

### Untersuchungen

über die

# Lage der Angestellten und Arbeiter

in ben

### Verkehrsgewerben.

Herausgegeben vom Verein für Socialpolitik.



Leipzig,

Verlag von Dunder & Humblot.

1902.

H A · COUNT STH. NS.

# Schriften

Des

# Vereins für Socialpolitik.

#### XCIX.

Arbeiter in den Verkehrsgewerben.



Leipzig, .

Berlag von Dunder & Sumblot.

1902.

Misit

### Untersuchungen

über die

## Lage der Angestellten und Arbeiter

in ben

### Verkehrsgewerben.

Herausgegeben vom Verein für Socialpolitik.



Leipzig,

Verlag von Duncker & Humblot. 1902.





Alle Rechte vorbehalten.

#### Vorwort.

Gelegentlich der Erörterungen des Ausschuffes des Vereins für Socialpolitik im September 1897 über den Antrag, die Verkehrspolitik, welche
bezüglich der deutschen Binnenwasserstraßen und Eisenbahnen besolgt wird
und die Konkurrenz dieser beiden Verkehrswege einer Untersuchung zu unterziehen, wurde der Antrag gestellt und angenommen, die Verhältnisse der in
den Verkehrsgewerben beschäftigten Arbeiter und Angestellten zu erörtern.
Für beide Seiten der Verkehrsstrage, sür die wirtschaftliche wie die socialpolitische wurden besondere Kommissionen bestellt, zunächst unter dem Vorsitz
des Herrn Geh. Reg.=Rats Pros. A. Wagner. Nachdem dieser insolge der
überlastung mit anderen Arbeiten den Vorsitz niedergelegt hatte, ging die
Leitung der socialpolitischen Kommission, welcher die Ausgabe zugewiesen
war, die Arbeits- und Lohnverhältnisse der in den Verkehrsanstalten angestellten Beamten und Arbeiter zu untersuchen, im März 1898 auf den
Unterzeichneten über.

Die Kommission erörterte die Art und den Umsang ihrer Ausgabe, sowie die Art ihres Vorgehens und stellte Grundsätze auf für die anzustellenden Erhebungen und ein Erhebungssormular für die den Arbeitern und Angestellten vorzulegenden Fragen.

Der Ausschuß beschloß, dem Vorschlage der Kommission entsprechend, die Erhebungen auf die preußischen, die bahrischen, die sächsischen, die württembergischen, die badischen und die österreichischen Staatsbahnen, sowie auf die privaten und öffentlichen Straßenverkehrsgewerbe auszudehnen, auch den Versuch zu machen, kürzere Arbeiten über die Verhältnisse der Eisenbahnarbeiter und Angestellten in der Schweiz, England, Amerika und Frankreich zu veranlassen, die wenn sie auch nicht erschöpsend sein würden, doch wertvolle Vergleichspunkte sür die Beurteilung der heimischen Verhältnisse bieten sollten. Zunächst aber wurde ein Unterausschuß beauftragt, das in den Verichten und Denkschristen der preußischen Staatseisenbahnverwaltung vorliegende Material auf seine Brauchbarkeit für die Zwecke der beschlossenen Erhebungen zu prüsen.

So war ein lohnendes Ziel gesteckt und ein erheblicher Ersolg für die Austlärung socialpolitischer Verhältnisse, die bisher der eingehenden Forschung entzogen waren, stand in Aussicht, wenn es gelang einerseits die Staatse eisenbahnverwaltungen geneigt zu machen, die nötigen Erhebungen mit dem Verein sür Socialpolitik gemeinsam oder doch in Übereinstimmung mit ihm vorzunehmen, andererseits die geeigneten Reserenten sür die Straßenverkehrsegewerbe einer Anzahl größerer Städte, als welche Verlin, Köln, Hamburg, Posen, Vranksurt a./M., München und Dresden in Aussicht genommen waren, und sür das Ausland zu sinden.

Mit lebhastem Bedauern muß konstatiert werden, daß beide Voraussetzungen nicht eingetroffen sind.

Die von dem hierzu bestellten Unterausschuß vorgenommene Prüsung der Berichte und Denkschristen der preußischen Staatseisenbahnverwaltung hatte ergeben, daß das in denselben enthaltene Material sür die Zwecke der beabsichtigten Erhebungen nicht hinreichend war. Der Berein wandte sich daher in der nachstehend abgedruckten Eingabe an den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten mit der Bitte, ihm zur Erreichung der gesteckten Ziele seine Unterstützung gewähren zu wollen. Die Wiedergabe ersolgt wörtlich, weil aus ihr der Weg ersichtlich wird, den der Aussichuß für gangbar hielt und gehen wollte, um ein möglichst zutreffendes Bild der Arbeits- und Lohnverhältnisse der Angestellten und Arbeiter des größten Verkehrsgewerbes Deutschlands zu erhalten.

#### "An Se. Exellenz ben Minister der öffentlichen Arbeiten

Berlin.

Der Ausschuß des Vereins für Socialpolitik hat in seinen Sitzungen vom September v. Ihs. und März d. Ihs. beschlossen, die Dienste, Arbeits- und Lebensverhältnisse der unteren Beamten, der Angestellten und Arbeiter in den Verkehrsgewerben einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen und das gewonnene Material nach ersolgter Bearbeitung in den Vereinsschriften zu veröffentlichen.

Die Erhebungen sollen bei den Eisenbahnen die unteren Beamten, Hilfsbediensteten und Arbeiter der Betriebs-, Maschinen-, Berkehrswerkstätten und Telegrapheninspektionen umsassen. Für die Königlich Preußischen Staatseisenbahnen liegt in den amtlichen Berichten über deren Ergebnisse und in der dem Abgeordnetenhause anläßlich der Unsälle von 1897 vorgelegten Denkschrift ein reichliches Material vor, welches Angaben über die Zahl und Beschäftigung der Angestellten, deren Ent-

1.000

Iohnung, Dienstbauer, Ruhepausen, über Wohlsahrtseinrichtungen, sowie Bergleichsziffern aus früheren Epochen und Daten hinsichtlich anderer Eisenbahnunternehmungen enthält. Wenn dieses Material dem Verein sür Socialpolitik für seine Zwecke nicht hinreichend erscheint, so liegt das an dem Umstande, daß die Veröffentlichungen der Königl. Eisenbahnsbehörden den Zweck hatten, ein allgemeines durchschnittliches Vild zu geben und daß daher auch die Angaben und Tabellen überwiegend auf großen Durchschnitten ausgebaut sind, während der Verein danach strebt, ein möglichst zutreffendes Vild der Lage des Individuums zu geben. Er glaubt, daß, um diesen Zweck zu erreichen, es notwendig ist, den Weg, den er bei Erhebungen über wirtschaftliche Verhältnisse mit Ersolg einzgeschlagen hat, zu gehen: den der Detailerhebung durch Ausgabe von Fragebogen und durch Vernehmung einzelner Personen zur Ergänzung des gewonnenen Materials.

Selbstverständlich kann dies nur in beschränktem Maße geschehen, immerhin aber doch in einem Umsange, der typische Bilder sür jede Kategorie der Angestellten und Arbeiter in typischen Bezirken der Königl. Preußischen Eisenbahnverwaltung erkennen läßt. Der Ausschuß des Bereins sür Socialpolitik ist der Meinung, daß die Erhebung in vier Bezirken zu ersolgen hätte, in einem großstädtischen (Berlin), in einem Bezirk stärksten Berkehrs (etwa im rheinisch-westfälischen Industriebezirk), in einem Bezirk starken Berkehrs (Breslau, Magdeburg, Halle oder Hannover) und in einem oder zwei Bezirken schwächeren Verkehrs, und daß sie sich auf die in der Anlage verzeichneten Gegenstände zu ersstrecken hätte.

<sup>1 1.</sup> Lebensalter.

<sup>2.</sup> Art ber Dienstleiftungen einschl. ber Nebendienste.

<sup>3.</sup> Art und Zeitpunkt der Anstellung: etatsmäßig unkündbar oder kündbar, als Lohnarbeiter mit oder ohne Kündigungsfrist, versichert oder pensionsberechtigt. Dauer der Beschäftigung im Anstellungsverhältnis im letzten Jahre.

<sup>4.</sup> Höhe des festen Diensteinkommens pro Monat bezw. Woche oder Tag. Feststehende Alters- oder sonstige Zulagen.

<sup>5.</sup> Accordsohnverdienst der letten Berechnungsperiode und Dauer der letteren. Wirklicher Berdienst des letten Jahres.

<sup>6.</sup> Sohe der aus Nebendiensten bei der Berkehrsanstalt fließenden Bezüge in der letten Berechnungsperiode und Dauer der letteren. Wirklicher Verdienst des letten Jahres.

<sup>7.</sup> Betrag der Prämien, Kilometergelber, Stundengelder, Nachtgelder in der seinen Berechnungsperiode und Dauer der letteren. Wirklicher Verdienst des letten Jahres.

<sup>8.</sup> Angabe ber Naturalbezüge: Wohnung, Feuerung, Feldnutzung, Dienstkleidung und sonstige Vorteile.

Der Verein wird Reserenten bestellen, denen die Anstellung der Ershebungen über die Verhältnisse der Angestellten und Arbeiter in den Verkehrsgewerben und die Bearbeitung des gewonnenen Materials obsliegen wird. Außer den Staatseisenbahnen kommen die Privats und Kleinbahnen, die Straßenbahnen verschiedener Art, der Omnibuss und Droschkenverkehr in Frage.

Eine gleichartige Darstellung ist für Bapern, Sachsen, Baben und Österreich beabsichtigt. Bezüglich des Auslandes, Englands, Nord-amerikas, Belgiens, Frankreichs und der Schweiz sollen kürzere, weniger eingehende Darstellungen veröffentlicht werden.

Der Kaiserlich Österreichische Eisenbahnminister hat dem Mitgliede unseres Ausschusses, Prof. v. Philippovich in Wien, seine Geneigtheit ausgesprochen, unserem Unternehmen seine Unterstützung zu gewähren. Er wird einen Beamten seines Ministeriums beaustragen, in Gemeinschaft mit dem von dem Berein bestellten Reserenten den Plan der Erhebungen sestzustellen. Der vereinbarte Fragebogen soll dann durch die Eisenbahnebehörden an die zu bestragenden Angestellten und Arbeiter hinausgegeben und wieder eingesammelt werden. Der Reserent wird dann das Material verarbeiten und die noch zu ergänzenden Lücken seststellen, die Ergänzungen werden nach ersolgter Bereinbarung durch die Behörden ersolgen. An den hierbei und zur Feststellung der allgemeinen Lebensverhältnisse der Angestellten und Arbeiter ersorderlich werdenden Besprechungen mit Einzelnen derselben wird sich auch der vom Berein bestellte Reserent beteiligen.

An Euer Exellenz richten wir nun die ergebene Bitte, uns zur Erreichung des gesteckten Zieles Ihre gütige Unterstützung gewähren zu wollen in der Weise, daß

entweder die Königl. Eisenbahnbehörden angewiesen werden, den bestellten Reserenten bei Vornahme der Erhebungen und Vernehmungen zur Seite zu stehen,

oder daß dieselben angewiesen werden, die Erhebungen und Vernehmungen unter Mitwirkung unseres Reserenten, wie das in Öster=

<sup>9.</sup> Länge der Arbeitszeit und ber Dienstbereitschaft. Tag und Nachtdienst. Ruhetage. Ruhepausen zu Haus und außerhalb bes Hauses. Mahlzeiten in ober außerhalb des Hauses. Urlaub.

<sup>10.</sup> Ausfichten in beffere Stellungen aufzuruden.

<sup>11.</sup> Unterstützungskassen. Borteile u. Beiträge. Sonstige Wohlfahrtseinrich= tungen.

<sup>12.</sup> Familienverhältnisse. Wohnung. Schule. Berdienst der Frau oder der Kinder. Preisverhältnisse im Wohnort.

reich geschieht, selbst vorzunehmen und in beiden Fällen unseren Reserrenten aus dem ihnen zur Verfügung stehenden Material diesenigen Mitteilungen zu machen, deren sie zur erschöpfenden Erledigung ihrer Aufgabe bedürfen.

Die Namen des oder der bestellten Reserenten würden wir uns gestatten, Euer Exellenz nach Erlangung Ihrer Zustimmung zu unserem Antrage mitzuteilen, auf die wir mit Mücksicht darauf zu hoffen wagen, daß die eingehende Darstellung der Verhältniffe der Angestellten und Arbeiter der Königl. Preußischen Staatseisenbahnen die Vorteile des Staatsbahnspstems auch für diese in ein helles Licht stellen wird.

Der Vorsitzende des Vereins für Socialpolitik. Schmoller. Der Vorsitzende des Ausschuffes zur Untersuchung der Verhältnisse der Angestellten und Arbeiter in den Verkehrsgewerben.

Frh. v. Berlepfc."

Der Herr Minister lehnte das Gesuch ohne Angabe von Gründen ab und seinem Beispiel solgten Bayern, Sachsen, Baden, teils mit, teils ohne Begründung. Die Erhebungen waren damit unmöglich geworden, die besahsichtigte Untersuchung der dienstlichen, Arbeits- und Lohnverhältnisse der Angestellten und Arbeiter der deutschen Staatsbahnen mußte aufgegeben werden.

In Ofterreich lief bie Sache einigermaßen anbers.

Die österreichischen Mitglieder des Vereins sür Socialpolitik hatten unter Mitwirkung des Handelsministers von Bärnreither im Sommer 1898 Verhandlungen mit dem k. k. Eisenbahnministerium gepflogen, die erkennen ließen, daß dieses geneigt sei nach gemeinsam verabredeten Grundsätzen wenn auch sormell ganz selbständig vorzugehen. Es wurde in Aussicht genommen, zunächst die Lage der Eisenbahnwächter zu erheben, und zwar aussichließlich im Bereiche der k. k. Staatsbahn. Diese Beschränkung war notwendig, weil dem Ministerium kein Mittel zu Gebote stand, die Direktionen der Privatbahnen zur Mitwirkung bei den Erhebungen heranzuziehen.

Kurze Zeit darauf trat das von Dr. v. Bärnreither geschaffene Arbeitsstatistische Amt ins Leben, und es erschien zweckmäßig, die Ershebungen über die Lage der Verkehrsbediensteten diesem Amte zu überstragen. In der ersten Sitzung des Beirats wurde deshalb der Antrag gestellt, das Amt wolle eine Erhebung über die Lage der Verkehrsbediensteten veranstalten. Der Antrag wurde angenommen und ein Ausschuß mit der Vorbereitung der Erhebung betraut.

Inzwischen war die von dem k. k. Eisenbahnministerium selbständig vorgenommene Erhebung über die Lage der Eisenbahnwächter beendet worden.

Indem das Ministerium das sehr umsangreiche Material dem Arbeits= statistischen Amte zusandte, war der Anlaß gegeben, den Ausschuß zu konstituieren.

Zwei Mitglieder desselben wurden beauftragt, das Material zu prüsen; und als diese Prüsung ergeben hatte, daß es in gewissenhafter Weise gesammelt sei, und daß die gegen die Erhebungen laut gewordenen Einwendungen sich nicht aufrecht erhalten ließen, beschloß der Ausschuß und sohin auch der Beirat, das Amt zu ersuchen, es möge das gesammelte Material einer wissenschaftlichen Bearbeitung unterziehen.

Zur Erhebung der Lage der Eisenbahnwächter hatte das Ministerium zwei Fragebogen hinausgegeben.

Der erste mehr allgemein gehaltene wurde von fämtlichen 9—10000 Wächtern der k. k. Eisenbahnen ausgefüllt, wobei natürlich die Beamten dort ausfüllen halsen, wo es notwenig war. Daneben wurde mittelst eines zweiten sehr in die Einzelheiten eingehenden Fragebogens die Lage von 440 Wächtern — je 40 in jedem der els Direktionsbezirke — ganz genau sestgestellt.

Mit diesen Erhebungen über die Lage ber Wächter ist die Thätigkeit Es wurde vielmehr beschloffen, die mehr als natürlich nicht abgeschlossen. 10000 Röpfe umfaffenden Werkstättenarbeiter ber f.t. Staatsbahnen in ben Bereich der Untersuchungen einzubeziehen. Die vom Ministerium aus= gearbeiteten Fragebogen wurden im Ausschusse einer eingehenden Prüfung unterzogen und sodann in der Plenarsigung bes Arbeitsbeirats angenommen. Von den Fragebogen bezieht sich der erste auf die Zahl der Arbeiter der einzelnen Werkstätten, die Urt ihrer Beschäftigung und Entlohnung u. f. w. Der zweite fucht die Berhältniffe des einzelnen Individuums zu erfaffen. Während demnach der erfte Fragebogen nur von der Werkstättenleitung auszufüllen fein wird, ift bei Ausfüllung des zweiten eine Mitwirkung ber Der dritte Fragebogen endlich foll als Anhaltspunkt Arbeiter gedacht. bei ber mundlich burchzuführenden Enquete dienen. Denn burch Ginfugung einer folchen in den Rahmen der vorzunehmenden Erhebungen werden diefe ihre besondere Bedeutung erlangen.

Unsere österreichischen Mitglieder hoffen hiernach in kurzer Zeit über die Lage eines zwar nur kleinen Teiles der Berkehrsbediensteten, aber über diesen so genau unterrichtet zu sein, wie dies bisher noch in keinem Lande des Kontinents erreicht wurde.

5.000

Bormort.

Für die Untersuchung der Verhältnisse der Angestellten und Arbeiter der Straßenverkehrsgewerbe wurde vom Unterausschuß das nachstehend absgedruckte Programm und Erhebungssormular ausgestellt.

#### Programm.

Die Erhebungen sollen sich auf die Verhältnisse der unteren Bediensteten und Arbeiter der Privatposten, des Straßenbahn-, Omnibus- und Droschkenwesens erstrecken.

Es wird angenommen, daß sie wesentlich durch Auskunft der Unternehmer und durch Vernehmungen von Einzelpersonen geführt werden, es bleibt aber dem Resterenten überlassen, sich auch auf andere Weise Information zu verschaffen, verlangt wird nur, daß sie vollständig und zuverlässig sind.

Auch die Art der Darstellung bleibt dem Referenten überlassen.

Für die Bernehmungen wird nachstehendes Formular zu Grunde gelegt werden lönnen, welches zugleich einen Anhalt giebt für die Punkte, welche durch die Ershebungen klargestellt werden sollen.

Es wird barauf gerechnet, daß die Darstellung der Verhältnisse im Erhebungsbezirf etwa innerhalb eines Jahres vorgelegt wird.

#### Erhebungsformular

für die Frage der Verhältnisse der Angestellten und Arbeiter der Straßenverkehrs= gewerbe.

- 1. Die heißt und wie alt ift ber Befragte?
- 2. Bei welchem Unternehmer ift er beschäftigt?
- 3. Welche Art von Dienstleistungen und Nebendiensten hat er zu verrichten?
- 4. Wann und unter welchen Bedingungen ist er angestellt? Unkündbar ober kündbar mit welcher Kündigungsfrist? Versichert ober pensionsberechtigt? Wie lange war er im letten Jahre beschäftigt?
- 5. Wie hoch war sein festes Diensteinkommen pro Monat bezw. Woche ober Tag, wie hoch die aus Nebendiensten fließenden Bezüge im letten Jahr? Im Falle der Accordlöhnung: wie hoch waren die Accordlöhne normiert, wie hoch war das Accordlohnverdienst im letten Jahre?
- 6. Wurden Prämien, Kilometergelder, Stunden- und Nachtgelder gezahlt und in welcher Höhe? Wie hoch war der Gesamtbetrag im letten Jahre?
- 7. Erhielt der Befragte Naturalbezüge: Wohnung, Feldnutzung, Dienstkleidung ober andere? Wie hoch war beren Betrag im letten Jahre zu veranschlagen?
- 8. Wird auf eine Einnahme aus Trinkgeldern des Publikums gerechnet? Wie hoch belief sich dieselbe im letzten Jahre?
- 9. Wie lange laufen der tägliche normale Dienst und die normale Dienstbereitsschaft? Wie oft kommen durchschnittlich im Monat Nebenstunden vor, wie lange dehnt sich dann in der Regel die tägliche gesamte Dienstarbeitszeit auß? Welche regelmäßigen Ruhepausen sinden statt, giebt es außer ihnen auch unregelmäßige Ruhepausen? Wie oft werden dienstsreie Tage gegeben, in der Woche oder im Monat? Wieviel Stunden der Tages- und Nachtzeit umfassen diese dienstsreien Tage regelmäßig? Wieviel dienstsreie Tage sielen im letzten Jahre auf den Sonn- tag? Wann und wie oft war der Besuch des Gottesdienstes, insbesondere des

Hauptgottesdienstes möglich? Die durch thatsächlichen Dienst und Dienstbereitschaft während zweier Wochen in der verkehrsreichsten Zeit besetzten Stunden sind auf folgendem Schema durchzustreichen.

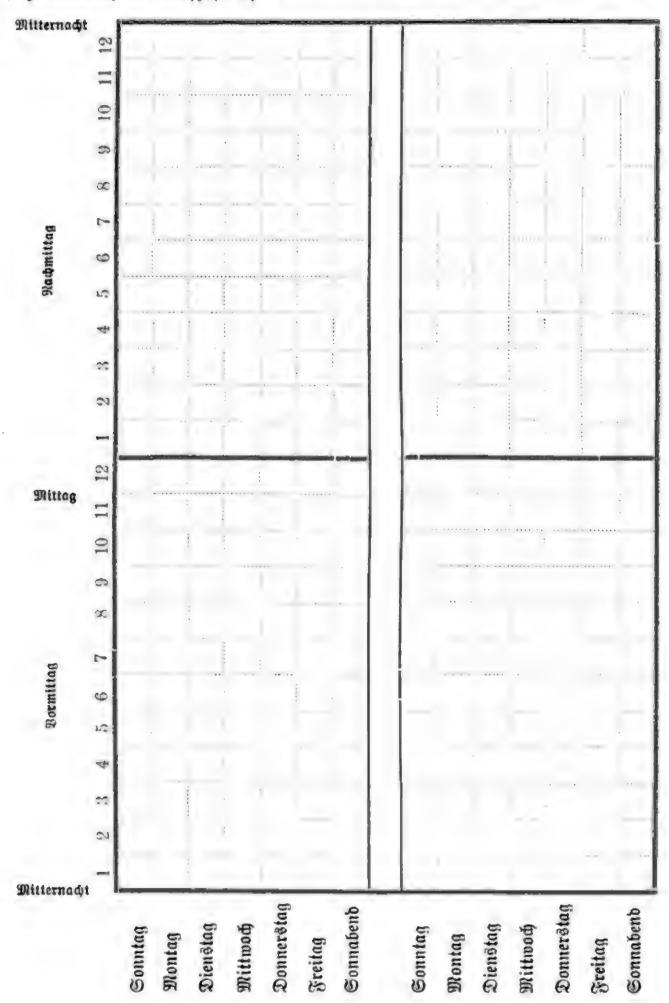

Die oft kehrten folche verkehrsreiche Wochen im letten Jahre wieber?

10. Wieviel Zeit braucht ber Befragte, um von seiner Wohnung zum Ort bes Dienstantritts zu gelangen?

11. Bestehen Wohlfahrtseinrichtungen für bie Angestellten und Arbeiter?

12. Haben die Angestellten und Arbeiter Aussichten in bessere Stellungen auf zurücken?

Im Anfang gelang es auch geeignete Reserenten für eine Anzahl größerer Städte zu gewinnen, so sür Berlin, Köln, Posen, München, Breslau, Hamburg, Dresden. Der Verein Deutscher Straßenbahn= und Kleinbahn= verwaltungen (Sitz in Hamburg) gab dem Ersuchen des Vereins, ihn bei seinen Erhebungen zu unterstützen, in bereitwilliger Weise nach und richtete unter dem 6. März 1900 an seine Mitglieder ein entsprechendes Schreiben.

Soweit war alles in bestiedigender Weise vorbereitet. Nun aber erstlärten mehrere der Herren Reserenten, daß sie wegen Überlastung mit anderen Arbeiten, oder aus anderen Gründen von der übernommenen Ausgabe zurücktreten müßten, und zwar teilweise zu einem so späten Zeitpunkt, daß ein rechtzeitiger Ersaß für sie unmöglich wurde. Denn es war nicht möglich, . den Termin sür die Ablieserung der Arbeiten ins unbestimmte hinaus= zuschieben, weil einige derselben abgeliesert waren und veröffentlicht werden mußten, sollten sie nicht veralten und an Interesse verlieren. Das gilt besonders von der Arbeit sür Berlin, in welcher der große Strike der Straßenbahner Berücksichtigung gefunden hatte.

Das Resultat der Bemühungen des Ausschusses war schließlich der gestellten Aufgabe gegenüber gering, es bestand in sünf Arbeiten, von denen einige sich auf die Wiedergabe der für die Angestellten der Straßenbahnverkehrsgewerbe bestehenden dienstlichen Bestimmungen und Lohnsätze besichränkten.

Von einer Befragung der Angestellten und Arbeiter war hier abgesehen worden, was zum Teil wohl seine Erklärung darin findet, daß mündliche Erhebungen bei diesen außerordentlich schwierig sind mit Rücksicht auf den Umstand, daß sie sehr häusig erst in vorgerückter Abendstunde dienstsrei werden.

Von einer eingehenden, in die Breite und in die Tiefe gehenden Unterssuchung der socialen Lage der Angestellten und Arbeiter der Straßenverstehrsgewerbe in Deutschland war demnach nicht die Rede, und da auch die Absicht, über die Verhältnisse der Eisenbahnarbeiter und Angestellten gründsliche Erhebungen anzustellen, vereitelt war, so lag die Frage nahe, ob der

Cook

Berein nicht bavon absehen solle, Arbeiten über die sociale Seite der Verkehrsgewerbe zu veröffentlichen. Wenn der Ausschuß sich hierzu dennoch entschloß, so bestimmte ihn zunächst der Umstand, daß es gelungen war, eine socialwissenschaftliche Studie zur socialen Lage der Eisenbahner zu erhalten, die zwar nicht auf officiellen oder privaten Erhebungen großen Stils beruhte, dassund aber den Borzug hatte, aus unmittelbarer Beodachtung eines hellsehenden Auges und klaren Kopses hervorgegangen zu sein. Der Verstaffer ist, wie er selbst erzählt, sür längere Zeit als Arbeiter im Osten und Westen der Monarchie in den Bahndienst getreten, hat eigene Ersahrungen gesammelt und reiche Gelegenheit gehabt, die anderer Beobachter, vor allem die der Arbeiter und Beamten selbst, zu benußen. Er schildert die Dinge, wie sie sich von unten gesehen darstellen, aber nicht kritiklos, den Untergrund und Rahmen seines Bildes liesern die amtlichen Beröffentlichungen. Diese Arbeit erschien so wertvoll, daß es höchst bedauerlich gewesen wäre, wenn sie nicht veröffentlicht worden wäre.

Sodann boten doch auch zwei der Arbeiten über die Straßenverkehrsgewerbe, die über München und Berlin, so eingehende Darstellungen der Lage der Angestellten in diesen Gewerben, daß deren Veröffentlichung wünschenswert erschien. Für die Berliner Arbeit trat, wie schon erwähnt, das Moment der Behandlung des großen Ausstands der Straßenbahner verstärkend hinzu.

Auch die von einem Mitarbeiter des Musée Social in Paris gelieserte Arbeit über die Angestellten der französischen Gisenbahnen, sowie der Omnibus und Straßenbahnen von Paris enthält wertvolles Material für den Vergleich deutscher und französischer Verhältnisse. Die drei übrigen Reserate haben ihren Wert als Beitrag für weiter sortzusehnen Untersuchungen. Ob diese überhaupt vorzunehmen und auf weitere Orte auszudehnen sind, bleibt abzuwarten. Wie befannt hat die frühere Arbeitsstatistische Kommission beschlossen, die Verhältnisse der Angestellten und Arbeiter der Verkehrsgewerbe in den Kreis ihrer Untersuchungen zu ziehen. Es ist anzunehmen, daß deren Nachfolger, die socialpolitische Abteilung des statistischen Reichsamtes diesen Beschluß ausnehmen und eine eingehendere Darstellung mit Hilfe des ihr zur Versügung stehenden umsangreichen Upparates liesern wird, als es dem Verein sür Socialpolitis möglich sein würde. Zedensalls wird er seine weiteren Beschlüsse von dem Aussall dieser ofsiciellen Enquete abhängig machen müssen.

Frh. von Berlepich.

### Inhaltsverzeichnis.

| Bur focialen Lage der Gifenbahner in                       | Meanhan           |            |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Socialwissenschaftliche Studie von Baldemar &              | •                 |            |
| Einseitung                                                 |                   | 9          |
| Allgemeine Charakteristik ber Arbeit und ber Arbeiter im   | Eisenhahnhetriehe | 7          |
| Das Lokomotivpersonal                                      |                   | 10         |
| Diensteinteilung für das Lokomotivpersonal                 |                   |            |
| Intensität ber bienftlichen Beanspruchung                  |                   | 70         |
| Lebenslaufbahn, Gehalts- und Lohnverhältniffe, fowie       |                   |            |
| beim Lokomotivpersonal                                     |                   | 81         |
| Das Zugpersonal                                            |                   | 10         |
| Die Weichensteller                                         |                   | 30         |
| Das Rangierpersonal                                        |                   | 50         |
| Das Arbeiterverhältnis im preußischen Staatsbahnbetriebe   |                   | 61         |
| Bohnungs- und Unterstützungswesen                          |                   | 04         |
| Gefundheitliche Berhältniffe im Staatsbahnbetriebe         | 2                 | 30         |
| Das Penfionswesen                                          | $\ldots \ldots 2$ | <b>5</b> 3 |
| Schlußbetrachtung                                          |                   |            |
| Rachwort                                                   |                   |            |
| Die Anheite und Cohmunhaltniere den An-                    |                   |            |
| Die Arbeits= und Cohnverhältnisse der An                   | geneuten der      |            |
| Duffeldorfer Strafenbahn.                                  |                   |            |
| Bon Paul Mombert                                           | 2                 | <u>79</u>  |
|                                                            |                   |            |
| Das Droschkenwesen zu Frankfurt at                         | n Main.           |            |
| 1. Entwicklung                                             | 28                | 39         |
| 2. Die beschäftigten Personen                              |                   |            |
| 3. Dienstzeit und Berdienft                                |                   |            |
| 4. Die Lage ber fleinen Unternehmer und der Angestellten . |                   |            |
| 5. Mittel zur Hebung ber Lage                              | 30                |            |

| Seit                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Verhältnisse der Angestellten und Arbeiter der Straßen-<br>verkehrsgewerbe in Posen. |
| Von Dr. Hample                                                                           |
| Bur Lage des im Münchener Strafenverkehrsgewerbe beschäftigter                           |
| Personals.                                                                               |
| Von R. H. Döscher 31                                                                     |
| I. Die Trambahn                                                                          |
| II. Die Tramcar                                                                          |
| III. Das öffentliche Fuhrwerk                                                            |
|                                                                                          |
| Erhebungen über die Verhältnisse der Bediensteten und Arbeite                            |
| im Straßenverkehrsgewerbe Berlins.                                                       |
| Von Fritz Deichen                                                                        |
| 1. Einleitung. Die Entwicklung ber öffentlichen Berkehrbunternehmungen 36                |
| II. Das Drofchtenwesen. Anzahl, Größe und Rentabilität ber Betriebe.                     |
| Lohnsystem                                                                               |
| III. Die Straßenbahnen. Polizeireglement, Art und Bahl ber Angeftellten,                 |
| Beförderung, Vorbedingungen, Arbeitsvertrag, Dienst- und Lebensalter 42                  |
| IV. Das Omnibuswesen                                                                     |
| V. Die Dampfschiffahrt-Unternehmungen 49                                                 |
| VI. Die Privatposten                                                                     |
| VII. Das Gütertransportwesen (Spedition und Speicherei) 51                               |
| VIII. Haushaltungsrechnungen, Statistisches                                              |
|                                                                                          |
| Les ouvriers des transports en France                                                    |
| (chemin de fer, omnibus et tramways et voitures de place de Paris).                      |
| Par Comte Léon de Seilhac.                                                               |
| I. Les employés de chemin de fer français                                                |
| II. Les employés d'omnibus et tramways à Paris                                           |
| III. Les cochers de fiacre à Paris                                                       |

# Zur socialen Lage der Eisenbahner in Preußen.

Socialwissenschaftliche Studie

non

Waldemar Zimmermann.

50%

#### Ginleitung.

"Wir leben im Zeichen bes Verkehrs." Dies Wort klingt durch die Lande. Die gesteigerte Beweglichkeit, das Streben nach immer vollkommnerer Überwindung des trennenden Raumes ist eine der charakteristischen Außerungen des hastenden Lebensdranges der Gegenwart. Heut fahren in Deutschland alljährlich 800 Millionen Reisende im Dienst ihrer Lebensinteressen auf der Eisendahn, von den Hunderten von Millionen des Vinnenortsverkehrs ganz abgesehen. Und das stolze Gefühl, wie herrlich weit es der Mensch in der Befriedigung dieses elementarsten Bedürfnisses der Gesellschaft, in der Försterung des Verkehrs und des Güteraustausches gebracht hat, ist wohl fast überall verbreitet.

Die allgemeine Hulbigung an den Verkehrsgenius hat nur noch in der staumenden Bewunderung der Technik eine Parallele. Wie im Motiv ihr verwandt, ist sie es aber auch in der Art ihrer Bethätigung. Wie man geblendet vor dem Glanz der technischen Errungenschaften steht und in dem Preis ihrer Leistungen sich nicht genug thun kann, während doch der Durchschnittsgebildete von dem Werdegang der technischen Schöpfung kaum eine klare Vorstellung hat, ja auch nur selten die Notwendigkeit empfindet, die Elemente des inneren Getriebes kennen zu lernen, so erschöpft sich leider vielsach die Sympathie für das imposante Verkehrsgewerbe und selbst für den großartigsten und einem jeden vertrauten Zweig, sür die Eisenbahn, in dem Interesse an den Außenerscheinungen, an den Vorteilen, die diese oder jene Neugestaltung hier bringen könnte; auf die innere Struktur des Betriebes erstreckt sie sich nur ausnahmsweise.

Der Reisende, der in seinem wohlig-warmen Abteil, behaglich zurückgelehnt, die Meilen zwischen Berlin und Köln im Fluge durchmißt, genießt
zufrieden die Segnungen des Verkehrsbetriebes; vielleicht klagt er auch über
die ungenügende Lüftung und Beleuchtung, über die "menschenunwürdige" Ausstattung der Wagen, über das Schütteln und Stoßen des Zuges, soweit ihm seine Gebanken, die sich mit dem Ziel der Neise beschäftigen, Muße lassen: — die Arbeit, die es ihm ermöglicht, zu diesem Ziele zu gelangen, interessiert ihn in den seltensten Fällen. An die Männer, die draußen in Wind und Wetter um seinetwillen stehen, — der am Regulator der Maschine, jener am Wege beim Schrankenzuge, der hier auf dem Stellwerk, der dort am Bahnsteig, — an sie braucht er ja nicht zu denken.

Nur das Gefühl der Unsicherheit, die Beforgnis eines Unfalls, die ihn plötlich beschleicht, vermag seine Gedanken einmal auf die Beamten hinzustenken und die Frage in ihm anzuregen, ob sie auch stramm auf dem Posten seien.

Da erst setzt das Interesse für die innere Struktur des Verkehrssystems, für die Arbeitsverfassung innerhalb dieses Riesenbetriebes ein.

Dieses Moment, daß Millionen von Menschenleben hier täglich in Geschr sind, neben der Bedeutung dieses Betriebes für die Aufrechterhaltung unseres gesamten heutigen Wirtschafts= und Gesellschaftslebens, dessen Abernetz dieses Verkehrssystem darstellt, ist wahrlich Grund genug, sich mit der Konstruktion und der Arbeitsweise des großen Apparates, mit den Wurzeln der Erscheinungen dieser eigenartigen Arbeitswelt zu befassen. Und zwar dürfte sich neben der Physiologie dieses Körpers vielleicht auch eine Pathologie als theoretische Notwendigkeit erweisen.

Außer biefen Gründen ber öffentlichen Wohlfahrt und Sicherheit, Die eine Durchleuchtung bes Organismus von ber socialpolitischen Seite ber ebenfo bringend wie die bislang ausschließlich geübte technische Beobachtung erheischen, ist es aber vor allem die Thatsache, baß es sich in diesem Betriebe, - ich fpreche nun insbesondere von bem preußischen Gifenbahn= betriebe -, um ein Drittel Millionen Menschen handelt, deren Arbeits- und Lebensverhältnisse hier auf bem Spiele stehen, also um ein socialpolitisches Riefenproblem, wie es uns nicht zum zweiten Male in einem Betriebe ber Budem ift biefer Betrieb ein Staatsbetrieb, ber nicht Welt begegnet. der Eigenmacht eines privaten Unternehmers untersteht, sonbern bessen Betriebsherr und Arbeitgeber sich bas gesamte in ber Krone ein= heitlich repräfentierte Volk fühlen muß. Renntnis von der socialen Berfassung bieses Unternehmens zu gewinnen, ift eine öffentliche Pflicht für jeden Staats= bürger, denn hier ist das Feld, wo der Staat, unbeengt durch die Schranken bes Sondereigentums und des privaten Interesses, seinen socialpolitischen Willen rein bethätigen barf.

Die preußisch-hessische Eisenbahnbetriebsgemeinschaft mit ihren mehr als 30000 km Betriebsausdehnung, das größte einheitlich verwaltete Eisenbahnnetz der Erde, ist zugleich ein hervorragendes Beispiel staatswirtschaft-

licher Unternehmung, so daß auch die nationalökonomische Wissenschaft ein Interesse baran haben burfte, biefes System nicht nur unter wirtschafts- unb finanzpolitischem, sondern auch unter socialpolitischem Gesichtspunkte behandelt zu sehen. Schließlich bietet bieses Betriebsfeld in seinen gewaltigen Beamten- und Arbeiterheeren ein großartiges Objekt für bas Studium ber socialen Organisation, des beruflichen Zusammenschlusses zwecks Förderung ber Standes- und Wirtschaftsinteressen, und giebt weiterhin Gelegenheit, bie Kreuzung der vom Geist der Gegenwart hineingetragenen gewerkschaftlichen Tendenzen ber Gleichberechtigung und Koordination mit bem aus ber Geschichte und bem inneren Wesen bieses Betriebes erwachsenen Mächten ber Subordination und Disciplin zu beobachten. Wahrlich Anläffe genug zu glauben, daß dieser ergiebige Boben gründliche Bearbeitung erfahren und nuthare Frucht für die Wiffenschaft und die politische Erkenntnis getrieben haben mußte. Seben wir boch in jedem anderen Gewerbszweige, zumal wenn sich ihm bas öffentliche Interesse gelegentlich zuwandte, Gewerbe- und Socialpolitiker im Bunde mit der Wissenschaft eifrig thätig, teils auf dem Wege privater Umfrage, teils auf bem Wege ber öffentlichen und amtlichen Erhebungen Licht über bie focialen Zustände bes Betriebes zu verbreiten. Durch ihre Fabrikinspektoren vermittelt uns die Regierung selbst kritische Darstellungen der Arbeitsverhältnisse in den einzelnen privaten Unternehmungen. Sollte biefe Aufhellungsarbeit nicht um so erfolgreicher im Bereich bes größten öffentlichen Betriebes, an bem bas ganze Bolf aufs engste interessiert ist, im Bereich ber Gisenbahn sich bestätigt haben?

Nein! Über die preußischen Sisenbahnbetriebs- und Arbeiterverhältnisse sind wir durch keinerlei systematische Schilderungen unterrichtet. Eine so hervorragende Rolle die Lokomotive und der Bahnhof in der schönen Litteratur spielen, in der socialpolitischen Litteratur ist das Flügelrad, wenn man von einzelnen socialtheoretischen Abhandlungen, wie etwa denen des Sisenbahndirektors De Terra absieht, kaum von privater Seite behandelt worden. Es konnte keine genügende Darstellung entstehen, weil der Eisenbahnbetrieb nach außen sest abgeschlossen ist, eine öffentliche Erörterung socialer Verhältnisse unter den Beamten aber durchaus vermieden wird, da das Odium socialdemostratischer Tendenzen an derlei Bethätigung allzuleicht sich anhestet. Nur vereinzelt und stets anonym gelangen kritische Besprechungen von Mißständen in die Presse.

Diese Zeitungsnotizen "aus dem Reiche des Herrn von Thielen" sowie die Stenogramme über die Verhandlungen der zahllosen Petitionen von Sisenbahnern im preußischen Landtage, die Fachpresse endlich der Bahnsbeamten und Eisenbahnwerkstättenarbeiter sind die einzigen nichtamtlichen

Duellen, aus denen man einigen Aufschluß über die socialen Zustände im Betriebsreiche der Eisenbahn gewinnen konnte, und selbstverständlich meist nur einseitigen, durchaus lückenhaften Aufschluß, da bloß die grellen Punkte einer Schilderung wert gefunden werden, das maßgebende gewöhnliche Bild der Dinge aber hierbei größtenteils verborgen bleiben muß. Die Details der Fachpresse seine gegenständliche Kenntnis der Dinge voraus.

Die amtlichen Beröffentlichungen, die die sociale Frage des Eisenbahnsbetrieds berühren, bestehen in einer "Denkschrift über den Stand der Betriedssssicherheit, die Betriedseinrichtungen und den Betriedsdienst auf den Staatsbahnen" und in den alljährlichen Berichten über die Ergebnisse des Betriedes der vereinigten preußischen und hefsischen Staatseisenbahnen, die der Minister der öffentlichen Arbeiten dem Abgeordnetenhause gelegentlich der Beratung des Etats der Eisenbahnverwaltung vorlegt; sie enthalten im Anhang seit 1895 verschiedene den Gesamtbereich umfassende, knappe Nachweisungen über die an die Gehilsen und Arbeiter gezahlten durchschnittlichen Tagesvergütigungen und Löhne, über die tägliche Dauer des planmäßigen Dienstes des Personals, über die Unfälle im Betriede, über die Leistungen der Arbeiterskrankens und Pensionskassen sowie über die Wohlfahrtseinrichtungen, und schließlich auch den Wortlaut der Vorschriften über die tägliche Dauer der planmäßigen Inanspruchnahme und Ruhe des Eisenbahnbetriedspersonals.

Dieser summarische Querschnitt burch die socialen Berhältnisse bes Eisenbahnpersonals mit seinen "Durchschnitts-" und "planmäßigen" Angaben, an sich erfreulich als Fortschritt der Berichterstattung, kann natürlich als unmittelbare socialpolitische Erkenntnisquelle nicht in Betracht kommen. Einmal ist der Berwaltungsbericht des Betriebsleiters eines Unternehmens noch niemals eine kritische Geschichtsdarstellung gewesen; er kann im günstigsten Falle darthun, wie man die Dinge von oben sieht; bei socialen Fragen handelt es sich aber gerade darum, wie sich die Dinge von unten gesehen darstellen, das heißt, wie die Verhältnisse von den Beteiligten empfunden werden. Der ministerielle Bericht indes will überhaupt nicht sociale Wirkungen und Zusammenhänge schildern; er wertet nicht, er giebt absolute Daten ohne Maßstäbe. Nur durch die Methode des Vergleichs könnte man diesen Zahlen eine verständliche Sprache leihen.

Angesichts dieses Mangels einer fritischen Berichterstattung über dieses wichtigste Feld der gewerblichen Arbeit hatte der Verein für Socialpolitik seinerzeit den Beschluß gefaßt, eine Enquete über die Lage der Angestellten des Verkehrsgewerbes zu veranstalten. Sein Gesuch an den Minister der öffentlichen Arbeiten, eine Umfrage mittelst Fragebogens bei den Sisenbahn-

bediensteten zu gestatten, erfuhr indes mit der Begründung eine Ablehnung, daß solche Umfrage die Disciplin der Beamtenschaft gefährden könnte, daß sie sich schließlich auch erübrige angesichts der amtlichen Berichte über die wesentlichen in Betracht kommenden Punkte.

Die vorliegende Arbeit nun ist ein privater Versuch, der großen Frage: wie sieht es unter den Eisenbahnern aus? — beizusommen. Ein Bersuch, entsprungen aus einem tieseren socialen Interesse, aber unternommen mit den unzureichenden Mitteln des Einzelnen und drum von dem Ziele, allen jenen bedeutsamen Fragen, die eingangs als Ziel einer derartigen Arbeit hingestellt wurden, gerecht zu werden, weit entsernt! und doch als mögelichst wirklichseitsgetreuer Bericht über die Verhältnisse der unteren Angestellten des äußeren Bahndienstes, insonderheit des Fahrpersonals, vielleicht ein nicht unnüßer Beitrag zur Kenntnis des großen Unternehmens. Gewiß in der Hauptsache nur eine Sammlung von Stichproben aus dem unsgeheuren Bereiche, und doch vielleicht brauchbar als ein Maßstab zur Bezurteilung der absoluten amtlichen Zissern.

Die Dinge erscheinen hier von unten gesehen. Die Darstellung stützt sich zu einem Teil auf eigene Erfahrung: — ber Verfasser ist zum Zwecke eigener Beobachtung selbst für längere Zeit als Arbeiter im Osten und Westen der Monarchie in den Bahndienst getreten —; weiterhin auf die Mitteilungen anderer Beobachter, sowie vor allem der Arbeiter und Beamten selbst, zum dritten endlich auf die kritische Benutzung des in der Fachpresse gebotenen Materials. Den Untergrund und den Rahmen dieses Bildes liesern dann die amtlichen Veröffentlichungen. Die Beobachtungen und Daten in dieser Arbeit stammen aus den letzten drei Jahren.

#### Allgemeine Charafteristif der Arbeit und der Arbeiter im Gisenbahnbetriebe.

Der Eisenbahnbetrieb, speciell der Fahr- und Bahnhofsbetrieb, weicht von dem Charafter der übrigen gewerblichen Großbetriebe dadurch erheblich ab, daß die Betriebssteigerung, die Erhöhung seiner Leistungsfähigkeit nicht so sehr auf der Maschine, als vielmehr auf dem Menschen beruht. Da aber ein gewerblicher Großbetrieb im letzen Grunde in der maschinellen Struktur, bei der ein Glied pünktlich und automatisch in das andere greift, seine Daseinsvoraussetzung hat, so liegt die Auffassung nahe, daß im Eisenbahnbetriebe eben der Mensch das maschinelle Element ersetzen muß. Wie die Räber eines Uhrwerkes müssen hier die Dienstleistungen genau ineinander greisen; sobald ein Glied versagt, "nicht will, stehen alle Räder still". Das Unter-

lassen einer Weichenstellung mit ihren verhängnisvollen Folgen kann unter Umftänden einen gangen Bahnhofsbetrieb zum Stocken bringen und bamit auch ben Durchgangsverkehr lahm legen. Durch die peinlichste Dienstreglung, burch bie Pflicht mechanisch genauer Diensterfüllung, burch bie eiserne Disciplin sind die verschiedenartigen Glieder zu einem einheitlichen, arbeits= fähigen Mechanismus zusammengeschmiebet. Der Mensch wird im Gifen= bahnbetriebe nicht Diener ber Maschine wie sonst im Großbetriebe, er wird felbst Maschine. Aber boch auch nur nach ber einen Seite bin, nur in bem Sinne ber punktlichsten, peinlich genauen, Schlag um Schlag aufeinander Auf ber anderen Seite werben gerade vom Bahnfolgenden Leistung. betriebe an die menschlichen Gigenschaften bes Beamten, an feine Fähigkeit individueller Funktion, an feine psychischen Kräfte Unforderungen gestellt, wie in faum einem zweiten Großbetriebe. Der Gifenbahngroßbetrieb ift in seiner Leistung und seiner Betriebssteigerung eben nicht wie jeber andere Großbetrieb abgestellt auf Koncentration, sondern auf Expansion, nicht sowohl auf immer rationellere Hereinziehung von bislang felbständigen Betriebselementen und ihre Bereinigung zu einer centralen technischen Einheit mit höherer Leiftungsfähigkeit in fast unverändertem Betrieberahmen: vielmehr ift er abgestellt auf eine stetig gesteigerte Kraftentfaltung über weite Flächen nach außen hin. Der Betriebstern bleibt technisch fast gleich, ber Betriebsrahmen mächst, teils birekt räumlich burch Erweiterung bes Nepes, teils indirekt örtlich burch immer feiner bifferenzierte Anpassung an bie in schwankenden Kurven machsende Beanspruchung durch die Außenwelt. Diese Leistungssteigerung an ber sich weitenben Beanspruchungsfläche, die räumliche und örtliche Differenzierung der im einheitlichen Staatsbahnbetriebe gegebenen Verkehrsintegration fteht im geraben Gegenfate zu ber Betriebs= koncentration der Großbetriebe fonst; sie bedeutet beinahe eine Umkehrung jener Integration arbeitsteiliger Glieberung, die im industriellen Riesenbetriebe uns entgegentritt. Der Bahnbetrieb erfordert entsprechend eine andere Qualität von Arbeit als jener. Der nicht in einem Gehäuse zu= fammengefaßte Großbetrieb bes Bahntransportes muß notwendig einer allgegenwärtigen Kontrolle entbehren, sich vielmehr auf die Perfonlichkeit ber im Außendienft thätigen Elemente ftuten. Der Betriebsrahmen, b. h. alle die Momente, die die Leistungsgrenzen des Betriebes umschreiben, die Fahrzeit, die Stredenlänge und die Verkehrsbeanspruchung, die Stredenbeschaffenheit je nach Unterhaltung und Belande, bie Witterungseinfluffe, bie Betriebsstörungen, - dieser so bestimmte Betriebsrahmen ift ein berart variabler, behnungsfähiger, baß sich ihm nur ein höchst elastischer, beseelter Organismus zwedentsprechend und bauernd leistungsfähig einfügen fann.

Mit der Präcision des starren Mechanismus allein würde ein Eisenbahnbetrieb seiner Bestimmung nicht gerecht werden können. Das genau automatisch arbeitende Glied im Betrieb draußen müßte im Falle anormaler Leistungs-anforderung oder bei einer Betriebsstörung versagen und zur hinderlichen Masse werden, wenn nicht eine ihm innewohnende individuelle Initiative es zur augenblicklichen Anpassung und Bethätigung den veränderten Umständen entsprechend anregte. Neben der mechanischen Funktion tritt hier der organische Charakter der Eisenbahnbetriebsarbeit in die Erscheinung; und die Bedeutung des Arbeitsmenschaften, des denkenden Betriebselements, der beseelten Nervenzelle innerhalb dieses Organismus gegenüber dem Betriebsewert der Maschine ist damit nachdrücklich ausgesprochen.

Die Besonderheit der Eisenbahnbediensteten in der gewerblichen Arbeiterwelt liegt in diesem Unterschiede der Betriedsstrukturen des Bahntransportes
und der übrigen Großgewerbe zugleich angedeutet. Peinliche, sorgsame, auf
die Minute pünktliche Pflichterfüllung auf der einen Seite, Umsicht, Geistesgegenwart, selbständige Entschlossenheit auf der anderen, also besonders
seelische Sigenschaften, das sind die Grunderfordernisse, die der äußere
Bahnbetried von seinen Angestellten verlangt. Die Höhe der Berantwortung,
die man dem Beamten des äußeren Betriedes auferlegt, die unbegrenzte
Summe von Bertrauen, die man dem Sinzelnen bezüglich seiner Pflichterfüllung schenkt, machen jene Erfordernisse zur unabweisdaren Notwendigkeit.
Minderwertige Elemente verträgt diese Arbeitswelt weniger als jede andere:
es hält der kritische Betrieb, sobald er zu einer nennenswerten Intensität
sich entwickelt hat, selbst die Auslese.

Die Tüchtigkeit des Arbeitermaterials im Bahnbetriebe müßte damit im allgemeinen gegeben sein. Nun drängt sich aber andererseits gern zu der sicheren Anstellung im Staatsbetriebe und besonders zur Beamtenlausbahn die große Schar der weniger unternehmungslustigen Naturen, die dem Kampf um das vielleicht reichlichere, aber doch unsicherere Brot des Nichtbeamten ausweichen wollen; Naturen, bei denen die selbständige Initiative von Haus aus nicht immer hervoragend ausgebildet ist. Das Ansehen des Beamtenscharakters lockt weiter auch streberhafte Elemente, die auf jedem Wege emporzusommen trachten, in den Bereich der Eisenbahn, ohne daß deren harter, anstrengungsreicher Betrieb gerade ihrem Wesen entspräche. Diese Erscheinungen, die dann meist nach den bequemen, weniger verantwortungsvollen oder den bestbezahlten Stellen drängen, trüben wohl hie und da den günstigen Eindruck, den die arbeitsstrohe, pslichttreue Tüchtigkeit des Eisenbahners im Durchschnitt sonst auf den, der ihn näher kennen gelernt hat, allenthalben macht.

Das Bild der körperlichen Rüstigkeit der unteren Bahnbeamten müßte, so sollte man meinen, ein mindestens ebenso erfreuliches sein, wie das eben gezeichnete geistige. Wird doch kein Mann in ein kestes Dienstverhältnis von der Bahnverwaltung aufgenommen, der sich nicht durch ärztliches Zeugnis über einen durchaus guten Gesundheitszustand auszuweisen vermag. Aber der Bahnbetrieb fordert von einem jeden manches Opfer an körperlicher Frische und Gesundheit, so daß die blühende Männlichkeit nicht gerade das Charakteristische in der Eisenbahnererscheinung ist. Doch eine genauere Erörterung der gesundheitlichen Verhältnisse ist einem späteren Abschnitt vorbehalten. Hier galt es nur den Menschenschlag, aus dem sich das Personal in der Hauptsache rekrutiert, mit ein paar Farbentönen zu skizzieren.

\* \*

Der eigentliche Eisenbahnbetrieb, bem sich bas öffentliche Interesse in erster Linie zuwendet, ber auch für die Frage der Verkehrssicherheit vorsnehmlich in Betracht kommt, der äußere Dienst stützt sich wesentlich auf drei Funktionen: Züge zusammenstellen, Züge sahren und Züge "ins richtige Gleis bringen"; er ruht in den Händen der Rangierer, der Lokomotivsührer und der Weichensteller. Diese drei Arbeitselemente bilden die Seele des äußeren Betriebes. Versagt von diesen eins, so wird der Betrieb unmöglich. Alle anderen Dienstleistungen der übrigen Beamtenkategorien sind sekundär. Die Aufrechterhaltung des Betriebs wäre in einem Notsalle auch ohne sie benkbar; jene genannten drei Gruppen aber sind unentbehrlich. Ihnen ist denn auch diese Abhandlung in erster Linie gewidmet. Es soll hauptsächlich die Lage des Lokomotiv- und Fahrpersonals, des Weichensteller- und Rangier-personals einer Erörterung, soweit es die Ergebnisse dieser Privatuntersuchung eben gestatten, unterzogen und die sich daran anknüpsenden allgemeinen "Arbeitersragen" des Eisenbahnbereichs zur Darstellung gebracht werden.

#### Das Lokomotivpersonal.

Auf der socialen Stufenleiter und in der Beamtenhierarchie obenan innerhalb der hier zu schildernden Betriebswelt steht der Lokomotivführer. Obwohl auf der Höhe seiner Laufbahn nicht mehr zur Kategorie der Untersbeamten gehörig, sondern Subalternbeamter, ist er doch dem ganzen Charakter seines Dienstes nach unmöglich aus dem Arbeitskreise, der uns hier besichäftigt, herauszureißen. Nur durch den Grad seiner Leistung hebt er sich

T 2000

über die anderen Beamten= und Arbeiterschichten des äußeren Betriebes hinaus; die Art seiner Leistung trägt in hervorragendem Maße all bie Eigentumlichkeiten, die den Bahnerberuf kennzeichnen, in sich. Sein Dienst ift wie fein zweiter bem Spiel all ber Ginfluffe ausgesett, bie hier, im Gegensatz zu anderen Betrieben, bestimmend auf die Arbeitsleiftung ein-Abgesehen bavon, daß man vom Lokomotivführer, mas Peinlichkeit und Bunktlichkeit ber Pflichterfüllung betrifft, bas Sochste verlangt, find vor allen die Anforderungen, die man an seine körperliche Tüchtigkeit stellt und stellen muß, außerordentlich groß. Ununterbrochen mährend ber Dienststunden auf der Maschine, die ihren millionfach zitternden "Schlag" auch seinem Körper mitteilt, ober um bie stillstehende Daschine beschäftigt, herauf und herunter, balb zwischen bem Gangwerf unter ben Achsen friechend, balb auf ber Kesselgalerie, am Dome ober auf bem Tender herumturnend, ober beim Anlernen bes Heizers mit Rosthaken und Kohlenschaufel munter selbst hantierend, muß ber "Lokführer", wie er kurzweg heißt, über eine körperliche Fähigkeit und Regsamkeit verfügen, wie sie in höherem Grabe nur noch vom Rangierer beansprucht wird. Der ganz vereinzelt bemerkbare Ansatz zum Embonpoint bei ben Daschinenbeamten beweift nichts für bas Gegenteil, sondern höchstens die Thatsache, daß einzelne Herren Führer die Last ber schweren körperlichen Arbeit gang auf ben Heizer abwälzen, ber dann, dank seiner übrigen überaus anspannenden Thätigkeit, allerdings zum völligen Arbeitssklaven wird. Übertrifft der Heizerdienst den des Führers, bes "Meisters", burchaus noch an Schwere und Umfang, so hat boch bafür der Führer fast die ganze geistige Last des Dienstes allein zu tragen; und biefes Daß von Umsicht, Berantwortlichkeit, Geistesgegenwart, sachverständiger Beobachtung, diese Beanspruchung der Sinne, des Gesichts und Gehörs, welche der Lokomotivdienst erfordert, giebt der Arbeit des Führers ein gang besonderes Gepräge, bas fie vor derjenigen ber übrigen Beamten auszeichnet. Die Unregelmäßigkeit bes Dienstes teilt sie babei mit berjenigen anderer Bahnerposten vollkommen. Meist jeben Tag zu anberer Stunde in ben Dienst, heut zur Tageszeit, morgen zur Nachtzeit, ober wohl eine ganze Woche Nacht für Nacht im Betriebe, ohne regelmäßige Bettrube, ohne regelmäßige Mahlzeiten! Auf ber Maschine ober in Übernachtungslokalen auf fremben Stationen verbringt er die Nacht; fern von ber Familie, verzehrt er seine mitgebrachten Speisen zum großen Teil kalt auf ber Maschine ober in einer Reservestube auf frember Station. Noch in einer anderen fritischen Eigenschaft bedt sich bas Wesen bes Lokomotivbienstes mit bem ber unteren Betriebsbeamten, ja ftellt fich hier in mancher Sinficht noch ungünstiger als bei jenen: in seiner Abhängigkeit von ber äußeren

Natur, von Wind und Wetter. Der Lokomotivbeamte ist gegen fchneibenben Wind und ben flatschenden Regen, gegen Sonnenglut wie eisigen Frost, im Winter zumal gegen bas Schneetreiben, nur unzulänglich geschützt. Das Zugpersonal stedt, mit Ausnahme bes Mannes "auf bem luftigen Bremfersitze", im geheizten Gepäckwagen, in ben Dienstabteilen bes Buges ober im Bremferhauschen; bie im Freien beschäftigten Weichenfteller und Rangierer können sich zeitweilig in ihre Bube flüchten; die Lokomotiv= beamten aber burfen nicht von ihrem Boften weichen. Gewiß ift anguerkennen, daß in den letten Jahren nach Möglichkeit Abhilfe gegen biefe Notstände geschaffen ist; ber Führer hat nicht mehr nötig wie vorbem, ben Vorschriften zuwider seinen Stand zu "verbauen", um nur einige Deckung gegen bas Unwetter zu finden. Es find vor allem die Dacher bes Führerstandes genügend verlängert, es sind auf einer Anzahl von Maschinen, allerbings bei weitem noch nicht allen, zusammenlegbare Schutwände ober Lebergarbinen angebracht worden; man hat für Rückwärtsfahrten allgemein bie Tenderlokomotiven mit geschloffenem Führerftand, wefentlich jum Schut gegen bas unerträgliche Schneiben bes Minbes und ben fressenben Staub, eingestellt. Aber im Sommer wiederum ist folch ein Führerstand, laut übereinstimmender Rlage, ein mahrer "Brutkaften". Wenn ichon an beißen Tagen auf bem offenen Stand ber fahrenben Maschine bis 30 0 R., und tiefer unter bem Dach, näher bem Ressel, Temperaturen bis 340 fest= gestellt werben, die sich beim Rudwärtsfahren trot bes Gegenwindes nur um 2-4° ermäßigen, bann scheint jene Bemerkung über bie geschloffenen Führerstände, so angenehm diese im Winter sind, nicht übertrieben. Allheilmittel fann ber Wetterschutz überhaupt nicht sein, benn ber Führer muß aus feinem geschütten Stand fortwährend hervor. Gerade bei schlimmem Wetter, wenn bie Fenster ber Stirnwand beschlagen ober verschneien, ist er gezwungen, sich hinauszulehnen, um nach ber Strecke und ben Signalen zu schauen, wenigstens muß er es mit flimmernben Augen versuchen. Und ber Heizer, ber pflichtmäßig ihn in ber Beobachtung ber Strede zu unterstüten hat, freilich bei einigermaßen strammer Bugleistung gar feine Muße bazu finbet, muß auch aus feiner Ede alle Augen= blicke hervor zum Tender, um Kohle zu raffen, die "Juden" ober "Anabbeln", wie man die großen, blockartigen Kohlenstücke wohl nennt, ober die im Winter zusammengefrorenen Massen kleinzuschlagen und einzuschaufeln.

Bei dieser sich unablässig wiederholenden Thätigkeit, wie ferner bei der im Falle schmutzigen, schneeigen Wetters doppelt nötigen Revision des Gang= werks der Maschine von Station zu Station, die immer ein Verlassen des Standes notwendig macht, nützen eben alle Schutzvorrichtungen nichts, ja

bie im Winter gelieferte Schutkleibung, ber schwere Schafpelz und die Filzstiefel, können da mitunter eher zur Qual als zur Wohlthat bienen. Auf ber einen Seite ber strahlenden Wärme bes Ressels ober ber Flammenglut ber Feuerkiste, beren Thur unaufhörlich geöffnet werben muß, ausgesetzt, schwitzen Führer und Heizer fast unter bem zottigen Kittel; auf ber anderen Seite pact sie bie Kälte und bie Raffe bes Schnees. Gegen bie Unbill bes Winters ist bem Lokomotivpersonal kein Kraut gewachsen. rauhen Fruhjahrs- und naffen Berbsttagen ift die Maschine kein Dorabo. Der allzu heiße Sommer wieber wirkt namentlich ungunftig Ernährung ber Mannschaft ein, zumal auch bas mitgebrachte Effen ben Geschmack verliert. Glücklicherweise ist wenigstens bem Lokomotivpersonal im Sommerdienst eine Befreiung von der strengen Vorschrift exakter Dienstfleibung gewährt. Es ist bem Führer und bem Beizer, soweit er überhaupt jum Tragen einer Uniform berechtigt und verpflichtet ift, ftatt bes geschlossenen Uniformrockes das Tragen einer Litewka mit Kragen gestattet. Freilich haben solche Vorschriften überhaupt nur für den Bahnhofsbereich Auf ber freien Strede ift ber Lokführer ber König auf feiner Wert. Maschine und fährt wohl gar in Hemdsärmeln einher. — Im allgemeinen aber ist ber Sommerbienst, abgesehen natürlich von ber Arbeitshäufung an bevorzugten Sommerverkehrspläten, die beste Zeit für den außerhalb bes Bahnhofsrangierdienstes beschäftigten Lokomotiver. Wenn einer in großer Fahrt das Land durcheilt und nicht gerade einen Expreß führt, so genießt er trot aller Anspannung ber Sinne und Gedanken burch ben Dienst unwillfürlich etwas von dem Reiz der wechselnden Landschaft im Fluge mit. Hierin, glaube ich, liegt wie in bem Herrschergefühle, bas ben Lokomotiv= führer auf seinem selbständigen, verantwortungsvollen Posten beseelt, und in ber Hochachtung, die ihm alle Welt zollt, ber Zauber, ber ben Lokomotivbeamten so fest an seinen schweren Beruf fesselt und ihn immer wieder mit all ben Schattenseiten aussöhnt, die diesem Dienst in seiner heutigen Gestaltung mahrlich nicht fehlen. Woher sollte es sich sonst erklaren, daß Männer, die als von Haus aus geradezu wohlhabend zu bezeichnen sind, die die höchste Pension sich bereits erdient haben, die nach der schweren Dienstarbeit an sich gar kein Verlangen mehr haben, ja über sie klagen und sie nach Möglichkeit auf den Heizer abwälzen, nicht von der "Fahrerei" lassen können?

Leider hat der Wechsel der Landschaft freilich für das Lokomotiv= personal, neben der ästhetischen Seite, eine noch fühlbarere Bedeutung hin= sichtlich der Bemessung der Arbeitsleistung. Einmal erfordert das Passieren belebter Örtlichkeiten mit zahlreichen Geleisübergängen wie das von Wald= streden, die Signale zu verbeden geeignet find, doppelte Aufmerksamkeit. Vor allem aber spielt ber Wechsel bes Geländes, die hügelige Bewegtheit ber Strede mit starken Steigungen, Gefällen und Beleisfurven für bie Bugführung eine nicht zu unterschätzende Rolle, namentlich in ber Güterzug= fahrt. Hier erfordert die Bewegung der breit verteilten Masse des Zuges über den Brechpunkt einer Höhenkurve, zumal bei ungünstigem Wetter, auf "glibbrigen" Schienen ober gar im Schnee, eine besonders geschickte Fahrt= regulierung, um Zugtrennungen ober Stockungen zu vermeiben, weil ja ber Führer nicht die gesamte Masse, wie beim Personenzuge, ber centrale, durch= gehende Luftdruckbremfung besitzt, in seiner Sand hat und erst durch Pfeifen= signale die Unterstützung ber über ben Bug weithin verteilten Bremfer für die Bremsarbeit anrufen muß. Dabei erwachsen bem Lokführer natürlich, zumal zur Nachtzeit, wenn ber burch keinerlei Thätigkeit angeregte, vielleicht auch übermübete Bremfer auf seinem Site eingenickt ist und ben Signal= befehlen nur fäumig Folge leistet, erheblichere Schwierigkeiten, als bei ber Führung eines Personenzuges burch glattes, ebenes Gelände. Kür den Heizer bebeutet die Fahrt in der Steigung natürlich noch strammere Arbeit als sonst, weil er allein burch forscheres Feuern ben Dampf auf ber nötigen Höchstspannung zu halten vermag.

Auch die Beschaffenheit bes Oberbaues einer Strecke, die Schienensbettung und verbindung, deren etwaige Mängel zu beachten und zur Meldung zu bringen dem Lofführer vorgeschrieben ist, übt häusig einen spürbaren Einsluß auf den Grad der Beanspruchung des Lokomotivpersonals, und zwar vor allem im Personenzug. Greift hier der Schlag der Maschine, der auf das Stampfen der Räder gegen die Schienenstöße zurückzuführen ist, — und aus dessen dichterer oder weiterer Auseinandersolge der Führer in jahrelanger Übung die Geschwindigkeit der Lokomotivdewegung genau abschäßen lernt, an sich schon das Nervensussem der Maschinenbeamten, deren Körper in einem Zustande kontinuierlicher Erschütterung schwebt, stärker an als dei der langsameren Güterzugfahrt, so bedeutet der Tanz der Maschine über eine mangelhaft unterstopfte Schwellenstrecke mit ihren unausbleiblichen Schienenlockerungen eine bedenkliche Schüttelkur für die Lokomotiver, die zudem die Gefahr der Entgleisung in solchem Falle sorgsamer als sonst ins Auge sassen müssen.

Biel stärker und allgemeiner indes als von der Streckenbeschaffenheit, einem außerhalb der Maschine liegenden, technischen Faktor, hängt die Leistungsbeanspruchung des Lokomotivpersonals von der Bauart und Bersassung der Maschine selbst ab. Wie einerseits weit über ein Dutzend verschiedener Maschinentypen für die verschiedenen Leistungszwecke: Schnellzugs

ober Güterzugbienst, Stadtbahn= und Nebenbahnverkehr, Gebirgs- und Flachlandfahrt, bestehen, so unterscheiben sich bie einzelnen Eremplare besselben Typus wiederum erheblich von einander in der Art ber Konstruftion, in der Güte ber Ausführung bezw. der gegenwärtigen Betriebsverfaffung und bementsprechend ber Leistungsfähigkeit. Ist nun auch Wohl und Webe des Lokomotivpersonals nicht mehr in dem Maße mit der Beschaffenheit der Maschine verknüpft wie früher in ber Zeit ber Ersparnisprämien, wo von bem Berhältnis zwischen Arbeitsleiftung und Rohlen= nebst Ölverbrauch ber Maschine die höheren ober geringeren Nebeneinnahmen bes Personals abhingen und manch einer auf seiner "Schindkarre" über schlimme Zustände flagte, während der andere auf seinem "Goldwagen" goldene Tage hatte, so liegen boch bie Dinge heut im wesentlichen nicht so fehr viel gunftiger, wenn auch ber bittere pekuniäre Beigeschmack ben Verhältnissen genommen Jebe Maschine ift eine Individualität, verschieden zusammengesett aus Tugenden und Lastern, die teils angeboren, teils anerzogen sind. Bald überwiegen erstere, bald lettere; mit zunehmendem Alter, bank bem fehr starken Materialverschleiß, gewöhnlich die letteren. Manche Nebenbahnen, auf benen die alten in ber Front verbrauchten Maschinen ihre letten Jahre abdienen follen, wissen ein Lied bavon zu fingen. Da jährlich in letzter Zeit 300 bis 400 Maschinen — gewiß ein geringer Prozentsatz (kaum 3%) bei einer Gesamtzahl von 11-12 000 Lokomotiven 1 - ausrangiert werden muffen, so läßt bas vielleicht einen Ruckschluß auf bie Art bes Dienstes mit berartigen verbrauchten "Geftellen" zu. Der Prozentsatz ber Neubeschaffung bezw. bes Ersates alter Maschinen burch neue ist etwa doppelt so groß wie ber Abgang, etwa 6%. Die Steigerung ber Ausnutzung ber einzelnen Maschinen betrug im Durchschnitt der letten Jahre nur etwa 3%. Darnach ist die mit ber Mobernität ber Maschine Sand in Sand gehende Leiftungsfähigkeit und Arbeitstüchtigkeit berfelben in allmählicher Hebung Mitteilungen von Einstellung neuer Maschinen auf Nebenstrecken bestätigen mir erfreulicherweise bas. So scheint biefer wichtige Punkt in ber Frage ber Arbeitsbemessung und Dienstgestaltung bes Lokomotivpersonals eine gunftige Entwicklungsturve zu beschreiten. Tropbem machte er zur Zeit biefer Erhebungen feinen Einfluß noch im allerempfindlichsten Maße geltenb. Mit mahrer Gifersucht bewacht ber Lokomotivführer seine Maschine, seine "Alte", um sie bei Laune und in leiftungsfähigem Zustande zu erhalten, und um ihren Mucken beizukommen, quält er sich selbst nach Kräften und

¹ Siehe die Berichte über die "Betriebsergebnisse der preußischessischen Eisens bahnbetriebsgemeinschaft" an das Abgeordnetenhaus.

läßt nur ungern im Falle einer notwendigen Reparatur einen noch nicht erprobten Schlosser daran "herumpfuschen"; — alles Beweise dafür, wieviel Gewicht er selbst dem Einslusse der Maschinenbeschaffenheit auf die Art seines Dienstes beimißt. Leistung, Dampf und Kohlenverbrauch der Maschine, die Überwachungssorge, das Sicherheitsgesühl präciser Diensterfüllung, die ganze Stimmung des Führers ist von dem Zustand der Maschine abhängig und beeinflußt das persönliche Verhältnis zwischen Führer und Heizer, das ja auch zum guten Teile die Dienstsreudigkeit oder Unzufriedenheit der Lokomotivbeamten bestimmt, erheblich.

Schließlich die Rohlenfrage, die besonders für ben Dienst bes Beizers, ber von den vorstehend genannten Momenten nur zum Teil ober boch nur indirekt berührt wird, von hervorragender direkter Bedeutung ift. Was für ben Führer die gute Maschine, ist für ben Heizer die gute Kohle! Feuern mit gutdurchbrennender, geringschlackiger Kohle von hoher Heizkraft bebeutet für ihn halbe Arbeit gegenüber ber leidigen Quälerei mit schlechter Kohle, bei ber er vielleicht harte, schieferhaltige Blöcke kleinzuschlagen, in unaufhörlichem "Schippen" zu bleiben und ben Rost wiederholt von Schlacken zu befreien gezwungen ist. Je nach ber Lage ber Betriebsbezirke hat es bas Lokomotivpersonal nun mit rheinländischer, westfälischer ober schlesischer Rohle zu thun, die in ihrer Struktur und ihrem Heizwert einmal von haus aus verschieben, sodann aber infolge ber ungleichen Gattierung aus ben mancherlei Zechen gang erhebliche Qualitätsdifferenzen aufweisen. gemeinen ist die großblöckige, oberschlesische Kohle, die auf dem Tender freilich erst mühsam zerkleinert werden muß, dem Heizer ein leidlich will= kommenes Brennmaterial. Nur wenn bazwischen "Gries" und "Sand" verfeuert werden muß, ift es mit der Freude zu Ende. Auch sind die schlesischen Briketts, so bequem sie sich verfeuern, wegen der Entwicklung beißenden Rauches und ber Verkleifterung der Rostflächen nicht fehr beliebt, während sie in Westfalen und Rheinland, dank ihrer besseren Qualität, vor ben allerdings elenden Rohlenforten einzelner Zechen vom Personal bevorzugt Freilich sind die Berhältnisse ber einzelnen Stationen fehr werden. Viele Bahnhöfe in Westfalen haben geradezu eine Muster= fohle, die in großen Studen noch ergiebig burchbrennt.

Daß auch die Wasserverhältnisse eines Bezirkes auf den Dienst des Lokomotivpersonals einwirken, dürfte den Fernstehenden überraschen. Wer aber die großartigen Wasserreinigungseinrichtungen, wie sie manche Bahn- höfe, namentlich im Rheinland, benötigen, kennt, wird zugeben müssen, daß es sich hier wohl um einen wesentlichen Faktor für den Lokomotivbetrieb handelt, der auch für die Dienstleistungen des Personals in Betracht kommen

bürfte. Die Neigung zur Kesselsteinbildung ist bei ber Wasserfrage ausschlag= gebend. An sich bedenklich wegen ber bamit für ben Ressel erwachsenben Explosionsgefahr, zwingt starker Kesselfat einmal zu häufigem Auswaschen des Keffels; eine ber schmutigsten Beschäftigungen und eine ber bofen Bu= gaben zu ben Freuden bes Ruhetages für das Lokomotivpersonal, bei der es nicht gleichgültig ift, ob sie an jedem einzelnen Ruhetage ober nur ein= mal ums andere vorgenommen werben muß! Sodann aber beeinflußt bas falthaltige Waffer die Dampfbildung im Lokomotivkeffel ungunftig. ber Unruhe bes Wassers und ber stoßweisen Dampfentwicklung wird bas sogenannte "Rogen" ber Maschinen — Wassereintritt in ben Cylinder und Bafferausstoß zum Schornstein - wie ferner bas häufigere plötliche Berfpringen ber Wasserstandsgläfer auf bem Führerstand in Zusammenhang gebracht. Ersteres verschmutt nicht nur die Maschine und die Guckfenster, sonbern fann auch zu Störungen bes Cylinbermechanismus Unlag geben. Das Ginsegen neuer Wafferstandsgläfer aber an Stelle ber zersprungenen bildet eine nicht immer ermunschte Nebenbeschäftigung für bie Dienstpaufen.

Diese äußeren, zum Teil technischen, zum Teil von menschlicher Macht kaum zu beeinflussenden, nur durch entsprechende Diensteinteilung ausgleichbaren Momente mußten hier in möglichster Kürze voraufskizziert werden, einmal, um die specifische Natur dieses Dienstes festzustellen, sodann um die Grenzen anzudeuten, innerhalb deren das Arbeitsmaß und die Wertbeurteilung der Dienstleistungen unter den verschiedenen Umständen schwanken können, also auch die Grenzen, die die specielle Dienstregelung berücksichtigen muß.

Wie gestaltet sich nun der Dienst des Lokomotivpersonals in seinen Details? Nehmen wir an, der Dienstplan schreibe ihm heut vor, um 4<sup>12</sup> vormittags — es giebt in der Diensteinteilung des Bahnpersonals nur Vormittag und Nachmittag — einen Zug zu fahren. Die Maschine des Führers steht entweder im Lokomotivschuppen, oder bei doppelter Besetzung der Maschine bringt sie der "Kompagnon" — auch "Kompaß" genannt —, der die Bechselschicht leistet, im Lause der Nacht von seiner Tour zum Schuppen heim. Jedensalls muß die Maschine um 3 Uhr spätestens Damps haben, wie sich der Maschinenputzer in seinem Plan vermerkt und am Pusser der Lokomotive ankreidet. Die Maschine wird also auf 3 Uhr vorbereitet, das heißt, die Butzer reinigen das Gangwerk vom gröbsten Schmutz, räumen die Feuerkiste, wenn die Maschine ohne Dienst die Nacht im Schuppen gestanden hat, und "brennen reines Feuer an", sodaß der Ressel um 3 Uhr einen gewissen Mindestdampsdruck zeigt.

Inzwischen ist der Lokomotivheizer angetreten. Er ist um 2 Uhr aufsgestanden, um bald nach 1/28 Uhr im Schuppen zu sein. Eigentlich sollte

er unmittelbar in ber Nähe ber Dienststätte wohnen. Aber bie Wohnungen in ber Rähe sind bank ber Nachfrage seitens ber Beamten ober bank ber gunftigen Verkehrslage zu teuer, als baß er mit seinem geringen Wohnungs= geldzuschuß hier sich niederlassen könnte. Bis zu bem hinter einem weiten Geleisfeld gelegenen Lokomotivschuppen braucht er eine gute Viertelstunde Anderthalb Stunden aber vor Abgang des Zuges muß er an ber Maschine sein, um bis zur Ankunft bes Führers, ber etwa um 3 Uhr erscheint, mit bem Nötigsten fertig zu sein. Nachdem er sich flüchtig um= gekleidet und Licht auf der Maschine gemacht, hat er, zumeist mit einer Betroleumfackel in ber hand, bas Abölen bes unter bem Ressel ober zwischen ben Räbern gelegenen Triebwerkes zu beforgen, etwaige Erneuerungen von Stopfbuchspackungen, die Revision ber einzelnen Teile, bas Nachstellen von Schraubenmuttern und bergleichen vorzunehmen — im Winter eine bis= weilen qualvolle Arbeit -; vom Stande bes Wassers im Kessel und Tender, vom Stande des Feuers und ber Dampfentwickelung, weiter von den vorhandenen Borräten an Sand, Gas und Öl sich zu überzeugen, Kohlen bereit zu legen und aufzufeuern. Soweit nicht ausnahmsweise ein besonderer "Lampier" im Schuppen die Handlampen auf der Maschine in Ordnung hält, erledigt er auch dies noch und richtet schließlich ben Führerstand für ben Meifter fauber her. Gine Menge kleinerer und größerer Dienstleiftungen hat er auf biese Weise vor Erscheinen bes Führers zu verrichten, für die ber Dienstplan ihm feine einzige Minute besonders ansett; nur eine Stunde Borbereitungszeit vor Abgang bes Buges wird ihm genau wie bem Führer angerechnet.

Seben wir, mas ber Führer in ber Zeit zu erledigen hat. Der Führer ist um 3 Uhr spätestens ba. Er muß sich rechtzeitig überzeugen, ob auch fein Beizer bereits auf Posten ist, um nötigenfalls noch einen Ersagmann beschaffen zu können. Er ift für die pünktliche Indienststellung der Maschine, die allein eine pünktliche Abfahrt des Zuges ermöglicht, in erster Linie Budem soll er vorher in der Dienststube Ginsicht in Die verantwortlich. Tagesbefehle, Fahrplanänderungen, Umtsblätter und dergleichen Bekanntmachungen nehmen und dies mit seiner Unterschrift bescheinigen. Der Beizer ist auch bazu verpflichtet, aber er hat nicht immer die Zeit. Führer muß ihn eben auf bas Nötigste aufmertsam machen. Dieser nimmt eine Superrevision an der Maschine vor und birigiert sie alsbann über bie Schiebebühne ober die Drehfcheibe jum Schuppen hinaus, mas bei lebhaftem Betriebe meift nicht ohne Zeitverlust vor sich geht, nimmt ferner Wasser am Rrahn und Rohle am Banfen, läßt über einem Afchenkanal den Afchkaften reinigen, soweit bas nicht beim Dienstschluß bes vorigen Tages hat geschehen können. Um für alle Eventualitäten gerüftet zu fein, sucht er womöglich

noch den Gasbehälter der Maschine am Gasspeicher aufzufüllen und paßt dann die Gelegenheit ab, durch die Weichenstraßen nach dem betreffenden Bahnhofsbezirk zu gelangen, wo ber Train zusammengestellt ist, um sich hier mit bem Bugführer zu verständigen und ben Bug rechtzeitig auf bas Abfahrtsgeleife vorzuziehen. Er stellt die Luftpumpe für die Westinghouse= bremfe ein, macht die erforderlichen Bremsversuche, besorgt die nötigen Sandgriffe auf dem Führerstande, mährend der Heizer "unten herum" am äußeren Gangwerk und am Tender fertig abolt, bann bas Feuer breit macht und hell auffeuert, bis "bie Bentile blafen", b. h. im Reffel bie nötige Dampf= fpannung erzielt ift. Im Winter gefellt fich zu biesem Borbereitungsbienst auf vielen Bahnhöfen das Burheizen der Büge, das noch keineswegs überall von Reservemaschinen beforgt wird und entsprechend vorzeitigen Dienstantritt verlangt. Bei der Güterzugfahrt treten natürlich gewisse Abweichungen von bem hier geschilderten Betriebe ein, aber Die Borbereitungszeit verfürzt fich nicht, da einmal der Güterzug bis zu 10 Minuten vor "Plan", vor der fahrplanmäßigen Zeit, abfahren barf ober foll, um die gewöhnlich eintretenden Berspätungen von vorn herein möglichst auszugleichen und die Zugfolge ber Durchgangszüge nicht zu stören, und weil zum anderen bei fritisch starker Belastung burch hohe Achsenzahl, namentlich bei schlechten Wetter noch rechtzeitig ohne Überschreitung bes "Plans", eine Borfpann= ober Schiebemaschine herbeigerufen werden muß.

Diese ausführliche Schilderung bes Vorbereitungsbienstes beim Lokomotivpersonal ist notwendig, da man in Kreisen außerhalb des Betriebes sich kaum Rechenschaft von ber Art und dem Umfang bieser Thätigkeit geben fann, und weil außerdem die Thatsache konstatiert werden muß, daß in ber Diensteinteilung für diese Arbeiten eine meist burchaus nicht entsprechende Dienstzeit in Ansatz gebracht ist, während es doch für die Bewertung der burchschnittlichen Monatsbienstbauer feineswegs gleichgültig ift, ob in Wirklichkeit alltäglich eine halbe Stunde berartig mühvoller Arbeit vom Lokomotivpersonal mehr geleistet wird ober nicht. Ausnahmen von bieser regelmäßigen Dlehrbauer fommen gewiß in Ginzelfällen, wie besonders bei dem noch zu erörternden Rangierdienst mit Wechselschichten vor, aber es find Ausnahmen. Schreibt boch auch die Dienstordnung für bas Lokomotiv= personal allgemein vor: "Spätestens eine Stunde vor Beginn mussen Führer und Heizer sich zur Übernahme der Lokomotive einfinden, um sie rechtzeitig dienstfähig herzustellen. Bei doppelt besetzten Maschinen fann der Vorstand der Maschineninspektion Abweichungen zulassen 1."

Bon dieser Abweichungsmöglichkeit scheinen die Inspektionsvorstände jedoch bei der Dienstzeitfestskellung nur im einschränkenden Sinne, nicht im extensiven

im preußisch-hessischen Bahnbetrieb überhaupt im Jahre 1899 von 12 265 im Betrieb befindlichen Maschinen 3842 Stück, b. i. 31,2%, noch nicht ein Drittel, mehrsach besetzt gewesen. In der Mehrzahl der Fälle, wo diese Doppelbesetzung von Dauer war, müssen diese Rangiermaschinen gewesen sein. Bei dem Borbereitungsdienst zur Streckenfahrt, um die es sich bei der Kritik der Dienstdemessung wesentlich handelt, kommen diese Doppelbesetzungen weniger oder nur zeitweilig in Betracht, müßte man doch bei ununterbrochener Ablösung des einen Personals durch das andere, durch die "Kompagnons" ohne weiteres von hier aus zu der bedenklichen Annahme einer regelmäßigen zwölfstündigen Dienstdauer gelangen. In einer verhältnismäßig geringen Jahl von Fällen dürfte also eine Einschränkung des Vorbereitungsdienstes wirklich Platz gegriffen haben.

Nun zum eigentlichen Fahrbienst bes Lokomotivpersonals, ber ja im wefentlichen aller Welt bekannt ift, nur einige Bemerkungen! Der Schwerpunkt liegt hier in ber Berantwortlichkeit bes Führers. Der Führer überblickt seine Maschine, vor allem Wasserstand und Dampffpannung, überblickt ben Bug, die Signale und öffnet auf ben zweimaligen Pfiff bes Bugführers, um ben Bug in Bewegung zu feten, ben Regulator mit Silfe eines ftramm beweglichen Hebels, ber ben Dampfzutritt aus bem Kessel in ben Cylinder regelt. Durch weitere Umstellung bes Regulators und Einstellung ber Steuerung mittelft Spindel ober Hebelarms (bei ben neueren Berbundmaschinen tritt bas Einschalten bes Berbundspftems hinzu) giebt er ber Maschine die erforderliche Geschwindigkeit, die er den Verhältnissen entfprechend, unter Beobachtung bes "Schlages" im Schornstein und in ben Achsen, durch gelegentliches Regulieren auf möglichst gleichmäßiger Höhe zu halten sucht — im allgemeinen keine physisch anstrengende Arbeit, wenn er auch von der Sitgelegenheit, die ihm in den letten Jahren nach langem Bebenken von der Verwaltung genehmigt worden ift, nur wenig Gebrauch machen fann. Die Beobachtung ber Strede, bes Bahnüberganges, ber Bahn= wärterposten, ber optischen und akustischen Signale, ber Geschwindigkeitstafter. ber Weichen, das Hinauslehnen und =horchen zur Kontrolle des Maschinen=

Sinne Gebrauch zu machen, wenigstens bin ich nirgends einem Beispiele begegnet, in dem für den Borbereitungsdienst eine mehr als einstündige Frist angesetzt gewesen wäre. In den Diensteinteilungsmusterplänen, die das Eisenbahn-Berordnungsblatt am 10. Juni 1900 veröffentlichte, finden sich aber gerade Dienstzeitberechnungen, dietden Borbereitungsdienst mit 1½, sowie mit 1½ Stunden und den Schluß mit 45 und 60 Minuten berücksichtigen, neben der in der Prazis allein bekannten, sparsamen Rechnungsweise. — Bielleicht, daß in allerneuester Zeit diese Musterberechnungen in reicherem Maße Nachahmung sinden als früher!

ganges, bas Anstellen ber Speisepumpe, ber Bremsluftpumpe, gelegentlich auch die Beforgnis, schläfrig zu werben, bas alles läßt ihn nicht viel zum Sitzen kommen. hat er einen noch nicht ausgeschulten heizer, - und bei der starken Berwendung von Aushilfsträften ist das sehr häufig der Fall, jo muß er diesem fortwährend kommandieren: Kohlen vom Tenber hervor= raffen, zerkleinern, sprengen, feuern und nochmals feuern, aufschüren, Roste durchstoßen, Bumpe anstellen, Centralschmierapparat regulieren, achtgeben auf das Zugende, — und wie die vielerlei Hantierungen und Obliegenheiten bes heizers fonst lauten. Muß ber Führer ihm in nennenswertem Umfange babei zur Sand gehen, so ist bie physische Beanspruchung für ihn allerdings erheblich genug. Die psychische Anstrengung aber ist es vor allem, die den Kern seines Dienstes ausmacht, und die im Schnellzug-Nachtdienst ihre höchste Steigerung findet. Durch die jahrelange Gewöhnung überwindet er freilich die Aufregung und die Nervenanspannung vollständig. Nebel ober bas Wetter, ferner Zugverlegungen, schlechte Bahnhofsanlagen, ungenügende Besetzung der Strecke mit Vorsignalen, können ihm qualvolle Unruhe bereiten. Un Gefahr, zum mindeften an die perfonliche seines eigenen Lebens, benkt er nicht. "Fahrzeit halten" ist sein Hauptgedanke.

Die Einfahrt in den Bahnhof ist gewöhnlich der Höhepunkt der Leistung. Zwischen den vielen zusammenlaufenden Linien durch die Kreuzungen und Weichen, zwischen den ungezählten Signalen und den Rangiergruppen mit ruhiger Sicherheit hindurchzusausen und dann zur Minute, scharf auf der bestimmten Stelle zu halten, das erfordert seinen Mann; alles hängt von der einen Bremse ab, die in des Führers Hand langsam spielt.

Auf der Zwischenstation findet je nach der Dauer des Aufenthalts eine kürzere oder längere Revision der Maschine, Nachölen von besonders beansspruchten Teilen, eventuell Ans oder Abhängen von Vorspannmaschinen, Anspünden oder Auslöschen der Lampen, Wassereinnehmen, Ausbereitung des Feuers u. a. statt. An den Besuch des Stationsrestaurants kann das Perssonal selbst bei längerem Ausenthalt kaum denken, zumal in der Güterzugsfahrt der Zug nur selten vor dem Stationsgebäude, sondern meist auf einem fern gelegenen Schienenselde hält.

Nun die Endstation! Hat man hier eine längere Pause zwischen Anstunft und Rücksahrt, so spannt das Lokomotivpersonal die Maschine ab und fährt, vielsach auf weiten Wegen, in den Lokomotivschuppen oder über einen Aschenkanal, wo man der Maschine von unten aus beikommen, sie gründlich revidieren, kleine Mängel abstellen und sie frisch abölen kann. Reparaturen spart man sich gewöhnlich für die Heimatsstation auf; ist jedoch ein be-

benklicher Defekt vorhanden, wird das Personal nicht unterlassen, biefen alsbald nach Möglichkeit auszubessern, um nur nicht auf ber fremben Station ober unterwegs liegen bleiben zu muffen. Der Beizer nimmt zumeift auf ber Enbstation eine gründliche Ausschlackung bes Feuers vor, was zu feinen erschöpfenosten und ungefundeften Beschäftigungen zählt, und setzt frisch Feuer Schließlich werben bie Wasservorräte, unter besonderen Umftanden auch bie Kohlen- und Gasvorräte erneut. Inzwischen hat sich bas mitgebrachte Essen auf der Feuerkiste stehend erwärmt, ober ber Heizer geht, in der nächsten Bube auf bem bort vorhandenen Apparat heiß Wasser zu bereiten und bas Lebenseligir bes Bahners, ben Kaffee, zu brauen. Nach einer gründlichen, zur Reinigung und zur Erfrischung bienenben Waschung wird bie färgliche Mahlzeit meift auf ber Maschine ober auch in einem nahegelegenen Dienstraum eingenommen. Hernach beforgt ber Führer die Eintragungen in die Bücher, ber Heizer macht sich an bas Pupen ber Kesselarmatur, sofern er noch nicht eher Zeit dazu gefunden hat. Und bald geht es wieder zum Thore bes Schuppens hinaus an ben Zug. Selbst eine fahrplanmäßige Zwischenzeit von 2 bis 3 Stunden zwischen Untunft und Abfahrtsminute ist wahrlich mit Thätigkeit aller Art so reichlich ausgefüllt, daß an wirkliche Ruhe nicht zu benken ist, zumal in ber Güterzugfahrt, wo einmal bie Berfpatung abzurechnen und ferner in ben meiften Fällen noch Rangierbewegungen nicht nur auf ben Zwischenstationen, sondern auch auf den Endstationen vorzunehmen sind. Wenn eine Fahrtunterbrechung auf ber Endstation nicht minbestens 3 bis 4 Stunden beträgt, so werben nur wenige Führer sich mit ruhigem Gewissen ber Ruhe hingeben, es sei benn, baß sie bie gefamte Arbeit bem gefchulten Beizer überlaffen. Dies muß man sich ver= gegenwärtigen, wenn es in ben Bestimmungen über die planmäßige Dienst= und Ruhezeit ber Gisenbahnbetriebsbeamten beim Lokomotivpersonal im Bunkt 3) heißt: "Die einzelne Dienstschicht barf 16 Stunden nicht überschreiten. Dienstichichten bis zu dieser Dauer bürfen nur angesetzt werben, wenn sie durch ausgiebige Paufen unterbrochen werden." Paufen sind, wie wir gefehen, nicht immer auch Ruhepausen. Nur in ber Nachtzeit wird nach Möglichkeit jede freie Stunde zur Ruhe benutt, d. h. man erledigt nur die allernötigften Dienste und giebt sich im übrigen in allen möglichen und unmöglichen Stellungen auf ber Maschine dem Schlummer bin.

Endlich der Dienstschluß auf der Heimatstation! Er ähnelt im allsgemeinen der Thätigkeit des Personals auf der Endstation der Ausfahrt. Nur das Putzen und die Zubereitung des Essens fallen fort, dafür wird die Revision der Maschine um so gründlicher ausgeführt, um etwaige Schäden rechtzeitig zu entdecken, die sofort gemeldet und bis zur nächsten Fahrt repas

riert werden müssen. Im Winter, wenn die Maschine völlig verschneit heimkehrt, hat es natürlich mit dieser Arbeit besondere Schwierigkeiten. Der Heizer wird für den Fall, daß der nächste Dienst wieder zur Nachtzeit besginnt, während der das Materialienlager geschlossen ist, Schmieröl, Petroleum, Butwolle und dergl. jett im voraus besorgen. Die Maschine wird auf Ruhe gestellt, das Feuer ist auf der letten Fahrstrecke vor dem Heimatsbahnhof bereits niedrig gehalten worden. Schließlich wird der Ressel noch vollgepumpt und der Dampsdruck nach Möglichkeit erniedrigt. Man kleidet sich um, räumt das Werkzeug ein, schließt die Maschinenschränke ab und löscht das Licht aus. Damit ist das Tagewerk gethan.

Für diesen gesamten Schlußdienst von der Minute des Eintressens auf dem Heimatsbahnhose bis zum Verlassen des Lokomotivschuppens setzt der Diensteinteilungsplan höchstens 30 Minuten an. Daß die Maschine diszweilen nach 30 Minuten erst dis zum Schuppen gelangt ist, wird dabei nicht berücksichtigt. In dem Falle unseres Beispiels sollte der Zug um 1 Uhr 27 nachmittags planmäßig auf der Heimatstation eintressen. Das sind von  $4^{12}$  dis  $1^{27}$  9 Stunden 15 Minuten; dazu  $1^{1/2}$  Stunden Vorbereitungsz und Schlußdienst — das bedeutet  $10^{8/4}$  Stunden auf dem Papier des Diensteinteilungsplans. Der Heizer ist um 1/4 Uhr früh von Haus aufgebrochen; um 1/2 3 nachmittags trifft er wieder zu Haus ein. Der Führer, der dem Bahnhof etwas näher wohnt, war von 1/4 früh dis 1/4 3 nachmittags von Hause fort.

So etwa ein typisches Bild aus dem Lokomotivdienst in der Güter= und Personenzugsahrt. Der Bahnhofsdienst, der Rangier= (Ver= schiebe=) Dienst und der Reserve= (Bereitschafts=) Dienst ge= stalten sich wesentlich anders.

Der Rangierdienst ist der mühsamste und langweiligste, bisweilen auch der anstrengenoste Dienst, zumal wenn er in der Nacht oder ohne größere Bausen vor sich geht. Der Führer hat immerwährend den Rangierbeamten im Auge zu behalten und dessen Weisungen unverzüglich zu befolgen, er fährt vorsichtig an die zu rangierenden Wagen heran und setzt die ange-

Der äußerlich auch zum Personenzugbetrieb zu rechnende Stadtbahndienst steht betriebstechnisch als Specialität einzig da. Obwohl nur von 8—10stündiger Schichtbauer, gehört er zu den anstrengenosten Dienstleistungen. Auf der 14 km langen Strecke Schlesischer Bahnhof—Westend mit ihren 12 Stationen sind 30 Hauptssignale zu beachten. Fast pausenlos spielt sich die Arbeit ab. Auf Station Westend, dem Kehrpunkt, hat der Heizer überdies binnen 5 Minuten die Reinigung des Feuers zu besorgen. — Der Dienst wird durchgeführt nach dem zogen. "Springersussen", bei dem das Personal täglich wechselt und fast regelmäßig eine andere Waschine zu bedienen hat.

kuppelten auf andere Geleise um ober stößt sie frei ab. Ein unaufhörliches Bin und Ber, ein stetes Offnen und Schließen bes Regulators, bas bei älteren; im Rangierdienst vielfach verwendeten Maschinen, beren Regulator häufig nicht entlastet ift und ungenügende Schmierung besitzt, bisweilen auch feine Mühe hat; bagu bas Bor- und Rudlegen ber Steurung mittelft bes Hebelarmes ober bes Spinbelleierns. Der Heizer "schneibet" in einem fort, auf und ab, "Gewinde" an der Spindelbremfe ober wirft die Klappbremfe bei jeder Bewegungsanderung der Maschine hin und her. Dazu die pein= lichste Beobachtung ber Weichenstellung über weite Streden hinweg. Schnell muß alles auf bem großen Güterbahnhof erledigt werden, die Büge follen nicht aufgehalten werben; und babei boch bie größte Borficht beim Anfahren und Abstoßen! Reine von ben in Dutenben von Dienstanweisungen und in der Betriebsordnung enthaltenen ungezählten Vorschriften foll verlett werben. Nun find ja die Mehrzahl selbstverständlich, "nur der heiligen Ordnung halber ausbrücklich fixiert, und zum andern beshalb bis ins kleinste ausgearbeitet, um für jeden benkbaren Fall einer Betriebsftörung alsbalb Verstoß gegen Paragraph so und so konstruieren und jeden Vorwurf gegen die Behörde wegen Unzulänglichkeit ber Betriebseinrichtungen parieren zu fonnen"; bas ift so Bahnermeinung. Das Borfchriftenwesen im Bahnbienst und die Stellung des Personals zu ihm und zu den Borgesetten, die biefe Borfchriften handhaben, haben für die Frage bes Arbeitsverhältniffes Bebeutung genug, um fie hier mit ein paar Worten zu ftreifen.

Die vielerlei Bestimmungen ber Dienstvorschriften wibersprechen sich in ber Pragis nicht felten, und unter ben Lokomotivern geht bas Wort um: "Ja, wenn wir alle Vorschriften befolgen follten, kämen wir überhaupt nicht aus bem Bahnhof hinaus." Die Promptheit ber Rangierarbeit wurde jedenfalls unter ber striften Beobachtung ber Bestimmungen, namentlich ber Unfallverhütungsvorschriften leiben; bei bem Kapitel über die Rangierbeamten ist näher barauf einzugehen. Man kummert sich einfach uicht um all die Sollvorschriften, beachtet nur die von ber praktischen Notwendigkeit biktierten Mußvorschriften, die bem Lokomotivpersonal natürlich berart in Fleisch und Blut übergeben, daß Unfälle im Rangierdienst auf Betriebs= versehen des Lotführers nur ausnahmsweise zurückzuführen sind. bürfte ber Grund bafür eher in einer besonderen Gemütsverfaffung bes Führers zu suchen sein. Die Hauptrolle in bem Reich ber Unfälle auf ber Eisenbahn spielt freilich immer ber deus ex machina. Wenn nun tropbem ber Lokomotivführer so häufig zur Berantwortung gezogen wird für bas, was durch seine Maschine birekt ober indirekt angerichtet worden sein foll, ja auf die Anklagebank gestellt wird, so erklärt sich bies bas Lokomotiv=

personal, das von seiner Intaktheit mit ziemlichem Recht durchdrungen ist, aus "einer bereits zur Tradition gewordenen Sucht, ben Lokführer womöglich immer zum Gundenbod zu ftempeln". Gin paar "Protofolle" muß jebenfalls der Lokführer bei einem Unfall immer über sich ergeben lassen, und somper aliquid haeret in ben Führungsliften! Kleine Bestrafungen bis zu 9 Mf., b. h. solche, die nicht an die große Glocke gebracht zu werden brauchen, wird er schließlich auch nicht selten ohne großen Widerspruch hinnehmen muffen. Was besitzt er überhaupt für Rechtsschutzmittel! Über ben nächsten Borgefesten, ben Betriebswerfmeifter, beim Maschineninspeftor sich zu beschweren, wagt man noch, obgleich es nicht ratsam ist, mit bem Manne, ber beträchtlichen Ginfluß auf bie Dienstgestaltung, Maschinenzuteilung u. f. w. hat, ber bes Maschineninspektors rechte Sand ift und bei ber Bemeffung ber Gratifikationen und Remunerationen auch ein Wort mitzureden hat, sich schlecht zu stellen. Doch bie entscheibenden Faktoren find ber Maschinen- und Betriebsinspektor. Bon ihrem Gutachten, von ihrem "pflichtmäßigen, bisfretionaren Ermeffen" hängt in letter Linie alles ab, mas bas Wohl und Behe des Lokomotivbeamten bestimmt. Der Maschineninspektor, ein technisch gebilbeter, höherer Beamter, ber ben Lokomotivdienst aus eigener Erfahrung kennt, hat gewöhnlich bas größte Interesse an ben Lokomotivern und ist wohl hier und da ihr stiller Abgott. Doch schließt bieser allgemeine Charafter ber Beziehungen feineswegs Fälle aus, wo Fehde zwischen Maschineninspeftor und Lokomotivpersonal besteht. Nach ben mir zugänglichen Darstellungen lag natfirlich bie Schulb immer auf ber Seite bes Borgefetten, ber bie Beamten durch Dienstverschärfungen und durch Poussieren von allerlei neben= fächlichen, aber lästigen Bestimmungen sehr verstimmte; - bas bisweilen ganz unvermeidliche Qualmen bes Lokomotivschornsteins auf bem Bahnhofe spielt babei vielfach eine Rolle. Aber wer möchte es mit bem Dienstgewaltigen verderben? Er ist überall die erste Instanz; alle Gesuche und Beschwerden gehen an ihn ober burch feine Bermittlung weiter. Die Urlaubsbewilligung, bie Anstellung bes heizers hängt von ihm ab. Es gehört zu einem ener= gifchen Auftreten gegenüber bem Borgefetten, ber feine Machtbefugniffe überschreitet, ber westfälische Dichschädel ober bas ganze Temperament und Gelbstbewußtsein bes Rheinländers, ber bank bem Ginflusse feines Kulturmilieus mit einem Tropfen bemofratischen Dles gefalbt, sich als Mensch bem Menschen gegenüber empfindet und brum auch bem Gefühl ber verletten Würde auf gut rheinisch einen energischen, wenngleich oft wenig pathetischen Ausbruck leiht. Hat er damit keinen Erfolg, setzt er sich hin und "schreibt drum" an die Direktion, oh, - "an den Minister!" Er will fein Recht haben und bafür lieber auf bas Gnabengeschenk ber Weihnachtsgratifikation verzichten.

Im Often fieht es anders. Ich habe hier einen wesentlich anderen Menschencharakter angetroffen. Opposition, selbst berechtigte, gegen Borgesetzte ist bei ben unter bem geschichtlichen Ginflusse ber patriarchalischen Dienstverfassung stehenden Angestellten verpont. Man verlegt sich aufs Bitten und steckt bann bie Ablehnung bes Gesuches ruhig ein. Auf alle Fälle gilt es, sich die Gunft bes Vorgefetten zu erhalten und jeben Unlaß zur Beschwerbe, jum Konflift zu vermeiben. Nur keine Anzeige wegen Unregelmäßigkeit im Dienst, wegen Berftößen gegen bie Betriebsordnung, über beren Befolgung mir bas Bahnpersonal hier viel peinlicher zu machen scheint als im Rheinischen, wo man es mit bem "Schema F" nicht so genau nimmt! Ja, um einer schlechten Note von vornherein vorzubeugen, hat sich hier im Often vereinzelt fogar ein eigenartiges Vertuschungssustem ausgebildet. Giner paßt bem andern scharf auf, um bei ihm irgendeinen gelegentlichen Dienstmangel zu erspähen und dies sich verschwiegen für ben Fall zu merken, daß ihm selbst einmal ein Dienstversehen unterläuft und nun der andere, wie es bie Pflicht vorschreibt, Unzeige bavon machen könnte; bann hält man jenen mit bem hinweis auf ben früheren eignen Berftoß in Schach. Go braucht man fich nicht vor der Behörde zu verteidigen und halt sich seine Führungeliste makellos. Finden sich nämlich hier schon Noten über irgendwelche Zwischenfälle, felbst nur folche, bei benen bem Betreffenben niemals eine birefte Schuld nachgewiesen wurde, so bedarf es boch wiederkommenden Falls schon bes Eintretens eines technischen Sachverständigen, vielfach bes Maschinen= infpektors, um bas Dbium bienftlicher Unzuverlässigkeit von dem Beschuldigten zu nehmen 1. —

Nach diesen Zwischenbemerkungen über die Bedeutung der Dienstvorsschriften und der persönlichen Einflüsse von Kollegen und Vorgesetzten auf deren Handhabung, Momente, die gerade im Rangiers und Bahnhofssbienst, im Bereich der aufsichtführenden Beamten und der Kontrolle durch die Betriebskollegen am klarsten sich äußern, zurück zum speciellen Teil des Rangierdienstes!

Das Rangiergeschäft ist in seinem Umfange völlig von der Größe des Wagenverkehrs', der ja überall das Arbeitsmaß bestimmt und der Konziunktur in der Industrie parallel geht, abhängig, der Umfang des Wagenzverkehrs wieder von der "Saison": Rohlenz, Holzz, Rübenverkehr; Ferienz, Bäderz, Manöverz, Wallfahrtsverkehr sind wichtige Faktoren. Nach Sonnz

Cook-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So ist mir von einer Inspektion bekannt geworden, daß sie ein sogen. "Fehlerverzeichnis" führte, in das alle Dienstversehen, auch die kleinsten, eingetragen wurden; bei der dritten schlechten Note sehte es Strafe.

<sup>2</sup> Einen Begriff bavon, in welchem Umfange ber Betrieb für besondere Ber-

und Feiertagen macht fich meift ein starter Rückgang im Durchgangsverkehr geltend, der für das Rangierpersonal eine wohlthuende Muße bedeutet. boch ber Rangierdienst, wie gefagt, feineswegs leicht, völlig reizlos und beim Personal burchaus nicht beliebt, soweit es nicht unter besonderen Umständen, wie z. B. ber junge Familienvater ober der alte Führer, ber für ben Stredenfahrbienft nicht mehr zu gebrauchen ift, Wert auf bie Regelmäßigkeit der Diensteinteilung und die ständige Wiederkehr einzelner Dienstpausen, besonders der Mittagspausen, legt. Wenn diese Pausen aber in Bezirken starken Verkehrs ober infolge ber geringen Umsicht ober Überbürdung bes Rangierpersonals fortfallen, ist ber 12= bis 13=, ja 13 1/2stündige Dienst - Tag für Tag ober Nacht für Nacht — bisweilen eine Plackerei. Die Rückverfetzung in den Rangierdienst wird benn auch als Strafe angewendet, und das Wort eines Führers: "Drei Jahre hier auf bem Bahnhof, bas ist schlimmer als drei Jahre in Sibirien!" druckt ja vielleicht die Antipathie bes Personals gegen ben so geregelten Dienst beutlich genug aus. Das in Lokomotiverkreisen verbreitete Wort: "Die Nachtfahrerei ift unser Ruin," trifft auch auf den Nachtrangierdienst zu. Besonders erschwert wird der Dienft burch feuchte Witterung und Schnee. Die Schienen sind "glibbrig", die Wagen rollen nicht, sondern rutschen ruchweise und erleiben bann beim scharfen Aufeinanderstoß leicht Beschädigungen, für die ber Lokomotivführer haftbar gemacht werden fann. Die niedrig liegenden Signalköpfe ber Weichen find ferner im Winter oft gang mit Schnee verweht, die fignal= gebenden Scheiben weiß zugefroren, die Weichenzungen und stühle steden im Gis schwer beweglich fest, aber die Arbeit soll geschafft werden. Da ist natürlich an Ruhe nicht zu benken. Der Güterverkehr staut sich unerträglich. Die anschaulichste Schilderung bieser Notstände im Winter-Rangiergeschäft haben wir aus bem Munbe bes Gifenbahnministers, ber am 23. Februar 1900 in der Budgetkommission bes preußischen Landtags — bei Erörterungen über bie Brauchbarkeit bes Schmierols - über bie Bustanbe auf einem Rangierfelbe bes Ruhrbezirkes im Falle bauernden Nebels und strenger Kälte sich folgenbermaßen ausließ: "Die Schienen waren dauernd mit Eisfruften über=

kehrsbedürfnisse in Anspruch genommen werden kann, giebt folgender Ausschnitt aus dem Betriebsberichte für das Jahr 1895/96: "Außerdem sielen in das Berichts= jahr eine Menge größerer festlicher Beranstaltungen, so die Feierlichkeiten bei Ersössnung des Kaiser-Wilhelm-Kanals in Hamburg und Riel, das Kaisermanöver bei Stettin, die Huldigungsfahrten nach Friedrichsruh aus Anlaß des 80. Geburts= tages des Fürsten Bismarck, die Beteranensahrten nach den Schlachtseldern von 1870/71, die Gedenkseiern der einzelnen Truppenteile, die Ausstellungen in Posen, Thorn, Gießen, Königsberg i. Pr. und Münster i. Wests, die Heiligtumsfahrten nach Aachen und die Pilgerfahrten nach Kevelaer."

zogen und alle Mittel zur Beseitigung umsonst, die Räder hatten sich gedreht ohne Vorwärtsbewegung. Die Ablaufgeleise hatten versagt. Wo sonst in fünf Stunden einige zwanzig Züge geordnet werden, waren jetzt nur zwei zusammengestellt, weil die Wagen einzeln mit Maschinen und durch Menschenhand, in manchen Fällen von 20 Mann, geschoben werden mußten."

Die in dieser Erklärung berührten Ablaufberge, auch "Eselsrücken" genannt, kommen, wie nebenbei bemerkt sei, bei einer anderen als der bisher geschilderten Rangiermethode, namentlich auf großen Berteilungsstationen mit ausgedehntem Güterwagenverkehr zur Anwendung, weil sie viel schnelleres Arbeiten ermöglichen, allerdings auch ein ausgezeichnet geschultes Rangierpersonal voraussehen. Für das Lokomotivpersonal ist diese Art des Rangierens eine bedeutende Erleichterung, da hier die zu rangierenden Wagen nicht besonders durch einen Maschinenruck abgestoßen zu werden brauchen, sondern dank ihrer Schwere selbstthätig den Berg hinunterlausen. Für den Heizer fällt bei dieser Methode das anstrengende Bremsen zum Teil fort. Auf der anderen Seite bietet freilich dieser Dienst wieder viel weniger zusammenhängende größere Pausen als der gewöhnliche Rangierdienst.

Der Charafter der Pausen im Rangierdienste deckt sich im wesentlichen mit denen im Zugdienste. Immerhin dürfte es instruktiv sein, einige mir bekannt gewordene Beobachtungen über die Verteilung der Pausen und die Häusigkeit der Rangierbewegungen bei mittlerem Verkehr während einer 12stündigen Arbeitsschicht wiederzugeben:

| Anzahl ber<br>Rangier:<br>bewegungen.                     | Tagbienst<br>Gesamtbauer<br>der Pausen. | (12 Std. täglich).  Einzelbauer der Pausen, soweit sie eine halbe Stunde und mehr betragen. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 239                                                       | 3 Std. 30 Min.                          | $1 \times 1$ Std. 20 Min. (Mittagpause.) $1 \times -$ , $30$ ,                              |
| 241                                                       | 4 , 5 ,                                 | $1 \times 1$ " 20 " $1 \times -$ " $55$ " $1 \times -$ " $50$ "                             |
| 213 (Monte                                                | ıgs)4 " 50 "                            | $1 \times 1$ " $25$ " $2 \times -$ " $45$ " $1 \times -$ " $40$ "                           |
| 270                                                       | 3 " - "                                 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                       |
| $ \begin{array}{r} 963 \\ \hline 4 \\ = 241 \end{array} $ | 15 Std. 25 Min.  4 = 3 Std. 51 Min.     |                                                                                             |

- - xali

Durchschnittlich am Tage 241 Rangierbewegungen inner halb 12 Std. Dienst bei 3 Std. 51 Min. Unterbrechung bes Rangiergeschäftes.

|                            |    | Nad            | htb  | ienft     | (12 St. täglich).                                                                                                                                    |
|----------------------------|----|----------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl ber<br>Rangiers     |    | Gesar<br>der ? | ntbe | auer      | Einzeldauer der Pausen,<br>soweit sie eine halbe Stunde                                                                                              |
| bewegungen.                |    |                |      |           | und mehr betragen.                                                                                                                                   |
| 91 (Sonntag auf<br>Montag) | 5  | Stb.           | 45   | Min.      | $1 \times 2$ Stb. 30 Min. (um 4 Uhr früh)<br>$1 \times 1$ , $45$ , $($ , $2$ , $)$<br>$1 \times -$ , $45$ , $($ , $2$ , $)$<br>$1 \times -$ , $30$ , |
| 235                        | 5  | n              | -    | £ŧ        | $1 \times 2$ , $30$ , $($ , $4$ ,  , $)$ $1 \times 1$ , $20$ , $($ , $12$ , $)$ $1 \times -$ , $45$ ,                                                |
| 235                        | 5  | er             | 25   | <i>t9</i> | $1 \times 2$ " $5$ " $1 \times 1$ " $5$ " $2 \times 1$ " $-$ "                                                                                       |
| 240                        | 4  | *              | 25   |           | $2 \times 1$ " $15$ " $1 \times 1$ " $5$ " $1 \times -$ " $35$ "                                                                                     |
| 221                        | 3  | a              | 50   | H         | $1 \times 1$ " $40$ " $1 \times 1$ " $-$ " $1 \times -$ " $45$ "                                                                                     |
| 341                        | 1  | 20             | 35   | t#        | $1 \times 1$ , $-$ , $($ , $5$ , $)$                                                                                                                 |
| 305                        | 4  | n              | 5    | Ħ         | $1 \times 1$ " $30$ " $1 \times 1$ " $20$ " $1 \times -$ " $50$ "                                                                                    |
| 297                        | 3  |                | 1    | (f        | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                |
| 1965                       | 33 | Stb.           | 6    | Min.      |                                                                                                                                                      |
| 8<br>= 246                 |    | = 4            |      | o. 8 Mi   | in.                                                                                                                                                  |

Durchschnittlich in der Nacht 246 Rangierbewegungen in 12 Std. bei vierstündiger Unterbrechung des Rangiergeschäftes. Diese wenigen Zahlen bestätigen die allgemein gemachte Erfahrung, daß der Nachtrangierdienst auch quantitativ mindestens ebenso anstrengend ist wie der Tagdienst. Nur für eine etwas günstigere Verteilung von Arbeit und Pausen scheinen die Zahlen hier zu sprechen. In dem stizzierten Falle liegen die Hauptpausen um 4 Uhr früh am Ende des Nachtdienstes, wenn die Maschinen mit dem Rangieren der für sie bestimmten Züge fertig und, nachdem sie frisch mit Wasser und Kohle versehen sind, in den Schuppen einlausen können. Da-neben ist hier eine große "Mittagspause", um Mitternacht etwa, vorhanden,

die zur Nuhe auf der Maschine verwandt wird; doch ist es weder eine absolut regelmäßige, noch eine überall bestehende Pause.

Im vorliegenden Falle wechselt Tag= und Nachtdienst nach je vier= maliger Wiederholung, unter Einschaltung einer Feierzwischenschicht von 12 Std. über die gewöhnliche Ruhefrist hinaus. In anderen Fällen wechselt er schon alle 3 Tage, vielfach aber auch erft alle Wochen, benn gemäß ben "Bestimmungen über die planmäßige Dienst- und Ruhezeit" darf ein Beamter bis zu 7 Nächten hintereinander beschäftigt werden. Auch liegen die Arbeitsverhältnisse im Rangierdienste an anderen größeren Berkehrsplätzen bei weitem nicht so günftig, wie in dem geschilderten Falle. Es ist eben allgemein nur vorgeschrieben: "Wenn der Rangierdienst eine ununterbrochene, angestrengte Thätigkeit erforbert, foll die Dauer einer einzelnen Dienstschicht 10 Stb. nicht überschreiten." Daß man hier nicht gut von einer ein= schränkenden Bestimmung reben fann, liegt auf ber hand; auch ber Stärkste bürfte kaum mehr als eine 10 stündige, ununterbrochene Rangierthätigkeit zu leisten dauernd im stande sein. Wenn aber eine Unterbrechung des Rangierdienstes nur durch wenige Pausen, vielleicht eine einstündige ober 2 halbstündige Pausen erfolgt, steht der Bemessung der Dienstdauer auf 12 Stb. nichts mehr im Wege, felbst in ben Fällen, wo ber Dienst viel strammer als in bem oben erörterten Beispiele ift. Die Thatsache, daß Die Verwaltung bei dem zwölfstündigen Rangierdienst in manchen Fällen die Borbereitungs- und Schlußzeit von 11/2 Std. in Anbetracht bes schweren Dienstes besonders bezahlt, mährend dies sonst beim Rangierdienst nicht allgemein üblich ist, spricht deutlich genug; auch die weitere Thatsache, daß auf einzelnen Bahnhöfen seit langem die Umwandlung des Zweischichten= Dienstes im Rangiergeschäft in einen Dreischichtendienst, wie er bisher nur auf ben größten Rangierbahnhöfen bes Staates besteht, als notwendig geplant, nur leiber noch nicht durchgeführt ift, durfte zu denken geben.

Eine 2 stündige Gesamtbauer der Pausen erscheint als die Regel im 12= und 13= stündigen Nangiergeschäfte. Die zwischen Tag= und Nachtschicht eingeschalteten und auf die durchschnittliche Dienstdauer zu verrechnenden "Ruhetage", beziehungsweise "freien Sonntage" schwanken zwischen 4 bis 8, beziehungsweise 0 bis 2 im Monat, verkürzen also den Durchschnitt der täglichen Dienststundenzahl um weitere 1 bis 2 Stunden.

Dies vorläufig zur Charafteristif des Rangierdienstes; eine eingehende Darstellung der Diensteinteilung im Lokomotivbetrieb ist einem besonderen Abschnitte vorbehalten.

Es bleiben vom Lokomotivdienst schließlich noch einige Besonderheiten zu schildern übrig: der Güterreservedienst und das "Kesselwaschen".

Der Güterreserve= ober Bereitschaftsbienst hat die Auf= gabe, alle etwa im Betriebe sich ergebenden Lücken ober außergewöhnlichen Beanspruchungen auszugleichen. Dazu werden bestimmte Personale ein= gestellt, aber auch abwechselnd aus bem Fahrdienst bieses ober jenes Personal an einzelnen Tagen bes Monats herangezogen. Die Refervemannschaft hat ihre Maschine wie gewöhnlich betriebsfertig zu machen und alsbann mit einem Mindestmaß von Dampfbrud in steter Bereitschaft zu halten, um jeden Augenblick auf telegraphischen Anruf Dienst leisten zu können. handelt sich hier in der Mehrzahl der Fälle um Borspann- oder Stoßdienst bei Personenzügen und schwerbelasteten Güterzügen, vornehmlich im hügligen Gelande, ferner wohl auch um Dienftübernahme an Stelle einer "befeft" Auf manchen Streden wiederum find häufig Ertragewordenen Maschine. jüge für die verschiedensten Zwecke, sowie Arbeitszüge zu bedienen. Bertretungsdienst für fehlendes ober beurlaubtes Personal, Rangierpersonalen, bas Schleppen ber befekten Maschinen zur von nächsten Sauptwerkstatt fällt ben "Reserven" zu. Einzelne Stationen Specialität bes Reservepersonals das "Biehkennen außerdem als Die Maschine ruckt in die Rähe ber auf abgelegenen wagenwaschen". Sondergeleisen untergebrachten Biehwagen und liefert burch Schlauchleitung dem Wagenwäscher bas zum Ausbrühen ber fotbeschmutten erforderliche Dampswasser. Die Zeit der "Reserve" ist so im allgemeinen reich besett; auch ist es burchaus nichts seltenes, wenn bas Personal über die angefette, meist 12 ftundige Dauer bes Bereitschaftdienstes hinaus beschäftigt ift, wenn es z. B. grad noch furz vor Feierabend eine Fahrt hat antreten muffen, die es weit über ben Dienstschluß hinaus auf ber Maschine festhält. Solche Überschreitungen der Bereitschaftsfrist sollen ja zwar nur auf Notfälle beschränkt werden, in Wirklichkeit sind es mehr als Ausnahmefälle. Jedoch bestehen hier wie überall natürlich bedeutende Abweichungen zwischen den Verhältnissen auf den verschiedenen Bahnhösen. Auf einzelnen gilt der Refervedienst auch geradezu als "fauler Dienst"; dies allemal bei der sog. "kalten Reserve", bei der das Personal sich ohne betriebsfähige Maschine nur perfönlich auf bem Bahnhof bereit zu halten hat. Da brückt es sich benn, wenn es nicht grabe eine Reparatur an ber Maschine ausführen fann, in dem Lokomotivschuppen unthätig herum oder ruht in den "Reserve-Bei ber Arbeitsbemessung für bie Reserven spielt auch bie stuben". Individualität des Personals eine Rolle. Da auf größeren Bahnhöfen gewöhnlich 2 ober mehrere Maschinen in Reserve gehalten werben, so haben die Personale bisweilen untereinander zu entscheiden, welche Maschine die bestellte Arbeit übernimmt. Jüngere Führer, denen es auf jeden Pfennig

ankommt, reißen sich dann wohl um die Arbeit, andere wieder, die es nicht nötig haben, schieben die Fahrt von sich auf den Kollegen ab, lassen sich aber das Stillliegen im Bahnhof womöglich gar noch als Mangierdienst stundenweise bezahlen.

Das Auswaschen ber Maschine endlich, bessen schon oben als einer besonders unangenehmen Zugabe zu den Mußestunden des Lokomotivpersonals gedacht war, gehört, eben weil es einerseits nicht als Dienst angerechnet noch bezahlt wird 1, und anderseits die schmutzigste, mühsamste Arbeit darstellt, zu den geradezu verhaßten Dienstleistungen. Es sind ja hie und da durch Versügungen von oben die Betriedswerkstätten angewiesen worden, diese Arbeit nach Möglichseit durch die Schuppenarbeiter und Schlosser beforgen zu lassen, aber schließlich muß, wenn auch das Auswaschen des Kessels, das Kaminreinigen, das Durchstoßen der Siederohre, das Auspicken der Feuerstiste von Hilfsarbeitern vorgenommen werden könnte, doch die Montierung der abgeschraubten Teile, das Einziehen neuer Schmierpackungen und Dampsbichtungen, neuer Wasserstandsgläser und derzl. durch sachverständige Leute, die nicht immer ausreichend zur Verfügung stehen, und am besten durch das Personal selbst ausgesührt werden, wie dies ja auch bei den gleichzeitigen Reparaturen an der Maschine den Werkstattschlossern zur Hand gehen muß.

Dies das bunte Bild des Dienstes der Lokomotivdienstmannschaft zu normalen Zeiten! Auf die außergewöhnlichen Dienstleistungen, bei Unfällen, Schneeverwehungen u. dgl. einzugehen, ist hier nicht der Ort, zumal die vor-liegende Schilderung schon erheblich tief in die technischen Details hineingreisen mußte, um die ganze Mannigkaltigkeit und Kompliziertheit des Lokomotivdienstes zur Anschauung zu bringen.

## Diensteinteilung für das Lokomotivpersonal.

Im vorstehenden ist ein Maßstab gegeben, um die Qualität und die Intensität der Dienstleistungen des Lokomotivpersonals zu bewerten und dementsprechend die Dienstzeiteinteilung dieser Angestellten zu beurteilen. Diese wichtigste Frage bei der Erörterung der Arbeitsverhältnisse im Lokomotivbetriebe soll nun einer eingehenden Prüfung unterzogen werden.

Bom Normalarbeitstag ist natürlich beim Lokomotivpersonal nicht die Rede. Nur im Rangierdienst kann man von einem 12stündigen Arbeitstag bezw. in den oben angedeuteten Einzelfällen — bei Außerachtlassung des Borbereitungs= und Schlußdienstes — von einem 8stündigen sprechen. Wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neuerdings werden hier und da 1 bis 3 Stunden Dienst für das Aus= waschen angesetzt. Der Ruhetag wird aber zumeist nach wie vor durch diese Nebensarbeit unterbrochen.

bieser Normaltag sich in den Diensteinteilungsplänen gestaltet, sei hier an einigen Typen aus den verschiedensten Bezirken veranschaulicht.

Mus einem Bezirk mit mittelftarkem Berkehr:

I. Bon 5 B. (Bormittags) bis 5 R. (Nachmittags): (mit Borbereitung und Schluß): 13 Std. Dienst, 11 Std. Ruhe.

II. Bon 5 R. bis 5 fruh: 13 Stb. Dienft, 11 Stb. Ruhe.

Im Monatsburchschnitt: täglich 10 Std. Rangierdienst und 14 Std. Rube.

Denn: jeden 5. bis 6. Tag Wechsel zwischen Tag= und Nachtdienst durch Einschiebung eines Zwischenpersonals; dadurch eine 24 stündige Ruhezeit (in Wirklichkeit eine 23 stündige; da indes nach den Bestimmungen über die planmäßige Dienst= und Ruhepause u. s. w. als Ruhetag nur eine Dienstbefreiung von mindestens 24 Stunden gilt, müssen 24 Stunden in den Plan geschrieben werden).

Ferner: Sonntagsruhe am 5. und 6. Sonntag (b. h. jeden Monat <sup>4</sup>/s freie Sonntage). Dazwischen ist der dritte Ruhetag auf einen Sonntag zu verschieben. Endlich: Resselreinigung an jedem zweiten "Ruhetag" (alle zehn Tage!) durch die Personale, abwechselnd.

Wie ergiebt sich baraus ber obige 10 stündige Durchschnittstag? An jedem 5. und 6. Tage kommt beim Schichtwechsel dank der Ablösung eine Dienstschicht zum Wegkall: monatlich 6 für beide Personale; also für jedes einzelne  $3\times13=39$  Stunden; ferner  $^4/s$  dienstsreie Sonntage: das bedeutet einen Dienststundenauskall von  $^4/s\times13=17^{1/s}$  Stunden im Monat; Gesamtauskall, ohne Berücksichtigung des Zusammentressens von Ruheschicht und freiem Sonntag:  $56^{1/s}$  Stunden im Monat. Das kürzt die tägliche Dienstdauer von 13 Stunden um  $\frac{56^{1/s}}{30}$ , also um knapp 2 Stunden; es resultieren mithin mindestens 11 Stunden durchschnittlicher Tagesdienst, ohne daß schon das Kesselwaschen, welches je einen viertel dis halben Ruhetag wieder aushebt, ohne daß die erforderliche längere Borbereitungszeit, namentlich des Heizers, in Ansah gebracht wäre.

Die amtliche Diensteinteilung rechnet nun aber 10 Stunden Tages.

Ihre Methobe scheint so zu verfahren:

Am 5. bis 6. Tage Schichtwechsel, babei 24 Stunden Ruhe, — ein "Ruhetag"; also 5 bis 6 Ruhetage im Monat und 5 bis 6 Arbeitstage im Monat weniger. Das bedeutet  $5^{1/2} \times 13 = 71^{1/2}$  Stunden Dienstsausfall. Dazu  $^{4/8}$  Sonntage oder  $17^{1/8}$  Freistunden; — in Summa 89 Stunden Gesamtausfall im Monat. Der tägliche Dienstdurchschnitt Schriften XCIX. — Straßentransportgew.

wird bemnach um <sup>89</sup>/<sub>80</sub> Stunden gefürzt, also von 13 auf 10 Stunden reduziert.

Nun läßt sich ja über Methoben streiten. Nur scheint mir die hier amtlich angewandte nicht recht mit ber Wirklichkeit zu harmonieren. Durch bie zweideutige Bezeichnung "Ruhetag" hat sich wohl ber amtliche Mathematifer, unter ber Suggestion ber allgemeinen Bestimmung: "ein Ruhetag liegt bei 24 stündiger Dienstpause vor", - verführen lassen, hier ben wirk= lichen Ausfall eines vollen Arbeitstages anzunehmen, während es sich in ber That nur um einen halben handelt; liegt boch hier faktisch nur eine Umkehrung ber Aufeinanderfolge von Dienst- und Ruheschicht vor. Im Tagschichtendienst, so nehme ich einmal an, folgt auf den Dienst die Rube, im folgenden Nachtschichtendienst auf die Ruhe der Dienst. Durch bas beim Schichtwechsel gegebene Zusammentreffen von Nachruhe und Vorruhe wird also keine Extraruhe, sondern nur eine Berbindung der zu zwei Dienstschichten gehörigen Ruheschichten geschaffen. Erft bei jedem zweiten Schichtwechsel, bei ber Rückfehr in ben Tagbienst, kommt ein Extraruhetag zur Einschaltung, ba sonst Dienst auf Dienst folgen müßte. Die amtliche Methobe, einen vollen Ruhetag anzusetzen und für jedes Personal bei jedem Schichtwechsel entsprechend eine volle Dienstschicht abzusetzen, ist unhaltbar. Unseligerweise scheint sie aber nicht nur in Einzelfällen, sonbern allgemeiner bei ber Berechnung ber Diensteinteilung angewendet zu sein; wenigstens bin ich vielfach in den Dienstplänen des Fahrpersonals den Spuren biefer Methobe begegnet.

Bier ein Beifpiel bafür aus einem anderen Direktionsbezirke:

I. Verschiebedienst von 7 B. bis 7 N. 12 Std. Dienst.
II. " 7 N. " 7 B. 12 " "
Monatlicher Durchschnit: 9 Std. 12 Min.

Denn: die Personale haben jeden 4. bezw. 5. Wechseltag je 24 Stunden Ruhe und außerdem monatlich einen Ruhetag von 36 Stunden, das heißt: 6 bis 7 mal Ausfall einer halben Dienstschicht:  $6^{1/2} \times {}^{12/2} = 39$  Stunden; dazu Ausfall an einem Sonntag, der freilich vielsach mit einem der verzschiedenen Wechseltage sich decken dürfte; das macht insgesamt 52 Stunden Gesamtausfall monatlich, also täglich knapp 2, nicht 3 Stunden Kürzung. Die socialpolitische Tragweite eines derartigen Verfahrens ist an den erörterten Fällen, glaube ich, genügend exemplisiziert. Täglich 1 Stunde Dienst weniger, dieses schwere socialpolitische Problem ist in jenen Direktionsbezirken durch ein einfaches Rechenezempel gelöst.

Aus dem Westfälischen liegen mir andere Beispiele eigentümlicher

5.0000

Dienststundenberechnung vor, die indes den Vorteil haben, die Durchschnitts= Dienstdauer wenigstens nicht zu niedrig zu ermitteln.

I. 6 B. bis 6 R. 1 Stb. Borber. u. Schluß:

13 Stb. Dienft 12 Stb. Ruge.

II. 7 B. bis 7 N. 1 Std. Borber. u. Schluß:

13 Stb. Dienft 11 Stb. Rube.

III. 7 B. bis 7 N. 1 Std. 30 Min. Borber. u. Schluß:

13 Stb. 30 Min. Dienft 11 Sto. 30 Min. Rube.

IV. 8 B. bis 8 R. 1 Stb. Borber. u. Schluß:

13 Stb. Dienft 21 Stb. Ruhe (Ruhetag).

V./VI. 6 R. bis 6 B. 1 Stb. 30 Min. Borber. u. Schluß:

13 Stb. 30 Min. Dienft 11 Stb. 30 Min. Rube.

VI./VII. 7 R. bis 7 B. 1 Std. Borber. u. Schluß:

13 Stb. Dienft 12 Stb. Rufe.

VII./VIII. 8 R. bis 8 B. 1 Stb. 30 Min. Borber. u. Schluß:

13 Stb. 30 Min. Dienft 19 Stb. Rube (Rubetag).

Auswaschen jeden 16. Tag.

Monatlicher Durchschnitt: 11 Std. 45 Min. Dienst

12 Stb. 15 Min. Ruhe täglich.

Bei Annahme von allwöchentlicher Sonntagsruhe im Güterverkehr 10 Std. Dienst.

Durch den Schichtwechsel am 5. und 8. bis 9. Tage werden innerhalb
8 Tagen je 2 halbe Dienstschichten für ein Personal, zusammen 13 Std.
13 Min., im Monat also <sup>80</sup>/<sub>8</sub> × 13 Std. 13 Min. =  $49^{1/2}$  Std. zum Ausfall gebracht. Davon geht indes wieder ab: 1 mal Auswaschen, gleich  $1^{1/2}$  Std. <sup>1</sup>; die verbleibenden 48 Std. bewirken eine Verkürzung des Tages= dienstdurchschnittes von 13 Std. 13 Min. um <sup>48</sup>/<sub>80</sub> Std. oder 1 Std.
36 Min., das ist eine Reduzierung auf 11 Std. 37 Min., eine Zahl, die hinter der amtlichen Zisser um 8 Min. zurückbleibt.

Die Annahme allwöchentlicher Sonntagsruhe im Güterverkehr erscheint freilich angesichts ber thatsächlichen Berhältnisse etwas gewagt, wenigstens trat in dem Falle des hier geschilderten Dienstes nur höchstens alle 14 Tage Sonntagsruhe, mithin auch nur ein weiterer Ausfall von  $2 \times 13$  Std. 13 Min. = 26 Std. 26 Min. Dienst monatlich, das ist 53 Min. täglich ein; wobei immer die Hypothese zu Grunde liegt, daß sich die freien Sonntage nicht mit den 8 Dienstunterbrechungen der Wechseltage decken und auch wirklich neue, im Plane noch nicht berücksichtigte Dienstkürzungen bringen.

So stellte sich benn der Monatsdurchschnitt hier faktisch auf 10 Stb. 37 Min., während der Plan, unter Annahme von 4 freien Sonntagen,

Laut ministerieller Aussührungsbestimmung soll zwar für das Kessels auswaschen eine Frist von 3 Std. angesetzt werden, jedoch begnügen sich die Inspektoren vielsach, wenn sie das Kesselwaschen überhaupt im Dienstplan berücksichtigen, damit, 1<sup>1</sup>/2 Std. anzuschreiben.

einen Abzug von  $4 \times 13$  Std. 13 Min. = 52 Std. 52 Min. monatlich, bas ist 1 Std. 45 Min. täglich ober, da jeder 7. Tag dienstfrei, eine Kürzung des Wochendurchschnittes von 11 Std. 45 Min. um ein Siebentel, um 1 Std. 41 Min., mithin einen Monatsdurchschnitt von 10 Std. rund herausrechnet.

Es ist ein kleinliches Zahlenmosaik, durch das man sich hier mühsam durchzuarbeiten hat; allein bei der entscheidenden Wichtigkeit der Frage muß das Verfahren einer peinlichen Kritik unterworfen werden, um über den Wert oder Unwert der Dienstzeitnotierungen, auf die sich hernach auch die summarischen Veröffentlichungen in den Landtagsberichten stützen, ein Urteil zu ermöglichen.

Ich kann mir es nicht versagen, noch ein statistisches Bild der durchschnittlichen Dienstbemessung einer Mehrzahl von Rangierpersonalen aus einem vierten Direktionsbezirk vorzusühren. Auch in den obengenannten Fällen handelte es sich niemals um singulare Fälle, sondern um Dienste einteilungen für mehrere Gruppen von je einem halben Dupend und mehr Personalen, die fast übereinstimmenden Dienst hatten.

Hier nun hatten 27 Personale einen burchschnittlich 18 stündigen Arbeitstag, von dem die Hälfte, wie allgemein sonst, wenn man den ganzen Monat überblickt, sich als Nachtdienst darstellt. Diese 27 Personale hatten insgesamt 65 wirkliche freie Tage, an denen ein voller Arbeitstag zum Wegsall kam, Tage von durchschnittlich 35 Stunden, ferner 104 sogenannte "Ruhetage", die aus dem Schichtwechsel resultieren und den Ausfall einer halben Dienstschicht pro Personal bewirken, also Ruheschichten von je 23 Stunden. Außerdem kommen durch Einschränkung des Dienstes an einzelnen Tagen dei diesem und jenem Personal 16 Stunden im ganzen für die Gesamtheit des Personals planmäßig in Fortsall. Insgesamt sind im Monat auf einen Kopf 54 Std. 45 Min. in Abzug zu bringen, das bedeutet eine Verkürzung der durchschnittlichen täglichen Dienstdauer von 18 auf 11 Std. 10 Min. im Monatsdurchschnitt. Es entsallen auf den

13 stündigen Normalarbeitstag dieser 27 Rangierpersonale  $\frac{65+104}{27}=$ 

6,25 Ruhetage im Monat von durchschnittlich  $\frac{(65\times35)+(104\times23)+16}{169}$ 

= 27 Std. 36 Min. Der gewerbliche Arbeiter hat im Durchschnitt vielleicht einen 11 stündigen Arbeitstag; einschließlich der Arbeitspausen, die er zu absolut freier Verfügung hat, während sie das Rangierpersonal fast durchweg in Dienstbereitschaft auf der Maschine zubringen muß, — eine 12 bis 13 stündige Dienstzeit und 4 bis 5 völlig dienstsreie Sonn- und Feiertage von je 36 Stunden. Berücksichtigt man, daß der Dienst des Rangier-

personals zur Hälfte im Monat Nachtbienst ist, so scheint hier die Dienstbemessung des Rangierpersonals das für unqualifizierte gewerbliche Arbeit übliche Zeitmaß noch zu überschreiten.

Run zur Diensteinteilung im eigentlichen Lokomotiv fahr bienfte!

Die Einflüsse der Verkehrskonjunkturen können hier natürlich nicht im einzelnen berücksichtigt werden. Nur normale Dienstverhältnisse liegen den nachfolgenden Erörterungen zu Grunde. Ich interpretiere den günstigsten mir bekannten Dienstplan aus dem Güterzugdienst eines Bezirkes mittlerer Verkehrsstärke.

Der sogenannte "Turnus" umfaßt 20 Tage. Um 21. Tage beginnt die Reihe der verschiedenen Fahrten wieder von vorn. Auf diesen Zeitraum von 20 Tagen entfallen 16 "Touren" bezw. Dienstschichten im Bahnhofe und entsprechend 16 Ruheschichten. Sie greifen folgendermaßen in einander.

| Ruheso   | hichten. |    | Touren. |      | eits=<br>hten 1. | Beit v | in ber<br>0. 6 N.<br>6 V. | Bemerkungen.                                              | Geleistete<br>Rilometer<br>zahl. |
|----------|----------|----|---------|------|------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Std.     | Min.     |    |         | Std. | Min.             | Std.   | Min.                      |                                                           | Jugt.                            |
| 10       | 55       |    |         | • •  | 0.5              |        | 00                        |                                                           | 450                              |
| 11       | 05       | >  | Ι       | . 14 | 25               | 7      | 20                        |                                                           | 158                              |
| 10       | 24       | >  | II      | . 9  | 45               | 4      | 10                        |                                                           | 76                               |
| 17       | 19       | >  | ш       | . 13 | 24               | 3      | 58                        |                                                           | 158                              |
| 20       | 16       | >  | IV      | . 9  | 37               | 6      | 54                        | (Innerhalb T. V                                           | 76                               |
| 15       | 05       | >  | v       | . 20 | 32               | 8      | 50                        | 6 Std. Über-<br>nachtungspause)                           | 158                              |
| 23       | 42       | >  | VI      | . 21 | 31               | 5      |                           | (Innerhalb T.VI<br>Pausen v. 2 Std.<br>u. 4 Std. 45 Min.) | 158                              |
|          | 44       | >  | (VII)   | . 3  |                  | _      |                           | (Reffelwaschen)                                           | -                                |
| 8        | 22       | >  | VIII    | . 7  | 38               | 6      | 38                        |                                                           | 82                               |
| 8        | 45       | >  | IX      | . 12 | _                | 3      | _                         | (Referve)                                                 | _                                |
| 28<br>16 | 14       | 5  | X       | . 7  | 47               | . 4    | 15                        |                                                           | 76                               |
| 20       | 51)      | >  | XI      | . 6  | 53               | 4      | 14                        |                                                           | 82                               |
| be       | 3w. 34   |    |         | 17   | 9                | ( -    | -1                        |                                                           | 82                               |
| 14       | 34       |    | XII     |      | ezw.             |        | zw.                       |                                                           | bezw.                            |
| 18       | 33       |    | *****   | 113  | 24               | 4      | 20                        |                                                           | 158                              |
| 21       | 30       | <  | XIII    | . 12 | 18               | 1      | 30                        |                                                           | 158                              |
| 23       | _        | 1  | XIV     | . 13 | 30               | 12     | -                         | (Referve)                                                 |                                  |
| 32       | 50       | <  | XV      | . 13 |                  | 1      | 30                        | (Referve)                                                 | _                                |
| 11       | 51       | 1  | XVI     | . 8  | 49               | 2      | 40                        |                                                           | 82                               |
| 298      | 48       |    |         | 181  | 18               | 72     | 9                         | Summe ber größeren                                        | 1346                             |
| 291      | 12       | De | izer.   | 188  | 48               | 76     |                           | Zwischenvausen<br>12 Stb. 45 Min.                         | -                                |

<sup>1</sup> Borbereitungs- und Schlußdienft ist berücksichtigt mit insgesamt 1 Std. 30 Min. für den Führer.

Auf die einzelne der 16 Touren kommt mithin durchschnittlich eine Kilometerzahl von 84 km mit einer Dienstzeit von 11 Std. 48 Min. bezw. 12 Std. 18 Min. für den Heizer. Bon der Dienstzeit fallen 40 % auf die Nachtstunden von 6 Uhr N. bis 6 Uhr B.

Diefer Schichtenbarftellung, welche ben Wechfel von Arbeit und Rube veranschaulicht, steht die gewöhnliche Dienstdarstellung nach der durchschnittlichen Tagesbelaftung gegenüber. Es tommen auf einen Tag im Monats= burchschnitt 9 Stb. 4 Min. Dienst und 14 Stb. 56 Min. Ruhe für ben Führer bezw. 9 Stb. 34 Min. und 14 Stb. 26 Min. für ben Beiger; und zwar befinden sich barunter an zusammenhängenden Ruhezeiten: 11/2 freie Tage von etwa 32 Stb. 30 Min. und 9 Ruhetage, Die zwischen 20 und 28 Stb. schwanken. Diese Diensthemessung würde einer 631/2= bis 66 stündigen Arbeitswoche, dem 101/2= bis 11 stündigen Normalarbeitstag entsprechen. Daß die unruhige, zu 40% in ber Nacht sich abspielende Lokomotivarbeit aber anders bewertet werden muß, als die planmäßige tägliche Beschäftigung mit geregelten Paufen, Mahlzeiten, Nachtruhen, Die nach 6 Tagen stetig von einem vollen freien Tag unterbrochen wird, braucht nach ben früher gemachten Bemerkungen kaum noch einmal hervorgehoben zu werben. Der menschliche Körper ift in feinen Arbeitsfunktionen auf ben lichten Tag, in seinem Ruhebedürfnis auf die Nacht angelegt. Die Tages= ruhe ist kein Aquivalent bes Nachtschlafes. Ein berartiger 20 tägiger Turnus ist mit 20 Personalen besetzt, die nacheinander diese 16 Touren absolvieren. Während Personal I ben Dienst I bes Turnus leistet, leistet Personal II an bemfelben Tage Dienst II u. f. w. Für jede Fahrtenreihe sind ein= gehende Diensteinteilungspläne ausgearbeitet, die sofort erkennen laffen, welchen Dienst dieses ober jenes Personal an irgend einem Tage zu leisten Auch die eventuell ausfallenden Sonntagsgüterzüge sowie die regel= mäßigen Ablösungen sind ba vermerkt.

Zur Vervollständigung des Bildes von der Diensthemessung möge nun hier die Schilderung der Diensteinteilung auf einer Nebenbahnstrecke und in einem erstklassigen Verkehrsbezirke folgen.

Von einem Flecken aus werden zwei Strecken, je 2 bezw.  $2^{1/2}$  Meilen lang, von einer Lokomotive bedient. Diesen Pendelverkehr leiten ein Führer und ein Heizer, der bereits sein Führerexamen bestanden, also zur selbständigen Führung einer Maschine berechtigt ist; ihnen ist zur Aushilse ein Hilfsheizer beigegeben. Der Fahrdienst beginnt früh um 6 und endigt abends um 10 Uhr. Es erfordert eine kunstvolle Berteilung des Dienstes unter die drei Personen, von denen zwei doch immer gleichzeitig auf der Maschine dienstthätig sein, also insgesamt täglich 32 Arbeitsstunden leisten

mussen, ohne Überbürdung des Einzelnen hier auszukommen. Es geht nur durch eine Art Permutation und gelegentliche Heranziehung eines Schuppen= arbeiters zum Heizdienste.

Es fährt der Führer in der Regel am ersten Tage 16 Std., am zweiten Tage 16 Std., am dritten ruht er; der geprüfte Heizer am ersten Tage 16 Std., am zweiten Tage ruht er, am dritten fährt er 16 Std. (als Führer). Der Hilfsheizer ruht am ersten Tage, fährt am zweiten Tage 16 Std. und am dritten Tage 16 Std. Der Dienstplan weist natürlich mehrere 1= bis 1½ stündige Aufenthalte auf; in den Frühstunden wird vereinzelt ein Ablöser eingeschoben.

An einem anderen Platze, wo starker Berkehr herrscht, sind in einer Güterzug = Fahrtenreihe 16 Personale beschäftigt. Der Dienst wickelt sich folgendermaßen ab:

151/4 Stb. Dienst, barunter etwa 5 Stb. Bereitschaftsbienst auf frember Station.

## 13 Stb. Ruhe.

14½ Std. Dienst mit 2 fahrplanmäßigen Pausen von je 2½ Std. (bie eine auf fremder, die andere auf heimischer Station).

111/2 Stb. Ruhe.

131/2 Stb. Dienst mit 3 stündiger Paufe auf frember Station.

14 Stb. Ruhe.

14 Std. Dienst mit <sup>5</sup>/4 stündiger Paufe auf fremder Station und 5 Std. Bereitschaftsbienst baheim.

12 Stb. Ruhe.

15 Stb. Dienst mit 4 stündiger Rachtpause auf frember Station.

15 Stb. Ruhe.

11 Stb. Dienst.

101/2 Stb. Ruhe.

14 Stb. Dienst mit 21/4 ftunbiger Paufe auf frember Station.

161/2 Stb. Ruhe.

15<sup>1</sup>/4 Std. Dienst mit 2 stündiger Pause auf fremder und 1 stündiger Pause auf heimischer Station.

331/2 Stb. Ruhe.

14 Stb. Dienst mit 2 Pausen von je 1 Stb. auf frember und 2 Pausen von 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stb. und 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stb. auf heimischer Station.

10 Stb. Ruhe.

13 Std. Dienst mit 1 stündiger Pause auf fremder und 2 stündiger auf heimischer Station und 31/2 Std. Bereitschaftsdienst daheim.

148/4 Stb. Ruhe.

 $15^{1/2}$  Std. Dienst mit 1 stündiger Pause auf fremder und Pausen von 1,  $1^{1/2}$ ,  $2^{8/4}$  und 3 Std. auf heimischer Station.

101/4 Stb. Ruhe.

121/2 Stb. Bereitschaftsbienft.

101/2 Stb. Ruhe.

16 Std. Dienst mit 33/4 stündiger und 53/4 stündiger Pause auf heimischer Station.

28 Stb. Ruhe.

(Sonntags fällt ber Dienst zum großen Teil aus.)

Diese Diensteinteilung könnte trot ber ungeheuerlich langen Dauer ber meisten Dienstschichten, bank ber Unzahl von Paufen bem Uneingeweihten noch vielleicht gang gunftig gestaltet erscheinen. Es giebt aber bierbei zu bebenken, mas biefe fahrplanmäßigen Aufenthalte auf ben einzelnen Stationen benn in Wahrheit bebeuten. Zum großen Teil bürften sie mit Rangier= bienst ausgefüllt sein. Im übrigen ift auf bie frühere Charakteristik ber Dienstpausen zu verweisen. All die Pausen werden benn in der That auch als Dienst angerechnet. Die Dauer bieses zerhackten Dienstes muß aber in Wirklichkeit, wenn man nämlich die früheren Betrachtungen über Vorbereitungs= und Schlufzeit bes Dienstes berücksichtigt, leiber noch länger angenommen werben, als ber Plan angiebt. Dazu kommt erschwerend ber Umstand, daß 40% bieses ausgedehnten Dienstes Nachtbienst ist. haben es eben hier mit einem ber schlimmen Betriebsplätze zu thun - bie Fahrtenreihe bes Personenzugdienstes weist ebenso schwere Belastung auf —, bie in Bahnerfreisen berüchtigt find. Es liegt biefe Diensteinteilung gewiß zum Teil in ben Berhältniffen bes Plates begründet, in ben ftark schwankenden Verkehrsansprüchen. Ausschlaggebend aber ist boch bier wie überall bas Berhalten ber Behörde, die ben Dienft regelt. In biefem Falle ist ber Dienst noch gerabe auf die Minute in den gesetzlich zulässigen Rahmen von 11 Stb. im Monatsburchschnitt hineingezwängt worden und zwar mit Hilfe ber Diensteinschränfung an Sonntagen. Db bie Sonntage= ruhe im Güterverkehr regelmäßig burchzuführen möglich ist, ob die barauf gegründeten Dienstkurzungen infolgebessen überhaupt in die Erscheinung treten, damit befaßt sich ber Dienstplan nicht und fann barüber auch nicht gut bestimmen; schließlich hat bas niemand in ber Gewalt. Db man aber bas Dienstmaximum bavon abhängig machen barf, scheint fraglich.

Das Abel, an dem die Diensteinteilung hie und da krankt, ist gerade häusig das — an sich unbedenkliche — "diskretionäre", "pflichtmäßige" Ermessen der Zwischeninstanzen, die die Plangestaltung in der Hand haben. Wie der Charakter des Betriebsvorgesetzten die gesamte dienstliche Verfassung in

1 - 100 fc

einem Bezirke angenehm ober unangenehm beeinflussen kann, so auch ben Diensteinteilungsplan, ben die Direktion im Ginvernehmen mit ihm festsett. Den behnbaren Bestimmungen über bie Inanspruchnahme bes Personals läßt sich auch im Falle ftarker Belaftung ber Beamten genügen; benn ein Monatsburchschnitt von 11 Sto. täglichen Dienstes ist auf eine von ben früher erwähnten Weisen schließlich immer herauszurechnen. Ergeben sich bann in ber Wirklichkeit bebenklich viele Überstunden bes Bersonals, so wirb auch gelegentlich ein gelinder Druck auf die Beamten auszuüben nicht verschmäht, daß sie bas Unschreiben fo hoher Überstunden vermeiben möchten. Es handelt sich da nicht etwa um unberechtigte Eintragungen in die Arbeits= bucher, fondern um bas mahrheitsgetreue Unschreiben bes wirklich geleisteten Mögen folche Fälle von Beeinflussungsversuchen, bie nicht immer von den abhängigen Beamten zurückgewiesen werden können, auch vereinzelt bastehen, sie sind vorgekommen! Man hat sich mir gegenüber einmal fehr beutlich über ein berartiges Berfahren geäußert.

Doch es ist nicht die Aufgabe dieser Arbeit, zu rügen, sondern zu berichten; und es sollen von einzelnen, wenn auch vielleicht charafteristischen Borkommnissen nicht voreilig unhaltbare Verallgemeinerungen abgeleitet werden. Nur auf dem Grunde eines umfassenderen Thatsachenmaterials sollen sich etwaige Urteile aufbauen.

Ich kann zu dem Zwecke nicht umbin, eine größere Gruppe von Dienste einteilungsplänen, nach den Gesichtspunkten einer einheitlichen statistischen Methode zusammengefaßt, darzustellen.

Die beigefügten Tafeln (S. 42-45) unterrichten uns über bie burch= schnittliche Diensteinteilung, bie Bemeffung von Arbeits= und Ruheschichten bei 57 Personalen des Güterzug- und 41 Personalen des Personenzugbienstes innerhalb eines größeren Verkehrsbezirkes. Während ber fogenannte monatliche Durchschnitt ber täglichen Dienstdauer zwischen 10 und 11 Stunden variiert, schwankt ber burchschnittliche faktische Arbeitstag, losgelöst aus bem Bufammenhange ber Ruhetage und Ruhefriften, im Güterzugbienst zwischen 11 Stb. 23 Min. und 13 Stb. 38 Min., im Personenzugbienst zwischen 11 Stb. 14 Min. und 13 Stb. 10 Min., und zwar halten sich im ersteren Dienste die Gruppe der Arbeitstage von etwa 111/2 bis 12 Stunden und bie zwischen 12 1/2 bis 13 1/2 Stunden bas Gleichgewicht. Die Personale haben zu einer Hälfte einen "Arbeitstag", ein Tagewerf unter 12, zur anbern Hälfte über 121/2 Stunden. Im Personenzugbienste hat zwar auch bie Hälfte einen mehr als 12 1/2 stündigen "Arbeitstag"; es haben aber hier überhaupt reichlich zwei Drittel bes Personals einen mehr als 12 stündigen "Arbeitstag" und nur ein Viertel hat einen "Arbeitstag" von weniger als 12 Stunden, nämlich von 11 1/2 Stunden. Darnach scheint bie gewöhnliche

Perfonenzug=Lokomotivbienft.

| 1311                                  | rodiltanos<br>ndidardali<br>19 aniltano<br>19 aniltano<br>19 aniltanos           | (R<br>nsiC<br>don<br>g                            | Stb.Min.                  | 9 51 1                                  | 10 08 1<br>10 30 1      | 10 32 1                                        |                                               | 10 41<br>10 47<br>10 58             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       | Dadurch neu<br>entstehende zus<br>sammenhängende                                 | größere Ruhe-<br>paufen.                          | Anzahl Stb. Min. Stb.Min. |                                         |                         | 4 X X X 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 × 23 45                                     |                                     |
| im Monat.                             | Sonftige<br>Dienste<br>ausfälle.                                                 | Anz. Dauer.                                       | (C)                       | 4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X |                         | $(4 \times 3 - )$ (4 × 12 25)                  | 42<br>X X X Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z |                                     |
| Ruhe bes gesamten Personals im Monat. | Ruhefristen,<br>die den Fortsall eines<br>halben Arbeitstages                    | Nnzahl. Dauer.                                    | Stb. Win.                 | $4 \times 20 -$                         |                         |                                                |                                               | $5 \times 18 30$                    |
| Ruhe                                  | Wirkliche Ruhetage,<br>die den Ausfall eines<br>vollen Arbeitstages<br>bewirken. | Anzahl. Durchschnittl.<br>Dauer.                  | Stb. Win.                 | $(30 \times 29 \ 45)$                   | 30 × 26 30<br>6 × 41 30 | $8 \times 30 20$                               | $30 \times 26 50$                             | 30 × 27 20<br>30 × 27 30<br>10 × 34 |
| Durchschnittlicher Arbeitstag †.      | r Nachtdienst<br>des gesamten<br>Personals                                       | .ctd.<br>Otd.<br>Min.<br>o\0<br>Urbeits=<br>ages. | р° 3                      | 6 10 = 47,5                             | 345 = 36,33<br>625 = 60 | 5 10 = 46,5                                    | 4 10 = 34,5                                   | 8 25 = 66 $4 25 = 34,5$ $2 40 = 20$ |
| ittlicher L                           | Darunter<br>Bereit-<br>schafts.<br>dienst                                        | gesamten<br>Personals.                            | Stb. Min.                 | - 20                                    | 1 20                    | 2 10                                           | 2 40                                          | 1<br>1<br>30<br>4<br>10             |
| Durchschu                             | Tägliche<br>Dienstbauer<br>ohne Berück-                                          | fichtigung der<br>Ruhetage.                       | Std. Min.                 | 12 53                                   | 12 40<br>11 20          | 11 12                                          | 12 6                                          | 12 47<br>12 56<br>13 10             |
| .el                                   |                                                                                  | og jývki                                          |                           | 2                                       | ಸ್ ಛ                    | 00                                             | 00                                            | 000                                 |

ist zu bemerken, daß gerade diese kurzfristigen Dienstbauerdurchschnitte in Wirklichkeit einem sehr schweren Dienst

ntsprechen.

Bufammenfassung ber Ziffern zu Durchschnittszahlen für bie verschiebenen Dienstbauerftufen. Von 41 Personalen im Personenzug-Lokomotivdienst eines Berkehrsbezirkes haben — die Ruhetage zunüchst einmal unberückschisten

| Min.                      |          |              |          |     |
|---------------------------|----------|--------------|----------|-----|
| 9                         | 10       |              | 10       | 5   |
| 36                        | 1 6      | ろ            | 1 6      | ō   |
| Stb.                      | *        | *            |          | 8   |
|                           | 77       | 7            | 200      | 2   |
| big                       |          |              | 80       |     |
| Min. bis 11 Stb. 30 W     | <b>b</b> | b            | •        |     |
| 18                        | Z .      | 7            | 2        | -   |
| Stb.                      | **       |              | 2        | 2   |
|                           | Ξ;       | 77           | 2        | 13  |
| von 11 S                  | 2        | *            | 2        | B   |
| t einen Arbeitstag von 11 | 8        | £            | 2        | a   |
| einen                     | •        |              | 82       | •   |
| 3rozen                    | 2        |              |          | 2   |
| 26,8 9                    | 1        | 12,5         | χ.<br>Σ΄ | 4,4 |
| 11 ober                   | 2        |              |          |     |
| a) 11                     | 1        | 00           | S.       | N   |
| 8                         | 9        | <del>ن</del> | 6        | (e) |

41 ober 100,0 Prozent.

Es entfallen auf jeden Gruppendurchschnitt entsprechend Ruhetage und Ruhefristen im Monat.

| u d                                  | Min. # @                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                           |     | R                       | 27 35                               | 1                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Resonition Ser archeren              | Ruhefristen und ihre<br>durchschnittliche Dauer.<br>Anzahl. Dauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\frac{6140}{22} = 3440$     | 000 | $\frac{300}{34} = 2625$ |                                     | 85                        |
| 20 Fil                               | frister<br>Heiter<br>Heiter<br>Heiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                            |     |                         |                                     | S.                        |
| Rofonst                              | Puhefri<br>Durchschn<br>Anzahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{22}{11} = 2$          |     | $\frac{54}{8} = 2,25$   | $\frac{108}{20} = 5.4$              | U                         |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2 2                        | C   |                         |                                     | 50 2                      |
|                                      | Insgelami<br>Stundenfort-<br>fall im Ronat<br>pro Kopf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\frac{222^{16}}{11} = 2012$ |     | $\frac{407}{8} = 5012$  | $\frac{1422}{20} = 7106$            | $\frac{13140}{2}$ = 65 50 |
| tonat                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     | 1                       | 24                                  |                           |
| im D                                 | nchten, die Sonftige<br>Arbeites Dienst:<br>dewirfen. ausfälle.<br>Dauer. Stb. Win.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68                           |     | 44                      | 93 2                                |                           |
| nals                                 | ines<br>its=<br>en.<br>en.<br>r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |     |                         | = 19                                |                           |
| Berso                                | Ruhelchichten, die<br>den Fortfall eines<br>halben Arbeits-<br>tages bewirken.<br>Anz. Dauer.<br>Stb. Win                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |     |                         | 98                                  |                           |
| ıten (                               | gelchi<br>Fort<br>ben<br>ges b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |     |                         | $9 \times \frac{170 \text{ so}}{9}$ |                           |
| Jefan,                               | Nuhe<br>ben F<br>halbe<br>tage<br>Alng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |     |                         | 6                                   |                           |
| Ruhe des gesamten Personals im Monat | Wirkliche Auhetage, die Auhelchichten, die Sonstige den Ausfall eines vollen den Fortsall eines Sonstige Arbeitstages bewirken. halben Arbeitsten. Durchschnittl. tages bewirken. Anger. Anger. Str. Win. Std. Win.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                           |     | 20                      | 50                                  | 1                         |
| Rul                                  | Ruhetage, 1<br>ta eines vol<br>ges bewirk<br>Durchschrii<br>Bauer.<br>Stb. Wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 824                          |     | 56                      | 88                                  | **                        |
|                                      | lidje<br>Lušfo<br>itšta<br>H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47<br>X                      |     | X                       | X                                   | X                         |
|                                      | Wirklick<br>den Aus<br>Arbeits<br>Anzahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                           |     | 30                      | 66                                  | 10                        |
| 9 †.                                 | Min. Address of the state of th | 50                           | ١   | 30                      | 37                                  | 03                        |
| itsta                                | mine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 36                         | 1   | 8 89                    | 4 43                                | 2 37                      |
| Arbe                                 | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |     |                         |                                     |                           |
| der                                  | Darunter<br>Bereits<br>schaftss<br>diensti.<br>Stb. Win.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25                           | ١   | R                       | 54                                  | 00                        |
| nittli                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |     | 8                       | ]                                   | 4                         |
| Durchschnittlicher Arbeitstag ?      | Tägliche<br>Dienstdauer<br>ohne Berück-<br>sichtigung der<br>Rubetage.<br>Stb. Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14                           | 1   | 90                      | 50                                  | 10                        |
| લ્સ                                  | Rägen Opien  |                              | ١   | 12                      | 12                                  | 13                        |
|                                      | Gruppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ದೆ                           | ٩   | 9                       | ರ                                   | 0                         |

† Ermittelt aus dem Dienstplan auf folgende Weise: Von 7 Personalen ruht eins, 6 sind im Dienst, die zusammen 77 Std. Ruhe bei Nichtberlicffichtigung ber Normasarbeitstag beträgt mithin — Der burchschnittliche Arbeitsstunden leiften. Win. 20 E

= 12 Stb. 53 Min.

Güterzug = Lokomotivbienft.

| idnitt nach ge est fles gestellicher Bes                                                                                        | 1                 | 0.5                          |                 | 12                         | K                      | 41         | 55          | 10                    | 55                                      | F                      | 90                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Monatlicher<br>Landingia S                                                                                                      | 10                | 10                           |                 | 10                         | 10                     | 10         | 10          | 10                    | 10                                      | 11                     | 11                                      |
| Ladurch beewirtte neue zu-<br>fammenhängende<br>größere Ruhe-<br>paufen.                                                        |                   |                              |                 |                            | 4 ~ 29                 |            |             |                       |                                         |                        | X X X X X 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 |
| em Monat.<br>Sonstige<br>Dienste<br>ausställe.<br>Anzahl.Sto.Din.                                                               | X                 |                              | Sonntand etnine | unbestimmte<br>Rilezungen. | $(4\times12-)$         | 8 X 3 26   |             |                       |                                         |                        | 44 X X X X X X X X X X X X X X X X X X  |
| Nuhelchichten, die den<br>Fortfall eines halben<br>Arbeitstages bewirfen. Diensten<br>Anzahl. Dauer. Anzahl. Etd.               | C                 | zwischen dem Dienst,<br>also | Sien )          | 1 80 × 18 45               | 4 X 23 52<br>4 X 19 15 |            |             |                       | X X & & & & & & & & & & & & & & & & & & | 4 × 18 23<br>4 × 27 23 |                                         |
| Auhe<br>Alirkliche Ruhetage, die<br>den Ausfall eines vollen<br>Arbeitstages bewirfen.<br>Anzahl. Durchschnittl.<br>Erd. Daner. | $30 \times 38 16$ | $30 \times 25 \times 20$     |                 |                            | 4 × 27 40<br>× × 31 41 | 8.5<br>3.6 |             | 2 X 34 30 X 34 30 III |                                         |                        | ,.                                      |
| Arbeitstag.<br>Nachtbiemit.<br>Min. Min.<br>o.0<br>o.0 Arbeits.<br>b. Arbeits.                                                  | 5 45 = 50         | 4 50 = 38,5                  |                 | $5 \ 30 = 45$              | $6 \ 45 = 50$          | 5 35 = 41  | 3 55 = 28,5 | 1.30 = 11             | 5 50 = 44                               | 7 50 = 65              | 10.25 = 92                              |
|                                                                                                                                 | 4 40              | 33.                          |                 |                            | a and a second         | 10 30      | 1           |                       | 1 15                                    | I                      | 1                                       |
| Durchschnittlicher<br>Tägliche<br>Dienstbauer<br>ohne Berück- Berei<br>jichtigung der schafte<br>Aubetage. dienst               | 24                | 68                           |                 | 45                         | Co                     | 15. A.     | 98          | 45                    | 25                                      | 41                     | 20                                      |
| Läg<br>Dienf<br>ohne dienf<br>jichtign<br>Aube                                                                                  | 11                | 12                           |                 | 11                         | 133                    | 12         | 13          | 13                    | 13                                      | 11                     |                                         |
| Anz. d. Personale                                                                                                               | =                 | 30                           |                 | 12                         | 30                     | 99         | 63          | <b>→</b>              | C/S                                     | N                      | တ                                       |

Busammenfassung ber Einzelziffern zu Durchschnittszahlen für bie verschiebenen Dienstbauerstufen.

| Ber | 0 5 | nale | ober " | ober 24,6 % 24,6 | Prozent ei | einen<br>" | Arbeitstag<br>" | noa | === | Gfb. |    | 18 | _ Win.<br>31 " | <u>- Min. bis</u> | 31 " " 12<br>31 " " 12 | 31 ", " 12 ", 12 ", | Prozent einen Arbeitstag von 11 Stb. — Min. bis 11 Stb. 30 Min. |
|-----|-----|------|--------|------------------|------------|------------|-----------------|-----|-----|------|----|----|----------------|-------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| *   |     |      | *      | 100              |            | *          | *               | 2   | 77  | 11   | (  | -  | <b>a</b>       |                   | 25                     | 200                 | 12 % 30                                                         |
|     |     |      | 2      | 200              | •          | *          | 2               | 8   | 27  | *    | Z, |    | •              |                   |                        | 200                 | 201 2                                                           |
| 2   |     |      |        | u<br>U           | *          | 2          | 8               | 2   | 2   |      | 7  |    | 11             |                   | 13                     | " IS                | 13 , 30                                                         |
| 2   | 100 |      |        | 10,0             | E          |            | 1               | 11  | IX  | -    | 3  |    | 2              | 2                 | n n 14                 | " I4 "              | - 14 s -                                                        |

57 Perfonale oder 100 Prozent.

Es entfallen auf jeden Gruppendurchschnitt entsprechend Ruhetage und Ruhefristen im Monat:

| größeren<br>nd ihre<br>: Dauer.<br>dauer.<br>Stb. Min.                                                                                                                                                                          | 31 37 | 19 20          |   | 27 55    | 25 28           | 29 48 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---|----------|-----------------|-------|
| er größer<br>und ihr<br>iche Dau<br>Dauer.<br>Stb. 9                                                                                                                                                                            | 60    |                |   |          | 9               | 9     |
| 5f S<br>iften<br>ittli                                                                                                                                                                                                          |       | = 4,86         |   | = 4,47   |                 |       |
| Gefamtzahl der größeren<br>Ruhefristen und ihre<br>durchschnittliche Dauer.<br>Anzahl Dauer.                                                                                                                                    | 42    |                |   |          | 12 2            | 98 9  |
| Ansgefamt<br>Stundenforts<br>fall im Wonat<br>pro Ropf.<br>Std. Win.                                                                                                                                                            | 9     | 30             |   | 20       | 40              | 37    |
| At. Susk<br>Crumb<br>fall im<br>pro                                                                                                                                                                                             | 34    | 88             |   | <b>F</b> | 53              | 69    |
| Ruhe des gesamten Personals im Monat.  cines vollen den Fortfall eines Sonstige Sonstige.  s bewirfen. halben Arbeits= Dienstren.  urchschnittl. tages bewirfen.  Aauer.  Ang. Dauer.                                           | 136   |                |   | 95       |                 | 48    |
| bie Puheschichten, die Auheschichten, den Fortfall eines ein. halben Arbeitseittl. tages bewirken. Anz. Sauer in. Stb. Win.                                                                                                     |       | 20             |   |          | 15              | 35    |
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                                                           |       | 19             |   |          | 21              | 21    |
| efamten Perfona<br>Ruhefchichten, bi<br>den Fortfall eine<br>halben Arbeits-<br>tages bewirken.<br>Anz. Dauer                                                                                                                   |       | $68 \times 19$ |   |          | X               | X     |
| Muhe bes gesamten Personals<br>Wirkliche Ruhetage, die Ruheschichten, die<br>den Ausfall eines vollen den Fortfall eines<br>Arbeitstages bewirken. halben Arbeitsen<br>Anzahl. Durchschnittl. tages bewirken.<br>Angeben Rauer. | 15    |                |   | 80       | 1               | 40    |
| Muhe be<br>Wirkliche Ruhetage,<br>den Ausfall eines vol<br>Arbeitstages bewirk<br>Anzahl. Durchschni<br>Enzahl. Bauer                                                                                                           | 85    |                |   | 35       | \$ <del>4</del> | 35    |
| che isfal<br>isfal<br>istac                                                                                                                                                                                                     | X     |                |   | X        | X               | X     |
| Wirklich<br>den Aus<br>Arbeits<br>Anzahl.                                                                                                                                                                                       | 30    |                |   | 64       | 4               | 24    |
| d. Arbeits. =                                                                                                                                                                                                                   | 75    | 50             | ] | 37,5     | 48,5            | 35,5  |
| Min. achter                                                                                                                                                                                                                     | 355   | 50             | 1 | 20       | 55              | 57    |
| Stb. See                                                                                                                                                                                                                        | ∞     | 10             | 1 | 4        | 10              | 4     |
| nittlicher N<br>Darunter<br>Bereits<br>schafts<br>dienst.<br>Stb. Win.                                                                                                                                                          | 41    | 1              | 1 | 27       | 12              | 1     |
| Ber<br>Ber<br>(cho<br>otel                                                                                                                                                                                                      | 4     |                | 1 | က        | -               |       |
| Durchsch<br>gliche<br>strauer<br>Berück-<br>ung der<br>etage.<br>Win.                                                                                                                                                           | 83    | 44             | 1 | 51       | 25              | 38    |
| Lägen<br>Ohne<br>fichtig<br>Ruh<br>Geb.                                                                                                                                                                                         | 11    | Ξ              | 1 | 12       | <u> </u>        | 13    |
| Genppe.                                                                                                                                                                                                                         | ಶ     | 82             | 7 | 40       | w               | ~     |

Dienstbemessung für das Personenzugpersonal noch etwas ausgiediger zu sein als für dasjenige der Güterzugfahrt. Allein einmal ist zu berücksichtigen, daß der im großen und ganzen doch leichtere Bereitschaftsdienst bei dem Güterzugpersonal sehr viel häusiger auftritt als beim Personenzugpersonal, welches einzig — und gerade das ist wichtig — in der Gruppe mit längstem "Arbeitstage" erheblich an den Erleichterungen des Bereitschaftsdienstes Anteil hat; zum andern ist das Güterzugpersonal viel schwerer mit Nachtdienst belastet als das Personenzugpersonal.

Ausschlaggebend für die Bewertung bes Dienstmaßes ist aber boch im letten Grunde erft bie Verteilung ber Ruhepaufen auf ben Dienft. finden in ber Tafeldarstellung nun, daß die Zahl ber Dienstunterbrechungen in ber Güterzugfahrt eine höhere, die Dauer ber einzelnen Baufen aber durchweg eine viel geringere ist, als beim Personenzugpersonal, das sich über= haupt eines reichlicheren Dienftstundenausfalls erfreut, als die Kollegen im Güterzugdienst. Ein schroffer Unterschied in ber Diensthemessung scheint nach biefen Zahlen für bie beiben Fahrtfategorien nicht zu bestehen. Dafür tritt um so beutlicher ber beiben Dienstarten gemeinsame, für ben gesamten Lokomotiv= bienst charafteristische Beanspruchungsgrad aus diesem Durchschnittsbild von etwa 100 Diensteinteilungen hervor. Der Gruppe d bez. d gehört in biesen Durchschnittsaufnahmen einerseits nicht nur ber größte Prozentsatz bes Bersonals an, sondern es ergiebt sich andererseits aus dem ganzen Wefen ber übrigen Bahlenverhältnisse, daß wir es hier mit bem Typus ber Lokomotivdiensteinteilung zu thun haben. Der Nachtdienst bewegt sich hier — im Personen= zug= wie im Güterzugdienst - um ben mittleren Prozentsat von 37 00 und die Dauer der einzelnen Dienstunterbrechung hält sich ebenfalls in ben mittleren Grenzen bes Ruhetages, auf 27 bis 28 Stunden.

Der äußerlich auffallendste Unterschied in der Diensteinteilung bei den Fahrkategorien, der nämlich, daß der Güterzugdienst  $4^{1/2}$ , der Personenzugs dienst  $5^{1/2}$  Ruhetage im Monat ausweist, schrumpst angesichts der verschiedens artigen Zumessung von Bereitschaftsdienst wesentlich zusammen, wie überhaupt auch der monatliche Dienstdurchschnitt nach der amtlichen Berechnung in dieser Gruppe für beide Dienstzweige nur um 9 Minuten täglich differiert.

Es stellt sich uns hier in der That der Typus der Lokomotivdienste einteilung dieses Bezirks dar. Unter "Typus" verstehe ich diesenige Erscheinungsform, die nicht etwa dem ideellen numerischen Durchschnitt entspricht, sondern als greifbare, charakteristische Massenerscheinung in Wirklichkeit auftritt. So wenig ausgebildet die wissenschaftliche Methode, dem Problem der Massenerscheinung socialstatistisch beizukommen, ist, muß hier doch der Versuch gemacht werden, den Typus aus der Buntheit der Einzelfälle herauszuschälen.

S-pools

Wie verhält sich dieser nun zu bem gewöhnlichen, gewerblichen Arbeitsmaß? Man kann für die gewerbliche Arbeit monatlich 4 bis 5 volle freie Tage — Sonntage und gelegentliche Feiertage — annehmen 1. Der fkizzierte Typus bes Lokomotivbienstes hat 41/2-51/2 verkürzte, freie Tage; besondere Feier= tage kennt er nicht; im Gegenteil, ber Festtagsverkehr bringt meist nur Arbeitshäufung. Es ist bemnach ohne erheblichen Fehler anzunehmen, daß der typische Lokomotivdienst und die gewerbliche Arbeit, was die Bemessung ber größeren Arbeitsunterbrechungen, ber Ruhetage betrifft, sich annähernb Wie verhält es sich aber mit ber Zumeffung ber Arbeit, ber Dauer des "Arbeitstages"? Das unverfürzte Tagewerk im Güterzugdienst erstreckt hich hier auf 12 Stb. 51 Min.; darauf sind  $\left(\frac{95 \text{ Stb.}}{21}\right)$ 31 Min. monatlicher Dienststundenfortfall anzurechnen, die tägliche Dienst= dauer des typischen Arbeitstages mithin, bei Annahme von 25 Arbeits= tagen, um 11 Min. täglich herabzuseten und mit 12 Stb. 40 Min. an= zuschreiben. Im Personenzugdienst ist die entsprechende durchschnittliche Dauer bes Arbeitstages 12 Std. 39 Min. Dafür ift andrerseits immer hervorzuheben, daß diese Zeitangaben, weil sie sich an die amtlichen Notierungen halten, für Vorbereitungs= und Schlußdienst nur 11/2 statt der in Wirklichkeit zumeist erforderlichen 2 Stunden ausgeben, sodaß die faktische Ausdehnung bes Arbeitstages vielfach auf 13 Stunden anzunehmen ift.

In diefer Dienstschicht von 121/2 Stunden sind natürlich die kleinen täglichen Dienstpausen, die Egpausen u. f. w. einbegriffen. biese Fahrtunterbrechungen aus einer Reihe verschiedener Einzelpläne eine tägliche Durchschnittssumme von 4 Stunden im Personenzugdienst und eine solche von 12/8 Stunden im Güterzugdienst berechnet, unter Berücksichtigung fämtlicher, eine Stunde und mehr betragender Aufenthalte auf den End-Das erscheint auf ben ersten Blick sehr bedeutungsvoll. vergegenwärtige sich aber ben oben geschilderten Charafter berartiger Pausen und beachte ferner, daß von den 4 Stunden Fahrpausen des Personenzugdienstes in den untersuchten Fällen nur 61/20/0 ober 15 Minuten, von den 13/2 Stunden Pause des Güterzugdienstes etwa 30 % ober 36 Minuten burchschnittlich auf ber Heimatsstation verbracht wurden. Das besagt, baß jene Paufen, soweit sie nicht thatsächlich zu mehr als der Hälfte mit Arbeit, wie Rangierdienst, Maschinenrevision, Indienststellung und bergl. besetzt sind, qualifizierte Dienstbereitschaft bedeuten; sie werden sogar durch besondere Stundengelber vergütet. Wenn wir demnach die faktische durchschnittliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Bahnverwaltung selbst seit ihren Werkstatt- und Streckenarbeitern bie gesamte Arbeitszeit im Jahre auf 300 Tagewerke an.

Dienstunterbrechung des Tagewerkes mit etwa 2 Stunden sehr hoch ansetzen, so kommen wir trot alledem immer noch auf eine Summe von reichlich  $10^{1/2}$  Stunden für den typischen, "reinen Arbeitstag" des Lokomotivpersonals. Über  $12^{1/2}$  Stunden Gesamtdauer der Dienstadwesenheit, und zwar ein reichlich Drittel hiervon zur Nachtzeit; innerhalb dieses Nahmens mehr als  $10^{1/2}$  Stunden Dienst! in dieser Form erst ist eine Vergleichung mit dem Arbeitsmaß anderer Berufsgruppen möglich.

Der qualifizierte, gewerbliche Arbeiter ist bei burchschittlich 10 stündiger Arbeitsleiftung, — nach Ginrechnung ber Mittags= und Frühstückspaufen —, etwa 111/2-12 Stunden täglich bienstlich beansprucht. Mit biesem steht also das Lokomotivpersonal in der Dienstzumessung noch nicht gleich. Man muß bis zu bem gewöhnlichen Durchschnittsarbeiter, ber 11 Stunden Arbeit, biese aber nur zur Tageszeit leistet und entsprechend 121/2 bis 13 Stunden bes Tages seinem Berufe widmet, heruntergeben, um hinsichtlich ber Dienst= zumessung ein Gegenstück zu bem Arbeiter bes Lokomotivbienstes zu finden, biefes Dienstes, von dem das ganze komplizierte Spiel des Berkehrs und die Sicherheit bes reisenden Publikums abhängt, ber, wie oben auszuführen versucht wurde, an die ihn ausübenden Organe in physischer und psychischer Hinsicht so überaus hohe Unforderungen stellt. Nicht die vereinzelt auftretenben, durch falsche Einteilung ober jeweilige, örtliche Ungünstigkeiten veranlaßten übermäßigen Dienstbemessungen, sondern die allgemein verbreitete Durchschnittsbauer des Lokomotivdienstes ist ber Kritik zu unterziehen; bas scheint bas notwendige Ergebnis biefer Untersuchung zu fein.

Nun läßt sich einwenden, die hier herausgearbeiteten Resultate bezögen sich eben bloß auf die wenigen untersuchten Verkehrsbezirke und hätten demsgemäß nur eine singuläre Bedeutung. So wünschenswert die Möglichkeit solcher Unnahme wäre, so wenig wahrscheinlich ist sie. Die hier zergliederte Dienstbemessung hält sich, wie aus den ebenfalls mitgeteilten amtlichen Durchschnittsnotierungen ersichtlich, streng im Nahmen der von den Landesseisenbahnverwaltungen einheitlich angenommenen "Bestimmungen über die planmäßige Dienst- und Ruhezeit der Eisenbahnbetriebsbeamten", die für das Lokomotivpersonal in der neuesten Fassung so lauten:

- "1. Die tägliche Dienstdauer soll im monatlichen Durchschnitt nicht mehr als 10 Stunden betragen.
- 2. Bei einfachen Betriebsverhältnissen, wie namentlich auf Nebenbahnen, kann die durchschnittliche Dienstdauer bis zu 11 Stunden ausgedehnt werden.
  - 3. Die einzelne Dienftschicht barf 16 Stunden nicht überschreiten.

Dienstschichten bis zu dieser Dauer dürfen nur angesetzt werden, wenn sie durch ausgiebige Pausen unterbrochen werden 1.

- 4. Auf eine längere Dienstschicht foll in der Regel eine längere Ruhe in der Heimat folgen, die soweit als möglich in die Nachtzeit zu legen ist.
- 5. Die innerhalb einer Dienstschicht im Zugdienst zurückzulegende plansmäßige Fahrzeit soll einschließlich berjenigen Aufenthalte auf den Stationen, während deren die Lokomotive nicht verlassen werden kann, keinesfalls mehr als 10 Stunden betragen.
- 6. Wenn der Rangierdienst eine ununterbrochene, angestrengte Thätig= feit erfordert, soll die durchschnittliche, tägliche Dauer 8 Stunden, die Dauer einer einzelnen Dienstschicht 10 Stunden nicht überschreiten.
- 7. Die Zeit, während deren das Personal vor Antritt und nach Besendigung der Fahrt zur Übernahme und Übergabe der Geschäfte u. s. w. dienstlich in Anspruch genommen wird, ist sowohl in der Heimat, als auch außerhalb als Dienst anzurechnen."

Bezeichnend für die Wirkungskraft dieser Bestimmungen ist ihr Wortslaut. Es ist viel von "sollen", "in der Regel" und "soweit als möglich" hierin die Rede. Das Wichtigste ist aber, daß "bei einfachen Betriebsserhältnissen" der durchschnittliche Dienst von 10 auf 11 Stunden täglich verlängert, die monatliche Gesamtdienststundenzahl von 300 auf 330 vermehrt werden kann.

Die Annahme "einfacher Betriebsverhältnisse" hängt von dem "pflichtsmäßigen Ermessen" des Verkehrss und Betriebsinspektors ab. Das "pflichtmäßige Ermessen" ist aber leider wieder zu eng mit dem Streben verschwägert, möglichst sparsam zu wirtschaften. Von nichts hört man ja mehr in Bahnerkreisen reden als vom "Sparsystem", von "dem Miquel".

In unteren Beamtenkreisen herrscht ganz allgemein der Aberglaube, die Hauptsache beim Sisenbahnbetriebe sei das Sparen. Ob sich die verantswortlichen höheren Inspektionsbeamten ganz davon frei wissen, vermag ich nicht zu beurteilen; jedenfalls ist die Thatsache nicht zu leugnen, daß sich ohne Zurückgreisen auf das Sparprincip hier und da Mängel im Betriebe nur sehr schwer erklären lassen.

Die Annahme "einfacher Betriebsverhältnisse" nun und die darauf basierte Vermehrung der Dienststundenzahl auf 330 im Monat kann nicht immer als Vorteil für den Betrieb und das Personal angesehen werden.

Laut ministerieller Erläuterung zu diesem Punkt der "Gemeinsamen Bestimmungen" kann in solchen Fällen selbstverständlich die durch schnittliche tägliche Dienstdauer auch über 12 Stunden betragen. Ein Arbeitsmonat von über 360 Stunden (pro Tagewerk 14 Stunden) ist hiernach zulässig.

Denn was bedeutet der 330 stündige Arbeitsmonat? Ich suche ihn, wie oben, mit ber Arbeitszeit bes gewöhnlichen Arbeiters in Parallele zu feten. Unter ber Annahme, daß auf ben Monat im Jahresmittel 5 Sonn= und Festtage ober andere Ruhetage fallen, mithin 25 Arbeitstage verbleiben, werben wir einen Normalarbeitstag bes Lokomotivpersonals bei einfachen Betriebsverhältnissen von 330/25 ober mehr als 13 Stunden, fagen wir rund 13 Stunden, dem Arbeitstag bes gewerblichen Lebens gegenüberftellen muffen und bamit bie allgemeine, theoretische Bestätigung beffen sinden, was bie obigen Erörterungen über Beispiele aus ber Pragis eines Bezirkes ergeben Auch die oben gemachten Bemerkungen über den Charafter ber haben. Baufen beden fich mit bem unausgesprochenen Inhalt biefer Bestimmungen. Denn bei bem 11 . Stunden = Durchschnittstag sprechen bie Bestimmungen, übereinstimmend mit ber behördlichen Pragis, die Dienstpaufen als Dienst zu rechnen —, überhaupt nicht von Pausen. Sobald aber die Pausen "ergiebig" auftreten follten, wird alsbald bie Verlängerung ber einzelnen Dienstschicht auf 16 Stunden und ber Durchschnittstagearbeit auf 14 Stunden zugelassen. Ich habe oben Beispiele angeführt, wie sich etwa der Dienst= einteilungsplan gestaltet, wenn die einzelne Dienstschicht von "ausgiebigen Paufen" unterbrochen wird.

Die Bestimmungen des Punkt 4. sind so behnungsfähig, daß sie gegen das Übermaß derartig langer Dienstschichten keine genügend keste Schranke bieten, namentlich soweit sie sich auf die Nachtruhe beziehen. Sie empfehlen sie nur, soweit sie einzurichten möglich ist. Und doch ergeben sich grad in diesem Punkte in der Praxis oft bedenkliche Härten. Die Länge der Ruhepause thut es durchaus nicht allein, der Hauptwert ist auf die Ruhe — und eine vollwertige Ruhe ist nur die Nachtruhe —, zu legen.

Ich will hier einen Dienst als Beispiel stizzieren, der mit Ruhepausen vielleicht genügend bedacht war, der aber tropdem von den ausübenden Beamten als wahre Plackerei empfunden wurde, eben weil die Nachtruhe dabei zu kurz kam. Borbereitungs- und Schlußdienst sind hier, der Praxis entsprechend, mit  $1^{8}/4$  bis 2 Stunden zusammen angesetzt.

Von 11.80 Uhr Borm. bis 12.45 Nachts

13.15 Stb. Dienst 101/2 Stb. Ruhe

Bon 11.15 Uhr Borm. bis 2.80 Nachts

Borm. 15.15 Stb. Dienft 10 Stb. Rube

Von 11.30 Uhr Vorm. bis 2.00 Nachts

14.30 Stb. Dienst 12 Stb. Rube

Von 2 Uhr Nachm. bis 3.30 Nachts

13.80 Stb. Dienst 181/2 Stb. Ruhe

Bon 10 Uhr Abend bis 10.80 Borm.

12.80 Stb. Dienst 131/2 Stb. Ruhe

Von 12 Uhr Mitternacht bis 12.30 Mittags

12.30 Stb. Dienst 111/2 Stb. Ruhe

Bon 12 Uhr Mitternacht bis 11.80 Borm.

11.80 Std. Dienst 15 Std. Ruhe

Bon 2.30 Uhr Nachts bis 3.30 Stb. Nachmittags

13 Stb. Dienft 181/2 Stb. Ruhe.

Dann weiter 3 mal Tagesbienst von je  $12^{1/4}$  bis  $14^{1/2}$  Stunden und wieder die Nachttouren von vorn!

Abgesehen von gelegentlichen, durch Abänderung von 4 Touren bewirkten, unbestimmten Dienstabkürzungen bes Sonnabends oder Montags, in der ganzen Dienstreihe kein Ruhetag, keine zusammenhängende Ruhepause von 20 Stunden!

Wir sehen hier 8 auseinanderfolgende, fast durchweg 12= und mehr=
stündige Dienstschichten, die entweder über Mitternacht hinausgreisen oder
um Mitternacht einsehen. Dabei kann natürlich den zwischenliegenden Ruheschichten nicht mehr viel von der Nacht zu gute kommen, und die Wirkung
auf das Lokomotivpersonal war denn auch hier dieselbe ungünstige, wie beim
nächtlichen Rangierdienste. Um Ende einer Woche mit Nachtdienst fühlt
sich der Beamte, um die Worte eines jovialen Bruder Bahner zu gebrauchen,
wie eine "gemergelte Kape"! Und doch ist die Beschäftigung in 7 auf=
einanderfolgenden Nächten in den "Schlußbestimmungen" über die Inan=
spruchnahme des Personals, wenn auch als Höchstmaß, vorgesehen.

Diese "Schlußbestimmungen", die die Ruhezeiten und Pausenberechnung im wesentlichen regeln, sind in ihrem Gesamtinhalt einer Erörterung wert. Es heißt hier und in den voraufgegangenen Vorschriften über die Ruhetage, wie folgt:

## II. Ruhetage.

Jeber im Betriebsdienst ständig beschäftigte Beamte soll monatlich mindestens zwei Ruhetage erhalten. (Ausnahmebestimmung, welche indes nicht für Lokomotiv= und Zugpersonal gilt: Bei einfachen Betriebs= verhältnissen, wie namentlich auf Nebenbahnen, kann die Zahl der Ruhe= tage des unter I. 1. und 2. aufgeführten Personals, Stationspersonals, Bahnwärter= und Haltepunktwärter, auf einen im Monat eingeschränkt werden.)

## III. Schlußbestimmungen.

1. Die planmäßige Dienstschicht im Sinne bieser (S. 48 mitgeteilten)

50030

Vorschriften umfaßt ben Zeitraum, ber zwischen zwei nach ben nachstehenden Grundsätzen berechneten Ruhezeiten liegt:

- 2. Als Ruhezeit gilt jeder von Dienst ober Dienstbereitschaft freie Zeitabschnitt, der in ununterbrochener Folge beträgt:
- (a. Bei dem Stationspersonal, den Bahn= und Haltepunktwärtern: minbestens 8 Stunden.)
- b. Bei dem Zugbegleitungs= und Lokomotivpersonal: mindestens 8 Stunden, wenn die Ruhe in der Heimat, mindestens 6 Stunden, wenn die Ruhe außerhalb der Heimat verbracht wird. Doch kann auch (zu b) eine Pause von 6 bis 8 Stunden in der Heimat als Ruhezeit angesehen werden, wenn sie zwischen Dienstschichten liegt, denen eine Ruhezeit von mindestens 10 Stunden in der Heimat vorangeht oder folgt.
- 3. Pausen von geringerer als ber zu 2 bezeichneten Dauer gelten nicht als Ruhezeiten. Sie sind baher ebenso wie die Zeiten des Dienstes und ber Dienstbereitschaft in die planmäßige Dienstschicht einzurechnen.
- 4. Im Nachtdienst darf kein Beamter mehr als 7 Nächte hintereinander beschäftigt werden.
- 5. Als Ruhetag (Abschnitt II.) gilt nur eine Dienstbefreiung von mindestens 24 Stunden
- 6. Werden Beamte ober Arbeiter aus anderen Zweigen des Eifenschahnwesens während einzelner Stunden zur Aushilfe im Betriebsdienste herangezogen, so ist bei Bemessung der zulässigen Dienstdauer die in der gewöhnlichen Beschäftigung verbrachte Zeit angemessen zu berücksichtigen. —

Mus biefen Bestimmungen ift hervorzuheben:

Nur zwei Ruhetage garantieren sie monatlich dem Lokomotiv= und Zugbeamten; den übrigen Kategorien überhaupt nur einen 1. Solch ein Bahnerruhetag ist nun, wie oben schon wiederholt bemerkt, noch keineswegs ein freier Tag von 36 Stunden, der den Ausfall eines vollen Arbeitstages zur Folge hätte, sondern eine Ruheschicht von 24 Stunden, häusig nur die Pause, die beim Schichtwechsel, beim Übergange aus dem Tag= in den Nachtdienst und umgekehrt entsteht und den Arbeitstag in Wahrheit nur um eine halbe Dienstschicht verkürzt. Daß diese Ruhetage die verlangten 24 Stunden betragen, wird, wie wir gesehen, oft nur dadurch ermöglicht, daß man Borbereitungs= und Schlußdienst ganz unberücksichtigt läßt, oder kürzer, als es der wirkliche Dienst ersordert, in Rechnung sept.

Die praktische Handhabung ber Bestimmungen über die Ginschaltung

Cook

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf dem internationalen Arbeiterschutkfongreß in Zürich forderten auch die bürgerlichen Socialpolitiker eine ununterbrochene Auhezeit von mindestens 36 Stunden in der Woche.

von Ruhetagen gestaltet sich in ben einzelnen Bezirken außerorbentlich ver-Man muß unterscheiben zwischen ben festen Ruhetagen, die ber Diensteinteilungsplan vorsieht, und ben Tagen ber fogenannten Sonntags-Auf den Genuß der ersteren barf ber Beamte mit ziemlicher Sicher= heit rechnen, soweit sie ihm eben wirklich im Dienstplane beschieden sind; daß in Ausnahmefällen bie Zumeffung ber Ruhetage nicht gang bem Wortlaut der Vorschrift entsprechend geübt wird, zeigt das oben (S. 50) angeführte Beifpiel, bei bem ben Beamten im Laufe eines 12 tägigen, arbeits= schweren Turnus nur 2 Ruhepausen von je 181/2 Stunden gewährt murben, also ein eigentlicher, minbestens 24 stündiger Ruhetag im Monat überhaupt im Dienstplan nicht angesetzt war. Das verstößt jebenfalls gegen ben Wortlaut ber Bestimmung von monatlich zwei Ruhetagen. Aber hinter bem ftrengen Wortlaut steckt ein milberer Sinn, ber vom Geift ber Rechenkunft inspiriert ift: "Zwei halbe machen ein Ganzes!" Der ministerielle Bericht an ben Landtag erklärt nämlich an anderer Stelle in seinen Bemerkungen zu ben planmäßigen Ruhetagen bes Personals: "Als ein Ruhetag ift angesehen worden der Ruhetag von 24-30 Stunden . . . ober, wenn ihm (dem Beamten) zweimal im Monat je 1/2 Ruhetag (= eine zu= fammenhängende bienstfreie Zeit von mindestens 18, aber weniger als 24 Stunden, also nach Abzug von 12 Stunden für die gewöhnliche Ruhe und Erholung eine Paufe von mindeftens 6, aber weniger als 12 Stunden) mehr Ruhetage sind in Anderthalb und gewährt wird. Weise ermittelt. Es sind babei für jede einzelne zur Berechnung kommende Dienstunterbrechung 12 Stunden für die gewöhnliche Ruhe und Erholung abgezogen, die hiernach verbleibende dienstfreie Zeit, ist mit 12 ober 6 Stunden als ganze oder halbe Ruhetage veranschlagt."

Bahlenbeispiele mögen bas verbeutlichen:

$$18-24$$
 Std. Ruhe  $= \frac{1}{2}$  Ruhetag.  $24-30$  Std. Ruhe  $= 1$  Ruhetag. ober  $2 \times (18-24)$  Std. Ruhe  $= 1$  Ruhetag ober  $3 \times (18-24)$  Std. Ruhe  $= 1\frac{1}{2}$  Ruhetage ober  $2 \times (24-30)$  Std. Ruhe ober  $2 \times (24-30)$  Std. Ruhe ober  $4 \times (18-24)$  Std. Ruhe  $= 2$  Ruhetage ober  $= 2$  Ruhetage  $= 2$  Ruhetage ober  $= 2$  Ruhetage ober  $= 2$  Ruhetage ober  $= 2$  Ruhetage ober  $= 2$  Ruhetage  $= 2$  Ruheta

Die zwei monatlichen Ruhetage können mithin dem einen freien Sonnstag des gewerblichen Arbeiters, der Sonnabends um  $5^{1/2}$  Uhr Feierabend macht und  $36^{1/2}$  Stunden bis Montags früh um 6 Uhr feiert, entsprechen.

Diesen Erläuterungen gemäß hat nun allerdings auch das Lokomotiv= personal in dem oben genannten Beispiel, da zwei und ein halber "Turnus" mit je zwei "halben Ruhetagen" (18½ Stunden) auf den Monat entfallen, monatlich, abgesehen von den ganz vereinzelten, unkontrollierbaren Dienstkürzungen durch Fahrplanänderung, fünf halbe, also noch mehr als zwei ganze Ruhetage, wie sie ihm durch die "Bestimmungen" garantiert sind.

Leider ist die Ruhe an den Ruhetagen, wie schon oben einmal angebeutet, nicht immer eine absolut ungestörte. Das liegt zu einem Teil, wenigstens dem äußeren Scheine nach, an den Beamten selbst und zum andern Teile an dienstlicher Sonderbeanspruchung.

Die Frage, wie füllt ber Beamte feine Ruhepaufen aus? ift für ben ersteren Punkt maßgebend. Der "ruhehabende" Beamte giebt sich burchaus nicht immer völliger Ruhe hin. Er ist eben in ber Regel boch Familien= vater; - ein unverheirateter Lokomotivbeamter, ber sich bei seinem un= regelmäßigen Dienste felbst verpflegt ober von uninteressierten Fremben ver= pflegen lassen muß, ist an sich viel übler bran, als ber verheiratete. — Der Familienvater aber will mit der Familie leben. Dieser Umstand und es ift wohl ein berechtigtes Verlangen, bas gerade eine Betriebsver= waltung bes an ber Pflege bes Familiensinnes lebhaft interessierten Staates respektieren muß — macht von vornherein die Tagesruhe illusorisch. Man muß es felbst erfahren haben, um zu miffen, wie trot ber Abspannung durch ben Nachtdienst, am lichten Tage bas Verlangen, sich zu regen, seine Interessen zu bethätigen — und es ist bem Lokomotivführer ein besonders lebendiger Sinn für die weitschichtigen Fragen des Lebens, ber Technik eigen —, wie bas Berlangen, zu "leben", bas Bedürfnis nach Schlaf unterbrudt. Der eine plagt sich mit ben Schularbeiten feiner Kinber; — bas Vorwärtsftreben liegt nun einmal in dem Manne ber Lokomotive brin: "Lehrer foll ber Junge werben" ift ein in Lokomotiverkreisen weit ver= breiteter, charafteristischer Wunsch! — Der andere schustert, tapeziert, richtet die Matragen neu her, repariert der Frau die Nähmaschine; die geubte Schlofferhand findet zu viel im Sausstand zu schaffen, zu "bafteln", wie es im Jargon heißt. Der Dritte arbeitet für feinen Berein; vom Beiger gar nicht zu reben, ber ein Jahr lang oft "zum Führeregamen paukt".

Im Wirtshaus die Ruhezeit totzuschlagen, dies Unwesen findet man dagegen in Lokomotiverkreisen durchaus selten. Es verbietet sich angesichts des verantwortlichen Dienstes ganz von selber und ist auch unter den Beamten meist streng verpönt, wiewohl die Sage von einzelnen berühmten Sumpshelden und Sumpsnestern auf Nebenbahnen umgeht.

Von bem jüngst befannt gewordenen Erlasse ber Generalbirektion ber

Reichseisenbahnen, ber sich scharf gegen den Mißbrauch der Ruhepausen zu Arbeitszwecken oder Trinkerei wendet, trist also nur der erstere Passus für das Lokomotivpersonal und seine häusliche Hantierung zu. Ob ein Verbot die geeignete Maßnahme ist, dem Mißbrauch der Ruhepausen zu steuern, diese Frage soll uns an anderer Stelle beschäftigen. Hier ist nur die Thatsache zu betonen, daß die "Ruhepausen" derart häusig zu anderen Zwecken als zum Ruhen benutzt werden, daß eine Inspektionsbehörde es als einen Mißstand empfinden konnte und sich veranlaßt sah, dagegen einzusschen.

Was im Elsaß im Schwange ist, steht nicht vereinzelt da; es ist eine ziemlich allgemein verbreitete Erscheinung, nur in den wohlhabenden Gegenden habe ich sie nicht so deutlich hervortreten sehen. Ich kann aus diesem, später bei der Lohnfrage ausführlicher zu erörternden Grunde keineswegs mich der Meinung derjenigen anschließen, die da aus dem Mißbrauch der Ruhepausen folgern wollen, die Leute hätten zu viel Ruhe und kämen das durch auf unnütze Gedanken.

Bu diesem Mißbrauch ber Ruhepausen seitens ber Beamten selbst gesellt fich auf ber andern Seite ber "Migbrauch" ber Ruhepaufen bes Personals durch die Betriebsbehörde, durch das Heranziehen zu Extradiensten mahrend ber planmäßigen Ruheschichten. So bricht das meist alle 14 Tage erforderliche, bofe Auswaschen des Ressels eine mehrstündige Lücke in den Ruhetag. ferner Vertretungsbienst ober Extrafahrten auch gelegentlich von bem "ruhe= habenden Personal" geleistet werden, ist dem praktischen Kenner bes Betriebes nichts Erstaunliches. Es ist oft eine Notwendigkeit, wenn es auch hie und da schon bedenklich den Charafter einer dauernden Übung streift. It es nicht auffällig, wenn man in einem Diensteinteilungsplan von vornherein angeordnet findet: Personal wird Sonntags "durch Ruhe haben = bes G3 = Personal abgelöst"? Die Erfahrung aus fonfreten Ginzel= fällen beweist mir, daß es sich hier nicht bloß um einen Lapsus bes Planverfassers handelt. Es würde eine derartige Anordnung eben auch nur eine Anwendung der allgemein gültigen Bestimmung sein, wie sie im Eingang jeber Dienstanweisung zu lefen steht: "Außer bem regelmäßigen Dienste sind Führer und Heizer auch zu jeder außerordentlichen Leistung im Lokomotivbienfte verpflichtet. Sie muffen baher dem Betriebswerkmeister ober, wenn ein folder nicht vorhanden, dem Stationsvorsteher ihre Wohnung genau bekannt geben, etwaigen Wohnungswechsel sofort bei ihm anzeigen und bei Abwesenheit von ihrer Wohnung mährend ber dienstfreien Zeit daselbst ober beim nächsten Vorgesetzten hinterlassen, wo sie zu treffen sind." Die letztere Vorschrift steht natürlich nur auf dem Papiere. Von dem entscheidenden

Gehalt der ganzen Bestimmung scheint um so lebhafter Gebrauch gemacht zu werden 1.

Neben diesen, im Dienstplan vorgesehenen festen Ruhetagen fennt ber Bahnbetriebsbienst noch die Tage ber fogenannten "Sonntagsruhe". Diese Ruhetage haben nun für das Fahrpersonal einen recht problematischen Charakter. Sie find in ben verschiedenen Verkehrsbezirken fehr ungleich bemessen; es hängt bas eben mit ber Verkehrskonjunktur zusammen; ich habe indes ben Gindruck gewonnen, bag in ben Bezirken, wo man mit bauernd starkem Verkehr rechnen muß und bementsprechend genligendes Personal fest einstellt, die Regelung der Sonntagsruhe gunftiger sich gestaltet, als in ben Bezirken mit angenommener mittlerer Berkehrsstärke, wo man mit bem für gewöhnlich ausreichenden Personal auch ben während einzelner Saison= perioden gesteigerten Verkehr zu bewältigen sucht. Nun aber wachsen sich nicht selten die als vorübergehend angenommenen, periodischen Berkehrs= steigerungen zu einer kontinuierlichen Berkehrsverdichtung aus, und es muß die fonst mindestens einmal im Monat übliche allgemeine Sonntagsruhe im Güterverkehr in eine teilweise, nur einem geringen Prozentsatz bes Personals zu gute kommende verwandelt ober aber auch für längere Zeit ganz auf= gehoben werben. Während nämlich in zwei erstflaffigen Berkehrsbezirken faktisch alle 2 bis 3 Sonntage ein Dienstausfall zu verzeichnen war, trat in einem Bezirke mit gering angenommener Verkehrsstärke nur einmal im Laufe von anderthalb Monaten Sonntagsruhe ein. Ja, einzelne Beamte flagten, daß sie seit 8, 9 Wochen keinen freien Sonntag gehabt hatten. Wie die theoretische Annahme allgemeiner Sonntagsruhe im Güterzugverfehr eben praftisch unhaltbar ift, läßt sich vielleicht auch baraus ersehen, baß besondere Dienstplane ausgearbeitet werden, die bei "Ginschränfung ber Sonntageruhe" gelten follen.

Die Borschrift, dem Personal Gelegenheit zum Kirchgang zu geben, ist, wie weiter unten noch zu erörtern sein wird, aus den allgemeinen Besstimmungen ausgeschieden worden und ihre Ausführung dem Ermessen der einzelnen Berkehrsbehörden anheimgestellt worden. Die Gelegenheit zum Kirchenbesuch ist damit kaum vermehrt worden. Praktisch dürfte sich übershaupt in dem Punkte nicht viel ändern, da beim Personal das Bedürfnis nach Ruhe, namentlich in den recht häusigen Fällen, wo die Gelegenheit

1.000

¹ Ein interessanter Einzelfall der Anwendung dieser Besugnis im Interesse des Betriebs und des Personals ist die pstichtmäßige Heranziehung des letzteren zu Unterrichtsstunden während der Auhefristen; das Fahrpersonal ist mindestens einmal im Monat, das übrige Betriebspersonal zweimal zu einer Lehr» und Lernstunde zu versammeln, in der Fragen des Betriebsdienstes zur Erörterung gelangen sollen.

zum Kirchgang nach einer Nachtbienstschicht ihm geboten wird, noch stärker ist, als bas Berlangen nach kirchlicher Erbauung. —

Ich komme zur Besprechung des zweiten Punktes, zur Frage der gewöhnlichen Ruhezeiten zurück. Die Ruhezeit, also die Zeit zwischen zwei auseinanderfolgenden Dienstschichten, kann von dem Mindestmaß von 8 Stunden beim Lokomotiv- und Zugpersonal auf das noch geringere Maß von 6 Stunden eingeschränkt werden, wenn das Personal am Tage vorher 10 Stunden Ruhe genossen ober (nicht: und) aber am nächsten Tage eine Ruheschicht von 10 Stunden zu erwarten hat. Es ist hiernach nicht ausgeschlossen, daß 2 Ruheschichten von nur je 6 Stunden auseinander folgen können, auch wenn längere Dienstschichten dazwischen liegen, vorausgehen und folgen. Glücklicherweise kommt das in der Praxis nicht oft vor. Um so bemerkenswerter ist es, daß hier ausdrücklich in den allgemeinen Bestimmungen die Möglichkeit einer solchen Kombination von Mindestruhe und uneingeschränkten Dienstschichten offen zu halten versucht wird. Die Theorie des Ruhespendens sollte eigentlich nicht noch härter als die Praxis sein.

Der fürs erste auffallende Unterschied zwischen der Bemessung der Ruhe= pausen in der Heimat und auf fremder Station auf 8 bzw. 6 Stunden erklärt sich hiernach einerseits aus der Möglichkeit, die Ruhezeiten in der Heimat ebenfalls auf 6 Stunden herabzusetzen, wie andererseits aus dem Grunde, daß auf der fremden Station der Borbereitungs= und Schlußdienst nicht besonders angerechnet zu werden braucht. Dazu scheint noch ein taktischer Grund zu kommen. Ein 18 stündiges — zu Nachtzeiten schon ein 14 stündiges — Fernbleiben vom Heimatsbahnhofe muß nach den bestehenden Löhnungsgrundsätzen mit einem Extra=Übernachtungsgeld vergütet werden, und diese Bergütung steigert sich mit jeder weiteren 6 stündigen Frist. Es ist demnach eine möglichste Abkürzung der Dienstzeit außerhalb der Heimat, mithin auch der dabei unumgänglich gebotenen Ruhepausen erwünscht.

Betreffs der Pausen schließlich, die bis zu 6 Stunden sich ausdehnen können, genügt es wohl auf das früher gesagte zu verweisen, um einer übertriebenen Bewertung derselben für die geringere oder stärkere Dienstebeanspruchung des Personals entgegenzutreten. Im Falle der Unterbrechung des Dienstes durch ausgiedige Pausen kann dieser eben bis auf 16 Stunden (gemäß Punkt 3 der "Bestimmungen") ausgedehnt werden. Im übrigen ist ja Dienst und Dienstbereitschaft — das bedeuten die Pausen in der Hauptsache — allgemein in den Bestimmungen einander gleichgestellt, und dies mit nur zu gutem Rechte; in jedem Beruse gilt das dienstsertige Sich=zur=Verfügung-halten als Dienst.

Diese theoretische Abschweifung von bem historischen Bericht über die

konkrete Dienstgestaltung hatte den Zweck, zu beweisen, daß die vordem geschilderten Verhältnisse keineswegs anormale sind, sondern sich zwanglos in den behördlich festgelegten Dienstrahmen einpassen lassen, mithin wohl einer gewissen typischen Bedeutung nicht entbehren dürften.

Um der Gewissenhaftigkeit der Kritik willen ist es indes ersorderlich, weil das Material, auf das sich meine Erörterungen stüßen, nicht vom Tage stammt, sondern in den letzten 3 Jahren gesammelt ist, also inzwischen hier und da Verschiedungen in den thatsächlichen Verhältnissen eingetreten sein könnten, die für solche etwaigen Veränderungen ausschlaggebenden Faktoren zu beobachten und zu prüsen, ob nicht hier vielleicht neue Tendenzen Platz gegriffen haben, die auf eine Wandlung der Verhältnisse einen Rückschluß gestatten würden.

Die in erster Linie ausschlaggebenden Faktoren sind die genannten Bestimmungen über die Inanspruchnahme des Personals. Haben sie sich im Laufe der letzten Jahre verändert? Ist hier eine günstige oder ungünstige Entwickelungstendenz zu konstatieren?

Es sind in der That Anderungen in den "Bestimmungen" eingetreten. Im Jahre 1898 galten noch die alten, aus dem Jahre 1892 stammenden und dis zum April 1896 allgemein durchgeführten "Vorschriften über die planmäßige Inanspruchnahme und Ruhe des Eisenbahnbetriedspersonals". Im Jahre 1900 sind die von den beteiligten deutschen Regierungen vereinbarten "Bestimmungen" über die planmäßige Dienste und Ruhezeit der Eisenbahnbetriedsbeamten in Kraft getreten. Wenn sie nun auch, wie der amtliche Bericht selbst betont, "im wesentlichen" auf der Grundlage der obigen preußischen Vorschriften beruhen, wenn auch die oben angestellten, entscheidenden Betrachtungen über die Diensteinteilung im Losomotivdienst sich grade großenteils auf möglichst neues, die Ende 1900 gesammeltes Material gründen, so kann doch der Vergleich des Wortlauts der Bestimmungen aus dem bereits angesührten Grunde nicht unterlassen werden, um eben nach Möglichseit den etwa veränderten Zuständen gerecht zu werden.

Für das Lokomotivpersonal sinden wir, wie oben mitgeteilt, im Jahre 1900 die in der Form neue Bestimmung verzeichnet: daß die tägliche Dienstdauer im monatlichen Durchschnitt nicht mehr als 10 Stunden betragen soll, soweit eben nicht einsache Betriedsverhältnisse die Ausdehnung auf 11 Stunden gestatten. Bergleichen wir damit die frühere Bestimmung: "Für das Zug- und Lokomotivpersonal soll die Diensteinteilung so bewirkt werden, daß die tägliche Dienstdauer im monatlichen Durchschnitt für jeden Bediensteten nicht mehr als 11 Stunden beträgt. Inwieweit in einzelnen Fällen mit Rücksicht auf die zu stellenden dienstlichen Ansorderungen eine

weitere Einschränkung bes regelmäßigen Dienstes stattfinden muß, hat die vorgesetzte Dienstbehörde bei Beginn der einzelnen Fahrtenperioden unter eigener Berantwortlichkeit zu prüfen und festzustellen." — Es scheint hier in der That ein Fortschritt in der Richtung der Dienstverkürzung angestrebt, insofern, als ber Dienst nun nicht mehr bloß in einzelnen Fällen, sonbern allgemein weniger als 11 Stunden betragen foll. Db mit der neuen "Soll-" Borschrift eine praktische Underung der Verhältnisse erreicht werden kann, erscheint mir unter Berücksichtigung all ber oben berührten Momente nicht wahrscheinlich, und soweit ich die Verhältnisse in zwei Bezirken im Jahre 1900 habe prüfen können, hat sich mein Zweifel burchaus bestätigt 1. Der Bortlaut der Bestimmungen hat sich geändert: die Grundlage ist, wenn man die oben citierte amtliche Bemerkung auch hier anwenden will, "im wesentlichen die der früheren Borschriften"; der Geift, in dem die Dienstregelung gestaltet wird, hat sich nicht geändert. Das ergiebt auch ber Bergleich des weiteren Wortlautes. Ich hebe nur die Bestimmung über den Rangierdienst hervor. Früher hieß es: "Für das Lokomotivpersonal soll die planmäßige Dauer bes Rangierbienstes, wenn er eine ununterbrochene, an= geftrengte Thätigkeit erforbert, ben Zeitraum von 8 Stunden nicht überschreiten." Seut lautet bekanntlich die Bestimmung: "Wenn ber Rangierdienst eine ununterbrochene, angestrengte Thätigkeit erforbert, soll die durchschnittliche, tägliche Dauer 8 Stunden, Die Dauer einer einzelnen Dienftschicht 10 Stunben nicht überschreiten."

Das frühere Höchstmaß von 8 Stunden für "ununterbrochenen, ansgestrengten" Dienst ist also erweitert worden, denn, was früher für den gewöhnlichen, "planmäßigen" Arbeitstag galt, wird heut auf den "durchsschnittlichen", bei dessen Berechnung alle Ruhetage des Monats mit dem entsprechenden Stunden-Prozentsat in Abzug gebracht sind, bezogen; und außerdem ist die Verlängerung einzelner, ununterbrochener, angestrengter Dienstschichten dis auf 10 Stunden zugelassen. Man möchte an der Möglichseit solcher Diensterschwerung zweiseln und die Worte "planmäßige Dauer des täglichen Dienstes" und "durchschnittliche tägliche Dauer" als identische Begrisse annehmen, wenn nur der allgemeine Gebrauch des Wortes "planmäßig" in dem Gesamttert der früheren Vorschristen einer solchen Deutung nicht ganz bestimmt widerspräche.

Wie die thatsächlichen Diensteinteilungsverhältnisse gegenüber den vorschriftsgemäßen sich verhalten, läßt auch folgende Bemerkung in den Erläuterungen zum Etat 1901 der Sisenbahnverwaltung erkennen: "Die Abkürzung der die bestimmungsmäßigen Grenzen überschreitenden dienstlichen Inanspruchnahme des Lokomotivpersonals macht die Mehreinstellung von 170 Köpfen erforderlich."

Lassen so die Borschriften nach der Seite der Diensthemessung die Annahme eines wirklichen Fortschrittes zu Gunsten des Lokomotivpersonals nicht zu, so läßt sich leider nach der Seite der Ruhebemessung nur dasselbe sagen. Bezüglich der zwei Ruhetage im Monat für das Lokomotiv= und Zugpersonal haben die Borschriften nichts geändert; wenn auch die Besschränkung auf nur einen Ruhetag heute nicht mehr besonders gestattet ist wie früher "bei nicht überwiegend außerhalb des Wohnortes erfolgender Beschäftigung".

Die 1897 noch geltenden Bestimmungen, betreffend die Gewährung von Gelegenheit zur Teilnahme am Gottesdienste an jedem zweiten, mindestens aber an jedem dritten Sonntage, eventuell durch Dienstbefreiung, sind, wie oben bereits angedeutet, aus dem Tenor der Grundsätze fortgeblieben, und nur in den ministeriellen Erläuterungen zur weiteren Beachtung empfohlen.

Als Ruhezeit galt früher bei bem Bug- und Lokomotivpersonal nur ein bienstfreier Zeitabschnitt von minbeftens 10 Stunben, wenn die Ruhe in der Heimat verbracht wurde, heut gilt als Ruhezeit schon die Frift von 8 Stunden. Diese Frift konnte früher nur "ausnahms= weise auf Nebenbahnen als Ruhezeit angerechnet werden, falls nach bem pflichtmäßigen Ermeffen ber vorgesetzten Dienstbehörde eine Uberanstrengung bes Personals unter allen Umständen ausgeschlossen ist". Seute ift dieser Grundsatz wie bei dem vorigen Punkte nur noch in den ministeriellen Erläuterungen angedeutet: "Die Ruhe in ber Beimat foll boch nur ausnahmsweise mindestens 8 Stunden, gewöhnlich stets mindestens 10 Stunden wie bisher betragen." Schließlich wurde ber Ruhetag früher ausbrudlich als "eine völlig dienstfreie Zeit" befiniert, während man heut schlechthin von einer "Dienstbefreiung" spricht. Die Verlegung des Kesselauswaschens auf einen Ruhetag ist somit nach dem heutigen Wortlaut bes Sates noch eher angängig als früher. Die "Erläuterungen" im Gifenbahnverordnungsblatt erklären freilich, baß für diese Arbeit immer 3 Stunden anzurechnen seien. Gewünscht war ähnliches bisher auch schon, nur wurde es nicht überall ausgeführt.

Die vergleichende Kritik der beiden Gesamtbestimmungen über die Inanspruchnahme des Lokomotivpersonals scheint mir demnach ganz klar zu ergeben, daß die vereinzelte, im Jahre 1900 erfolgte Abänderung der Borschriften "im wesentlichen" nur eine solche des Wortlautes ist, und daß ihre praktische Anwendung nicht notwendig eine nennenswerte Anderung in der faktischen Gestaltung des Lokomotivdienstes zur Folge gehabt haben muß. Es ist die neue Fassung der Bestimmungen wohl in der Hauptsache als ein zwecks einheitlicher Regelung erfolgtes Kompromiß zwischen den bisher von

einander abweichenden Bestimmungen der einzelnen Landeseisenbahnvers waltungen auf der Grundlage der früheren preußischen Vorschriften ans zusehen. Eine revolutionäre Rolle in der Diensteinteilung gerade des preußischen Lokomotivpersonals dürfte die neue Vorschrift nach allem kaum zu spielen berufen sein.

"Im wesentlichen" wird baher die oben gegebene Schilderung der Diensteinteilungsverhältnisse auch von der faktischen Entwickelung der Dinge noch nicht überholt sein.

Ich glaube überdies einen zahlenmäßigen Beweis für diese Behauptung beibringen zu können, und zwar aus den statistischen Veröffentlichungen des Eisenbahnministeriums selbst.

In den alljährlichen "Berichten über die Betriebsergebnisse" an das Abgeordnetenhaus sinden sich Nachweisungen über die tägliche Dauer des planmäßigen Dienstes und über die planmäßigen Ruhetage des Personals. An sich sind diese Zusammenstellungen zur Aufklärung über die Diensteilung des Personals nicht recht geeignet. Es sind summarisch die Dienstschichten sämtlicher Personen einer Kategorie zusammengeworfen, sodaß sich nicht erkennen läßt, welche Dienstdauer nun wirklich die einzelne Person durchschnittlich zu leisten hat. Nur die Durchschnittsbauer des Dienstes sämtlicher Personen wäre zu ermitteln möglich.

Die Methode der Verarbeitung ist am einfachsten so zu erklären: es wird ermittelt, wieviel Dienstschichten ein Beamter einer Kategorie

Man sieht, in den "gemeinsamen Bestimmungen" ist nicht die "baprische Mildheit" zur Herrschaft gelangt.

<sup>1</sup> Recht bemerkenswert für die Entstehungsgeschichte, sowie für die Erkenntnis des Charafters und ber maßgebenden Tendenzen dieser Kompromißbestimmungen find die Außerungen bes baprischen Berkehrsministers im Landtage (Mitte 1900): "Bir haben die nämlichen Grundbestimmungen wie die übrigen beutschen Gisenbahnverwaltungen. Dieselben wurden burch Bereinbarungen und Besprechungen unter ben verschiedenen beutschen Gisenbahnverwaltungen festgestellt. Wir haben aber diese Grundsätze in der milbeften Beise angewendet, und unsere Zusatbestimmungen enthalten noch verschiedene Milberungen gegenüber biefen allgemein festgestellten Grundfägen. Go haben wir bei dem Fahrperfonal bei ben Befprechungen für eine burchschnittlich 8ftunbige Dienstzeit plabiert, es murbe aber bie 10ftunbige angenommen. Bei und ift jedoch die 8ftundige größtenteils durchgeführt. Rach ben allgemeinen Bestimmungen ift im Fahrdienst siebenmal hintereinander Rachtdienst zuläfsig, und thatsächlich wird es auch bei anderen Gisen= bahnverwaltungen so gehandhabt. Bei uns ist bas Maximum der hintereinanderfolgenden Nachtdienste auf brei normiert. Ebenso hat bei uns das Rangierpersonal auf ben größeren Bahnhöfen jum größten Teil nur eine burchschnittliche Dienstzeit von 8 Stunden, während nach ben Normen eine viel höhere Dienstzeit zulässig ware."

zu 8 Stunden, zu 9 Stunden, zu 12, zu 16 Stunden in seiner Fahrtenreihe, dem "Turnus", zu leisten hat, und dies für alle Beamte wiederholt. Die schließlich gefundene Gesamtzahl der gleichlangen Dienstschichten wird durch die Gesamtzahl der Beamten, die diese Dienstschichten geleistet haben, geteilt. Der Quotient wird in die Tabelle in der entsprechenden Rubrif: 9 Stunden oder 10 Stunden u. s. w. eingetragen.

So ergab sich benn für das Jahr 1898 1, daß von 24 448 Lokomotivs beamten im Tagesquerschnitt ihrer Fahrtenreihen geleistet wurden:

## Dienstichichten:

Für bas Jahr 1899 von 25057 Lokomotivbeamten:

Für das Jahr 1900 von 26 284 Lokomotivbeamten:

Die mittlere Dauer der Dienstschichten, für die in den einzelnen Gruppen nur eine untere und eine obere Grenze angegeben ist, kann in Wirklichkeit als mit der Höchstgrenze sich beckend angenommen werden, da diese amtlichen Dienstnotierungen hier wie immer infolge der zu knappen Anrechnung des Vorbereitungs= und Schlußdienstes und infolge der opti=mistischen Annahme häusiger Sonntagsruhe nicht dem vollen Umfang des Dienstes gerecht werden, also um einige Prozente höher angesetzt werden müssen. Wie verteilt sich nun in den drei Jahrgängen, deren letzter bereits unter der Herrschaft der neuen "Bestimmungen über die Inanspruchnahme des Personals" gestanden hat, die Gesamtzahl der jeweilig geleisteten Dienst=

- 100kg

<sup>1</sup> Nach den zahlreichen Betriebsunfällen der Jahre 1896 und vor allem 1897 hat eine Herabminderung der dienstlichen Beanspruchung des Personals stattgefunden und die Durchführung der allgemeinen Bestimmungen von 1892 über die Inanspruchenahme des Personals war zum Abschluß gekommen. Die für diese Arbeit in Bestracht kommenden Zahlen für die Jahre 1898—1900 spiegeln mithin die Entwickelung seit jenem Wendepunkte.

schichten prozentual auf die einzelnen Zeitdauerstufen? Das zeigen folgende Reihen:

|       | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14   | 15   | 16   | Sib.  |          |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|----------|
| 1898: | 18,10 | 14,38 | 14,02 | 13,60 | 11,65 | 11,00 | 9,59 | 4,84 | 2,82 | = 100 | Prozent. |
| 1899: | 15,16 | 8,44  | 14,71 | 15,20 | 14,34 | 14,16 | 9,93 | 4,73 | 3,34 | = 100 | tr       |
| 1900: | 15,33 | 9,00  | 16,45 | 14,20 | 13,95 | 13,80 | 9,24 | 5,17 | 2,86 | = 100 |          |

Bas befagt biefe verschiedene prozentuale Verteilung ber Dienstschichten? Der Anteil ber fürzer bemeffenen Dienstichichten an ber Gesamtbienftleiftung ift von 1898 bis 1900 (mit einer besonders auffälligen Verschärfung biefer Tendenz im Jahre 1899) beutlich zurückgegangen, mährend entsprechend auf ber anderen Seite die Anzahl der langen Dienstschichten prozentual (bei bem Bachstum des Personals natürlich auch stark absolut) zugenommen hat. 1898 war z. B. die Zahl der 8 stündigen Dienstschichten relativ um fast 3% größer als 1900, die der 9 stündigen um fast 51/2%. 1898 hielten sich 71,75 % aller Dienstschichten im Umfange bis zu 12 Stb., 1900 nur 68,93%, und umgekehrt: die relative Zahl der 15= und mehrstündigen Dienstschichten ist von 28,25 % bes Jahres 1898 auf 31,07 % im Jahre 1900 gewachsen. Gewiß war ber Prozentsatz bes Zwischenjahres 1899 noch um eine weitere Ginheit höher; aber felbft bem Durchschnittsprozentfat ber Jahre 1898 und 1899 — 30,23 % — gegenüber stand ber von 1900 immer noch um 4/5 % höher. Von der 10 stündigen Dienstdauer an, die in den neueren Bestimmungen gerade als Normalmaß für die tägliche Durchschnittsschicht angenommen worden ist, hat sich die Bahl ber Dienstschichten vermehrt gegen 1898. Das noch schärfere Hervortreten ber langen Dienstschichten im Jahre 1899 kann die Bebeutung biefer Thatsache nicht abschwächen.

Ein noch greifbareres, wenn auch roheres Resultat giebt eine Bergleichung der 1898, 1899 und 1900 durchschnittlich pro Kopf geleisteten Stundenzahl. Durch Multiplikation der in den verschiedenen Dienstdauergruppen geleisteten Anzahl von Dienstschichten mit dem Stundendurchschnitt (die Höchstgrenze ist immer zu Grunde gelegt), durch darauffolgende Addition der gewonnenen Gruppenprodukte und schließliche Division der Gesamtstundenzahl durch die Kopfzahl der dienskleistenden Beamten ergiebt sich für 1898 eine mittlere Dienstschicht von 10,97 Std. gegenüber 11,32 Std. im Jahre 1899 und 11,20 Std. im Jahre 1900, oder im Durchschnitt der Jahre 1898/99 (und 11,04 der Jahre 1897/98). Bon einer Verkürzung der Dienstdauer kann demnach, so viel Mängel auch eine derartige Beweissührung mit Durchschnittszahlen gewißlich hat, nicht die Rede sein.

Auch nach einer anderen Richtung hin bürften die hier verarbeiteten Bahlen ein interessantes Ergebnis zeitigen. Es ist weiter oben ber Bersuch gemacht worden, den zeitlichen Umfang bes typischen Arbeitstages im Lokomotivbienste festzustellen und babei eine Dauer von reichlich 121/9 Stb. (einschließlich der kleineren Dienstpausen, ohne Rücksicht auf die Ruhetage) Ich wiederhole, daß es sich beim "typischen Arbeitstage" berechnet worden. nicht um ben ibeellen Tagesburchschnitt handelt, sondern um bas faktische mit dem gewerblichen Arbeitstag vergleichbare Tagewerk einer Dienstschichten= gruppe, die im Lokomotivbetriebe als charakteristische, überwiegende Massen= erscheinung hervortritt. War oben bies vielleicht schwierigste socialstatistische Problem auf Grund bes Erfahrungsmaterials zu bearbeiten unternommen worben, so werden jest die amtlichen Gefamtzahlen, soweit ihre unzureichende Glieberung es zuläßt, für die generelle Begründung bes oben gefundenen Resultats fruchtbar zu machen sein. Der Nachweis bafür, bag ber genannte vielstündige Arbeitstag, also ein um die Dauer von 121/2 Std. oscillierender Arbeitstag zu den typischen bes Lokomotivdienstes gerechnet werden muß, beckt sich mit bem Nachweis ber prozentualen Verteilung bes Dienstes auf die kürzeren und längeren Dienstschichten. Im Jahre 1900 betrug die Dauer ber Dienstschichten bei fast einem Drittel (31,07% - 1899: 32,16 %) berfelben gegen 13 und mehr Stunden; oder in anderer Darstellung: von den rund 296 000 Dienststunden bes Betriebsarbeitstages wurden 114000 ober  $38^{1/2}$ % in langfristigen Dienstschichten von 13 und mehr Stunden geleistet; nämlich 47 000 in ben 13,8 % Dienstschichten zu 13 Std., 34 000 in ben 9,24 % zu 14 Std., 21 000 in ben 5,17 % zu 15 und 12 000 in den 2,86 % zu 16 Std. Wäre die Thatsache, daß annähernd zwei Fünftel alles Dienstes in 13= und mehrstündigen Schichten geleistet werden, nicht schon genügend, um von einem typischen Auftreten der 123/2= bis 13=Stundenschicht reben zu können? Nun handelt es sich bei ber voraufgegangenen Erörterung nicht nur um Netto-13-Stundenschichten, sondern auch um einen starken Prozentsatz weit langfristigerer Dienstschichten, Die je 1, 2 bis 3 überftunden über die Norm bes 13 = Stundentages enthalten. Es würden diese 2424 + 1359 + 751 Schichten bei gleichmäßig 13stündiger Dauer nur 106 600 Stb. barstellen, ober mit anderen Worten: in ben 4534 (= 171/4% aller) länger als 13 stündigen Dienstschichten steden mindestens 7395 Überstunden gegenüber dem normalen 12= bis 13= Stundentag.

Diesen schwereren Schichten mit Überstunden stehen auf der anderen Seite der  $12^{1/2}$ -Stundengruppe die etwas leichteren 12 stündigen und etwa noch die 11 stündigen Schichten, die verglichen mit dem  $12^{1/2}$ -Stundentag

nur je  $^{1/2}$  bezw.  $1^{1/2}$  "Fehlstunden", insgesamt 3671 bezw.  $2 \times 3733 = 7466$ Fehlstunden zeigen, als nächstverwandte gegenüber. Man wird, um bie centrale Bebeutung dieser langfriftigen 121/2=Stundenschicht klar herauszustellen, bei beren Nachweis die nächstverwandten fürzeren Tagewerke ebenso wie die ausgebehnteren berücksichtigen und die Überstunden der um die 121/2=Stunden= norm nach oben oscillierenden Dienstschichten mit ben Fehlstunden der unter= halb biefer Norm sich anschließenden Schichten kompensieren muffen, und bies mit um fo besserem Rechte, als die in ben Tabellen aufgezählten verschiedenfristigen Dienstschichten nicht ständig auf berfelben Berson lasten, sondern im Dienstturnus ber Beamten wechseln. Es würden also unter diesem Gesichtspunkte die 7395 Aberstunden zunächst einmal gegen die 3671 "Gehlstunden" der 12 Stunden=Gruppe (13,95 % aller Dienstschichten) und barüber hinaus noch gegen 3724 ober die Hälfte ber 7466 Fehlstunden ber 11 stündigen Dienstschichten aufzurechnen sein. Nach Maßgabe dieser Kompensation der um den 121/2 = Stundentag oscillierenden Dienstschichten bürften einmal die gesamten 12 stündigen und bann noch die Hälfte aller 11 stündigen Schichten als bem Typus der 121/2 = Stundenschicht assimiliert gelten, b. h. aber 13,8 % (13 ftündige) + 9,24 % (14 ftündige) + 5,17 % (15 stündige) + 2,86 % (16 stündige) einerseits, + 13,95 % (12 stündige) + (1/2×14,20 0/0=)7,1 0/0 (11 stündige) andererseits — insgesamt 52,12 0/0 fämtlicher im Lokomotivdienst geleisteten Dienstschichten können als 121/2= Stundentag ober als dem Rahmen Diefes Arbeitstages minbestens engangepaßte Dienstschichten bewertet werben 1.

<sup>1</sup> Es kann gegen diese Methode der Beweisführung der Einwand erhoben werben, daß man banach ben 12= und 11-Stundentag als noch "typischer", als für 60 und 70 % der Fälle zutreffend werbe hinftellen können. Diesem Einwande möge hier von vornherein die Spite abgebrochen werden durch die Bemerfung, daß ichließlich sogar 100 % aller Dienstschichten als acht- und mehrstündig angenommen werden muffen, daß mithin ber 8-Stundentag ber "topischste" bes ganzen Dienstes ware. Jener Einwand wird einmal bem Begriffe bes "Typus" nicht gerecht, jum andern aber handelt es sich durchaus nicht um die Frage des Minimalarbeitstages, sondern um die Frage des Massenauftretens einer im gewerblichen Leben als Maximalarbeitstag geltenden Dienstschicht. Wenn sich aber beren Borkommen in reiner oder durchaus angenäherter Form in der Sälfte aller Fälle bei der amtlichen Lokomotivdiensteinteilung nachweisen läßt, so wird man die oben aus der Braris begründete Behauptung vom typischen Auftreten bes 121/2-Stundentages im Lokomotivdienste wohl gelten laffen muffen. Leider ift bas Problem der typischen Raffenerscheinung in der ftatistischen Wissenschaft noch immer von der Frage bes numerischen Durchschnittes allzu ftart in ben Schatten gedrängt worden und hat bemgemäß noch feine genügende methodische Durcharbeitung erfahren. Man müßte fich Edriften XCIX. - Strafentransportgem.

Wenn bemnach die Hälfte aller Dienstschichten um den  $12^{1/2}$ -Stundenstag eng oscilliert, so erscheint die oben aus der praktischen Ersahrung in einzelnen Bezirken geschöpfte Aufstellung eines typischen Lokomotiv-Arbeitstages von reichlich  $12^{1/2}$ -stündiger Dauer wohl zur Genüge auch generell erhärtet, zumal wenn man in Betracht zieht, daß auf die Bahndienstschichten im Monat bei weitem nicht so viel Ruhetage (von 36 Stunden) entfallen wie sonst im gewerblichen Leben, daß also der Arbeitsmonat bei Annahme einer entsprechend langen Dienstschicht im gewerblichen Betriebe immer noch um die Stundenzahl von anderthalb, zwei und mehr Dienstschichten kürzer sein würde als innerhalb des Eisenbahnbetriebes.

Gegenüber diesen Feststellungen berührt es eigentümlich, wenn die

allerdings hier auf das Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung hinauswagen. Es wäre diese umständliche Erörterung dann auf einfachere Weise zu erledigen gewesen.

Wenn es noch eines Beweises für das typische Auftreten eines 12½ stündigen Tagewerkes bedürfte, so könnte dieser auch aus einer im letzten "Bericht über die Betriebsergebnisse" beigebrachten Zusammenstellung der Beamtengruppen nach dem Grade ihrer "durchschnittlichen" täglichen Dienstdauer entnommen werden.

Hiernach entfallen von den 26 284 im Lokomotivdienst beschäftigten Beamten: 8797 auf die Gruppe mit mehr als 91/12 bis 10-stündiger Dienstdauer,

4237 " " " " " " "  $10^{\pm}$  "  $10^{1/2}$  " " 3177 " " " " "  $10^{1/2}$  "  $11^{\pm}$  " "

Run bebeutet eine durchschnittliche tägliche Dienftbauer von 10 bezw. 11 Std. einen Arbeitsmonat von 300 bezw. 330 Stb., also unter Berücksichtichung ber im gewöhnlichen Gewerbsteben im monatlichen Durchschnitt gegebenen 5 Sonn-, Festund Ruhetage einen Normalarbeitstag von 12 bezw. 13 Std. (10 Min.). Die 4237 Beamten ber Gruppe mit mehr als 101/2 bis 11 Stunden find ohne weiteres als Beispiele für bas typische Auftreten bes 121/2 - Stundentages zu betrachten. Dazu kommt, daß biese Dienstdauernotierungen alle auf ber Annahme einer allwöchentlichen ober mindestens alle zwei bis drei Wochen eintretenden Sonntagsruhe im Güterverkehr bafieren, also mit einem Dienstausfall rechnen, ber in biefer Allgemeinheit in der Pragis nur selten vorkommt, daß die amtliche Dienstdauernotierung ferner für das Lokomotivpersonal, wie immer betont werden muß, um eine halbe Stunde etwa hinter ber Dauer des wirklich geleisteten Dienstes gurudbleibt; daß also in der Gruppe 101/2 bis 11 Stunden noch eine bedeutende Summe von Aberftunden über ben normalen 13-Stundentag geleistet wird: daß aus ben beiden genannten Gründen weiter bie zweite Gruppe von 4237 ebenfalls als Vertreterin dieses typischen Arbeitstages anzusehen und aus der zunächst stehenden Gruppe mit 91/2= bis 10-, also faktisch 10- bis 101/2-stündiger Dienstschicht ober, auf den Normaltag bezogen, 12- bis 121/2-stündiger Dienstdauer, unter Kompensierung der Fehlftunden durch die Überftunden der längstbeschäftigten Gruppe, der weitaus überwiegende Prozentsat noch auf das Konto des 121/2-stündigen Normaltages zu setzen sein wird. So ergiebt sich auch hiernach für die Sälfte des Personals ein um 121/9 Std. ofcillierender Normal-Arbeitstag.

"Zeitung des Bereins deutscher Eisenbahnverwaltungen" in einer Besprechung der Dienst= und Ruhebestimmungen im Jahre 1899, in dem sich die dienstliche Beanspruchung des Personals noch schärfer als im Jahre 1900 gestaltete, erklärt:

"In aller Stille ist so auf einem unendlich großen Arbeitsfelde die Frage des "Normalarbeitstages" gelöst, freilich nicht in dem Sinne des gleichmäßigen "Achtstundentages", der für eine Anzahl von Eisenbahn= dienstzweigen geradezu ein privilegiertes Nichtsthun bedeuten würde, aber doch in dem Sinne der weitesten Rücksichtnahme auf die Pflege der Gestundheit und des Familienlebens der Eisenbahnbediensteten."

Der minbestens 12<sup>1</sup>/2=stündige "Normalarbeitstag" dürfte biese Rückssichten nicht immer im weitesten Sinne erfüllen. —

Es war durch vergleichende Betrachtung der amtlichen Ziffern festgestellt worden, daß das numerische Mittel der einzelnen Dienstdauer im Jahre 1898, also vor Einführung der neuen "Bestimmungen über die Inanspruchenahme des Personals" 10,97 Std., 1900 aber 11,25 Std. gewesen ist, und daß trot der überaus scharfen allgemeineren Beanspruchung des Personals im Jahre 1899 die prozentuale Bemessung der langen Dienstschichten im Durchschnitt der Jahre 1898 und 1899 günstiger war als 1900. Im entscheidenden Punkte läßt sich also nach der Einführung der neuen Bestimmungen keineskalls eine Verbesserung konstatieren.

Auch in der Frage der Ruhe bemessung, d. h. der Gewährung größerer Ruhepausen von mindestens 18 stündiger Dauer, ist ein stetiger Fortschritt nicht festzustellen.

|       | Loto.             | Gesamtzahl der<br>Dienstbefreiungen                                      | Von den Dienstbe=                          | Von den Beamten erhalten<br>monatlich |                      |                     |                                 |  |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Jahr. | motiv=<br>beamte. | von mindestens<br>18stündiger Dauer<br>im Laufe eines<br>Kalendermonats. | freiungen<br>entfallen<br>auf<br>Sonntage. | 1<br>Ruhes<br>tag.                    | 1½<br>Ruhes<br>tage. | 2<br>Ruhe-<br>tage. | mehr als<br>2<br>Ruhes<br>tage. |  |
| 1898  | 24 448            | 162 714                                                                  | 40 215                                     | 569                                   | 206                  | 717                 | 22 956                          |  |
| 1899  | 25 057            | 171 178                                                                  | 42 634                                     | 124                                   | 127                  | 556                 | 24 250                          |  |
| 1900  | 26 284            | 170 896                                                                  | 46 693                                     | 162                                   | 171                  | 4116                | 24 535                          |  |

5 \*

Schon die nackten Zahlen für 1899 und 1900 lassen erkennen, daß die Nuhegewährung in dem letzten Jahre sich nicht so günstig wie im Jahre vor Durchführung der neuen Bestimmungen stellte. 1899 hatten 25 000 Lokomotivbeamte über 171 000 Gesamtdienstbefreiungen, 1900 hatten 26 000 Beamte weniger als 171 000 Dienstbefreiungen.

Schärfer treten die Einzelheiten in der Bemessung der Ruhefristen hervor, wenn man eine prozentuale Gruppierung der Ruheverteilung vor= nimmt.

| Auf einen Kopf<br>kommen insgesamt | Bon sämtlichen Dienstbefreiungen | Von 100 Beamten hatten |                 |                |                         |  |  |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|--|--|
| im Monat<br>Dienstbefreiungen:     | entstelen auf ben<br>Sonntag:    | 1<br>Ruhetag.          | 1½/<br>Ruhetag. | 2<br>Ruhetage. | Mehr als 2<br>Ruhetage. |  |  |
|                                    | 189                              | 98.                    |                 |                |                         |  |  |
| 6,65                               | 25,9                             | 2,33                   | 0,84            | 2,93           | 93,8                    |  |  |
|                                    | 189                              | 99.                    | •               |                |                         |  |  |
| 6,84                               | 24,9                             | 0,50                   | 0,51            | 2,24           | 96,75                   |  |  |
|                                    | 190                              | 00.                    |                 |                |                         |  |  |
| 6,5                                | 27,4                             | 0,62                   | 0,65            | 5,38           | 93,25                   |  |  |

Die Zahl ber Ruhefristen pro Kopf hat im Jahre 1900 gegen 1899 um 1/8 Frist — bas bebeutet im Jahre 4 Fristen ober 2 Ruhetage, für bas gesamte Lokomotivpersonal also etwa 52 500 Ruhetage, - abgenommen. Dafür war die durchschnittliche bienstliche Beanspruchung bes Personals 1900 nicht gang fo lang bemeffen wie 1899. Das Gleiche läßt fich aber schon für bas Berhältnis ber Jahresburchschnitte 1898 99 zu 1899/1900, in benen die Ruhebemessung sich wie 6,74 zu 6,66, die Dienstbemessung ba= gegen wie 11,18 zu 11,29 pro Kopf stellt, nicht fagen, noch viel weniger aber für bas Berhältnis von 1900 zu 1898, weil bie Durchschnittsschicht bamals gar um eine Biertelstunde ober 21/2 0/0 fürzer, die Zahl ber größeren Ruhefristen hingegen um 2,5% reichlicher bemessen war als 1900; bas bedeutet für das gefamte Lokomotivpersonal im Jahre immerhin einen Ruheausfall von über 51 000 mehr als 18 stündigen Schichten, dem auf ber anderen Seite eine Dienstmehrleiftung von 8750 Stb. täglich ober von 2625 000 Std. gleich 238 500 11 ftundigen Arbeitstagen jährlich gegenübersteht 1.

Von einer günstigen Einwirfung der neuen "Bestimmungen" auf die Diensteinteilung des Personals kann demnach nicht gut die Rede sein.

Die unschöne Methode, die kleinen Differenzen ins Große zu projizieren, konnte hier nicht verschmäht werden, wenn die Bedeutung der anscheinend geringen Verschiedungen zwischen Dienstzeit und Ruhebemessung dem außerhalb des Dienstes Stehenden einigermaßen zum Bewußtsein gebracht werden soll.

Es dürfte noch die Untersuchung von Interesse sein, wie sich die Verteilung der Ruheschichten auf die Beamten im einzelnen gestaltet hat.

Während die Bemessung der Ruheschichten im ganzen knapper geworden ist, ist ihre Verteilung unter die Beamten gegenüber 1898 günstiger, gegen= über 1899 aber ungünstiger geworden.

Es haben 1900 <sup>5/4</sup> <sup>0/0</sup> ber Beamten nur je einen ober anderthalb Ruhetage im Monat, während 1898 über 3 <sup>0/0</sup>, 1899 aber bloß 1 <sup>0/0</sup> mit diesem geringen Maße von Dienstbefreiung zufrieden sein mußten. Dafür hat sich die Zahl von Beamten, die sich zweier Ruhetage im Monat erstreuen, gegenüber 1898 und 1899 etwa verdoppelt. Diese ganze Bermehrung der Dienstbefreiungen bei den bisher am stiesmütterlichsten Besachten ist aber bestritten worden auf Kosten der Kategorien mit reichlicherer Ruhebemessung. 1900 haben <sup>1/2</sup> <sup>0/0</sup> bezw. 3<sup>1/2</sup> <sup>0/0</sup> weniger Beamte über 2 Ruhetage als 1898 bezw. 1899.

Gewiß hat man die Bestimmungen über die Gewährung von mindestens 2 Ruhetagen im Monat gegenüber dem Zustande von 1898, der noch bei der Diensteinteilung in 3,2 % der Fälle gegen den Wortlaut der Vorschriften verstieß, genauer durchgeführt; aber mehr als auf der einen Seite an Ruhestristen hinzugelegt worden, ist von der andern Seite genommen worden.

Welche Summe von Ruhefristen verbirgt eigentlich die Kategorie: "mehr als 2 Ruhetage"?

Es bleiben im Jahre 1900, wenn man jeden Ruhetag nach der amt= lichen Regel in 2 Ruheschichten zerlegt, nach Abzug der  $(2 \times 162)$  + (3 × 171) + (4 × 1416) Ruheschichten ber brei ersten Beamten = Ruhe= kategorien von der Gesamtsumme aller 170 896 Ruheschichten 164 395 Ruheschichten für die 24 535 Beamten ber höchstbedachten Gruppen fibrig, so baß also auf jeden Kopf hier 6,71 Ruheschichten von mehr als 18= stündiger Dauer entfallen. Die entsprechenden Ziffern für 1898 und 1899 lauten 6,88 und 6,94. Es macht also die oben dargethane Beschneidung ber Ruhefristen in dieser Höchstkategorie im Jahre 1900 rund ein Fünftel Ruheschicht gegenüber ben Borjahren aus. Was 6 bis 7 Ruheschichten in ber Praxis sind, wird man mit Hilfe ber amtlichen Rechenezempel zu rekonftruieren haben. Sie können barftellen (für bie siebente Ruheschicht erhöhen sich die nachfolgenden Angaben immer um einen halben Ruhetag): 6 wirkliche halbe Ruhetage von je 18 bis fast 24 Stb. ober 3 "ganze Ruhetage" zu je 24 bis fast 30 Stb.; wiederum auch zwei "freie Tage" von je 30 bis 36 Stb. ober schließlich auch eine lange Feierschicht von 36 bis 42 Stb. Es ist immer notwendig, sich diese konfrete Ausgestaltung bes numerischen Ruhemaßes vor Augen zu halten, wenn man zu einer

richtigen Beurteilung der veröffentlichten amtlichen Angaben über die Ruheverhältnisse im Lokomotiv= wie im sonstigen Bahnbetriebdienste gelangen will.

## Intensität der dienstlichen Beauspruchung.

Diese quantitative Vermehrung bes Dienstes beim Lokomotivpersonal ist nun vielleicht ausgeglichen auf ber anderen Seite durch eine qualitative Erleichterung des Dienstes der einzelnen Personen, durch eine Verminderung der Arbeitsintensität? So wenig wahrscheinlich dies von vornherein angesichts der überall auftretenden Steigerung des Verkehrs ist, dessen Wachsen man mit Augen sehen kann, so wenig wahrscheinlich gegenüber der bekannten, in erster Linie auf Vergrößerung des Transportumsatzes zurückzusührenden Zunahme der reinen Betriedsüberschüsse von 503,9 Millionen im Jahre 1896, auf 531,7 (1897), 536,6 (1898), auf 563,4 (1899) und gegen 600 (?) (1900) und entsprechend für 1 km durchschnittlicher Betriedslänge: von 18276 auf 18278, 18135 und 18708 M. (1899), so wenig kann doch eine exakte Behandlung der ganzen Frage umhin, auch nach dieser Seite eine Untersuchung anzustellen.

Ich will mich gar nicht auf die persönliche Erfahrung aus meiner über zwei Jahrgänge verteilten Bahnerthätigkeit, nicht auf die sonstigen Urteile aus der Prazis heraus, die gewöhnlich die gute, alte Zeit der schweren, neuen Zeit gegenüberstellen und den Dienst aus der Zeit vor Abschaffung der ursprünglichen Kohlenprämie (1896) und nachher vergleichen, ich will mich nicht auf mehr oder minder subjektive Angaben stützen, sondern die amtlichen Zahlen ihre Sprache reden lassen.

Die in Frage kommenden Punkte sind in den ministeriellen Berichten an das Abgeordnetenhaus "über die Ergebnisse des Betriebes der vereinigten preußischen und hessischen Staatseisenbahnen" geschildert. Es liegen nun freilich noch nicht die Daten für 1900 vor; sie werden erst Ende 1901 bekannt gegeben. Ich werde daher, um eine sichere Bergleichsunterlage für die Betrachtung zu erhalten, auf den Bericht des Jahres 1897 zurückgreifen müssen.

5.000

<sup>1</sup> Ein weiteres Hereinziehen etwa des Jahres 1896, um eine noch breitere Stütze für die Berechnung der durchschnittlichen Leistungssteigerung zu erhalten, verbietet sich leider, da im Jahre 1896 die erst durch den Staatsvertrag vom 23. Juni 1896 zwischen Preußen und Hessen vereindarte, am 1. April 1897 verwirklichte Eisenbahnbetriebs- und Finanzgemeinschaft noch nicht bestand, und somit einerseits andere Betriebsverhältnisse, andererseits abweichende Bestimmungen vorlagen.

In dem Abschnitt über die "Betriebsmittel" werden die Leiftungen berfelben wie folgt dargestellt:

Es waren burchschnittlich im Betriebe:

im Jahre 1897 11 468 Lofomotiven

= = 1898 11836

*z* 1899 12 265

Die Zahl der Lokomotiven ist, wenn wir den Stand von 1897 gleich 100 setzen, gewachsen:

> 1897 1898 1899 von 100 auf 103,2 auf 107,0

Nach dem Muster der Reichseisenbahnstatistik erscheint es angebracht, auch die Zahl der Betriebsmonate der vorhandenen Lokomotiven anzugeben, um der verschiedenen Beschäftigungsdauer der Maschinen, namentlich der im Laufe des Jahres neu eingestellten oder ausrangierten, Rechnung zu tragen.

 Betriebsmonate ber Lofomotiven
 1897
 1898
 1899

 37 500
 142 000
 147 000

 100
 103,2
 106,9

Die Zahl der Lokomotivbeamten einschließlich der ständigen Hilfskräfte ist in derselben Zeit

1897 1898 1899 von 21 250 auf 24 448 auf 25 057 Köpfe gewachsen, 100 115,0 117,7

also scheinbar etwa zwei= und einhalbmal so schnell wie die Zahl der Lokomotiven. Nun waren aber von den Lokomotiven ein großer Teil mehr= fach — meist doppelt — besetzt:

 1897
 1898
 1899

 2971
 3812
 3842

Ich nehme wieder die Daten der Reichseisenbahnstatistif zu Hilfe, die Verwendungsbauer der Maschinen unter dieser doppelten Besetzung ansgeben:

1897 1898 1899 ? (27 000) 34 758 38 347 Betriebsmonate.

(Die für 1897 in der Reichseisenbahnstatistik noch nicht enthaltene Zahl ist nach folgender Methode interpoliert: 1899 kommen auf 3842 doppelt besetzte Maschinen je 10, 1898 auf 3812 Maschinen je 9,1 Betriebs= monate mit doppelschichtigem Dienste. Auf den 2971 im Jahre 1897 mit doppelter Besetzung betriebenen Maschinen werden unter derselben Annahme  $2971 \times 9,1 = ca.$  27 000 Betriebsmonate in dieser Form abgeleistet worden sein.)

Diesem doppelschichtigen Betrieb zahlreicher Maschinen steht die Außers dienststellung einer beträchtlichen Zahl reparaturbedürftiger Maschinen gegensüber. Die Zahl der aus diesem Grunde abzusetzenden Lokomotivmonate beträgt:

 1897
 1898
 1899

 25 478
 25 728
 25 733

Nach allem war eine Mehrbedienung von Lokomotiven durch befonderes Lokomotivpersonal erforderlich

1897 1898 1899

während 1522 9000 12600 Betriebsmonaten.

Mithin waren zahlenmäßig für die zwölf Monate des Betriebsjahres dauernd nötig:

 1897
 1898
 1899

 127
 750
 1050 Extra=Lokomotivbesatungen.

Zur vollen wirklichen Besetzung der Lokomotiven bedurfte die Verswaltung also:

1897
(11468 + 127 =) 11595
(100)
(108,5)

. (12 265 + 1050 =) 13 315 Personale. (115)

Die Anzahl der wirklich erforderlichen Besatzungsmannschaften ist dems nach nur wenig langsamer gewachsen als das zur Verfügung stehende ständige Personal. In anderer Darstellung: es kommen auf eine zu bessehende Maschine:

 $\frac{21250}{11595} = 1,835 \quad \frac{24448}{12586} = 1,945 \quad \frac{25057}{13315} = 1,865 \quad \frac{\text{Röpfe ständigen}}{\text{Personals}}.$ 

Das bebeutet, da zur ordnungsmäßigen Besetzung der Maschine stets 2 Köpfe gehören, entweder, daß einzelne Personale zur Bedienung von mehr als einer Maschine im Jahresdurchschnitt herangezogen wurden, was indessen kaum möglich ist, oder — und das zeigt die Praxis des Betriebes überall —, daß der sehlende Rest zur ordnungsmäßigen Besetzung durch unständiges Personal gedeckt werden muß. Dieses ungeschulte Aushilfspersonal konnte indes eben nur zur notdürftigen Verrichtung der Heizerfunktionen herangezogen werden; das Führergeschäft auf den zu besetzenden Maschinen mußte durchweg immer von denselben in der Zahl des ständigen Personals enthaltenen Personen, von den etatsmäßigen Führern und den geprüsten Heizern erster Klasse (mit Führungsberechtigung) versehen werden. Der entsprechende

5 - 15 - 100 kg

Heizerbedarf für die zu besetzenden Maschinen ist selbstverständlich ebenfalls zuerst immer auß den Kreisen des ständigen Personals gedeckt worden. Das ständige Personal hat also die gesteigerten Betriebs- und Dienstanforderungen des wachsenden Verkehrs in allererster Linie zu bestreiten. Alle nun folgenden Angaben über die wachsenden durchschnittlichen Leistungen im Fahrdienst und im Rangiergeschäft treffen mithin für das ständige Personal in erster Linie zu. Für eben dies ständige Personal gelten aber die im voraufgegangenen Kapitel dargelegten Diensteinteilungsverhältnisse. So lange keine specielleren Nachweise über die Höhe des zum Lokomotivheizdienst herangezogenen gesamten Hilfspersonals und seine Dienstzumessung bekannt gegeben werden, kann man einzig und allein mit den Zahlen für das ständige Hilfspersonal rechnen.

Wie stark die Betriebs= und Dienstanforderungen infolge des wachsenden Berkehrs sich nun gesteigert haben, ergeben die Vergleiche der Leistungen der Betriebsmittel in den entsprechenden Jahren. Von den in Betrieb gestellten Maschinen wurden geleistet:

|                           | 1897        | 1898        | 1899        |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nutfilometer vor Zügen    | 277 793 771 | 301 812 339 | 315 113 755 |
|                           | 100 :       | 108,7       | 113,5       |
| Leerfahrtkilometer        | 20903569    | 23 306 915  | 24014582    |
|                           | 100 :       | 111,5       | 114,8       |
| Kilometer in freier Fahrt | 298 697 340 | 325 119 254 | 339 128 337 |
|                           | 100 :       | 108,75      | 113,6       |

Die Bahl ber Stredenkilometer pro Maschine ift gestiegen:

|     | 1897  | 61    | 1898  |     | 1899          |
|-----|-------|-------|-------|-----|---------------|
| von | 26050 | auf 2 | 7 450 | auf | <b>27</b> 650 |
|     | 100   | 1     | 105.4 |     | 106.3         |

Wenn man die doppelte Besetzung eines Teils der im Personen= und Güterzugdienst beschäftigten Maschinen (es waren in den drei Jahren 1897 bis 1899 doppelt besetzt: 1897, 2427 und 2494 Zugmaschinen etwa 9 bis 10 Monate hindurch) herücksichtigt, die die Zahl der in Reparatur besindsichen Zugmaschinen beträchtlich übertressen mag, so bleibt doch für das Lokomotivpersonal einer Maschine im Durchschnitt eine erhebliche kilometrische Leistungssteigerung pro Dienstschicht übrig.

Neben dieser allgemeinen Feststellung ist es zugleich wichtig, sich ein Bild von der Art dieser Fahrleistungen zu machen, sich zu vergegenwärtigen, in welchen Gruppen des Zugdienstes diese Leistungssteigerungen hauptsächlich

sich vollzogen haben. Es verteilten sich die Fahrleistungen nach der Zahl der zurückgelegten Kilometer prozentual auf den Lokomotivdienst vor

|      | Schnell=<br>zügen. | Personen= zügen. | Gemischten Zügen. | Güter- | Arbeits= u<br>Material=<br>zügen. |                       |
|------|--------------------|------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1897 | 10.5               | 38,1             | 10.35             | 39,8   | 1.25                              | 100 (= 277793771  km) |
| 1898 | 10,2               | 36,1             | 10,17             | 42,4   |                                   | 100 (= 301 812 339 ") |
| 1899 | 10,15              | 35,06            | 10,32             | 43,5   | 0,97                              | 100 (= 315 113 755 ") |

Daraus erhellt, daß der Löwenanteil an der Zunahme der Fahreleistungen auf den Güterzugdienst entfällt, d. h. auf denjenigen Dienst, der an sich wohl nicht anstrengender als der Personenzugdienst, jedoch durch die diesem Dienstzweige eigentümliche Häusigkeit langer und größtenteils in die Nacht fallender Dienstschichten, sowie vor allem die Zugverspätungen inicht zu den bevorzugten des Lokomotivdienstes gehört. Gerade dies Überwiegen des also charakterisierten Güterzugdienstes im Lokomotivdetriede verleiht der früheren Darstellung der Diensteinteilungsverhältnisse, den Behauptungen, daß die faktische Dienstdauer die planmäßige überschreite, besonderen Nachschrieß. Die Zunahme der Güterzugkilometer ist nicht nur aus dem Wachsen des Berkehrs, der durch die Tarifermäßigung sür Stückgütertransport des sonders belebt wurde, sondern auch aus der Berringerung der durchschnittlichen Uchsenzahl eines Zuges von 74 (1897) auf 68 (1899) erklärlich.

Dieser letztere Umstand gegenüber der Thatsache der ungeheueren Transportsteigerung läßt wieder einen Schluß auf die ganz gewaltige Vers dichtung der Zugfolge zu. So wurde in der That folgende steigende Zahl von Zügen gefahren:

|             | 1897           |      |         | 18 | 398           | 1889      |                   |
|-------------|----------------|------|---------|----|---------------|-----------|-------------------|
|             | 5856292        |      | 6243152 |    |               | 6 531 350 |                   |
|             | 100            | :    |         | 10 | 6,6 :         | 111,      | 5                 |
| ober, was 1 | wichtiger ist, | über | 1       | km | Betriebslänge | wurden    | durchschnittlich: |

9081 9118 9981 100 : 100,4 : 110

Büge geleitet, und zwar innerhalb 24 Stb.:

24,88 24,98 27,35

Die Gesamtlast (Nutslast und tote Last), die durchschnittlich über 1 km Betriebslänge zu befördern war, stieg:

2 828 194 3 028 755 3 150 579 t. 100 : 107 : 111,4

5 xoole

<sup>1</sup> Nur Dienstverlängerungen infolge Zugverspätung, die über 4 Stunden bestragen, werden als Dienst angerechnet.

Die Verdichtung der Zugfolge gerade bedeutet eine ganz empfindliche Steigerung der Betriebsintensität, der Arbeit, der Aufmerksamkeit und der Verantwortung des Personals.

Wenn nun auch der Güterzugverkehr sich am stärkken entwickelt hat und der Personenzugverkehr relativ ein wenig dahinter zurückgeblieben ist, so beträgt dessen absolute Zunahme immerhin auch noch 5 %; dazu kommt das doppelt so starke Anwachsen des Schnellzugverkehrs (um 10 % zwischen 1897 und 1899). Die Leistungsbeanspruchung des Lokomotivpersonals durch den ausreibenden, wenn auch pekuniär einträglicheren Schnellzugdienst wächst stärker als die durch den leichteren Personenzugdienst.

Doch erschöpft sich der Lokomotivdienst nicht allein in der Fahrt auf freier Strecke. Es haben die Maschinen außerdem im Rangiergeschäft eine beträchtliche Steigerung der Dienstleistungen aufzuweisen.

Insgefamt wurden an Rangierstunden geleistet:

|     | 1897             |   | 1898        |   | 1899        |
|-----|------------------|---|-------------|---|-------------|
|     | 123 539 910      |   | 133 433 650 |   | 141 922 550 |
|     | 100              | : | 108         | : | 114,9       |
| pro | Maschine mithin: |   |             |   |             |
|     | 10 780           |   | 11 270      |   | 11570       |
|     | 100              | • | 104,6       | • | 107,4       |

Die in dieser Zahlenreihe noch nicht berücksichtigten Doppelbesetzungen von Rangiermaschinen (1897: 1074; 1898: 1385; 1899: 1348) lassen sich leider bei der Unzulänglichkeit der mitgeteilten Zahlen nicht in Rechnung stellen. Eine Leistungssteigerung pro Mannschaft um 5 bis 6% ist jedoch auf diesem Gebiet der Betriebsbethätigung mit Sicherheit anzunehmen.

Die dritte Dienstart im Lokomotivbetrieb, der Refervedienst, bleibt noch zu würdigen übrig. In der diesbezüglichen amtlichen Aufstellung werden nur die Dienststunden der thatsächlichen bloßen "Dienstbereitschaft" notiert, während deren die Lokomotivmannschaft sich mit dampffertiger Maschine zur Berfügung hält, aber, abgesehen von Nebenbeschäftigungen, keine eigentliche Lokomotivarbeit leistet; jede in den Reservedienst fallende Leistung hingegen, jede Fahrt, jede Nangierthätigkeit wird den vorgenannten beiden Diensteleistungskategorien zugerechnet.

Es sind in dieser Rubrik "Reservedienst" all die größeren Dienstpausen auf der Fahrt und ferner die Stunden des oben erwähnten "faulen Dienstes" verzeichnet. In dieser Rubrik haben wir es also mit der leichtesten Dienste art zu thun. Es wäre nun anzunehmen, daß die gesteigerte Arbeitse beanspruchung der Mannschaft in den beiden vorstehenden schweren Dienstekategorien durch eine entsprechende vermehrte Zuteilung von Dienstpausen

ober Reservedienststunden der leichteren britten Art ausgeglichen würde. Indes die amtlichen Zahlen beweisen das gerade Gegenteil.

Die Zahl ber Reservestunden ift zurückgegangen

1897 1898 1899
von 8002818 auf 7335712 auf 6284356
100 : 91,5 : 78,5

pro Maschine

von 747 auf 617 auf 497 Stb.
100 : 82,5 : 66,5

ober pro Maschinenbesatzung (am Reserverdienst participieren fämtliche Zug= und Rangiermaschinen):

von 680 auf 583 auf 509 Stb.
100 : 85,6 : 75,0

In den zwei Jahren ist also die sogenannte "Dienstbereitschaft", d. h. die Summe der Ruhemöglichkeiten in dem aufreibenden Getriebe des Dienstes um ein Viertel pro Mannschaft zurückgegangen, so daß diese "Dienstpausen" heute gerade etwa noch anderthalb Stunden  $\left\{\frac{509}{340} \text{ (Arbeitstage)}\right\}$  täglich bestragen.

Ich habe oben bei der Darstellung des typischen Normalarbeitstages von  $12^{1/3}$  Std. angenommen, daß etwa höchstens 2 Std. größere Dienstepausen darauf anzurechnen seien, die man trot ihrer Ausfüllung mit mancherlei Nebenbeschäftigung, Einnahme der Mahlzeiten u. s. w., als Dienstunterbrechung gelten lassen könne. Hier, glaube ich, liegt ein weiterer bündiger Beweis vor, daß jene Annahme der Pausendauer eher zu hoch als zu niedrig gegriffen ist.

Dem Anziehen der durchschnittlichen Arbeitsbeanspruchung einer Besatungsmannschaft im Zug- und Rangierdienst steht eine Einschränkung des leichteren Dienstes gegenüber. Freilich konnte oben nur die Zunahme der zeitlichen Beanspruchung durch den Rangierdienst neben der Steigerung der Fahrleistungen dargethan werden. Hier soll nun der Versuch gemacht werden, aus den Zahlen für die Ausdehnung des Wagenparks, für den Wagenumlauf, die Personen- und Güterbeförderung, Momente, die ja den Umfang des Rangiergeschäfts wesentlich bestimmen, einen ungefähren Maßstab für die Größe des auf die vermehrte Zahl der Rangierstunden fallenden Arbeitsquantums zu gewinnen.

Aus dem amtlichen Bericht ergiebt sich: die Achsenzahl der im Betriebe befindlichen Personenwagen ist in den zwei Jahren 1897 bis 1899 um 9,15%, die der Gepäckwagen um 8,2%, die der Güterwagen, die vor

a tale the

allem beim Rangiergeschäft in Frage kommen, um  $10.5\,^{\circ}/_{\circ}$ , durchschnittlich die Gesamtachsenzahl der Wagen aller Gattungen um  $10.2\,^{\circ}/_{\circ}$  gestiegen. Entscheidend aber ist die Zahlenentwicklung, die sich auf die Bewegung der Wagen bezieht. Die Güterwagen haben im Jahre 1899 12,5  $^{\circ}/_{\circ}$  Achstilometer mehr zurückgelegt als 1897, sämtliche Wagen aller Gattungen im Durchschnitt  $12.4\,^{\circ}/_{\circ}$  mehr.

Weiter ist die Zahl der beförderten Personen um 15,05%, der von ihnen zurückgelegten Personenkilometer um 14,3% oo gestiegen. Das Tonnensgewicht der zu befördernden Güter hat sich um 14,7%, die Streckenlänge, über die der Massendurchschnitt besördert wurde, um 17% vermehrt. Da ein großer Teil der Wagen mehrmals auf verschiedenen Stationen rangiert werden muß, so ist man gezwungen, eine quantitative Vermehrung des Rangiergeschäftes anzunehmen, welche die an sich nicht unbedeutende zeitliche Ausdehnung des Rangiergeschäftes (um 14,9%) noch um ein ganz erhebsliches übersteigt; dazu setzt die durch den wachsenden Verkehr bewirkte Verschtung der Zugsolge und die entsprechend notwendige Beschleunigung der Wageneinreihung, des Zugzerpslückens und zusammenstellens überdies schon ein viel rascheres Arbeiten voraus.

Zu der oben dargelegten zeitlichen Ausdehnung des Rangierdienstes einer Lokomotivmannschaft gesellt sich also eine Steigerung der Intensität ihrer Arbeit. Die Zunahme des Verkehrs, der zu befördernden Massen ist aber für den Lokomotivdienst nicht nur insofern erheblich, als sich der Betrieb immer intensiver und auch immer gefahrvoller gestaltet, sondern auch in rein mechanischer Richtung.

Der Kohlenverbrauch nimmt in nicht zu unterschätzender Weise und damit auch das Feuerungsgeschäft im Umfange zu.

Obwohl in jüngster Zeit viel Berbundmaschinen, bei denen der versminderte Dampfverbrauch eine Einschränfung des Kohlenbedarfs gegenüber den alten Maschinen um etwa 15% mit sich bringt, eingestellt worden sind, hat sich der Kohlenverbrauch für Lokomotivfeuerung von insgesamt 4463 900 t im Jahre 1897 auf 4904 200 und 5395 400 t in den Folgesiahren gehoben. Die Steigerung des Verbrauchs verhielt sich etwa wie 100:110:120, und zwar wurden pro Lokomotive verbraucht:

| 1897    |   | 1898    | 1899    |
|---------|---|---------|---------|
| 389,5 t |   | 414,5 t | 440,0 t |
| 100     | • | 106,3   | 113     |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zehn Jahre zuvor, 1889/90, waren es kaum 310 Tonnen gewesen. Diese Steigerung des Berbrauches ist keineswegs überraschend, da ja die Beanspruchung der Lokomotivkessel allmählich von 8, 9, 10 Atmosphären auf 12 Atmosphären überdruck gestiegen ist und die Qualität der zu verfeuernden Kohle sich verringert hat.

Man muß indessen die Gesamtverbrauchszahlen auch wieder auf die angesichts der Doppelbesetzung von Maschinen zu berücksichtigenden Lokomotiv= personale beziehen und sindet dann pro Besatzungsmannschaft einen durch= schnittlichen Kohlenverbrauch von:

| 1897 |   | 1898   |   | 1899 |   |
|------|---|--------|---|------|---|
| 385  |   | 390,11 |   | 405  | t |
| 100  | : | 101,3  | : | 105  |   |

Es hat die Bedienungsmannschaft der Maschine jährlich etwa um 2 bis 3% (es entspricht dies der Durchschnittszunahme im letzten Jahrzehnte) mehr Kohle einzunehmen, im Tender anzuordnen, zu zerschlagen, auf die Schausel zu raffen, zu verseuern und auszuschlacken; ein nicht unerheblicher, absoluter Arbeitszuwachs!

Das schwerste Geschäft des Heizers, das Feuerungsgeschäft, ist noch um einige Grade intensiver geworden. 10 t Kohle jährlich mehr, das bes deutet täglich pro Dienstschicht etwa 30 kg ober — nach der alten anschauslichen Bezeichnung — über einen halben Centner mehr gegenüber der Tagessleiftung im Vorjahr; das dürfte immerhin "ins Gewicht fallen".

In Summa: Die Kopfzahl der Lokomotivbeamten einschließlich des ständigen Hikspersonals ist zwischen 1897 und 1899 wohl um etwas schneller gewachsen als die Zahl der zu bedienenden Maschinen, d. h.: die dislang sehr ausgedehnte Berwendung unständigen, ungeschulten Hilfspersonals auf dem Heizerposten, — ein Umstand, der dem Führer doppelte Berantwortung und auch häusig doppelte Arbeit auserlegt, — ist um einige Grade eingeschränkt worden. Dafür aber ist die durchschnittliche Beanspruchung der einzelnen Bedienungsmannschaft einer Maschine durch den gesteigerten Betrieb dauernd gestiegen. Jede Mannschaft hat eine höhere Kilometerzahl in der freien Streckensahrt zurückzulegen als im Borjahre; daneben wurde sie für den Kangierdienst länger herangezogen als zuvor, während zugleich die Arbeit im Kangiergeschäft eine erheblich intensivere war. Der leichte Bereitschaftsdienst wiederum und die Summe der größeren Dienstpausen ist sehr stark eingeschränkt worden.

Durch die stetige Zunahme der Verkehrsdichtigkeit (um etwa 4 % jähr= lich — auf den durchschnittlichen Betriedskilometer bezogen —), zumal der Zugfolge aber ist die an sich schwere psychische Anspannung und die Verzantwortungslast des Führers bedeutsam gesteigert worden, wie schließlich auch die physische Beanspruchung des Heizers durch das schwierige Feuerungszgeschäft in nicht zu unterschäßender Weise sich erhöht hat.

Von einer verminderten Arbeitsleiftung ist bemnach keine Rebe, sondern

es schreitet im Gegenteil die Beanspruchung des Lokomotivpersonals, "seine wirtschaftliche Ausnutzung" alljährlich noch um einige Grade fort.

Die amtlichen "Berichte über die Betriebsergebnisse" für die Jahre 1898 und 1899 erkennen diese Steigerung der Arbeitsintensität auch völlig an; zwei Citate mögen das zeigen. (1898 S. 71.) "Im äußeren Betriebs- dienste (d. h. dem Fahrdienst) hat daneben die mit der Zugdichtigkeit zu- nehmende Stärke des Betriebes vielfach eine solche Anspannung der Kräfte der einzelnen Bediensteten erfordert, daß zum Mindesten die Einschiedung von Ruhepausen in die Dienstschichten notwendig wurde. Diese Maßnahmen bedingten naturgemäß eine wesentliche Berstärtung der Hilfskräfte."

Die ständigen Hilfskräfte sind wohlgemerkt in der obigen Kopfzahl des Lokomotivpersonals miteingeschlossen. —

(1899 S. 77.) "Es sind zwar durch Geschäftsvereinfachungen, zwed= mäßigere Diensteinteilungen, wirtschaftliche Ausnutung der Personalkräfte und sonstige im Interesse der Wirtschaftlichkeit gestrossene Maßnahmen, namentlich im inneren Verwaltungsdienste, wesentliche Personalersparnisse erzielt worden, indessen bedingte auf der anderen Seite die lebhafte Entwicklung des Verkehrs die Einstellung einer wesentlich größeren Zahl von Bediensteten bei den äußeren Dienststellen, als dei der Etatseveranschlagung angenommen werden konnte. Insbesondere erwies sich das veranschlagte Lokomotiv= und Zugpersonal, das Weichensteller=, Rangier= und Absertigungspersonal gegen= über dem Verkehrsandrange als nicht ausreichend."

Auch hier ist zu wiederholen, daß in den obigen Zusammenstellungen nicht bloß die im Etat veranschlagten, sondern die faktisch im Betriebe verswendeten Personale sigurieren und die Resultate der vergleichenden Bestrachtung ihrer Diensteinteilung und Ruhebemessung in den auseinanderssolgenden Jahren für sie alle gelten.

Doch was für die Jahre 1897 bis 1899 gegolten hat, braucht not= wendigerweise noch nicht für das Jahr 1900 zuzutressen. Die Analogie der Verhältnisse für dieses letzte Jahr erakt zu beweisen, sehlt es nun aber bisher leider an Material. Indessen läßt die augenscheinliche Zunahme des Verkehrs auch im vergangenen Jahre einen Rückgang in der Arbeits= beanspruchung des Personals von vornherein nicht vermuten. Zudem lesen wir im Stat 1901 der Eisenbahnverwaltung:

"Zur Besetzung der Lokomotiven bei den in Zeiten mittleren Verkehrsumfanges regelmäßig fahrenden Zügen ist eine Vermehrung der Stellen für Lokomotivführer und Heizer um je 500 erforderlich;" und ebenso bei den Zugführern, Schaffnern u. s. w. Mit dieser Bermehrung der Stellen zu dem Zwecke, nur dem mittleren regelmäßigen Berstehr zu genügen, erkennt die in dieser Frage zuständige Instanz, die Berswaltung selbst, die dauernde Betriebssteigerung auch im Vorjahre 1900 an.

Da sich die obigen Betrachtungen über die Dienst= und Ruhebemessung des Lokomotivpersonals auch zum Teil auf Material aus den früheren Jahrgängen 1898 und 1899 stützen, so wird eine Parallelstellung der oben herausgearbeiteten Ergebnisse mit den hier für 1897 bis 1899 gewonnenen Betriebsresultaten zulässig sein: die Intensität der dienstlichen Beanspruchung des Lokomotivpersonals ist gewachsen, nicht gesunken.

Auf die Annahme einer qualitativen Erleichterung des Dienstes kann man die quantitative Vermehrung der Dienstdauer und die Verkürzung der Ruhezeiten im Lokomotivbetrieb nicht gründen 1.

Das Facit dieser Darstellung, der Berichte aus der Praxis und der Interpretation des amtlichen Zahlenmaterials ist kein günstiges: die Dienstebemessung für das Lokomotivpersonal, das eine Körper und Geist hart ansspannende Arbeit unter dem Drucke schwerer Berantwortung und überdies in der unregelmäßigsten Weise, zu mehr als einem Drittel in der Nachtzeit, zu leisten hat, steht in einer unbegrenzten Zahl typischer Fälle der des ungelernten gewerblichen Durchschnittsarbeiters gleich.

Die bestehenden "Bestimmungen über die Inanspruchnahme des Lokomotivpersonals" lassen eine berartige Dienstbelastung zu; ja unter der Herrschaft der jüngst erlassenen Vorschriften ist keine Verminderung der dienstlichen Beanspruchung des Personals, sondern gegenüber den Vorjahren zum Teil eine Vermehrung des Dienstes, zum Teil eine Verkürzung der größeren Ruhefristen eingetreten; und alles dies angesichts der stetig wachsenden Intensität des Vetriebes, die eine entsprechend gesteigerte Arbeits= leistung erfordert.

Die quantitative und qualitative Beanspruchung des Lokomotivpersonals ist trot ihrer absoluten Höhe in den letten Jahren noch gewachsen.

Diermit ist auch der übliche Einwand gegenüber der ungünstigen Schlußfolgerung, die aus der oben dargestellten Zahlenentwickelung für die Dienstdauer
gezogen werden muß, widerlegt, als sei die Vermehrung der langfristigen Dienstschichten aus der Ausdehnung des Nebenbahnnehes und dem damit verbundenen
häusigeren Auftreten "einfacher Betriebsverhältnisse" erklärlich. Die Thatsache, daß
das Nebenbahnneh viel schneller wächst als die Betriebslängen (nicht die einfachen
Geleislängen) der Hauptbahnen, fällt garnicht ins Gewicht, wie die kolossale alljährliche Verstärfung der durchschnittlichen Verkehrsdichtigkeit beweist.

## Lebenslaufbahn, Gehalts= und Lohnverhältnisse, jowie Anftellungswesen beim Lokomotivpersonal.

Mit der Diensteinteilungsfrage ist die Besoldungsfrage des Lokomotiv= personals aufs allerengste verknüpft. Wie sie Lebenshaltung bes Loko= motivers und seine Arbeitsstimmung aufs nachhaltigste beeinflußt, so ist fie indirekt auch für die Frage ber Betriebsführung und damit für die Exaktheit und Sicherheit bes Verkehrs von Bedeutung. In ben Erörterungen der Bahnerfachpresse wie in den Petitionen der Beamten und den Verhand= lungen des Landtags über bie socialen Berhältniffe im Gisenbahnbetriebe nimmt die Besoldungsfrage sogar eine Stellung weit vor ber Frage ber Arbeitszeit ein. Alle ernfthafte Agitation in Bahnerfreisen breht sich fast ausschließlich um ben Geldpunkt. Mir erscheint zwar die Dienstzeitregelung als das wichtigere sociale Problem, als das sociale Problem des Gisenbahn= betriebs überhaupt; aber ich verkenne nicht, daß eben gerade in der Lohn= bemeffung Faktoren enthalten find, die die Gestaltung ber Dienstbauer= verhältnisse in hervorragendem Maße direft oder indireft beeinflussen. Personal verlangt nach einer Aufbesserung seiner Besoldungsverhältnisse nicht allein um bes Gelbes willen, nicht allein zu bem Zwecke, mit bem allerwärts fühlbaren Anziehen ber Lebensmittelpreise, mit ber Steigerung ber Lebensbedürfnisse Schritt halten zu können und nicht am Notwendigsten sparen zu muffen, fondern um auch, danf einer gedeihlichen Lebenshaltung in forglofer, ruhiger Gewißheit ben gesteigerten Anforderungen bes Dienstes gerecht werden zu können. Es sind gerade die jüngeren, niedrigst besoldeten Beamten, die klagen. Das geringe Gehalt zwingt fie, immer zu bem am längsten bemeffenen Dienste, zu übermäßiger Arbeitsleiftung, zu Aberftunden, zu Extrafahrten sich zu brängen, um durch den hierbei abfallenden höheren Berdienst an Kilometer- und Stundengelbern bas Manko im Gehalt nach Möglichkeit auszugleichen. Die niedrige Bemeffung besfelben wie bes Wohnungsgeldzuschusses vor ber etatsmäßigen Führeranstellung nötigen sie, bei der Wahl der Wohnung die meift teure Nachbarschaft des Bahnhofs zu meiben und in größerer Entfernung von ber Dienststätte ein bescheibenes Dbbach zu fuchen. Die in ben meisten Städten vorhandene Mifere ber Wohnungsverhältniffe gerade bei den fleinsten Wohnungen empfindet bagu ber Lokomotivbeamte, dank feinem unregelmäßigen Dienste und ber Notwendigkeit häufiger Tagesruhe, schlimmer als andere. Will er rechte Ruhe haben, muß er beffer wohnen, muß er aber auch mehr Miete gahlen können;

barum verlangt er nach höherem Gehalt. Und soll er die dienstfreie Zeit daheim auch wirklich der Ruhe widmen können, soll er nicht gezwungen sein, überall zu Hause mit zuzugreisen, um zahlreiche, anderenfalls notwendige Aussgaben zu ersparen, dann braucht er eben wieder mehr Geld, mehr Gehalt. — Der Grund, warum das Lokomotivpersonal so häusig um Ausbessserung seiner Besoldungsverhältnisse petitioniert, greift somit beträchtlich tief in die Frage der Dienst- und Ruhebemessung ein. Die Gehaltsfrage ist eine Burzel, aber auch schließlich nur eine Burzel des Dienstzeitproblems. Ist dieses befriedigend gelöst, so hat die Besoldungsfrage viel an Bedeutung verloren, während umgekehrt die Erledigung der Gehalts- und Lohnfrage das Dienstzbemessungsgebaren noch nicht seiner Härten entkleidet. Aus diesem inneren Grunde, um des sekundären Charakters des Besoldungswesens willen, scheint mir die nachdrückliche Behandlung der Diensteinteilung vor allen anderen Dingen gerechtsertigt.

Dazu tritt noch ein äußerer technischer Grund: über Lohnverhältnisse bruchstückweise von Einzelnen aufgegriffene Angaben zu registrieren, hat keinen Ift die Methode ber Lohnermittelung überhaupt socialstatistischen Wert. heute noch in der Wissenschaft der Gegenstand der heftigsten Kontroversen und durchaus ungeflärt, so kann der Bericht über eine größere Anzahl von Lohnbeispielen vorläufig nur ben Wert einer Materialsammlung haben; eine Kritik kann sich nur in bescheibenem Umfange barauf stützen. Und wenn es auch schließlich in bem Bahnbetriebe allgemein zugängliche zusammen= fassende Lohn= (für den Lokomotivbeamten Gehalt= und Nebengelder=) Übersichten gabe, wie fie uns für die Dienftbemeffung in den Turnusplänen vorliegen, so fehlen boch immer die für die Berwertung solcher Ziffern unerläßlichen Unterlagen, nämlich die entsprechenden Dienst- und Lebensaltersangaben, Die Angaben über die dienstliche Stellung, ob etatsmäßig ober biätarisch, ob bauernd in dieser Stellung ober nur zur Aushilfe, die Angaben über die wirklich von ben Einzelnen geleisteten Dienststunden, über die Art ihrer Berrichtung, fei es Rangier=, Referve=, Schnellzug=, Personen=, Güter=, Arbeiterzugdienft. Es müßte, ba biese Beschäftigungen immer burcheinander fpielen, der Berschiedenheit der Lohnberechnung in diesen Fällen, der Berber Kilometer= und Stundengelberfäte entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet werden, und schließlich und hauptsächlich wären bie allgemeinen Lebensbedingungen am Dienstorte, die dort bestehenden Teuerungsverhältnisse, die ortsübliche Lohnhöhe in Rücksicht zu ziehen.

Was aber eine Darstellung von seiten der Behörde nur schwer bieten könnte, was nur durch Lohnlisten des Kassenrendanten und durch genaue Bearbeitung der Diensteintragungsbücher unter Berücksichtigung der persön=

lichen und dienstlichen Eigenschaften bes Buchinhabers im Wege einer umfassenden, peinlichst detaillierten Erhebung erzielt werden kann, das kann
natürlich die von wenigen Einzelpersonen unternommene Enquete erst recht
nicht in genügendem Maße leisten. Aus diesem äußeren Grunde neben
dem am Eingang genannten wird sich die Darstellung der Lohn= und
Anstellungsfrage im Lokomotivberufe auf die Schaffung eines allgemeinen
Bildes beschränken.

Den Ausdruck "Lohnfrage" in Bezug auf sie angewendet zu sehen, würde die Lokomotivbediensteten zwar gelinde entsetzen; sind es doch zum größten Teile Beamte, die ein Gehalt beanspruchen, und nicht "Arbeiter", die um ihren Lohn zu bitten haben. Und doch wird man den Ausdruck nicht mit Unrecht anwenden dürfen, einerseits angesichts der im Fahrbetrieb üblichen Art besonderer Dienstvergütung nach dem Maße der Leistung — einer Art Stücklohnzahlung neben dem Gehalt, andrerseits angesichts der nicht unerheblichen Zahl von Hilfsfräften, Hilfsheizern und Aushilfsheizern, die im Lokomotivdienst beschäftigt, auf Tagelohn gestellt sind.

Auf diese angedeutete Verschiedenheit des Dienstcharakters der Lokomotivs bediensteten wird vor allem andern einmal einzugehen sein. Darauf hat sich dann die Behandlung der Anstellungsfrage und die mit ihr eng versknüpfte Lohnfrage zu gründen. —

Was für Männer der Lokomotivdienst erfordert, das ist oben zu schildern versucht worden. Woher nimmt aber der Beruf diese feine Elite-Aus dem Hammergewerbe. Heute muß jeder Lokomotivbeamte mindeftens ein Jahr in einer Hauptwerkstatt ber Gifenbahnverwaltung als Schlosser ober Schmied gearbeitet haben, ehe er "zum Fahren fommt". Die gute, alte Zeit, wo noch gelernte Kürschner und Wurstmacher auf ber Maschine burch bas Land fuhren, liegt weit zurück, und bie nur noch gang vereinzelt vorkommenden Erscheinungen aus jenen Tagen, die nicht zünftig geschult sind, gelten heute als Sehenswürdigkeiten. Dieses "zum = Fahren= Rommen" ist für einen großen Teil der jüngeren Gisenhandwerker der Reparaturwerkstätten das Ideal, nach dem sie streben. Aber nur wenige von den vielen Taufenden sind auserwählt. Die Zahl der etatsmäßigen Führerstellen wächst heute jährlich um nur etwa 500; Nachwuchs ist bereits zur Genüge vorhanden. Die jährliche Zulaffung zu einer Laufbahn im unteren Bahnbetriebe foll 'jetzt allgemein auf etwa 20 % der vorhandenen Stellen eingeschränkt werden. Es kommen also von den zahllosen Bewerbern nur die besten, oder die sich dem Werkmeister am besten empfehlen, zum So gleichmäßig geschult und gleichmäßig tüchtig diese Elemente find, so verschiedenartige Typen giebt es barunter. Nicht allein, was die

Temperamente anbetrifft, wiewohl nervose Sanguiniker unter ben Lokomotivern zu ben Seltenheiten gehören, ja eher ein gewisses Phlegma gegenüber ben Aufregungen bes Betriebs sich in erfreulichem Dage unter ihnen verbreitet findet. Aber die Landschaft vor allem, die die Rekruten dieses Dienstes stellt, das häusliche Milieu giebt eine entscheibende Differenzierung innerhalb biefes prächtigen Menschenmaterials. Der mit alter städtischer Kultur gefättigte Rheinländer auf der Lokomotive ift ein ganz anderer Beamter als ber Sprößling ber westfälischen Ackerburgerfamilie, als ber Sohn bes Landarbeiters, bes Bahnwärters im Often. Sier ber ganze Bilbungshunger, ber Arbeitsbrang bes aus feiner Schicht sich emporhebenben Mannes; beim Westfalen das Bestreben vor allem, sich und seinen Kindern eine angesehene fociale Stellung zu mahren; am Rhein ein gewisses bemofratisch = welt= männisches Gefühl mit ber entsprechenden Nonchalance im Auftreten. Das find die Hauptcharakterzüge, die bei ben Männern ber burchforschten Gaue vor allem in die Augen sprangen. Berlin zeigte keinen ausgesprochenen Charafter. Diese vorherrschende Wesensverschiedenheit ist für die Art ber Diensterfüllung nicht gleichgültig. Pflichttreue zwar muß man biesen Beamten gleichmäßig nachrühmen. Aber bie Präcifion ber Diensterfüllung gemäß dem Wortlaut ber Dienstanweisungen weist hier und bort große graduelle Abweichungen auf. Hier scheiben sich die Freiheit des westlichen Beamten und die Unfreiheit bes öftlichen. Auch das Verhalten gegenüber ben Vorgesetzten, bas oben schon charakterisiert murbe, entspricht biesem Grundwesen burchaus. Nur in bem einen Punkte sind die Lokomotivführer alle einander gleich, in der tiefen Überzeugung von der Wichtigkeit ihres Berufes und in bem baraus entspringenden hochgesteigerten Standesbewußtfein.

Wenn auch die Wesenszüge erst beim Führer in seiner selbständigen königlichen Stellung zum uneingeschränkten Ausdruck kommen, eingeboren sind sie doch von je den Menschen und so denn auch charakteristisch für das Menschenmaterial, aus dem der geflügelte Gott hier und dort seine Arbeiter bildet.

Dieser Bildungsprozeß spielt sich nach dem Übergang aus der Werkstatt in den Fahrdienst, nach Ablegung einer damit verbundenen "formlosen Prüfung", die nur den Nachweis der vorhandenen geistigen Fähigkeiten und Schulkenntnisse bezweckt, sowie einer ärztlichen Prüfung, die vor allem auch auf Augen und Ohren sich erstreckt, weiter in der Weise ab, daß der nunsmehrige Hilfsheizer bei einem "Meister", dem Lokomotivsührer, in die Lehre gegeben wird. Das Durchschnittsalter des antretenden "Lehrlings" bewegt sich zwischen 20 und 25 Jahren. Der Lehrling hat unter Anleitung und Verantwortung des Meisters all die oben geschilderten Obliegenheiten des

Coole

Heizers zu erfüllen und feine Maschine von allen Seiten, innen und außen, gründlich zu studieren. Der Meister soll ihn aber auch theoretisch schulen und das häusliche Lernen des Lehrlings und den Unterricht, den der Betriebswerkmeister monatlich in ein, zwei Stunden erteilt, nach Kräften unterstützen. Nach einem halben Jahre barf ber Lehrling bann sich zur Prüfung für die Lokomotivheizerwürde melden, ohne diese aber etwa nach Bestehen bes Examens alsbald zu erhalten. Der Genuß ber etatsmäßigen Anstellung als Unterbeamter — bas ist ber Lokomotivheizer — wird ihm infolge bes Migverhältnisses zwischen ber Zahl freiwerbenber ober neugeschaffener etatsmäßiger Stellen und ber Zahl ber Anwärter noch eine geraume Zeit vorenthalten, wenn er auch als Heizer bauernd beschäftigt Außerlich steht ber Geprüfte bem "Lokheizer", ber kein besonderes Berufsabzeichen führt, gleich, boch in Bezug auf die Besoldung, namentlich auch wegen des mit der Beamtenanstellung verbundenen Wohnungsgeldzuschusses, empfindet er den Gegensat in den Berhältnissen, wie weiter unten darzuthun sein wird, beutlich genug. Ist er schließlich als "Lokheizer" an= gestellt, so strebt er alsbald auf bas Führeregamen, bem er sich bereits ein Jahr später unterziehen kann, los. In Wirklichkeit verfließt aber zwischen ber Anstellung und bem Bestehen bes Examens eine längere Zeit, ba bie Bulaffung jum Examen von ber Genehmigung ber Infpektionsbehörde abhangt. Das Bestehen bes Führeregamens, in bem er sich über alle Fragen feines Betriebsbereiches, feines Dienstes, ber Zusammensetzung und Arbeits= prozesse ber Lokomotive, über die Unzahl von Dienstvorschriften und Betriebs= anweisungen unterrichtet zu zeigen, Probefahrten abzulegen und einen tech= nischen Bericht über ein Betriebsvorkommnis zu verfassen hat, verleiht ihm bann nicht nur die Befugnis, eine Lokomotive auf bem Kragen feines Dienstrockes zu führen, sondern vor allem das Recht, nun auch als felb= ständiger Führer im Lokomotivdienst Berwendung zu finden. In ber ersten Zeit geschieht bies nur ausnahmsweise zur Aushilfe, zur Bertretung, später in immer ausgebehnterem Dage, bis ber "geprüfte Beiger" ober "Erami= nierte" ober "Heizer erster Klasse" schließlich bie bauernbe selbständige Führung einer Maschine erhält. Zuerst wird er im Bahnhofsbienst, im Rangiergeschäft verwendet, später wird ihm wie einem etatsmäßig angestellten Führer eine bestimmte Fahrtenreihe im Diensteinteilungsplan übertragen, fo daß sich seine Dienstleistung und Stellung innerhalb bes Betriebes in teinem Punkte mehr von berjenigen bes etatsmäßigen Führers unterscheibet; nur in dem leidigen Geldpunkte, und zwar weniger in dem Ginkommen als in ber Bemeffung bes Wohnungsgeldzuschusses, klaffen empfindliche Gegenfätze. Mindestens wohl 7 Jahr, meift aber 8, 9, 10 Jahre muß er sich mit

feinem Lokheizerrang und =gehalte zufrieden geben, mag er auch schon seit 5 Jahren und länger selbständige Führerdienste gethan, mag er schon zwei, drei Jahre lang die Funktion eines Führers auf einem festen, zur etats= mäßigen Fixierung und Dotierung durchaus reifen Posten vollständig erfüllt haben.

Endlich, wenn auch feine glückliche Stunde gekommen ift, barf er etwa im Alter von 35 Jahren — boch find die Fälle höheren Alters nicht gerade Ausnahmefälle — ben Stern zur Lokomotive auf den Kragen bes Dienstrockes heften und mit famtenen Aufschlägen seine Uniform schmücken. Endlich ift er auch rechtlich in die Führerstellung eingerückt. Er ift nun Subalternbeamter fünfter Klasse und barf jest neben bem bas Endgehalt bes Heizers zwar nicht viel übersteigenden Anfangsgehalt bes Führers boch beffen hohen Wohnungsgeldzuschuß einstreichen. Bubem erhält er bas Patent, bas ihn als einen königlich angestellten Beamten für unabsetbar erklärt, wofern nicht richterlicher Entscheid ihn seiner Burde entkleibet. Damit ift seine Karriere im allgemeinen abgeschloffen. Es fann indes, wenngleich nur in vereinzelten Fällen, der Lokomotivführer ober auch ein geprüfter Heizer durch Besuch einer Werkmeisterschule und Ausbildung im Bureaudienst als "Werkmeisterbiätar" zum Posten eines Betriebswerkmeisters sich empor= Der Übergang bagegen aus bem Lokomotivführerdienst in bie Stellung eines Wertführers ber Betriebswertstatt ift fein Avancement, fonbern eine Notstandshandlung in bem Falle, wo ber Führer zum Lokomotivdienst sich nicht mehr kräftig genug fühlt ober seine Sehschärfe nicht mehr für ben Fahrbetrieb ausreicht. Die vereinzelt in untergeordneten, wenig anstrengenden Stellungen bes Bahnhofdienstes als Portier, Bahnwärter und bergl. verwendeten Lokomotivbeamten find im Dienst verunglückte, invalide Männer, die den Bezug ihrer Pension nicht ohne die etwa noch mögliche Gegenleiftung an die Gifenbahnverwaltung genießen dürfen.

Neben diesen technisch geschulten, dem Lokomotivbetriebe mit ihrem ganzen beruflichen Sein dauernd angehörenden Beamten und Hilfsbeamten tritt im Lokomotivdienst noch eine nicht unbeträchtliche Zahl von ungeschulten Hilfskräften als "Aushilfsheizer" auf, teils Leute, die dem "Schuppen" (Lokomotivstall) entnommen werden, wo sie gewöhnlich Maschinenputzerdienste verrichten, teils Schlosser aus der Betriedswerkstatt, die vielsach bloß mit der Absicht in diese verhältnismäßig niedrig entlohnten Stellen mit oft sehr langen Dienstschichten, in denen sie die Lokomotivreparaturen vorzunehmen haben, eintreten, um auf diese Weise einmal "zum Fahren" zu gelangen. Dem Führer sind diese wenig eingearbeiteten Elemente, die indes monate=lang Mann für Mann periodisch wechselnd zum Heizerdienst herangezogen

T pools

werden 1, meist wenig willkommen, da ihm nicht nur eine doppelte Versantwortung, sondern meist auch ein erhöhtes Quantum physischer Arbeit damit zufällt. Die hier und da dauernd notwendige Verwendung solcher Hilfskräfte spricht sehr deutlich für die Behauptung von der gesteigerten Beanspruchung des regulären Personals durch den Betriebsdienst.

An einzelnen konkreten Beispielen aus ber Prazis möge das vorstehend über das Verhältnis von etatsmäßigen Führern, Heizern und Hilfsheizern Gesagte veranschaulicht werden. Auf einem Bahnhof waren beschäftigt: 30 etatsmäßige Lokomotivführer, 21 Heizer I. Klasse, die das Führereramen bestanden hatten, 24 Lokomotivheizer, die das Heizergamen bestanden hatten und von denen 4 etatsmäßig angestellt waren; des weiteren wurden 6—10 Aushilfsheizer beschäftigt. — Auf einem anderen Bahnhofe wieder: 28 etatsmäßige Führer, 12 geprüfte Heizer I. Klasse, von denen 3 in feststehender Fahrtenreihe, die übrigen im Vertretungsdienste und täglichen Sonderzugsahrten ständig Führerdienst thaten; weiter 20 Lokomotivheizer und die entsprechende, natürlich variierende Zahl von Aushilfsheizern. Auf einem dritten Bahnhof: 30 etatsmäßige Führer, 33 Heizer, von denen 6 ständig Führerdienst thaten, und 17 Aushilfsheizer.

Die Berhältnisse sind hier zwar ganz ungleichmäßig, indes tritt bie Thatfache ber Berwendung ber geprüften Beizer im ständigen Führerdienste und die reichliche Heranziehung von ungeschulten Aushilfsfräften mit ziem= licher Bestimmtheit hervor. Dies laffen auch die amtlich mitgeteilten Zahlen über bie etatsmäßige Unstellung bes Lokomotivpersonals im Bergleich mit ber Kopfzahl ber gesamten, im Lokomotivdienst skändig thätigen Personen erkennen. Es kamen 1900 auf 26 284 Bedienstete bes Lokomotivdienstes 10 393 etatsmäßige Führer und 10 393 etatsmäßige Heizer, b. h.: 5500 Personen ober 21%, also ein Fünftel bes im Lokomotivdienst ständig thätigen Personals ift nicht etatsmäßig angestellt, es setz sich aus Hilfs= fräften zusammen. Dazu muffen bie nicht-ftanbigen Aushilfsfräfte, bie, wie aus obigen Beispielen zu ersehen ist, einen nicht unbedeutenden Prozentsat ausmachen, hinzugerechnet werden. All biese Hilfsfräfte werden natürlich nur zur Besetzung ber Heizerstellen verwendet. Da nun immer ein Führer und ein Heizer zusammen gehören, so fann man ungefähr — angesichts ber nur wenig die 10 000 überschreitenden Zahl der etatsmäßigen Führer sich ein Bilb machen, wie stark bie im Etat nur als Lokomotivheizer an= gesetzten und botierten "geprüften Beizer" zum ständigen Lokomotivführerdienst herangezogen werben muffen. Die mitgeteilten Ziffern über die Bahl ber

<sup>1</sup> In allerletter Zeit ist ihre Berwendung eingeschränkt worden.

Lokomotiven und ihre Besetzung können bazu bienen, bas Bild noch beutlicher im einzelnen auszugestalten. Es waren im Jahre 1899 12265 Lokomotiven im Betrieb befindlich und zwar erforderten etwa 1050 Stück eine bauernde doppelte Besetzung. Die stetige Besetzungsziffer im Jahres= durchschnitt betrug also 13315. Jede Lokomotive erfordert ihren Führer. Im Ctat waren (1899) nur 9893 Führerstellen ausgeworfen, b. h. 3400 weniger, als Maschinen zu besetzen waren. Die Führergeschäfte mußten bei insgefamt 13 300 Maschinen in 3400 Fällen, b. h. in mehr als einem Biertel ber Fälle, von geprüften Beizern versehen werben. Diese als Führer verwendeten 3400 Heizer bewirken nun einen entsprechenden Ausfall in ben Reihen ber etatsmäßigen zur Verfügung stehenben Lokomotivheizer. Es verbleibt ein Mehrbebarf von 6800 Heizern, ber aus ben Reihen ber Hilfsbeamten und Mrbeiter gedeckt werden mußte. Die Hälfte aller Maschinen wäre bemnach mit Hilfsheizern ober Aushilfsheizern zu besetzen gewesen. Da die ständigen Hilfsfräfte in der amtlichen Zusammenstellung aufgezählt, oder doch durch Abzug der 19800 etatsmäßigen Beamten von bem 25 000 Köpfe im Jahre 1899 zählenden gefamten ständigen Lokomotiv= personale auf 5000 zu ermitteln sind, so verbleiben für das unständige Personal 1800 zu versehende Heizerstellen. Auf einem Siebentel ber Maschinen wird hiernach ber Heizerdienst von unständigem, ungeschultem Personal versehen. Die oben für ben einen und andern Bahnhof mit= geteilten Zahlen über das numerische Berhältnis von etatsmäßigem und geprüftem Lokomotivpersonal zum Hilfspersonal gewinnen nach biesen Betrachtungen, die in ihren zahlenmäßigen Einzelheiten durchaus nicht als absolut unantastbar zu gelten brauchen, sondern nur in ihrem charakteristischen Ergebniffe gewürdigt sein wollen, eine symptomatische Bebeutung.

Indessen stellen sich die Verhältnisse hier, wie schon oben einmal betont worden ist, von Jahr zu Jahr besser. Die Zahl der etatsmäßigen Lokomotiv= führer und Heizer ist zwischen 1897, 1898 und 1899 gewachsen von je

8290 auf 9392 auf 9893 100 : 114,2 : 119,2

um einiges schneller als die gesamte Kopfzahl des ständigen Lokomotiv= personals, die

von 21 250 auf 24 448 auf 25 057
100 : 115,0 : 117,7

stieg; die Zahl der Hilfslokomotivbeamten — denn sie bildet ja den Übersschuß der Gesamtkopfzahl über die Zahl der etatsmäßigen Beamten — ist entsprechend langsam zurückgegangen. Bor allem aber haben sich die etatssmäßigen Beamten wie das ständige Gesamtpersonal etwas schneller vermehrt

Specie

als die Zahl der zu besetzenden Maschinen, die, wie oben einmal ausgeführt, in dem Berhältnis von 100: 108,5: 115 gewachsen ist. Die voraufsgegangenen Betrachtungen über die Kopfzahl der etatsmäßigen Führer gegensüber derjenigen der Hilfskräfte, die auf ein nicht ganz unbedenkliches Mißeverhältnis schließen ließen, bezogen sich nun zwar noch auf das letzte, in seinen Ergebnissen bekannte Betriebsjahr 1899; trotz seiner Bedenklichkeit ist also dieses jüngste Ergebnis immer doch ein Fortschritt gegenüber dem der Vorjahre!

In letzter Zeit ist die Vermehrung der etatsmäßigen Führer= und Heizerstellen notgedrungen um je 500 jährlich fortgeschritten, so daß heute (Etat 1901) je 10 893 Lokomotivführer= und Heizerstellen bestehen.

Der innere Kern ber Unstellungsfrage, die Gehaltsbemessung, stellt sich am anschaulichsten in der durren Zahlenreihe des Etats dar (siehe die Tabelle S. 90/91). In biefen Zahlen stedt ein Stud Geschichte von ber Lokomotivbeamten Entsagung und Freuden. Die Bahl ber etatsmäßigen Stellen hat fich in bem letten Jahrzehnt um zwei Drittel vermehrt, mahrend die Bahl der Lokomotiven doch in der gleichen Zeit um nur ein reichlich Drittel zugenommen hat. Die Hoffnung auf etatsmäßige Unstellung hat heute mehr Raum im Lokomotivbetriebe als früher. Des Führers Gehalt ist in feiner Grundstellung zwar nicht allein im letten Jahrzehnt, sondern während der letten 25 Jahre unverändert geblieben, aber das Höchstgehalt ist aufgebessert und die Wartebauer zu diesem Ziele noch in bem vorletten Jahre 1899 um eine Dienststufe von 3 Jahren abgefürzt worben. Seizer ift die lettere Wohlthat nicht zu gute gekommen, bafür bezieht er heute ein etwas höheres Anfangsgehalt als vor 10 Jahren und ein be= beutend größeres Endgehalt. — Soweit die Zahlen! Doch erfordert ihre richtige Beurteilung ein Gingehen auf die faktischen Berhältnisse von heute.

Mit 24 bis 27 Jahren etwa tritt der Lokheizer gegenwärtig aus dem Lohnverhältnisse des Arbeiters in den Genuß eines kesten, in Vierteljahrse raten zu beziehenden Gehalts von 1000 Mk. ein. Wie ist es ihm bisher ergangen? Er kommt aus der Eisenbahnwerktatt ursprünglich. Dort bezog er als tüchtiger Schlosser, der viel Akkordarbeit hatte, im Jahre 1895 etwa 3,50 Mk. bis 4 Mk. am Wochenarbeitstage. Der Tagelohn der Werkstättenshandwerker betrug laut amtlichem Bericht:

1895/96 1899/1900 2,99 Mf. 3,33 Mf.

ber Stücklohn bamals 3,95 Mf., heute 4,14 Mf. im Durchschnitt. Beim Eintritt in ben Fahrdienst mußte er auf ben hohen festen Lohn verzichten;

|                 | 18                                   | 90/91                                     |                                        | 18                                   | 91/92                                    |      |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------|
| Rangstellung.   | Zahl ber<br>etatsmäßigen<br>Stellen. | Mindeste<br>gehalt.<br>(Aufsteig<br>18 Ja | Höchste<br>gehalt.<br>gefrist<br>hre.) | Zahl der<br>etatsmäßigen<br>Stellen. | Mindest-<br>gehalt.<br>(Aufstei<br>18 Ja |      |
| Lokomotivheizer | 6350                                 | 900                                       | 1200                                   | 6993                                 | 1000                                     | 1500 |
| Lokomotivführer | 6353                                 | 1200                                      | 1800                                   | 6996                                 | 1200                                     | 2000 |
|                 |                                      |                                           |                                        |                                      |                                          |      |

er empfing 1897/98/99 als Lokomotivhilfsheizer einen durchschnittlichen Tagelohn von 2,42 Mk.

(1896/97)

1897/98

1898/99

1899

2,52 Mt.

2,42 Mf.

2,44 Mf.

2,46 Mf.)

b. h., er stand in seinem festen Lohnsatz kaum auf der Stufe des durch= schnittlichen Bahntagearbeiters, auf den nach der summarischen Berechnung des amtlichen Berichtes

1896/97

1897/98

1898/99

1899

2.41 Mf.

2,48 Mf.

2.55 Mf.

2.63 Mf.

Tagelohn entsielen. In der That, nicht bloß nach diesen ziemlich unmaß=
geblichen summarischen Durchschnitten ist der seste Grundlohn für den Hilfsheizer ein minimaler. Aus den mir vorliegenden Angaben ist ersichtlich,
daß er nur gerade mit den ortsüblichen Tagelöhnen kommuniziert und sich
auf dem Niveau der gewerblichen Mindestlöhne hält. Der höchste mir bekannte Grundlohn ist der in Berlin gezahlte Betrag von 2,70 Mk. Das
aber ist der von Verwaltungswegen für das Jahr 1899 festgesetzte ortsübliche Tagelohn für Berlin. Es ist indes zu betonen, daß der Lohn des
Heizers tagaus, tagein, auch Sonntags, gezahlt wird, wosür er allerdings
auch Sonntags Dienst zu thun hat. In Hamburg betrug der Grundlohn
bes Hilfsheizers 2,50 Mk. 1, der ortsübliche Tagelohn aber 3,00 Mk. In

1000

<sup>1</sup> Neuerdings foll er auf 2,60 Mf. erhöht worden fein.

| 18                                   | 97/98                                      |              |                             | lahi d                           | or                           |                       |             | Geho      | altsjti                               | ufen.        |             |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Zahl ber<br>etotsmäßigen<br>Stellen. | Mindest-<br>gehalt.<br>(Aufsteig<br>18 Jal |              | etai<br>(Nu<br>18           | smäh<br>Stelle<br>ffteige<br>Jah | igen<br>n.<br>efrift<br>re.) | Lebenojahre L         | de Rabre 13 | 3 Jahre 2 | 4<br>24<br>24<br>27<br>19<br>19<br>19 | 5 eathar = + | + 3 Jahre 9 | + 3 3ahre - |
| 8290                                 | 1000                                       | 1500         | 9392                        | 9898                             | 10393                        | 1000                  | 1100        | 1180      | 1260                                  | 1340         | 1420        | 1500        |
|                                      |                                            | Yes a second | Nuffteigefrist<br>18 Fahre. | Auffeigefrift                    | 15 Jahre.                    | ca. 35<br>Lebensjahre |             | 18        | 898/18                                | 899.         |             |             |
| 8290                                 | 1200                                       | 2200         |                             |                                  | 10893                        | 1200                  | 1400        | 1600      | 1750                                  | 1900         | 2050        | 2200        |
|                                      |                                            |              |                             | 1                                |                              |                       |             | 18        | 99/19                                 | 000.         |             |             |
|                                      |                                            |              |                             |                                  |                              | 1200                  | 1400        | 1600      | 1800                                  | 2000         | 2200        |             |

einem großen westlichen Industrieorte stellte sich der Grundlohn auf 2,50 Mt., während der ortsübliche Tagelohn auf 2,60 Mt. bemessen war. Dieses ungleiche Berhältnis zwischen Heizergrundlohn und ortsüblichem Tagelohn kehrt sehr häusig wieder. Bon einer Station eines anderen wohlhabenden westlichen Berkehrsbezirkes wird der Grundlohn auf 2,30 Mt., 10 Pf. unter dem "ortsüblichen Tagelohn", angegeben. Hier spielt der Einfluß des niedrigen Lohnsapes (1,30 Mt.) der weiteren ländlichen Umgebung des Plazes wie an vielen anderen Orten deutlich herein. Das Lohnbarometer des Bahnarbeiters weist ziemlich regelmäßig auf das Minimum der Bezahlung der ländlichen Tagearbeiter in der Gegend hin und stellt sich nur, dank dem Einflusse der günstigeren gewerblichen Löhne des Ortes, etwas höher ein. So erklärt sich ebenfalls der im Osten gezahlte Grundlohn des Heizers in der Höhe von 1,80 Mt. — Höchstlohn 2,20 Mt. —, während der ortsübliche Tagelohn auf 1 Mt. steht.

Die oben mitgeteilten amtlichen Durchschnittszahlen für Hilfsheizerlöhne, die sich 1899 auf 2,46 Mk. stellten, erscheinen etwas höher, als nach diesen wenigen Angaben aus der Wirklichkeit vermutet werden könnte. Indes erklärt sich das sehr leicht daraus, daß hier bisher nur Grundlöhne genannt waren. Zu ihnen treten nun ganz wie bei der Gehaltsgliederung Alterszulagen hinzu; der Spielraum, in dem sie sich bewegen, beträgt etwa bis zu 30 % des Grundlohnes. Die Zulagen betragen jedesmal 10 oder 20 Pf. Gewöhnlich wird eine Alterszulage nach dem ersten, dritten, fünften, achten

und zehnten Dienstjahr erteilt. Mitunter wird sie, freilich seltener bei Hilfsheizern, die ja wenig Neigung haben, ihre Stellen aufzugeben, als bei den gewöhnlichen Bahnarbeitern, den Streckenarbeitern z. B., bereits nach dreis oder sechsmonatlicher Beschäftigungsdauer gezahlt. Doch sind diese Fragen der allgemeinen Arbeiterlohnverhältnisse einer späteren eingehenden Erörterung vorzubehalten und hier nur zu streisen, zumal für die ständigen Hilfsheizer trot ihres formellen Tagearbeitercharakters Besonderheiten in der Löhnung gelten.

Die Kerntruppe ber Hilfsheizer fühlt sich als "etwas Besseres", für sie ist der Hilfsheizerposten bloß Durchgangsstellung zum höheren Lokomotiver= beruf; sie erreichen auch kaum viele von ben Dienstalterszulagen, sonbern treten nach bem Beizeregamen in absehbarer Zeit in ben Genuß bes etats= mäßigen Heizergehalts ein. Nur die periodisch für den Beizdienst herangezogenen Aushilfsfräfte, bie in ihrem eigentlichen Beruf bem Schuppenund Werkstattdienst angehören -- Maschinenputzer, Anbrenner, Drehscheiben= wärter, Reparaturhandwerker — sind typische Lohnarbeiter. Schuppen beschäftigte Arbeiter erhält bei feiner Beranziehung zum Fahrbienst für den betreffenden Monat eine Fahrzulage, sofern nicht sein Lohn, wie das vielfach, namentlich bei älteren Butern, ber Fall ift, ben Lohnfat bes Hilfsheizers übersteigt (laut amtlicher Durchschnittsberechnung bezogen 1899: Maschinenputzer 2,68 Mf., Hilfsheizer 2,46 Mf.); baneben aber vor allem die Fahrgelder. Das ist überhaupt ber springende Punkt bei ber Beurteilung ber Lohnverhältnisse ber Heizer wie ber Besoldungsverhältnisse bes fahrenden Personals allgemein, das giebt ihnen ben exceptionellen Charafter, daß neben dem festen Grundlohn ein beweglicher, der Arbeit&= leistung entsprechender Studlohn, eine Art "Leistungsprämie", gewährt wird. Es wird zwar durch eine berartige Bezeichnung ftrift gegen ben ursprüng= lichen Sinn und Zwed ber Gewährung diefer Nebengelber verstoßen: fie waren als Entschäbigung für ben Mehraufwand, ben ber Außendienst, bas längere Fernsein von Hause, die kostspieligere Verpflegung auf der Fahrt mit sich bringt, gedacht !; heute ist aber von dem ursprünglichen Zweck nichts mehr zu erfennen. Die Fahrgelber werben als birefter Bufchlag zum Lohn bezw. Gehalt von Behörde und Arbeitern betrachtet und bewertet, sie find anrechnungsfähig bei ber Bemessung bes Pensionsbetrages; und nur in Rücksicht auf sie ist ber minimale Grundlohn bes Hilfsheizers erklärlich. Nach welchem Modus werden nun dem Lokomotivpersonal diese "Nebenemolumente", wie es lange Zeit im amtlichen Jargon fo prachtvoll hieß,

1.00%

<sup>1</sup> Sie sind für die Einkommensteuer nicht mit zu veranlagen.

zu teil? Sie setzen sich zusammen aus einer Leistungstantieme und einer "Berbrauchsprämie", wenn man die "Ersparnisprämie" beim rechten Namen nennen soll. Für je 10 auf der Maschine durchsahrene Kilometer, für jede im Rangier= oder im Bereitschaftsdienst geleistete Dienststunde wird eine Sondervergütung berechnet, ebenso für das Übernachten auf fremden Stationen, und schließlich ein Kohlen= und Ölgeld nach dem Maße der Kilometer= und Stundenleistungen gewährt. Es gelten hierfür folgende Sähe:

|                                  |                                   | Fahr                                                                       | gelder                                           |                                                                          |                   | Stun           | den          | gelbe        | r                |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
|                                  |                                   | für je 10                                                                  | km Fahr                                          | :t                                                                       | f                 | ür je          | 1 6          | stuni        | be               |
|                                  | und bei S                         | onenzügen<br>Leerfahrten<br>afchine 1.                                     | u. Militär<br>zu 40 km<br>bigfeit, f<br>Stoß- un | gemischten<br>rzügen bis<br>Geschwins<br>erner bei<br>b Vorleges<br>nst. |                   | Viehw          |              | gf.  diprän  |                  |
| Lokomotiv=<br>führer             | 6                                 | Pf.                                                                        | 9 9                                              | Pf.                                                                      |                   |                | 10 P         | f.           |                  |
| Lofomotivheizer<br>(Hilfsheizer) |                                   | Pf.                                                                        | 8 1                                              | Ψf.                                                                      |                   |                | 8 P          | f.           |                  |
|                                  | ü                                 | berna dit:                                                                 | ungsgelb                                         | er                                                                       | R                 | ohlen=         | u. Ć         | lprän        | nie <sup>8</sup> |
|                                  | 14 Std.,<br>volle Zeit            | enheit von<br>wenn die<br>von 1—3                                          | 24-36 & ber Diensi                               | enheit von<br>5td., wenn<br>vor 2 Uhr                                    |                   | je 10<br>Fahrt |              | für<br>1 S   |                  |
|                                  | enthalten<br>fonst bei 1<br>stünd | ift, oder<br>ift, oder<br>18= bis 24=<br>diger <sup>2</sup><br>tungslotal) | und übe<br>morgens                               | begonnen<br>er 2 Uhr<br>d. nächsten<br>dauert hat                        | in Personenzügen. | in Güterzügen. | Leerfahrten. | ngierdienst. | Mefernebienft    |
|                                  | mit Bett                          | ohne Bett                                                                  | mit Bett                                         | ohne Bett                                                                | tu a              | Ē              | pet          | 98a          | 85               |
| Lokomotiv=<br>führer             | 100                               | 150                                                                        | 200                                              | 300                                                                      | 5                 | 7,5            | 2            | 4,5          | 2                |
| Lokomotivheizer                  |                                   |                                                                            |                                                  |                                                                          | 3                 |                |              |              |                  |

<sup>1</sup> Für ben Schnellzugdienst gelten verschiebentlich Sondersätze.

Die Dauer dieser Abwesenheitsfristen wird nach den fahrplanmäßigen Absahrts- und Ankunftszeiten der vom Personal zu führenden Züge berechnet, Borsbereitungs- und Schlußdienst wird hierbei nicht berücksichtigt.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In den verschiedenen Direktionsbezirken teilweise verschieden geregelt. Zu dem Jahresbetrage dieser laufenden Prämie soll eine Jahreszusapprämie von 10 %

Ein buntes Einmaleins ergiebt sich fomit für die Berechnung bes Nebengelbes eines Lokomotivbediensteten. Jedermann erkennt fofort, baß sich hiernach bie Summe ber Nebeneinnahmen in ben verschiedenen Berkehrs= bezirken fehr verschieden gestalten dürfte, daß ferner die einzelnen Dienst= gruppen, die "Bersonenzügler" , die "Güterzügler", die "Rangierer" fehr ftark von einander abweichende Nebenbezüge haben muffen. Es finden sich in ber That gang gewaltige Extreme in ber Praxis. Un einem mittleren Verkehrsplate brachte ber 11 Stunden im monatlichen Tagesdurchschnitt betragende Rangier= und Refervedienst dem Heizer monatlich 13,18 Mf. Fahr= und Stundengelber + 7,10 Pramie = 20,28 Mf. ein; ein an bemselben Ort im Güterzugbienft beschäftigter Beizer bezog hingegen 20,66 Mf. Fahrund Stundengelber + 10,40 Mf. Prämie = 31,06 Mf. Nebeneinfünfte; und zwar find bas nicht fraß gegenfählich gewählte Beispiele, fonbern bas monatliche Nebeneinkommen ber Rangierlokomotivheizer bewegte sich im allgemeinen an diesem Platze zwischen 20-23 Mt., bas entsprechenbe bes Führers zwischen 28-32 Mf., während die Heizer desfelben Plates auf Güter= und Personenzuglokomotiven sich allgemein auf 31-35 Mk., die Führer auf 40-45 Mf. standen. Die entsprechenden Dienstleiftungen feten sich aus etwa 3000 km Fahrt im Personenzug= und 80-100 Rangier= und Reservestunden, ober aus 2000 km Fahrt im Güterzugdienst und annähernd gleichstarker Rangierthätigkeit zusammen. — Dazu nun ein paar Bahlen aus anderen Berkehrsbezirken! Es verdienten 3. B. auf einem Bahnhof mit fehr starkem Berkehr im Rangierdienst die Führer in ben verschiedenen Fällen bei einer monatlichen Dienststundenzahl von 305, 306 und 327 Std. 38,13 Mf., 38,25 Mf., 40,88 Mf. monatlich, die Heizer entsprechend 27,14 Mf., 27,11 Mf., 28,78 Mf., d. h., ein Biertel fast mehr als bei gleicher Thätigkeit im vorhergenannten Bezirke. Das Lokomotiv= personal in einem Personenzugturnus aber bezog auf Grund seiner allerdings fehr hohen, wenngleich im monatlichen Durchschnitt kaum 101/2 Sto. betragenden Dienstleistungen im Monat: der Führer 50 Mf., der Heizer 35 Mt., in einem andern Personenzugturnus hingegen, bei gleichlangem Dienst, nur: ber Führer etwa 40 Mt., ber Heizer etwa 30 Mf. Und endlich in einem britten Bezirke: im Güterzugdienst mit wenig mehr als 10 stündiger täglicher Dienstdauer im Monatsburchschnitt: ber Führer bis 60 Mf. monatlich, ber Heizer entsprechend einige 40 Mf., in ber Personen=

treten, wenn ber im voraus berechnete Kohlenverbrauchsfat bes Jahres innegehalten oder höchstens um  $^{1/2}$ % überschritten ift. Jedoch kennen die meisten Beamten diese Zusatprämie gar nicht.



**S** 

zugfahrt wiederum in außerordentlich langem Dienste mit reichlich 11 stündiger täglicher Dienstdauer im Monatsdurchschnitt: der Führer nur 45 Mk., der Heizer einige 30 Mk., dank vielfach eingestreuten Reservestunden. In dem außerordentlich umfangreichen Rangierdienst desselben Plazes waren die Bezüge nur wenig niedriger.

Es erscheint kaum möglich, aus dieser Mannigfaltigkeit der Einzel= gestaltungen etwas allgemein Gültiges zu abstrahieren. Die Unterschiede zwischen dem Niveau der verzeichneten Mindesteinnahmen und der Höchst= einnahmen betragen bei Heizern wie bei Führern bis zu 100 %, und felbst innerhalb besselben Dienstzweiges kommen Abweichungen in ber Höhe ber Nebenbezüge bis fast zu 50 % vor; vergl. die Rangiergelber bes Heizers am erst genannten Plate mit benen in ben beiben letterwähnten Begirken; aber auch die entsprechenden Einnahmen im Güterzugdienst am ersten und letten Orte. Im allgemeinen treten bie Gegenfätze bei ben im Rangier= dienst beschäftigten Lokomotivbediensteten am schärfsten hervor. Im Personenzugbienst finden wir, abgesehen von vereinzelten, hier nicht in die Betrachtung hereingezogenen Expreßzugbedienungen, eine verhältnismäßige Ausgeglichenheit ber Nebengelber. Beachtenswert sind vor allem aber bie Berschiedenheiten ber Nebenbezüge am selben Orte, je nach ber Art ber Dienstleistung. Auf den Umfang des Dienstes kommt es gemeinhin wenig an; sondern der Umstand, ob die Beschäftigung in freier Fahrt oder im Bahnhofsbienst stattfindet, ist ausschlaggebend 1. Eine etwas reichlichere Bemessung der Bahnhofsreservestunden und Ruhefristen genügt, einen sonst einträglichen Dienst in feinen Bezügen einzuengen. Der Zugdienst ift, abgesehen von diesen Fällen, regelmäßig einträglicher als der Rangierdienst. Die genannten Beispiele zeigen uns dort eine Mehreinnahme von 20, 30, ja bis zu 50 % gegenüber bem Berdienst in dem letteren Dienstzweige.

Diese Verschiedenheit der Bezüge erklärt sich an der Hand der oben mitgeteilten Grundsätze für die Vergütung der Fahrleistungen von selbst; zumal die ungleiche Bemessung der Rangier= und Stundengelder, je nach dem Verkehrscharakter des Bahnhofs, wirkt entscheidend ein. In dieser Verschiedenheit des Verkehrscharakters der einzelnen Bezirke ist überhaupt der Schlüssel zu einer einigermaßen befriedigenden Deutung der Ungleichheit der Nebengelder, die auf den ersten Blick doch sehr schwere Bedenken erregen muß, gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Sonderstellung nimmt der Berliner Stadtbahndienst, der ja eigentlich auch als Personenzugdienst zu bezeichnen ist, ein. Die hier beschäftigten Führer sollen in ihren Rebengeldeinnahmen um 300 Mt. jährlich hinter denen der Fernzugsführer zurückstehen.

Im allgemeinen stehen Verkehrsbichtigkeit und Kulturhöhe und bamit auch der Lebensaufwand in Parallele miteinander. Wo dank dem starken Berkehre ben Beamten hohe Nebeneinnahmen aus ben Betriebsleistungen erwachsen, haben sie auch meist größere Bedürfnisse, eine entschieden teurere Lebenshaltung zu bestreiten als an ben Plätzen mit mittlerem Verkehr und mittleren Nebeneinnahmen. Die erhöhte Verkehrsbichtigkeit tritt besonders in den stark gewerblich entwickelten Bezirken auf, in benen auch die höchsten Arbeiterlöhne gezahlt werden. Nun steht ja natürlich auch ber Grundlohn bes Bahnarbeiters, bes Hilfsheizers an folden Pläten auf einem entsprechenb höheren Niveau als sonstwo. Aber ba er boch überwiegend auf der niedrigen Stufe bes ortsüblichen Minimallohnes sich hält, so reicht er an ben burchschnittlichen Lohn bes gewerblichen Arbeiters felten heran, und es ist eine Ausgleichung des Unterschiedes durch die reichlicheren Nebeneinnahmen durch= aus erforderlich. Betrachten wir z. B. die niedrigen Beizereinnahmen im ersten Beispiele, die im Rangierdienst etwa nur 75 Pf. täglich betragen. Es steht ihnen ein ebenso niedriger Grundlohn von 1,80 Mf. gegenüber; b. h. insgesamt verdient ber Beizer hier 2,55 Mf. täglich, auch Conntags natürlich, ba er ununterbrochen Dienst hat. In ben anderen Bezirfen, wo bem Heizer etwa 28 Mf. monatlich ober 95 Pf. täglich zufloffen, hielt sich ber Grundlohn auf 2,50 Mf., so daß ber Heizer einen durchschnittlichen Tagelohn von 3,45 Mf. bezog, und im letten Falle endlich, wo der Heizer minbestens 1 Mf. täglich an Fahrgeld verdiente, stand ber Grundlohn auf 2,30 Mf., die Gesamttageseinnahme also auf 3,30 Mf. Diese verschiebenen Minimallöhne ber Heizer entsprechen im allgemeinen ben an ben betreffenben Orten gezahlten Löhnen jüngerer Schlosser 1. Sie steigen mit jenen in an= genähert gleicher Progression; es werden dem Hilfsheizer einmal nach einem und drei Jahren die oben bereits geftreiften geringfügigen Dienstalters= zulagen gewährt, die zusammen zwischen 20-30 Pf. je nach ber Höhe bes Grundlohnes schwanken. Zum anderen wird ber Heizer aus dem Rangier= bienst in ben einträglicheren Güterzug=, feltener in ben Personenzugdienst übernommen, in dem er in den obigen Beispielsfällen täglich etwa 20-25 Pf. mehr verdient als zuvor. So wird benn ber Hilfsheizer nach Ablauf von 3 bis 5 Jahren, b. h. um bie Zeit, wo er nach inzwischen erfolgter Ablegung bes Heizereramens auf etatsmäßige Anstellung hoffen barf, eine Tages=

15.000/0

<sup>1</sup> Hinsichtlich der Arbeitsanforderungen ist zwischen beiden ein Bergleich nicht gut möglich. Daneben darf man nicht vergessen, daß die dienstlichen Auswendungen des Heizers viel höhere sind. Was z. B. ein Heizer an Kleidung im Dienste, beim Maschinenölen und erevidieren, beim Feuerungsgeschäft verbraucht, fällt ganz erzheblich ins Gewicht.

einnahme von 3—4 Mk. je nach den örtlichen Berhältnissen, also ein Jahreseinkommen von 1050—1400 Mk. beziehen.

Die Ansicht, daß eine entscheidende Verbesserung der Lage der Hilfs= heizer in den letzten Jahren erfolgt sei, begegnet in den Kreisen der nächst Beteiligten, der Heizer selber, Widerspruch. Die oben bereits teilweise citierten amtlichen Zahlen für die Durchschnittslöhne der Lokomotivhilfsheizer, die jür das Jahr

1896/97 1897/98 1898/99 1899 2,52 Mf. 2,42 Mf. 2,44 Mf. 2,46 Mf.

betragen, sprechen ja auch troß ber geringen Beweiskraft von Durchschnittslohnzahlen gegen jene Unsicht. Die zur Erklärung des einigermaßen auffälligen Zahlenrückgangs von der Verwaltung für gut gehaltene Unmerkung: "Der Rückgang im Lohnsah erklärt sich dadurch, daß im Jahre 1897/98 eine besonders große Zahl Hilfsheizer, die bereits in den höheren und höchsten Lohnsähen standen, in das Beamtenverhältnis übernommen ist", — dürfte wohl wenig geeignet sein, die sich an jene Zahlenbewegung anklammernden Bebenken erheblich abzuschwächen, da sie doch nur besagt, daß 1896/97 einer großen Masse mit Mittellöhnen eine starke Schicht alter, hochgelohnter Arbeiter gegenüberstand und daß nach deren Ausscheiden die von ihnen bisher versehenen Stellen mit minimal gelohnten Hilfskräften besetzt wurden, ohne daß die Mittellohnschicht in die höheren Lohnstusen aufrückte. Das bedeutet eben, daß die durchschnittliche Entlohnung der Hilfsheizerdienste herabgesetzt worden ist, — dasselbe, was die Zahlen besagen.

Inbessen bezieht sich die Klage bes Lokomotivpersonals, und zwar ber führer und ber Heizer, nicht auf ben festen Grundlohn, sondern auf die Nebenbezüge. Einmal klingt bas sehnsüchtige Lied immer wieder von ber guten alten Meilenzeit, "wo die Meile nur 7,5 km und noch nicht wie beut 10 km hatte". Es ist nämlich bie eigenartige Thatsache zu ver= zeichnen, daß im Gegensat zu ber Aufrechterhaltung bes alten Mobus für die Berechnung ber Dienstreisengebühren höherer Beamten, bem Fahrpersonal seit dem Übergang vom alten Maßspstem auf das neue metrische System, fortan 10 km Fahrleistung nur ebenso hoch vergütet werden, wie früher die Meilenleistung, was einer Reduktion der Fahrgebühren um 25 % gleichkommt. Gewiß wäre bas zu einem Teil burch bie gesteigerten Berkehrsleiftungen auf Kosten der Arbeitstraft des Personals wieder ausgeglichen worden, wenn nicht auch die Verfürzung der Dienstdauer des Personals, der Begfall ber Nachtgelber in großem Style und die indirekte Berabsetzung ber Fahrgelbfäte im Güterzugbienft eine weitere Ginfchränfung ber Nebenbezüge bewirkt hätte.

Aber es bleibt noch ein anderer Punkt in der Vergütungsfrage, der das Lokomotivpersonal wenigstens in einer Anzahl von Verkehrsbezirken zu einem schmerzlichen Rückblicke veranlaßt. Am 1. April 1896 ist bas alte "Ersparnisprämien-System" aufgehoben worden, um bem neuen, oben geschilberten "Berbrauchsprämien-Suftem" Plat zu machen. Niemand weint bem alten System an sich eine Thräne nach; vielmehr atmete bas Lokomotiv= personal erleichtert auf, als es von biesem "Gaunersystem", bas das gegen= seitige Bertrauen, die Kollegialität, bas Standesbewußtsein, ja die Ehrlichfeit des Lokomotivpersonals bebenklich zu unterminieren geeignet mar, be= freit wurde. Es gehen wilbe Geschichten barüber um, was bamals angeftellt worden ift, um nur möglichst viel Kohle und Öl zu sparen und die hohe Ersparnisprämie, die für je 100 kg gegenüber der Verbrauchsnorm ersparte Kohle bem Führer 20 Pfg., bem Beizer 10 Pfg. und für ein Kilogramm ersparten Dles beiben je 10 Pfg. einbrachte, zu "erschinden". Menschen und Maschinen litten in den Bezirken, wo sich die Forcierung dieser Sparmethode dank einem gunftigen Berhältnis von Fahrleiftung und Kohlenheizkraft lohnte, unter bem Spftem; diese mechanisch — jene physisch und moralisch; aber bas System brachte ben Beamten Gelb ein. Begrüßte man bas Berschwinden des Systems drum auf der einen Seite, so empfand man auf der andern den dadurch verursachten Einnahmeausfall recht bitter. Durch die Einführung der oben mitgeteilten Prämienberechnung follte wohl ein Aquivalent für die versiegte Einnahmequelle geschaffen werden, allein sie erwies fich in ben Bezirken, wo das alte Syftem in voller Blüte gestanden hatte, nur als unzureichender Ersatz. Um fast 250 Mt. jährlich verringerte sich im Jahre 1897 an vielen Plätzen die Nebeneinnahme bes Führers und bie bes Heizers entsprechend um etwa 100 Mf. Das fällt bei einer Summe von 275 bis 400 Mf., die wir für die Nebenbezüge des Heizers anzuseten haben, erheblich ins Gewicht. Gewiß fteht fest, daß unter ben heutigen immerfort sich steigernden Berkehrsverhältnissen mit der alten Ersparnisprämie faum noch etwas zu verdienen wäre; aber ein Trost für die Ginnahmekürzung ift bem Lokomotiv-Personal bamit nicht gegeben.

Diese Thatsachen sind es, die denn auch immer wieder in den Erörterungen über die Gehaltsfrage auftauchen und natürlich auch für die Beurteilung der Lohnfrage in der Hilfsheizer-Kategorie von einiger Wichtigkeit sind. Nicht daß gerade der Hilfsheizer von heute noch unter dem Drucke jener Beränderungen des Prämiensystems oder gar des Maßsystems litte — er weiß bei seinen drei, fünf Dienstjahren im Lokomotivbetrieb kaum etwas davon; aber für den, der die Entwickelung der Lohnfrage und der Arbeitsleistung der ganzen Gruppe überschlägt, liegt hier doch ein Charakteristikum vor, das nicht zu

unterschätzen ist. Leider sind aus früheren Zeiten keine Angaben über die Lohnverhältnisse der Hilfsheizer bekannt, um mit einiger Präcision die Ent-wickelung der Lohnkurven sixieren zu können. Immerhin scheint nach allem der Ansicht, daß die Lohnausbesserung der Heizer keine durchgehende gewesen ist, einige Berechtigung innezuwohnen.

Indes der Hilfsheizer wird sich kaum beklagen: der vorübergehend beschäftigte Aushilfs-Heizer steht sich doch besser als bei seinem gewöhnlichen Dienst im Schuppen oder jedenfalls auch nicht schlechter als in der Werkstatt, und er freut sich vor allem, daß er einmal zum "Fahren" gekommen ist. Der eigentlich ständige Hilfsheizer aber vermeidet einmal natürlich jede kritische Bemerkung, um keinen Zweisel an seiner Gesinnungstüchtigkeit auftommen zu lassen und sich in seiner Karriere nicht zu schaden; vor allem aber rechnet er eben auf die Beförderung zum etatsmäßigen Heizer; für ihn ist der Hilfsheizerdienst nur Durchgangsstellung.

Tritt ber Hilfsheizer nach ber Beförderung nun in den Genuß des etatsmäßigen Beiger-Anfangsgehalts von 1000 Dlf., zu bem bie gleichen 275-400 Mf. Nebengelber 1 wie früher hinzukommen, so bedeutet biefer Übergang aus dem Lohnverhältnis mit 1050-1400 Mf. Einfommen in bas bes festen Gehaltsbezuges anscheinend nur für ben einen, bisher geringer bedachten Teil des Heizerpersonals einen wirklichen Fortschritt, während der andere bisher reicher besoldete Teil auf seinem Einkommensniveau zu Ja, die dem neuernannten Beamten obliegende Berverharren scheint. pflichtung zur vollständigen Neuuniformierung, die über 100 Dik. Kosten verursacht, und ber weiter für ben Unter Beamten bestehende Beitrags= zwang zur Verwaltungs-Kleiberkasse in ber Höhe von jährlich 60 Dik. könnten im Einkommens-Bezuge des neuen Beamten trot Wegfalls der Krankenund Pensionskaffenbeiträge sogar eine Ginschränkung bewirken. Indeffen ift ju betonen, daß mit ber festen Anstellung dem Beamten auch ein Anspruch auf Wohnungsgeld=Zuschuß in Höhe von 60-180 Dit. je nach ber Gegend (in 11 beutschen Großstädten: 240 Dlf.) zusteht, und daß auch die Stellenund Teurungszulagen, die vorher in den höheren Tagelohn-Sätzen enthalten waren, nun in der Form eines Pauschalzuschlages bis zum Höchstbetrage von 200 Mf. folange weiter gewährt werden, bis bas Gehalt 1200 Mf. überfteigt. Dann tritt freilich in ben meisten Fällen eine Aufrechnung bes bisherigen Zulagebetrages gegen die Gehaltszulage ein. Diesen beiden

<sup>1</sup> Als penfionsfähiges Nebeneinkommen aus dem Lokomotivdienste wird für den Heizer ein Betrag von 250 Mk., für den Führer ein solcher von 350 Mk. ansgesett.

Punkten "Wohnungsgeld=Zuschuß" und "Stellenzulage" ist noch an besonderer Stelle eine eingehendere Behandlung zu widmen.

Mit 25 bis 27 Jahren durchschnittlich etatsmäßig angestellt, rückt der Heizer mit 28 bis 30 Jahren etwa in die höhere Gehaltsstuse von 1100 Mk. auf. Er wird inzwischen sein Lokomotivführer-Examen absolviert haben und nun auch zunächst vertretungsweise, später dauernd im selbständigen Führerdienst verwendet werden; infolgedessen bezieht er auch die höheren Fahr-, Stunden- und Prämiengelder, die dem Führer zustehn. Da er als Heizer aber meistens im Zugdienst beschäftigt gewesen ist, während er zur selbständigen Führung der Lokomotive vorerst nur im weniger einträglichen Bahnhofs-Dienst herangezogen wird, so bedeutet die neue Beschäftigung noch keineswegs immer eine Vermehrung seiner absoluten Einnahmen aus Neben-geldern. Nur allmählich werden sich diese erhöhen.

Im Alter von 35 Jahren etwa, nachdem er bereits längst in die Gehaltsftufe 1180 Mf. eingetreten ift und gewöhnlich schon im Güterzug= Dienste selbständig Führer-Funktionen ausübend, Nebengelder im Betrage von 500 Mf. bezogen, wird er bann, furz bevor ihm die nächste Beizergehalts=Bulage zufallen würde1, zum etatsmäßigen Führer mit 1200 Mf. Anfangsgehalt ernannt 2. Sein Gehalt hat sich fast kaum erhöht. Erhöhung wird durch die erforderliche neue Equipierung mehrfach aufgewogen. Die Nebengelder bleiben dieselben; nur an Stelle bes bisherigen Wohnungsgeld-Zuschusses tritt ber zwei- bis breifache im Betrage von 180 bis 432 Mf. (in 11 beutschen Großstädten 540 Mf.). Das ift der entscheibende Bunkt, um den sich alles bei ber Sorge um die etatsmäßige Führer-Anstellung breht. Bon hier geht die einschneibenoste Wirkung auf bas häusliche Leben bes Beamten aus. Die nun weiter alle brei Jahr erfolgenden Gehalts: zulagen von je 200 Mt. haben kaum die ganze volle Bedeutung wie jene Buschuß-Vermehrung. Das Söchstgehalt mit 2200 Mf., bas nach 15jähriger Dienstzeit in etatsmäßiger Führerstellung fällig ist, wird ja auch von ber Mehrzahl ber Führer nicht erreicht. Ihrer Arbeit ist vielfach mit 40 Jahren schon eine Grenze gesetzt. Die Bahn erforbert ihr Opfer. Nach amtlichen

S pools

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rückt ein Heizer, der über neun Jahr im Heizerrang verbleiben mußte und daher schon die vierte Gehaltsstuse — 1260 Mk. — bezog, zum Lokomotivführer auf, so genießt er das frühere, das Ansangsgehalt des Führers übersteigende Geshalt zunächst weiter.

Das ist der gewöhnliche Gang der Dinge. Beamte, die ewig Heizer bleiben, weil sie nicht das Führerexamen haben bestehen können oder sich aus anderen Gründen nicht zum Führerberuf eignen, sind selten. Daß indes manche Heizer länger, als in diesem Normalbeispiel angenommen, in ihrem Rang verbleiben, ist früher schon hervorgehoben worden.

Mitteilungen mährend der Berhandlung des Abgeordnetenhauses bezogen im Jahre 1900 von 10 393 etatsmäßigen Führern 2989 = 29 % bas Maximalgehalt. Dieser Prozentsat für die Besetzung ber Höchststufe besteht heute, nachdem im Jahre 1899 bie Aufsteigefrift zum Sochstgehalt um eine volle Dienstalters-Stufe von 3 Jahren abgefürzt worden ist. Ganz abgesehen von der psychologischen Thatsache, daß sich die älteren Beamten, zumal wenn eine Gehaltsaufbefferung in der Luft schwebt, noch so lange im Dienste zu halten suchen, bis fie bes höheren Gehaltssates teilhaftig geworden find, um bann erft die längst schon notwendige Pensionierung eintreten zu laffen, fobaß also biefe Wehaltsklaffen für eine kurze Spanne Zeit eine unverhältnismäßig hohe Besetzung aufweisen mussen, wird man gemeinhin annehmen bürfen, daß vorher, als zur Erreichung ber Höchstitufe eine 20 % längere Dienstzeit erforderlich mar, ein weit geringerer Prozentsatz auf die Höchstflaffe entfiel. Wievielen unter der Lokomotivbeamtenschaft die Gehaltsaufbefferung, die von jeher nur beim Söchstgehalt einsetze und von ba ausgehend nur die nächst vorhergehenden Klassen berücksichtigte, zu gute gekommen ift, ist barnach schwer zu beurteilen. Db sich bie Gehaltsauf= befferung auch nur für bie Sälfte bes Personals nach bem Rechnungs= Schema bes Ctats in ber Progression:

|                           | 1890/91<br>1200—1800 |   | 1891/92<br>1200—2000 |   | 1897/98<br>1200—2200   |    | 1899/1900<br>200—2200 |
|---------------------------|----------------------|---|----------------------|---|------------------------|----|-----------------------|
| Durchschnittes<br>gehalt: | 1500                 |   | 1600                 |   | 1700                   | in | 1700<br>15 Jahren.    |
|                           | 100                  | • | 106,8                | 4 | in 18 Jahren.<br>113,4 | :  | io Jugren.            |

vollzogen hat, könnte zweifelhaft erscheinen. In Wirklichkeit bewegen sich die auf den Kopf der Lokomotivführer in den einzelnen Jahren entfallenden durchschnittlichen Gehaltsbeträge (Quotient aus der Gesammtsumme der Gehälter durch die Kopfzahl der etatsmäßigen Führer — unter Einrechnung von etwa 50 bis 100 Maschinenführern auf Schiffen und elektrischen Besteuchtungs-Anlagen) in folgender Zahlenreihe:

| 1889/90 | 1890/91 | 1891/92         | 1892/93         | 1893/94      | 1894/95            | 1895/96 | 1896/97 |  |
|---------|---------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|---------|---------|--|
| 1472    | 1543    | 1525            | 1505            | 1519         | 1610               | 1622    | 1638    |  |
|         |         | 1897/98<br>1780 | 1898/99<br>1735 | 1899<br>1762 | Etat 1900.<br>1754 |         |         |  |

Diese Zahlenreihe leibet an starken Schwankungen, die zu einem großen Teile auf die in den einzelnen Jahrgängen im Umfang sehr verschiedene Bermehrung etatsmäßiger Stellen und den damit verbundenen Eintritt junger Beamten der ersten Gehaltsstuse zurückzusühren sind. Um diesen störenden Faktor nach Möglichkeit in der Betrachtung auszuscheiden, soll in

nachfolgender Reihe bei den einzelnen Jahrgängen die Unterschicht der in dem betreffenden Jahre und der im Borjahre eingetretenen Beamten, die noch das Anfangsgehalt beziehen und im allgemeinen sich in der kurzen Zeit nur um wenig Köpfe vermindert haben dürften, außer Rechnung gestellt werden. Dann ergiebt sich für die Beamten vom dritten Jahrgang ab ein Durchschnittsgehalt:

1896/97 1889/90 1890/91 1895/96 1891/92 1892/93 1893/94 1894/95 1630 1650 1492 1540 1585 1565 1555 1615 1898/99 1897/98 1899. 1815 1835

Wenn man also von ber anhaltenben Berjüngung bes Lokomotivführer= standes infolge der zahlreichen Besetzung neuer Etatsstellen mit jungen Kräften absieht, ift die Aufwärtsbewegung des Durchschnittsgehalts eine Indessen barf man sich burch biese Bahlen nicht ziemlich stetige gewesen. zu dem generellen Schluß verleiten lassen, als hätte bie Erhöhung ber letten Gehaltsstufen auf bas Gros bes Lokomotivpersonals burchweg berart günstig gewirkt, daß jeder Beamte im Verlauf feiner Karriere sich heute jährlich etwa um 200 Mf. beffer ftanbe als im vergangenen Jahrzehnt. Wer die Er= scheinungen bieser Beamtenwelt aus ber Pragis kennt, wer die Haupt= ergebnisse ber Sterbe- und Pensionierungsstatistif ber Lokomotivführer kennt, weiß, daß die Laufbahn der meisten furz bemessen ist, daß nur eine beschränkte Zahl vom Glück besonders begünstigter und mit einer eisernen Natur bedachter Lokomotivführer ihren Stand auf ber Maschine ein halbes Menschenalter hindurch behauptet. Da nun aber die Gehaltsaufbesserung seit 1897 gerabe nur die brei letten Gehaltsstufen erfaßt hat, beren unterste - um 50 Mf. bzw. 100 Mf. erhöht - erst nach minbestens neun= und zwölfjährigem Dienst von dem Beamten erreicht werden, so werden nur jene besonders begünstigten Naturen, die die harte Auslese des Betriebs über= standen haben, dieser neueren Besoldungsvermehrung teilhaftig; für bas Gros ber Beamtenschaft hat nur die geringfügige und sehr langsam burch= greifende Aufbefferung zu Anfang ber neunziger Jahre Bebeutung gehabt. Die älteren Führer sind bei bem Aufbesserungsmobus fehr günftig gefahren, auf ihr Konto ist die aus den Zahlen ersichtliche Erhöhung des Durchschnitts= gehalts in ber hauptsache zu feten; aber ber Stamm ber jüngeren Beamten zwischen 35 und einigen 40 Jahren, benen grad in diefer Zeit, wo ihre Kinder fämtlich noch schulpflichtig sind, ein ausreichendes Einkommen mehr notthut als ben älteren Führern, ift zu furz babei weggekommen. Hierauf bezieht sich benn auch die oft wiederholte Klage dieser Kreise.

STO.

Die mitgeteilten Durchschnittsziffern lassen eine gründlichere Erfassung des Gehaltsproblems im Zusammenhange mit der Altersgruppierung leider nicht zu. Hoffentlich erstreckt sich die im Gange befindliche, seitens der Verwaltungsbehörde angestellte Untersuchung über die Löhne der Arbeiter auch auf die Einkommensverhältnisse der Hilfsbeamten und Beamten und giebt uns näheren Ausschluß über diese Fragen. —

Eins ist indes schon aus jenen Zahlen klar zu erkennen, und darin liegt ihr entscheidender Wert, daß sie darthun, dis zu welcher Gehaltsstufe der Durchschnitt der Beamten überhaupt nur gelangt. Die Zahlen der ersten mitgeteilten Reihe schwanken sämtlich zwischen 1600—1800, d. h. um das Gehaltsmittel, das bei gleichmäßiger Besetzung der Dienstalterssutzen sich ergiedt. Eine Ansammlung von dienstälteren Beamten in den höheren Gehaltsstufen, wie sie sich bei natürlichem Verlauf der Dinge erzgeben müßte, ist im Lokomotivberuse also ausgeschlossen Die Zahlen der zweiten Reihe von Durchschnittszissen, die den Zustrom junger Elemente aus der Berechnung ausschaltet und für die älteren Beamten einen Betrag von wenig über 1800 Mf, der auf der vierten Gehaltsstufe nach neunzjähriger Dienstzeit erreicht wird, angiebt, bringen das noch viel schärfer zum Ausdruck.

Die bereits angeführte Behauptung, die in den Petitionen der Lokomotivführer regelmäßig wiederkehrt, daß nämlich eine fehr große Ungahl von Führern im 39. und 40. Lebensjahre, 5 Jahre nach ber etatsmäßigen Anstellung bienstunfähig werbe, baß bas Pensionierungs-Alter für ben Durchschnitt bes Personals vor bem Empfang ber höchsten Gehaltsrate eintrete, fodaß einzig und allein eine Erhöhung bes Unfangsgehaltes, hingegen bie burchgeführte Erhöhung bes Endgehaltes faum für bie Maffe ber Lokomotiver von Vorteil sei, ist barnach keineswegs übertrieben. biese Betrachtungen weisen barauf hin, daß ber Kern ber Gehaltsfrage im Lokomotiverberuf in der Bemessung des Anfangsgehalts steckt. Daß dieses an fich für einen 35jährigen Mann mit tüchtiger Ausbildung im Maschinenbau, mit fast 10jähriger Schulung in einem tomplizierten Betriebe, für einen Beamten, ber zwei Fachprüfungen bestehen muß, um zu seinem Ziele zu gelangen, nicht zu hoch bemessen ist, barüber ist fein Zweifel. Wohnungsgeld-Zuschuß ist nur ein Zuschuß zur Deckung ber Miete, und zwar gerade in ben Fällen, wo er am nötigften ift, nicht immer am höchsten bemessen.

Man ersieht baraus, welche Wichtigkeit dem Bezuge der Neben gelder beizumessen ist. Ihrem Wesen nach nur als Vergütung für die im Fahr= dienst bei der langgedehnten Dienstabwesenheit sich ergebenden erhöhten Ver=

pflegungskosten der Beamten gebacht 1, sind sie in Wahrheit als ein Teil bes Einkommens zu betrachten, und die wichtige Frage ber Lebenshaltung ber Beamten: Behaglichkeit ober Ginschränkung? — hängt schließlich zu einem guten Teile von der schwankenden Höhe dieser Nebenbezüge ab. Namentlich im Falle einer Erkrankung des Beamten, die an sich Mehraufwendungen im Haushalt verlangt, zeigt sich bei bem Ausfalle ber Nebenbezüge gerabe bie Bebeutung, die sie für bas Budget eines Fahrbeamten haben. Gine Reduktion berfelben aber, wie ich fie allgemein oben im Falle ber Syftems= änderung festgestellt habe, wie sie nach den Klagen der Beamten aber auch auf Einzelbahnhöfen, infolge einer Anderung der Diensteinteilung, einer an sich ja durchaus wünschenswerten Dienstverfürzung, immer wieder vorkommt, wird ganz empfindlich vom Personal verspürt. In dieser Unstetigkeit eines Drittels bes Gehalts liegt ber wundeste Punkt bes Besoldungssystems für bas Lokomotiv=Personal, für die Führer wie die Heizer und Hilfsbeamten. Infolge ber Ungleichheit ber Bezüge herrscht ein eifersüchtiges Bestreben, namentlich unter ben jungen Beamten, nicht nur Extradienste und Über= stunden zu leisten, sondern vor allem bei den einträglichsten Fahrtenreihen anzukommen zu suchen. Da das nur auf dem Wege über den Vorgesetzen möglich ift, so ergeben sich je nach bessen Ermessen günstige ober ungünftige Berhältnisse. Der einsichtige Vorgesetzte berücksichtigt ben Bater einer vielföpfigen Familie bei der Besetzung der einträglichsten Touren und Dienst= gattungen, der weniger einsichtige bevorzugt bis zu einem gewissen Grade die gefügigeren Elemente unter seinem Personal bei der Berteilung der "fetten" und der "mageren" Fahrten. Wie bei der Dienstdauer-Bemessung, fo auch bei der Nebengelder-Regulierung, überall spielt das "pflichtmäßige Ermessen" bes Vorgesetzten eine nicht unwesentliche Rolle. Auf eine fo unsichere Grundlage aber wie die jeweilige Geftaltung des Dienstes und bas Ermessen eines Einzelnen, sollte ein fo bedeutender Teil ber Einnahmen nicht bafiert werben, weil es in vielen Fällen zu bedenklichen Sarten und berechtigter Verstimmung des Personals führen kann und, wie die mir bekannt gewordenen Klagen beweisen, auch führt. Die auf eine Fizierung ber Nebenbezüge, zum mindesten auf eine Umwandlung der "Ersparnisprämie" in ein Figum abzielenden Petitionen find wohl weitere Symptome für die Unzulänglichkeit biefer Befoldungsmethobe.

Daß sich die Berwaltungsbehörde bessen auch, aber wohl nur bis zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von seiten der sächsischen Sisenbahn-Verwaltung ist noch vor kurzem einmal hervorgehoben worden, daß das Fahrgeld nur als eine Entschädigung für die Mehr-ausgaben im Außendienste sein solle, da ja die Familie zu Haus auch ihren Untershalt bestreiten müsse und somit doppelte Auswendungen notwendig werden.



einem gewissen Grabe, bewußt ist, lassen die von amtlicher Seite in ben Landtagsverhandlungen erfolgten Aussührungen erkennen. Da heißt es (1900. Stenogr. Bericht Bd. III S. 5250): "Die Anderungen, die in dem Berfahren der Berechnung der Prämien eingetreten sind, haben niemals den Zweck und auch nicht den Erfolg der Ersparnis gehabt, sondern sie haben dazu gedient, eine Ausgleichung vorzunehmen zwischen den einzelnen Dienstleistungen der Lokomotivführer. Wir haben Lokomotivführer im Rangierdienst, im Güterzugdienst, im langsamen Personen- und im Schnellzugdienst. Sie beziehen so außerordentlich verschiedene Beträge, daß Klagen darüber vorkommen. Nun ist eine Unordnung getroffen, namentlich in Bezug auf die Schmier- und Kohlenprämien, sodaß eine größere Ausgleichung eingetreten ist."

Bis zu welchem Grade diese angestrebte Ausgleichung erreicht ist, darüber sprechen sich die oben mitgeteilten Zahlen für Nebengeldbezüge aus, leider in nicht sehr günstigem Sinne. Die Verschiedenheit der Nebenbeträge, die "so außerordentlich ist, daß Klagen darüber vorkommen", besteht in ausgedehntem Maße fort.

Und auch die andere Behauptung, daß die Anderung in der Berechnung ber Prämien niemals ben Erfolg ber Ersparnis gehabt hat, muß boch gegenüber ben Zahlen ber Wirklichkeit eine Ginschränfung zum mindeften bahin erfahren, daß nur in ber absoluten Sohe ber Ausgaben für Prämien keine Ersparnisse eingetreten find! Daß aber bie Materialersparnis- Prämien pro Kopf zurückgegangen sind, und bas ift für bie Beamten ber ausschlag= gebende Gesichtspunft, fann, wofern die zugänglichen Bahlen nur ein un= gefähres Urteil erlauben, kaum einem Zweifel unterliegen 1. Es wurden im Jahre 1892: 3 435 011 Mf. Prämien für Materialien-Ersparniffe, Entbedung von Rad=, Achs= und Schienenbrüchen u. bgl.: 1896: 4 252 900, 1897: 4 362 457, 1898: 4 821 138, 1899: 5 061 727 faktisch ausgezahlt; 1900: 5 274 000 Mf. im Etat veranschlagt. Die entsprechenden Kopfzahlen bes Lokomotivpersonals dieser Jahre sind: 15 632; 18 844; 21 250; 24 448; 25 057; 26 284. Unter ben Prämiengelbern fallen bie für Entbedung von Schäben an Betriebsmitteln absolut nicht ins Gewicht. Dagegen participieren an ben Ölersparnis Prämien die Wagenwärter, die ein geringes Ölgeld für bas Achslagerschmieren beziehen. Nun handelt es sich hier einmal an sich um teineswegs fehr hohe Gefamtbeträge, zum andern ift aber ber Wagenpark und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ja, auch die seinerzeit von amtlicher Seite in den Landtagsverhandlungen mitgeteilten Zahlen für 1896/97 und 1898/99 für die Nebeneinahmen der Lokomotivsführer lassen indirekt auf einen Rückgang der "Ersparnisprämien" schließen (Stenogr. Bericht Berholg. 1900 Bd. III S. 5250, 5257 [siehe S. 107 Anmkg.]).



ber entsprechende Olverbrauch so ungeheuer gewachsen, daß die auf bas Wagenschmieren entfallenden Prämien sich vermehrt haben muffen. Die angeführten Summen für Material-Ersparnisprämien kommen also mit fort= schreitenben Jahren bem Lokomotivpersonal immer weniger voll zu gute: Was aber finden sie sind für die lette Zeit jedenfalls zu hoch gegriffen. wir trotbem, wenn wir die auf ben Kopf bes Lokomotivpersonals entfallende Prämienquote berechnen? - 1892: 219,5 Mf., 1896: 248 Mf., 1897 (nach Aufhebung bes alten Ersparnisprämien=Systems): 205 Mf., 1898: 197 Mf., 1899: 202 Mf., und nach bem Etat 1900 sind pro Kopf: 200 Mf. veranschlagt ! Pro Kopf scheint also an ben Ersparnisprämien boch etwas erspart worden zu sein, wenn auch die Verwaltungsbehörde an= gesichts bes Wachsens ber absoluten Zahlen es kaum empfindet; interessierte einzelne Arbeiter empfindet es um so beutlicher. Dazu kommt. baß über ben sonstigen Nebenbezügen aus Kilometer-, Stunden-, Nachtgelbern ein ähnliches Schickfal zu walten icheint. Betreffs ber Nachtgelber hat es bie Behörde ja vor einigen Jahren auch felbst indirekt zugestanden, indem sie am 1. Juli 1896 nach ber Reorganisation bes Ubernachtungswesens, bas biefe Einnahmequelle ftark unterband, die Borschriften über die Berechnung von Nacht= gelbern wieder abandern und gunftigere Bedingungen zu Grunde legen mußte.

Die Übernachtungszulagen in ber Höhe von 1 bis 11/2 Mf. für Loko= motivführer und Zugführer und 1 bzw. 2/8 Mf. für Beizer, Schaffner, Bremfer spielten zu Anfang ber neunziger Jahre, als die langen Touren zum Teil noch im Schwange waren, eine gewichtige Rolle im Einnahmebudget bes Fahrpersonals. Als bann bie übermäßig ausgebehnte Dienft-Abwesenheit zu Nachtzeiten auf ein Minimum eingeschränkt murbe, wie es neben bienst= lichen Momenten auch das gefundheitliche und das Familien-Interesse bes Personals erforderte, da fielen natürlich die schönen Gelder, die man zum Teil "im Schlafe" verdient hatte, fort, und um ben nun auftauchenben Klagen über Einnahme-Ausfälle einigermaßen zu begegnen, wurde bas neue Nachtgelder-Suftem, bas schon bei fürzerer Abwesenheit die alten Sate bewilligte, eingeführt. Wie wenig aber biefe Neuorganisation im Berein mit anderen Abanderungsmaßnahmen auf bem Gebiete ber Fahr- und Stundengelbbezüge, bazu bie Teilung ber Berkehrsbezirke, bie Abkurzung ber Fahrten, die Einschränkung ber Dienstdauer u. a., zu Gunften ber Nebeneinnahmen bes fahrenden Personals gewirft haben, dürften die nachstehenden Zahlen Es wurden insgesamt ausgezahlt: bekunden.

5 00g/c

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das sind nach dem Gesagten natürlich keine absoluten Zahlen, in der Wirkslichkeit gehen eben noch die Ölgelderquoten des Wagenwärters und die Schadensentdeckungsprämien ab.

|      |        | an | Fahr-, Stunden-<br>Nachtgelbern: | u. |     |    |     | rperfonal,<br>ugperf. zuf.): |      | thin<br>Ropf: |
|------|--------|----|----------------------------------|----|-----|----|-----|------------------------------|------|---------------|
|      | 1892:  |    | 15 537 700                       |    | von | 37 | 318 | Röpfen                       | 417  | Mt.           |
|      | 18961: |    | 16 018 900                       |    | 27  | 42 | 389 | "                            | 378  | "             |
|      | 1897:  |    | 17 616 300                       |    | 39  | 47 | 279 | 87                           | 373  | le .          |
|      | 1898:  |    | 19 225 200                       |    | jý. | 54 | 297 | H                            | 354  |               |
|      | 1899:  |    | 20 318 000                       |    | 18  | 55 | 287 | jū*                          | 368  |               |
| (St. | 1900:  |    | 20 445 000)                      |    |     | 57 | 527 | 20                           | (356 | Mt.)          |

Die Beweistraft biefer Bahlen ift feine birefte, weil fie nicht gang rein gewonnen find, aber sie sprechen boch beutlich genug. Die zweite Zahlen= fäule stellt die Gesamtheit der im Fahrdienst verwandten und an den Fahr= und Stundengelbern beteiligten Beamten und ständigen Bilfsfrafte bar. Die wünschenswerte Sonderung in Lokomotiv- und Zugpersonal ist unangängig, weil die Fahrgelder nur in ihrer Gesamtsumme, für alle Kategorien vereinigt, mitgeteilt werben; boch eine einfache Betrachtung flärt bie Zahlen= verhältnisse genügend. Die Lokomotivbeamtenschaft, die pro Kopf höhere und umfangreichere Nebengelber bezieht als bas Zugpersonal, ift in ber in Frage stehenden Zeit um fast ein Biertel schneller gewachsen als bas 1892 machte es 42% bes fahrenden Personals, 1899 Wagenpersonal. 47 % aus. — Obgleich also der höhere Bezüge beanspruchende Teil bes Personals stärker zugenommen hat, als ber weniger bebachte, ist bie Kopfquote aus ben Fahrgelbsummen zurückgegangen; bas läßt ben Rückgang ber Zahlen um so bedenklicher erscheinen und rechtfertigt die Unnahme, daß beide Teile, Lokomotiv- und Zugpersonal, in ihren Nebeneinnahmen ziemlich gleichmäßig verkürzt worden sind, wenn auch ber Grad ber Benachteiligung der einzelnen Kategorien nicht scharf bestimmt werden kann?.

Wie weit also die Vorteile, die durch die Ausbesserung des Endgehalts und die Abkürzung der Aussteigefristen dem Lokomotivpersonal zugefallen

<sup>1</sup> Für 1893/95 find mir keine Kopfzahlen zugänglich.

<sup>2</sup> Höchstens ein paar gelegentlich der Landtagsverhandlungen amtlicherseits mitgeteilte Zahlen können einen näheren Zublick gewähren. Es sollen nämlich im Jahre 1892 gegen 6 Mill. Mk. an Fahre, Stunden- und Nachtgelbern an das Lokomotivpersonal ausgezahlt worden sein; 1898/99 aber 9,092 Mill. Mk. Auf den Kopf kämen demnach 1892 (15 632 Mann skändiges Lokomotivpersonal): 384 Mk., 1898 (24 448 Mann): 370,5 Mk. Indessen stimmen diese Zahlen wieder keineswegs mit den für 1895 und 1898 bei derselben Gelegenheit genannten Zahlen, die sich auf nur 314,42 Mk. und 348,39 Mk. bezissern und eine bedeutende Steigerung der Nebeneinnahmen darthun sollen, überein. Ehe sich die Berwaltung nicht entschließt, die ihr verfügbaren socialstatistischen Daten der Öffentlichkeit, die für das Innere des Staatsbetriebs ein Interesse hat, bekannt zu geben, wird man notgedrungen zu den oben angewandten Kombinationsmethoden greisen müssen.

sind, durch diese Berkürzung der Nebeneinnahmen nicht wieder aufgehoben worden sind, diese Frage ist nicht zu unterdrücken. Daß die jüngeren Personalsschichten, die die Masse bilden, im Durchschnitt keinesfalls besser gestellt worden sind, sondern eher eine Einschränkung der Gesamteinnahmen erfahren haben, scheint sogar außer Frage zu stehen. Die Härten, die sich angesichts der wachsenden Kosten der Lebenshaltung, angesichts der Preise und vor allem der Mietssteigerungen unsehlbar hier und dort ergeben haben, sind wohl zu einem Teile durch das später zu behandelnde System der Teuerungszulagen beseitigt worden. Bon einer durchgreisenden Hebung des socialen Niveaus aller Schichten des Lokomotivsührerstandes im letzten Jahrzehnt kann man leider nicht sprechen.

Fragt sich, ob biese überhaupt notwendig gewesen ist? Bei ber Ent= scheidung hierüber werden subjektive Unschauungen stark mitspielen, indessen ist immerhin auch ein objektiver Beurteilungsmaßstab in ber Entwickelung der Verhältnisse ber übrigen gewerblichen Bevölferung gegeben. darf man wohl von einer durchgreifenden Hebung bes socialen Niveaus Allgemein gültige Zahlen können in dieser Frage zwar nicht entscheiben, aber die Beweiskraft ber einen hier mitzuteilenden Zahlenreihe bürfte gerade von seiten der Gisenbahnverwaltung keiner Anfechtung unterliegen. Laut amtlichen Mitteilungen 1 hat sich bei ben versicherungspflichtigen Gifenbahn-Betriebsarbeitern ber Durchschnitt ber anrechnungsfähigen Löhne von 1889 bis 1899 von 631,3 Mk. auf 839,3 Mk., also fast um ein Drittel gehoben. Zudem foll ja, nach amtlichen Aussprüchen, die Besoldung ber Eisenbahnbeamten seit 1889/90 um 23,5 % aufgebessert worden sein, eine Behauptung, beren Unterlagen nachzuprüfen hier nicht ber Ort ift. Sicher scheint nur aus allen diesen Angaben hervorzugehen, daß in ber That ein allgemeines Aufsteigen bes Lebensstandards behauptet wird. oben für die jüngeren Kategorien und die Masse bes Lokomotiv - Personals umschriebene Anteil an diesem Aufschwung steht bazu in keinem günftigen Berhältniffe.

War nun das Lokomotiv=Personal an sich vielleicht schon zu hoch bezahlt? Die Qualität der Arbeitsleistung dieser Beamten ist überhaupt nicht nach ihrem wahren Werte zu vergüten! Läßt sich etwa die hochbezahlte Arbeit des Sisenbahnbureau=Beamten ihr vergleichen? Das tägliche Risiko für Leib und Leben ist mit Geld schwer aufzuwiegen. Diese Berufsarbeit macht sich moralisch bezahlt durch das stolze Gefühl der Erfüllung einzigartiger Pflichten. Der König auf der Maschine opfert sich auf aus Liebe zu seinem

<sup>1</sup> Archiv für Eisenbahnwesen. Bd. 1901.

Berufe; seine Civilliste könnte ihn bazu nicht begeistern. Deren Höhe regelt Angebot und Nachfrage; an den inneren Wert der Leistung vermag sie nicht heranzureichen.

Die materiell bestimmte und materiell stimmende moderne Entwickelung, die sich im Verkehrsgetriebe, dieser Welt der vollendetsten "Konkurrenz", am großartigsten offenbart, scheint auf diesem Felde, nach dem geistreichen Satz von Thesis und Antithesis, den "idealen" Arbeiter zeitigen zu müssen.

\* \*

An einer Beamtengruppe ist im Vorstehenden der Versuch gemacht worden, die socialbedeutsamen Fragen: Einfluß des Betriebes auf die Lage des Arbeiters, Arbeitsdauer, Lohn — eingehender zu orientieren und das von amtlicher Seite veröffentlichte Material für diese Zwecke fruchtbar zu machen.

Daß gerade bas Lokomotivpersonal zur Grundlage biefer bis zu gewissem Grade allgemein gedachten, socialen Betrachtung bes Gifenbahnbetriebsbienstes gewählt worden ift, könnte vielleicht dem Einwande begegnen, baß jenes Personal eine exceptionelle Stellung im Betriebe einnehme, und baß seine Funktionen von benen der übrigen Angestellten durchaus verschieden seien, mithin für andere Arbeitergruppen wesentlich andere Berhältnisse obwalten. Ich gebe das teilweise zu. Aber gerade wegen seiner exceptionellen Funftionen verlangt das Lokomotivpersonal eine exceptionelle Behandlung. Die Funktionen der übrigen Arbeitergruppen sind nicht derartig technisch kompliziert, daß sie nach bieser Generalschilderung eine entsprechend eingehende Erörterung notwendig machen. Vor allem aber bildet die Lokomotive die Seele bes Betriebes. Das burch fie bestimmte nähere Urbeitsmilieu schilbern, heißt den Kern bes Betriebes, von dem alle Wirkungen ausstrahlen, Die Kenntnis ber Funktionen bes Lokomotivdienstes gewährt ben breitesten Einblick in die Zusammenhänge bes Betriebes. Bum Anderen ift die äußere Gestaltung, Diensteinteilung, Ruhebemessung, Befoldungs= methode des Lokomotivdienstes typisch für das gesamte fahrende Personal. Schließlich war es notwendig, gerade an den weitverzweigten Ginzelheiten bes Lokomotivdienstes bas amtliche Material zu erörtern und für eine konkrete Beurteilung zu erschließen.

Die Methode, die ich dieser socialpolitischen Untersuchung des Eisensbahnbetriebes — zum Teil notgedrungen infolge der Berhältnisse, zum anderen Teil aus wissenschaftlichen Erwägungen heraus — zu Grunde lege, ist am eingehendsten an den Verhältnissen des Lokomotivpersonals durchs

zuführen. Sie braucht dafür bei den nachstehenden Schilderungen der übrigen Haupt-Arbeitergruppen nicht mehr klar herausgestellt zu werden. Es werden sich die Folge-Rapitel, die das Fahrpersonal, die Weichensteller und Rangierarbeiter betreffen, somit kürzer fassen lassen.

## Das Zugpersonal.

Da die focialpolitische Untersuchung eines Gewerbes ober eines Betriebes vor allem seine Charafteristika zu berücksichtigen hat, so steht bei der Behandlung des Eisenbahnbetriebes das fahrende Personal im Vordergrunde ber Betrachtung. Dem hat ber voraufgegangene Abschnitt Rechnung ge-Allein mit bem Lokomotivdienste ift die Erscheinung ber im Fahr= betriebe sich bethätigenden Arbeit noch nicht erschöpft, wenn auch ihr Kern barin sich barftellt. Ein numerisch stärkerer Teil ber fahrenden Berkehrs= bediensteten ist im Wagendienst, im Zuge beschäftigt. Und obgleich biese Beamten nicht ausdrücklich zu jenen zu gählen find, ohne bie ber außere Eisenbahnbetrieb undenkbar mare, und fie darum im Rahmen diefer Arbeit zurücktreten muffen, so ist boch eine knappe Schilderung ihrer bienstlichen Berhältniffe zur Ergänzung ber voraufgegangenen Sauptbarftellung ber Bustände im Fahrbetriebe notwendig, jumal eine enge dienstliche Berbindung zwischen Lokomotivbeamten und Zugbeamten besteht; gilt doch der Zugführer laut Betriebsanweisung als herr bes Zuges, sind doch die Bremfer die ausführenden Organe des Lokomotivführers in ber Güterzugfahrt. schließlich ist ihr personliches Los, die Unregelmäßigkeit bes Dienstes, zum Teil auch bas Leiden in Wetter und Wind und vor allem die Besoldungs= art bem der Lokomotivbeamten verwandt genug, um eine gleichzeitige Würdigung zu verdienen.

Das Arbeitsfeld des Zugpersonals ist in seinen Hauptzügen, wie auch in vielen Einzelheiten, dank dem engeren Verkehr dieser Beamten mit dem Publikum, in weiten Kreisen besser bekannt als die Obliegenheiten des Lokomotivpersonals. Nur weniger Striche bedarf dies Bild zu seiner Ergänzung.

Mindestens eine halbe Stunde vor Abgang eines Bersonenzuges oder mindestens eine Stunde vor Abgang eines Güterzuges, so schreibt die Dienste anweisung vor, versammelt sich das Zugpersonal am Bahnhof in den zumeist vorhandenen Reservestuben oder, wenn es einen Güterzug zu fahren hat, braußen in dessen Nähe. Der Zugführer oder Packmeister mustert seine Mannschaft; zwölf Punkte schreibt ihm die Anweisung zur Beachtung vor; die Hauptsache ist, daß alle mit der Handlaterne, der unzertrennlichen Be-

olo de la composición dela composición de la com

gleiterin bes Fahrpersonals, zur Stelle find. Man ruftet ben Bug, sofern er nicht von einer fremden Station herankommt und nur mit kurzem Auf= enthalte burchfährt, mit ben Signalscheiben ober ben Schluglaternen aus; die Wagenwärter ober Bremswärter prüfen nach, ob die Lager genügend geölt und die Bremsen und Heizschläuche in Ordnung sind. Der im Personenzug beschäftigte Beamte widmet sich bem reisenden Publikum. Der Bugführer in feinem vorschriftsmäßig noblen Dienstanzuge, mit ber "roten Tasche" über ber Hüfte, bildet eine bevorzugte Auskunftsstesse. "Güterzügler" überschlägt mit feinen Leuten die Zugausrüftung und =belaftung, die Bezettelung und muß auch hier und ba felbst, an Stelle eines Wagennotierers, die Wagennotierung vornehmen; er verteilt die Bremfer auf die Wagen je nach der erforderlichen Bremsbesetzung, nimmt die Achszahlen und Personalien auf, reicht bem Lokomotivführer die Zugleine zu, empfängt die Frachtbriefe und eventuellen Fahrordres, ist auch im Falle eines Aus= labezugs mit feinen Leuten beim Ginraumen ber Studguter in ben Badwagen thätig; man richtet sich auf seinen Bremsersitzen, in seinem Säuschen ober im Badwagen, ben "Roffer" gur Seite, im Winter überdies mit ben schweren Pelz- und Filzsachen bepackt, notdürftig ein. Gin Pfiff ben Bug entlang für das Schaffner- und Bremferpersonal, ein zweimaliger Pfiff für ben Lokomotivführer, und ber Dienst auf bem rollenden Rade beginnt.

Die Beamten siten nicht absolut müßig während der Fahrt. Zwar hat der Schaffner nicht mehr wie früher auf den Trittbrettern entlang von Wagen zu Wagen zu turnen, aber die Fahrkartenkontrolle in den Durchzgangswagen, wo der Platkartenverkauf zudem oft den Zugführer in steter Bewegung hält, und vor allem in der vierten Klasse, in dem bunten Durchzeinander von scherzenden und schlafenden Menschen zwischen den Körben, Werkzeugen und Lasten, läßt das dank der Bahnsteigsperre auf ein Minimum verminderte Schaffnerpersonal nicht viel zur Ruhe kommen. Auf Nebenzbahnen fällt ihm auch das Heizen der Abteile vielsach noch zu.

Und im Güterzuge: — da sitt der Zugführer oder an seiner Stelle meist ein Packmeister in einem reichlich bequemen, ledergepolsterten Sessel im geheizten Packwagen, aber die Durchsicht der Frachtbriese, die Vormerkung der auf den nächsten Stationen auszusetzenden Wagen, die statistische Buchsührung über die zu befördernden Massen und die entsprechenden Strecken, die Abfassung des Fahrberichts, das alles läßt ihn nicht recht zum vollen Genuß der weichen Polster kommen. Daß er außerdem während der Fahrt den Zug und die Maschine, im Personenzug auch das Manometer der Lufts druckbremse, ferner die Bahnwärter auf der Strecke beobachten soll, dürste die Dienstvorschrift nur auf dem Papier von ihm verlangen.

Bei der nächsten Station heißt es dann: wieder hinaus! dem Stations= vorsteher Meldung machen, Fahrbericht bescheinigen lassen, Papiere abliefern und neue dafür in Empfang nehmen, Stückgüter aus= oder einladen, Fahr= kartenrevisionen vornehmen, auch Bahnpolizei üben, die Reisenden dirigieren, im Stadtbahnverkehr Abteilthüren schließen u. s. w. Ein bunter Wechsel von Kleinarbeit!

Die Bremfer bes Güterzuges haben mährend ber Jahrt vor allem einen Aufsichtsdienst über die ihrer Obhut unterstellten Wagen, Rupplungen, Bremsen, Achsen; zumal ber "Schlußbremser", ber gewissenhaft bie gesamte Zugverbindung und sbewegung überwachen foll. Lastverschiebungen treten vielleicht während ber Fahrt ein, Langholz ragt über bas Normalprofil hinaus, Achsen "quietschen" in schlecht geschmierten Lagern und brohen "heiß zu laufen". Dies und ähnliches zu beachten, ift Aufgabe der Bremfer. Im Notfalle haben sie ben Zug zum Halten zu bringen ober auf ber nächsten haltestelle bem Mißstande abzuhelfen. Bor allem aber muß ber Bremfer mahrend ber Fahrt und beim Eingang in Stationen, ben Pfeifensignalen bes Führers entsprechend und nach eigenem Ermessen seine Sandbremfe gebrauchen, um die Buggeschwindigkeit zu regulieren 1. Bei ber Durchfahrt burch Stationen legt er vorschriftsmäßig jum Zeichen, bag er pflichtmäßig auf bem Boften und nicht schläft, die Sand salutierend an die Müte. Auf den Bahnhöfen, wo der Zug hält und die seiner Obhut unterstellten Wagen ausrangiert werben, muß er gewöhnlich so lange auf seinem Site ausharren, bis das Berschiebegeschäft beendigt ift. Der "luftige Bremfersig" nun, den ber Lokomotivqualm luftig umspielt, wie es in ber Bahnerpoesie wohl heißt, ist, zumal bei bosem Wetter und Frost, kein befonders fesselnder Aufenthalt. Er ift dank ber Ginsicht und Fürsorge ber Berwaltung auch mehr und mehr durch bie Bremserhäuschen — am Dachenbe ber verbeckten Wagen angebrachte Kojen — ersetzt worden. werben ungeheuer viel offene Wagen im Gütertransport benötigt, an benen berartige häuschen bisher fehlen; zudem ift die Berteilung der geschlossenen Wagen mit Bremferhäuschen über ben ganzen Zug wegen der Rangierfolge und der richtigen Bremsbesetzung des Zuges nicht selten unmöglich. erhält sich benn biese einzigartige Arbeitsftätte, ber ungeschütte Bremssit, noch immer.

Die neuerdings geplante Ausrüftung der Güterzüge mit Luftbruckbremsen, die den gesteigerten Berkehrsansorderungen mehr entsprechen würden als das heutige Bremssystem, würde die Bremser zu einem großen Teil überslüssig machen und für diesen Beamtenstand etwa dasselbe bedeuten, wie die Einführung der Bahnsteigssperre für den Schaffner.

Wie dem Güterzuge der Bremfer, so ist dem Personenzuge, außer dem Zugführer, dem Packmeister und Schaffner gewöhnlich noch ein Wagenwärter beigegeben, der die Wagen und ihre Betriebseinrichtungen in Ordnung zu halten hat. Er ist mit dem nötigen Handwerkszeug ausgerüstet, hat auf den Stationen durch Anschlagen der Nadreisen deren Unversehrtheit, ferner die Achslager zu prüsen und insbesondere auf das tadellose Funktionieren der Luftdruckbremsen zu achten. Bei einzelnen Zügen müssen seine Obliegenheiten aus Personalersparnisrücksichten von den Schaffnern miterfüllt werden.

Durch Erlaß vom 20. Januar 1900 ist der Bremswärter für kurze, langsam fahrende, öfter anhaltende Züge allgemein gestrichen worden, während eine anderweitige Berwendung des Wagenwärters außerhalb des Kreises seiner technischen Funktionen, z. B. im Schaffner-, Packmeister- auch im Schlußbremserdienst, im Gegensaße zu früher (Erlaß vom 6. Januar 1898) als zulässig erachtet wird.

Nach Beendigung der Fahrt, die ja im Güterzugdienst nicht selten mit bedeutender Berspätung erfolgt, sindet unter Aussicht des Zugsührers eine Revision des Zuges statt; Lampen und Signalscheiben sind zu verwahren, etwaige Anzeigen zu erstatten und der vorschriftsmäßige Fahrbericht abzusliesern. Wenn die Arbeit sich stark gehäuft hat, kommt es wohl auch vor, daß der Zugsührer noch nachträglich daheim den Fahrbericht und die Kilometerbücher für das Personal ausfüllen muß.

Das in knappen Zügen ber Dienst bes Fahrpersonals. — Die Funktionen ber einzelnen Beamten greisen vielsach ineinander über; der Schaffner verrichtet Bremser- oder Wagenwärterdienste, der Packmeister Schaffner- und Zugführerdienste, und umgekehrt. In der Arbeit unterscheiden sich diese Beamte also wenig, nur an den Unisormsabzeichen sind sie erskennbar. Der Bremser und der Wagenwärter tragen keine Abzeichen; etwa vorkommende Achselschnüre bedeuten eine allgemeine Auszeichnung für langiährige treue Dienste. Der Schaffner führt am Tuchkragen das Flügelrad, der Packmeister daneben einen Stern und der Zugführer am Sammetkragen außer jenen beiden Zeichen noch Goldtressen, sowie außerdem sammetne Armelaufschläge. Die "rote Tasche" dagegen deutet nur auf die augenblicklich von dem Beamten versehene Zugführerfunktion hin, beweist aber nichts für eine entsprechende Rangstellung des betressenden.

Die Laufbahn des Zugpersonals spielt sich in großen Zügen etwa folgendersmaßen ab: Aus einer beliebigen Arbeiterschicht, ohne Rücksicht auf eine handwerksmäßige Schulung, wählt die Eisenbahnverwaltung ihre Leute für den Fahrposten aus, soweit sie nicht verpflichtet ist, diese Stellen für

8

5010

Militäranwärter offen zu halten. Inbessen scheint bieser Beruf ober bas mit ihm verbundene Gehalt für jene Elemente boch nicht eine übermäßige Anziehungsfraft zu haben; wenigstens hörte ich bie älteren, aus bem Solbaten= stand hervorgegangenen Beamten über zu schwachen militärischen Nachwuchs als die Ursache bes angeblichen geistig-focialen Rückganges ihres Standes klagen, während jüngere, nicht=militärische, um ihr Avancement beforgte Hilfsfahrbeamte bas Ausbleiben ber Militäranwärter wieber als eine Aufbesserung ihrer Chancen begrüßten 1. Jedenfalls rekrutiert sich ber Fahrerstand zum größten Teil aus Civiliften aller Arten. Das Staubeden für biefe Bufluffe, aus bem bie Verwaltung ihre Fahrbeamten schöpft, ist ber Rangier= und Bahn= Aus biesen werden nach Bedarf die Hilfsträfte für ben arbeiterstand. Fahrdienst entnommen; nach einer brei bis vier Monate mährenden Probezeit im Bremfer- und eventuell auch im Rangierdienst, einer minbestens 14 tägigen Beschäftigung in einer Wagenwerkstatt, erschließt ihnen bas Bestehen einer formlosen Prüfung die Laufbahn des Fahrbediensteten. währen sie sich, finden sie als Hilfsbeamte dauernde Berwendung.

Mit einer festen etatsmäßigen Anstellung hat es indes seine guten Wege. Bremfer, die das vierzigste Lebensjahr schon überschritten hatten und noch auf feste Anstellung warteten, sind mir begegnet. Wiewohl natürlich nicht die Regel ist, so läßt doch die aus den amtlichen Zahlen hervorgehende Thatsache, daß neben 13 350 etatsmäßigen Wagenwärtern, Schaffnern und Bremfern 11 700 ständige Hilfsschaffner und Bremfer beschäftigt wurden, einen Schluß zu, wie lange bie letteren zu warten haben, bis für sie etatsmäßige Stellen frei ober neu geschaffen werben. Die rudweise Bermehrung ber etatsmäßigen Sahrbeamtenstellen um über 25 % im Jahre 1899 hat die Migverhältnisse, die infolge der Sparsamkeit bei ber Neuschaffung etatsmäßiger Stellen im voraufgegangenen Jahrzehnt sich herausgebildet hatten, nicht ganz beseitigen und nur die bis zum April 1890 eingetretenen Hilfsbremfer bei ber Einreihung ins Beamtenverhältnis berücksichtigen können. Aus ben späteren Jahrgängen warten viele noch heute auf ihre Unftellung, tropbem die Stellenvermehrung feitbem bei ben Fahr= beamten in zwei Jahren insgesamt um mehr als 1500 Stellen fortgeschritten ift.

Nicht nur das Bremseregamen, auch höhere Prüfungen absolviert ba

- 5 ook

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Militäranwärter sollen nach Beenbigung der Probezeit und Vorbereitungszeit sowie Ablegung der Prüfung unmittelbar in die etatsmäßigen für sie ausgeschriebenen Stellen einrücken. Vor der festen Anstellung erhalten sie diätarische Besoldung zu mindestens drei Vierteln des späteren etatsmäßigen Diensteinkommens einschließlich des Servisgeldes.

manch einer 1, ber gerade von einem wohlgeneigten Borgesetzen bie ers forberliche, keineswegs ohne weiteres gewährte Genehmigung zur Examens= meldung erhielt 2; — einem hellen Kopf, der den Betrieb in seinen Einzelsheiten erfaßt hat und ein gutes Gedächtnis für die ungezählten Dienstsanweisungen besitzt, daneben seine Bolksschulbildung lebendig erhalten und das Schreiben und Rechnen leidlich gepslegt hat, machen diese Brüfungen ja nicht zu große Schwierigkeiten —. Auch wird ein solcher Geprüfter vielsach seinen Fähigkeiten entsprechend alsbald verwendet, allein die etatsmäßige Anstellung in der untersten Fahrbeamtencharge, als Bremser, erhält er damit noch lange nicht. Es ist eben die Zahl der etatsmäßigen Posten gegensiber den wirklichen Ansorderungen des Betriebes immer noch eine recht beschränkte.

Unter solchen Umständen ist an eine Anstellung vor dem dreißigsten Sebensjahre kaum zu denken; in den meisten Fällen erfolgt sie erst mit etwa 35 Jahren. Das schließt nicht aus, daß einige wenige Glückliche, zumal Militäranwärter<sup>8</sup>, in diesem Alter schon höher auf der Stufenleiter emporgestiegen sind; immerhin gehören die 35 jährigen Zugsührer zu den Ausnahmeerscheinungen. Das Gros der Fahrbeamten steht in diesen Jahren noch in der niedrigsten Rangklasse der Fahrbeamten, in dem kündbaren Diensteverhältnis eines gering besoldeten Unterbeamten.

Die weitere Beförderung geht noch ungleichmäßiger als die etatsmäßige Unstellung vor sich. Ein großer Teil des Unterbeamtenpersonals verharrt Zeit seines Lebens in seinem Range. Viele mehr als 60 jährige Bremser sind im Pahnbetriebe thätig. Für den Fahrdienst ungeeignete oder durch Unfall, Ubnahme der Sehschärfe untauglich gewordene Beamte wiederum werden in den Bahnhosswachtdienst abgeschoben. Doch für die tüchtigeren, vorwärtsestrebenden Elemente, die sich nicht gerade die Ungunst ihres Vorgesetzten zugezogen haben, ist ein Aufrücken in den Schaffnerrang, der freilich bezüglich

a a tal of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Fachblatt "Der Eisenbahnfahrbeamte" (Juli 1900) schätzt die Zahl der Hilfsbremser, die bereits ihre Examina abgelegt haben, auf rund 5000 gegenüber 20 000 Zugführer-, Padmeister-, Schaffner- und Bremserstellen.

Die Ausbildung für die nur im Wege der Beförderung zugänglichen Stellen kann kein Beamter als ein Recht beanspruchen. Ausschluß oder verspätete Zulassung eines Beamten zum Ausbildungsdienste ist gestattet (Eisenbahnverordnungsblatt 1896 (S. 300). Sbensowenig hat ein Anwärter einen Anspruch auf etatsmäßige Anstellung oder auf Berücksichtigung nach dem Anwärterdienstalter. Die Behörde allein entscheidet hier wie im Falle der Zulassung zur weiteren Ausbildung und Prüfung.

<sup>3</sup> Daß indes nicht alle Militäranwärter so schnell vorwärts kommen, beweisen die Klagen von älteren, aus 'dem Militärverhältnis hervorgegangenen Schaffnern über ihre ungünftigen Beförderungsverhältnisse.

des Gehalts nicht reicher botiert ist, etwa 5 Jahre nach der Bremseranstellung zu erwarten. Für die meisten schneidet hiermit die Lausbahn ab. Denn den 12 725 Schaffner= und Bremserstellen stehen (im Jahre 1900) nur 2832 Packmeister= und 3567 Zugführerstellen, d. h. nur die halbe Anzahl gegenüber, während, wie oben gezeigt, beim Lokomotivpersonal gleichviel Führer= und Heizerstellen im Etat vorhanden sind. Auch hat in den letzten Jahren die Aussicht für die Schaffner, in stärkerer Anzahl auszusteigen, sich nicht gebessert; denn die Zahl der oberen Stellen ist keineswegs schneller gewachsen als die der untersten.

Während so die Hälfte der Bremser und Schaffner auf ihrer Stuse stehen bleibt, um mit etwa 50 Jahren das Höchstgehalt darin zu erreichen, steigen die übrigen, die inzwischen längst die Packmeister= und Zugführer= Ausbildung durchgemacht und die entsprechenden Examina abgelegt haben, in sehr ungleichmäßigem, gewöhnlich aber recht langsamem Tempo zu den höheren etatsmäßigen Rangstellungen auf. Auch hier macht wieder die Hälfte beim Packmeisterposten für immer halt, die anderen kommen im reissten Mannesalter endlich auf der Höhe an. Wiewohl es natürlich an jüngeren Vertretern dieser Klasse nicht sehlt und, wie oben schon einmal nebenbei erwähnt wurde, auch kaum vierzigjährige Zugführer, die nicht den regulären Gang auf der Stusenleiter zurückgelegt haben, sondern mitunter sogleich aus der Bremserstellung in die Führerstellung avanciert sind, angetrossen beim Eintritt in die etatsmäßige Stellung in der Mitte der vierziger Jahre.

Der Zugführer genießt seit der Mitte der achtziger Jahre, wo seine Betitionen um Gleichstellung mit den Lokomotivführern endlich von Erfolg gekrönt wurden, den Rang eines Subalternbeamten mit entsprechendem Wohnungsgeldzuschusse und steht so wenigstens formell, wenn auch nicht im Gehalte, auf gleicher Stufe mit dem Lokomotivsührer, als dessen "Vorsgesetzen" er während der Fahrt gilt. Faktisch hat dieser Borgesetzenscharakter natürlich keine Bedeutung; denn der Lokomotivsührer deutet die Sache mit juristischer Präcision zu seinen Gunsten: "während der Fahrt" sitze der Zugführer kest in seinem Packwagen eingeschlossen und müsse also "dem Loksührer folgen"; halte aber der Zug, dann sei von Fahrt, also auch von keinem Borgesetzentum des Zugführers mehr die Rede! Diese Angestonkurrenz verrät, die zwischen den beiden höchsten Beamten-Klassen kangeskonkurrenz verrät, die zwischen den beiden höchsten Beamten-Klassen bes Fahrbetriebes in bald neckischer, bald unangenehmer Form sich zeigt.

Es ist bas große Leidwesen des Zugführers, der in seiner schneidigen

Uniform dem Publikum durchaus mehr imponiert als der schwarze Mann auf der Maschine, daß er dem Lokomotivkollegen im Gehalt noch nicht gleichsteht. Er- bezieht heut erst dasselbe, was der Lokomotivkührer bereits vor 10 Jahren zu beanspruchen hatte, 1200 bis 1800 Mark, und dies dazu innerhalb einer Aufsteigefrist von 18 Jahren, während den allerdings frühzeitiger dienstunfähigen Loksührern das Höchstgehalt bereits nach 15 Jahren zusteht. Eine genaue Schilderung der Gehaltverhältnisse bringt der Schluß dieses Kapitels.

Ein Aufsteigen über den Zugführerposten hinaus ist nur ausnahms= weise einzelnen Beamten vergönnt, die für die Funktionen eines Zugrevisors ausersehen oder als Stationsassistenten weiter ausgebildet werden.

Parallel mit diesem Fahrpersonal, ursprünglich aus seinem Schoß heraus, hat sich die Wagenwärterschaft entwickelt, die hier mit drei Worten geschildert werden muß, weil sie ebenfalls zum Zugbegleitungspersonal gehört. Früher mit ben Bremfern nahezu ibentisch, bilben seit 1899 bie Wagenwärter, benen bie technische Aufsicht und Instandhaltung bes rollenden Materials obliegt, eine eigene Kafte. Nach minbestens fünfmonatigem Brobebienfte als Werkstättenarbeiter und weiterer fünfwöchiger Beschäftigung im Rangier= und Bremserdienst unterzieht sich ber Anwärter, ber von Haus aus gelernter Schloffer ober Stellmacher fein foll, einer formlofen Brufung jum Nachweis feiner Schulfenntniffe und Betriebseinsicht, tritt in ben Fahr= bienst und rückt nach einer nicht zu kurz bemessenen, je nach ben Verhältnissen schwankenden Wartezeit in eine frei werbenbe etatsmäßige Stellung ein. Als weiteres Ziel bietet sich ihm die Stellung eines Wagenmeisters, ber, obwohl auch Unterbeamter, doch einen nicht unwichtigen, ziemlich selbständigen Posten auf jedem größeren Bahnhofe einnimmt. Er hat ben gefamten Wagenpark auf seine technische Betriebstüchtigkeit zu übermachen; er birigiert die Wagenwärter und legt felber energisch in mühfamem Herumkriechen zwischen und unter ben Wagen beim Prüfen bes Betriebsstandes und beim Ermitteln von Defekten hand an. Nach minbestens fechsmonatiger Ausbilbung in diesem Dienste kann sich ber etatsmäßige Wagenwärter ber Brüfung zum Wagenmeister unterziehen 1.

Die wichtigste Frage bei der Betrachtung der Dienstverhältnisse des Fahrpersonals ist indes, und zwar in fast noch stärkerem Grade als beim Lokomotivpersonal, bei dem die Beschäftigungsart an sich schon eine Haupt= tolle spielt, die Frage nach der Dienst= und Ruhebemessung. Für das Zug=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bis ganz vor kurzem stand es ben Wagenwärtern auch frei, in den Zugsschaffner- und Packmeisterdienst überzutreten. Diese Übergangsmöglichkeit ist indes zu Anfang 1900 durch ministeriellen Erlaß aufgehoben worden.

personal gelten nun im allgemeinen dieselben Borschriften wie für das Lokomotivpersonal, doch mit einem wesentlichen Unterschied: die Ausnahmes bestimmung, welche für die letztere Beamtenschaft im allgemeinen nur eine täglich 10 stündige Dienstdauer im monatlichen Durchschnitt zuläßt, besteht für das Zugpersonal nicht; der Grundtenor der Diensteinteilungsvorschriften dieser Gruppe lautet heut wie früher: "Die tägliche Dienstdauer soll im monatlichen Durchschnitt nicht mehr als 11 Stunden betragen."

Es sind diesen Vorschriften gegenüber alle dieselben Momente wie oben beim Lokomotivpersonal im Auge zu behalten, wenn man ein richtiges Bild von der Dienstausdehnung gewinnen will. Für den Vorbereitungs- und Schlußdienst wird auch bei diesem Personal von amtlicher Seite nur eine der Wirklichkeit gegenüber nicht zureichende Frist angerechnet, so im Personenzug nur insgesamt eine halbe Stunde, während die Dienstanweisungen allein für die Vordereitung mindestens eine halbe Stunde vorschreiben und im Güterzugdienst vielsach nur ebensoviel, wiewohl hier von den Dienstanweisungen eine "mindestenst einstündige" Bereitschaft vor der planzmäßigen Absahrtszeit gesordert wird. Sehr häusig wird überhaupt keine Vorbereitungs- und Schlußdienstzeit angerechnet. Wie das mit der Wirklichkeit zu vereinen ist, ist nicht ohne weiteres flar; denn auch bei den durchsahrenden Zügen muß das Personal sich eine genügende Frist vor der planmäßigen Beit einsinden, damit der Zugsührer sich der Dienstbereitschaft seines Personals vergewissen und nötigenfalls noch Ersah schaffen kann.

Dienstverlängerungen infolge von Zugverspätungen werden zudem nur, wenn sie mehr als 4 Stunden betragen, angerechnet. Umgekehrt kommt es vor, daß Pausen im Dienst troß Punkt 3. der Schlußbestimmungen, der erklärt: Pausen von geringerer als 6 stündiger Dauer seien in die planmäßige Dienstschicht einzurechnen — von der Dienststundenzahl abgezogen werden. Ich vermag indes nicht zu beurteilen, in welchem Umfange dieses Verfahren, das so wenig mit den Vorschriften vereindar ist, geübt wird, vielleicht handelt es sich nur um Ausnahmeerscheinungen, denen ich begegnet din; an sich wären sie allerdings bedenklich genug.

Aus dem Gesagten erhellt zur Genüge, daß die amtlichen Dienstdauer= aufzeichnungen nur Mindestzahlen geben, denen die Wirklichkeit oft wesentlich höhere Ziffern gegenüberstellt. Sin Zahlenbild der Dienstbemessung des Wagenpersonals aus der Praxis, das 237 Köpfe zusammenfaßt, mag statt aller weiteren Worte sprechen: siehe Tabellen S. 119 und 120.

Der dreizehn= und mehrstündige "Normalarbeitstag" (tägliche Durchschnittsstundenzahl bei Annahme von 5 vollen Ruhetagen von je 36 Stunden im Monat) tritt in dieser Diensteinteilung in recht ausgedehntem Maße

## Dienstbemessung für Wagenpersonal.

| Perfonale. Kopfzahl. | Durchschiltt. Nor-<br>malarbeltstag sohne<br>Berilcschiftung ber<br>Kuhetage) pro Kopf | Davon Nachtbienst<br>pro Kopf | Rubetage<br>(im Dienstplan aus=<br>brüdlich angesept)<br>im Monat für bas<br>gesamte Personal. | Ruhefristen beim Übergang aus einem Dienst in ben andern (Kürzung bes Dienstes um | Außerdem<br>Dienstunterbrechungen<br>Anzahl Dauer<br>(ohne Dienstdauer=<br>verkürzung).                  | Amtliche Angaben<br>über die tägliche<br>Dienstbauer im<br>Monatsburchschitt. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 6                    | 1053                                                                                   | 445                           | $36 \times \frac{3600 + 3800}{2}$                                                              | $\begin{array}{c c} 12 \times 26^{45} \\ 12 \times 23 \end{array}$                | -                                                                                                        | 811                                                                           |
| 8                    | 919                                                                                    |                               | $8 \times \frac{35^{30} + 41^{00}}{2}$                                                         |                                                                                   | $16 \times 23^{15}$                                                                                      | 900                                                                           |
| 9                    | 1359                                                                                   | 400                           | $90 \times 28^{30}$                                                                            |                                                                                   | 4½sstbg . Pause im Dienste<br>an jede m britten Tage                                                     | 919                                                                           |
| 3                    | 1435                                                                                   | 200                           | $30 \times 24^{00}$                                                                            |                                                                                   | 71/2fibg. Pause im Dienste<br>an jedem britten Tage.                                                     | 944                                                                           |
| 2                    | 1053                                                                                   | 130                           | $3 \times \frac{41 + 33}{2}$                                                                   |                                                                                   |                                                                                                          | 950                                                                           |
| 4                    | 1320                                                                                   | 500                           | $30 \times 28^{00}$                                                                            |                                                                                   | 71/2stdg. Pause im Dienste<br>an jedem vierten Tage.<br>— vom Arbeitstag indes<br>bereits abgerechnet —. | 951                                                                           |
| 3                    | 1449                                                                                   | 350                           | $30 \times 30^{00}$                                                                            |                                                                                   | 21/zsibg. Pause im Dienste<br>an jedem britten Tage.                                                     | 953                                                                           |
| 6                    | 1200                                                                                   | 500                           | $30 \times 32^{30}$                                                                            |                                                                                   |                                                                                                          | 1001                                                                          |
| 51                   | 1150                                                                                   | 440                           | $ \left\{ 87 \times 29^{00} \\ 98 \times 29^{40} \right\} $                                    |                                                                                   |                                                                                                          | 1007                                                                          |
| 39                   | 1209                                                                                   | 400                           | $\left\{ egin{matrix} 93 &	imes 31^{30} \ 93 &	imes 29^{30} \end{matrix}  ight\}$              |                                                                                   |                                                                                                          | 1017                                                                          |
| 12                   | 1337                                                                                   | 640                           | $90 \times 32^{30}$                                                                            |                                                                                   | P. 7. B.                                                                                                 | 1018                                                                          |
| 15                   | 1259                                                                                   | 740                           | $90 \times 30^{00}$                                                                            |                                                                                   | 4flbg. Paufe an jedem<br>fünften Tage.                                                                   | 1023                                                                          |
| 11                   | 1130                                                                                   | 500                           | $33 \times 35^{00}$                                                                            |                                                                                   | $30 \times 21^{15}$                                                                                      | 1027                                                                          |
| 2                    | 1125                                                                                   | 415                           | $4 \times 23^{00}$                                                                             |                                                                                   |                                                                                                          | 1038                                                                          |
| 6                    | 1126                                                                                   | 425                           | $12 \times 21^{00}$<br>$12 \times 27^{16}$                                                     |                                                                                   |                                                                                                          | 1039                                                                          |
| 18                   | 1249                                                                                   | 612                           | $90 \times 27^{30}$                                                                            |                                                                                   | 7stbg. Paufe im Dienste<br>an jedem jechsten Tage<br>— vom Arbeitstag indes                              | 1041                                                                          |
| 30                   | 1206                                                                                   | 400                           | $90 \times 28^{30}$                                                                            |                                                                                   | bereits abgerechnet —.                                                                                   | 1045                                                                          |
| 3                    | 1241                                                                                   | 320                           | $8 \times \frac{33 + 32}{2}$                                                                   |                                                                                   | 1                                                                                                        | 1058                                                                          |
| 6                    | 1056                                                                                   | 350                           |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                          | 1056                                                                          |
| 1                    | 1230                                                                                   | 322                           | $2 \times 36$                                                                                  |                                                                                   | mehrere Paufen im                                                                                        | 3                                                                             |
| 2                    | 1430                                                                                   | 330                           |                                                                                                |                                                                                   | Dienste.                                                                                                 | ?                                                                             |
| 237                  |                                                                                        | 1                             | 1                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                          |                                                                               |

## Bufammenfaffung.

Bei biesen 237 Zugführern, Kacmeistern, Schaffnern, Bremfern, Wagenwärtern betrug der durchschitkliche "Normalarbeitstag" (ohne

Berückschigung ber Ruhetage):

|        | Min. | 5          |          | . 2  |     |     |     | . 3      |
|--------|------|------------|----------|------|-----|-----|-----|----------|
|        | 30   | 1          | 30       | 1    | 30  | 1   | 30  | 49       |
| ^      | Oto. | 8          |          |      |     |     |     |          |
|        | H    | 12         | 12       | 13   | 18  | 14  | 14  | 14       |
|        | 1    |            | 1        | 1    | 1   | 1   | -   | I        |
|        | Min. | 8          | 8        |      |     |     |     |          |
|        | -    | 31         | $\vdash$ | 31   | -   | 31  | -   | 31       |
| Oto.   | 2    | и          | 20       |      | *   | b   | 2   | 2        |
| Ξ      | I    | 11         | 12       | 12   | 13  | 13  | 14  | 14       |
| unter  |      |            |          |      |     |     |     |          |
| 0      | 0/   | 0/0        | 0/0      | 0/0  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0      |
| တ်     | 8,1  | 24,2       | 59,6     | 14,8 | 1,7 | 8,9 | 1   | 3,4      |
| oper   | E    | , 24,2 0   | 100      | k    | 10. | E   | N   | 2        |
| zällen | *    | M          | h        | 20.  | 2   |     |     | b        |
| 22     | 19   | . 57       | 70       | 36   | 4   | 21  | 1   | $\infty$ |
| =      | *    | <b>b</b> . | b        | 2    | 2   |     | B   | 2        |
| B      | 9    | (i)        | q        | (e)  | 4   | 8   | P   | <u>:</u> |
|        |      |            |          |      |     |     |     |          |

Auf diese 9 Gruppen verschiedener Dienstdauer entfallen nun entsprechend Rubefristen:

100 %

237

| <del></del> | Prozent des<br>des Arbeits<br>tages. | Ruhetage, die den Ausfall<br>eines vollen Arbeitstages<br>bewirfen. | Nuhefristen, die den Kusfall<br>eines halben Arbeitstages<br>bewirten<br>(gerechnet gleich 1/2 Ruhetag). | Ctwaige längere Ruhefristen<br>zwischen den einzelnen<br>Arbeitstagen<br>(gerechnet gleich 1/2 Ruhetag). | Gefamts<br>ruhetage<br>pro Ropf<br>im Wonat. |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1128 407 == | 24<br>36                             | $36 \times 3700 \\ 37 \times 340$                                   | 24 × 2466<br>24 × 2406                                                                                   | $16 \times 23^{16}$<br>$30 \times 21^{16}$                                                               | 2,57                                         |
| 7           | 371/2                                | X                                                                   | 1                                                                                                        | 1                                                                                                        | 8,69                                         |
|             | 50.5                                 | X                                                                   | 1                                                                                                        | 1                                                                                                        | 8,97                                         |
|             | 51                                   | X                                                                   | 1                                                                                                        |                                                                                                          | 5,33                                         |
|             | 3/1/9                                | X                                                                   | 1                                                                                                        | 1                                                                                                        | 7,5                                          |
|             | 3/,00                                | X                                                                   | 1                                                                                                        | 1                                                                                                        | 5,14                                         |
| 1           |                                      | I                                                                   | 1                                                                                                        | 1                                                                                                        | 1                                            |
| 1440 3 ==   | 201/2                                | $60 \times 27^{\infty}$                                             | 1                                                                                                        | 1                                                                                                        | 7.5                                          |

- 15 cools

auf. Die besonders reich mit Dienst belasteten Gruppen sind zwar durch entsprechend häufigere Einschiebung von Ruhetagen entschädigt; aber ba biese Ruheschichten keine vollen freien Tage, sondern nur auf 27 bis 28 Stunden bezw. auf 29 bis 301/2 Stunden bemessen sind, wird man sie kaum höher als 5 volle Ruhetage bewerten dürfen. Berücksichtigt man ferner, baß bie Dienstgruppe mit bem 1208 ftunbigen Arbeitstage nur fnapp 4 beschränkte Ruhetage monatlich enthält, so macht sich ber 12 bis 13= Stundentag in diefer Diensteinteilung, zumal ihn 58,5 % aller Fälle auf= weisen, in recht schroffer Form breit und kann banach auch als für ben Fahrdienst typisch angesprochen werden. Ein Vergleich ber hier aus ber Praxis wahllos herausgegriffenen Angaben mit den amtlichen Dienststundennotierungen, die sich oben als Minbestnotierungen charakterisiert hatten, er= härtet biese Behauptung und verleiht ihr generelle Bedeutung. In dem letten "Berichte über bie Betriebsergebniffe" wird folgende Zusammen= stellung ber Diensteinteilung für bas Zugbegleitungspersonal im Herbste 1900 mitgeteilt:

| Durchschnittliche<br>tägliche Dienstdauer.                                                                                   | Anzahl ber Bediensteten,<br>bie eine berartig bemessene Dienstschicht<br>regelmäßig ableisten. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bis 8 Std. einschließlich<br>mehr als 8 bis 8 <sup>1</sup> /2 Std.<br>" 8 <sup>1</sup> /2 " 9 "<br>" 9 " 9 <sup>1</sup> /2 " | 153<br>368<br>821<br>2 320<br>4 341                                                            |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                        | 8 290<br>14 950                                                                                |
| zusammen                                                                                                                     | 31 243                                                                                         |

Nun entspricht eine tägliche Dienstdauer von durchschnittlich 11 Stb. einem Arbeitsmonat von 330 Stunden, oder bei Annahme von monatlich 5 Ruhetagen (300 Arbeitstage im Jahr) dem Normalarbeitstag von 13 Stb. Nach jener amtlichen Zusammenstellung haben also von 31 243 Beamten 14 950 oder 47 % einen 12½ bis 13 stündigen, 14 950 + 8290 oder 73 % einen 12—13 stündigen Normalarbeitstag zu leisten; 1899 leisteten von 30 230 Zugbegleitungsbeamten nur 40 % den längsten und 65 % den 12—13 stündigen Normalarbeitstag. Für 1898 sind leider keine dersartigen Zusammenstellungen gemacht. Aber aus der gesamten Zahlensgruppierung, die die Gesamtdienstwerteilung auf kürzere und längere Diensteschichten zum Ausdruck bringt, erhellt deutlich, daß damals die Verhältnisse noch günstiger oder weniger ungünstig lagen als heut. Das Bedenkliche an

ber gegenwärtigen Dienstbemessung ist, abgesehen von der absoluten Dauer, gerade die bereits oben beim Lokomotivdienst festgestellte Thatsache, daß sie gegenüber den Vorjahren, namentlich gegenüber der nach dem Unglücksjahre 1897 energisch durchgeführten Dienstdauerverkürzung, wieder einen Rücksschritt darstellt.

Nach ben amtlicherseits mitgeteilten Ziffern setzte sich die tägliche Durchsschnittssumme der Dienstschichten in den Jahren 1898, 1899 und 1900 aus folgender Anzahl von 8, 9, 10, 11 . . . . bis 16 stündigen Schichten zusammen:

|       | Gefamtzahl                                                         |                     |                             | Anzahl                            | ber gelei                         | steten Di                          | enfischicht                       | en von                            |                                   | •                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Jahr. | ber Neamten<br>bezw. ber<br>täglich zu<br>leistenben<br>Schichten. | 0.—8ftbg.<br>Dauer. | mehr als 8-9ftbg.<br>Dauer. | mehr als<br>9s.—10stb3.<br>Dauer. | mehr als<br>102—11stby.<br>Dauer. | mehr als<br>11 =—12ftby.<br>Dauer. | mehr als<br>125—13stbg.<br>Dauer. | mehr als<br>18:-14fibg.<br>Dauer. | mehr als<br>14e—15stbg.<br>Dauer. | mehr als<br>16=—16ftbg.<br>Dauer. |
| 1898  | 29 849                                                             | 3843                | 2279                        | 4896                              | 8146                              | 4195                               | 2151                              | 1858                              | 1335                              | 1146                              |
| 1899  | 30 230                                                             | 8115                | 1769                        | 3407                              | 8487                              | 4803                               | 3342                              | 2312                              | 1608                              | 1387                              |
| 1900  | 31 243                                                             | 2508                | 1783                        | 4835                              | 9636                              | 4087                               | 3043                              | 2209                              | 1646                              | 1496                              |

Schon ein flüchtiger Blick auf diese Zahlenreihen läßt das Zurückebben der kurzfristigen Dienstschichten und das Anschwellen des Dienstes in der Richtung auf die vielstündigen Schichten hin erkennen. Jedoch verleiht eine genaue prozentuale Gliederung den Zahlen erst eine deutliche Sprache:

Es wurden also geleistet:

| Jahr. | Insgesamt<br>Dienst-<br>schichten | mit 8ftbg.<br>Dauce 1. | mit oftbg.<br>Dauer. | mit loftbg.<br>Dauer. | mft 11ftbg.<br>Dauer. | mit lestbg.<br>Dauer. | mit 13ftbg.<br>Dauer. | mit 14fibg.<br>Dauer. | mit 15ftbg.<br>Dauer. | mit 16ftbg.<br>Dauer. |
|-------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1898  | 100,00                            | 12,88                  | 7,64                 | 16,40                 | 27,27                 | 14,05                 | 7,21                  | 6,23                  | 4,48                  | 3,84                  |
|       |                                   |                        | 36,9                 |                       |                       |                       |                       | 21                    | ,8                    |                       |
| 1899  | 100,00                            | 10,30                  | 5,85                 | 11,28                 | 28,05                 | 15,89                 | 11,06                 | 7,65                  | 5,33                  | 4,59                  |
| Í     |                                   |                        | 27,4                 |                       |                       |                       |                       | 28                    | ,6                    |                       |
| 1900  | 100,00                            | 8,03                   | 5,71                 | 15,46                 | 30,82                 | 13,09                 | 9,75                  | 7,08                  | 5,27                  | 4,79                  |
|       |                                   |                        | 29,2                 |                       |                       |                       |                       | 26                    | ,9                    |                       |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich setze wie früher die Höchstgrenze der verschiedenen Dienstdauerfriften, da sie am ehesten der Wirklichkeit entspricht.

a late of

Das Jahr 1899 stellt sich auch beim Zugpersonal wieder als ein solches außerordentlich strammer Beanspruchung dar, so daß die Diensteinteilung 1900 immerhin schon eine gewisse Milberung dem gegenüber bedeutet. Vergleicht man aber 1899 und 1900 mit 1898 ober auch 1900 mit dem Durchschnitt 1898/99, so springt die Tendenz, das Personal troß der oben dargethanen Intensitätssteigerung der Arbeitsleistung immer länger zum Dienst heranzuziehen, scharf hervor. Fast ebenso start wie auf der einen Seite die kurzen Dienstschichten seit 1898 abgenommen haben, haben auf der anderen Seite die langen Dienstschichten zugenommen. Diese Dienstwerteilung läßt auch kaum vermuten, daß durch eine reichlichere Bemessung größerer Auhefristen die Mehrbeanspruchung des Personals wieder ausgeglichen worden wäre. Und die entsprechenden amtlichen Zahlen liesern denn auch auf diesem Felde ein wenig günstiges Entwicklungsbild.

Es verteilen sich die Ruhefristen im Kalendermonat also:

| Sabr. | Es entfielen                                    |                                                                         | und zwar                                                   |                          |                           |                                |                                         |  |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--|
|       | auf ein<br>Gesamt=<br>Personal<br>von<br>Köpsen | insgesamt<br>Dienst=<br>befreiungen<br>von mehr als<br>18stbg.<br>Dauer | auf die<br>Sonntage<br>insgesamt<br>Dienst=<br>befreiungen | Auhetag<br>auf<br>Beamte | Nuhetage<br>auf<br>Beamte | 2<br>Ruhetage<br>auf<br>Beamte | mehr als<br>2 Ruhetage<br>auf<br>Beamte |  |
| 1898  | 29 849                                          | 140 219                                                                 | 55 006                                                     | 349                      | 754                       | 5162                           | 23 584                                  |  |
| 1899  | 30 230                                          | 124 874                                                                 | 50 754                                                     | 245                      | 533                       | 4675                           | 24 777                                  |  |
| 1900  | 31 243                                          | 121 672                                                                 | 52 505                                                     | 414                      | 608                       | 7318                           | 22 908                                  |  |

und in Prozentzahlen:

| Jağr. | Auf ben Ropf bes                                                                              | von 100<br>Dienst-<br>befreiungen<br>entsielen<br>auf die<br>Sonntage | Es hatten unter 100 Beamten im Monat |                               |               |                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|
|       | Beamten entfielen<br>insgesamt im Monat<br>Dienstbefreiungen<br>von mehr als 18stbg.<br>Dauer |                                                                       | 1<br>Ruhetag                         | 1 <sup>1</sup> /2<br>Ruhetage | 2<br>Ruhetage | mehr als<br>2<br>Ruhetage |
| 1898  | 4,71                                                                                          | 39                                                                    | 1,2                                  | 2,5                           | 17,3          | 79,0                      |
| 1899  | 4,12                                                                                          | 41                                                                    | 0,8                                  | 1,8                           | 15,5          | 81,9                      |
| 1900  | 3,89                                                                                          | 43                                                                    | 1,3                                  | 1,9                           | 23,4          | 73,4                      |

In den drei Jahren 1898—1900 ist die Anzahl der größeren Ruhe= fristen, die dem Zugbegleitungsbeamten im Durchschnitt monatlich zu teil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Was die amtliche Statistik unter 1 und 1½ ober 2 Ruhetagen begreift, ist auf S. 53 auseinandergesetzt.

geworben ift, von 4,71 auf 3,89 b. i. um ein Sechstel zurückgegangen. Von den Beamten war 1900 ein weit geringerer Prozentsatz mit mehr als 2 Ruhetagen bedacht als in ben Vorjahren. Auch hinsichtlich ber Kategorien mit ber geringsten Rube fann man von einer Berbefferung mit Sicherheit nicht sprechen; nur die Gruppe mit 2 Ruhetagen ift auf Kosten ber Besserbedachten bereichert worben. Aber mit bieser Ausgleichung ist boch bie burchschnittliche Verfürzung ber Ruhe bes Gefamtpersonals feineswegs zu Die Zahlenfätze für die Sonntageruhe allein icheinen ein rechtfertigen. gunftiges Entwicklungsmoment in ber Ruhefrage barzustellen. Nach bem aber, was früher über bie Sonntagsruhe, über ihre Gestaltung in ber Praxis ausgeführt worben, muß die Zunahme ber auf bem Papier berechneten Sonntagsbienst-Befreiungen eber bebenklich stimmen, benn ein um fo größerer Bruchteil aller Ruhefriften wird bamit auf bie Betriebseinschränkung im Sonntagsverkehr, also auf einen fehr ungewissen Faktor abgestellt.

Es hält nach alledem beim Wagenpersonal ebenso schwer wie beim Lokomotivpersonal, der Diensteinteilung günstige Seiten abzugewinnen. All die seinerzeit erörterten Folgewirkungen dieser ungünstigen Dienste und Ruhebemessung treffen aber beim Zugbegleitungspersonal in fast demselben Umfange zu wie bei der Zugkörderungsmannschaft, wenn auch die Betriebse sicherheit in diesem Falle weniger gefährdet wird als durch eine Dienstübers bürdung der Lokomotivbeamten.

Die Besoldungsfrage beim Wagenpersonal unterscheibet sich von bersenigen des Maschinenpersonals kaum der Art, nur der äußeren Erscheinungssform und dem Wirkungsgrade nach: neben dem festen Grundlohn bzw. Gehalt die beweglichen Nebeneinnahmen mit ihren starken örtlichen und von der Dienstfunktion abhängenden Differenzierungen; nur die "Ersparnisprämie" kennt das Fahrpersonal mit Ausnahme des Wagenschmierers nicht.

Was nun die festen Grundlöhne der Hilfsbremfer und Hilfswagenswärter betrifft, so stehen diese gewöhnlich, da es sich ja hier nicht um qualifizierte, in einem Handwerk regelrecht fortgebildete Arbeiter handelt, noch um einige Groschen hinter denen der gleichaltrigen Hilfsheizer des Ortes, mithin entsprechend dem früher Ausgeführten, meist auch hinter den ortsüblichen Tagelöhnen zurück.

Die Durchschnittslöhne der Hilfsheizer schwankten in den letzten 5 Jahren, wie oben mitgeteilt, zwischen 2,35 und 2,46 Mk., die der Hilfsbremser und Hilfswagenwärter zwischen 1,92 und 2,14 Mk.; sie halten sich auf einem etwa 15% niedrigeren Niveau. Dieser Grundlohn ist überhaupt der niedrigste, der im Bahnbetriebe an männliche Arbeiter gezahlt wird, und nur zu verstehen, wenn man die Nebeneinnahmen aus dem Fahr-

5.00g/c

4

dienst, die zwischen 40 Pf. und 1 Mf. pro Arbeitstag variieren und wohl selten darüber hinausgehen, berücksichtigt. Die größere Mehrzahl bezieht monatlich kaum 25 Mk. Nebengelder. Die Gesamt-Jahreseinnahmen schwanken mithin zwischen 900 und 1200 Mk.

Die Entlohnung für die Arbeitsstunde des Hilfsbeamten beträgt dars nach, unter Berücksichtigung der zahlreichen Überstunden, die er ohne besondere Bergütung zu leisten hat, etwa 25 Pf. Dabei ist der erhöhte Lebensaufswand, den der Dienst im Fahrbetrieb mit sich bringt, zu bedenken. Es ist garnichts außergewöhnliches, daß vier Fünftel der Nebengelder wieder im Fahrdienst von dem Beamten verbraucht werden.

Treten nach 10 ober auch mehrjähriger Hilfsbeamtenzeit Bremfer und Wagenwärter schließlich in die etatsmäßigen Stellen ein, so beziehen sie ein Anfangsgehalt von 900 Mf., das bei den ersteren alle drei Jahre zunächst um je 50 Mf., später um je 40 Mf. dis zum Endbetrage von 1200 Mf. in insgesamt 21 Jahren steigt, bei den letztern zunächst um je 80 Mf., später um je 60 Mf., innerhalb einer 18 jährigen Aufsteigefrist dis zum Höchstbetrage von 1400 Mf. anwächst.

Dazu kommt der Wohnungsgeldzuschuß von 60—180 bzw. 240 Mk. Im Bezug der Kilometergelder treten mit dem zunehmenden Dienstalter und der festen Anstellung keine principiellen Anderungen ein, nur durch die Beschäftigung in einträglicheren Fahrtenreihen kann eine Ausbesserung der Rebeneinnahmen erfolgen; so erhalten z. B. einzelne Schnellzugsschaffner in den Dsügen zwischen Berlin und Süddeutschland Fahrgelder von mehr als 50 Mk. monatlich, wofür sie allerdings auch 15 000 Kilometer zu fahren haben. Als pensionsfähiger Nebengelder-Betrag gilt für Schaffner und Bremser eine Summe von 200 Mk. Eine gewisse Gehaltseinschränkung bedeutet der auf etwa 45 Mk. sich belausende Beitrag zur Kleiderkasse, den der angestellte Beamte alljährlich zu leisten hat, während andererseits durch Wegfall der früher gezahlten Krankenkassen- und Bersicherungsbeiträge auch das Ausgabensoll des Beamten ein wenig entlastet wird.

Mit dem Aufrücken des Fahrbeamten in die Packmeister= und Zug= führerstellung erhöht sich, wie oben angedeutet, das Anfangsgehalt auf 1200 Mk., und zwar steigt es bei dem ersteren alle drei Jahre um 80 Mk.

Benn man bebenkt, daß die Fahrkartenausgeberinnen in 18 Jahren von 900 auf 1400 Mk. aufsteigen, so kann dieser Gehaltssat 30—50 jähriger Männer demgegenüber kaum als ausreichend bezeichnet werden. Ihn aber als ein Durchsgangsgehalt zu betrachten und damit seine knappe Bemessung zu rechtsertigen, ist nicht gut angängig, da 13316 Schaffner- und Bremserstellen nur knapp halb soviel (6542) Packmeister- und Zugführerstellen gegenüberstehen.

bis zum Betrage von 1600 Mk.; das des Zugführers steigt von 1200 Mk. innerhalb 18 Jahren auf 1800 Mk. Für den Zugführer als einen Subalternbeamten erhöht sich dabei der Wohnungsgeld-Zuschuß auf 180 bis 432 (bzw. 540) Mk. Dagegen fallen auf der anderen Seite die etwaigen, bisher gezahlten Teurungszulagen, die meist 60 bis 80 Mk. ausmachen, für den nunmehrigen Packmeister und Zugführer, da sie bereits 1200 Mk. Gehalt beziehen, fort, oder es wird zum mindesten die Gehaltserhöhung gegen den Betrag der Zulage aufgerechnet und von dieser nur der übersschießende Rest ausgezahlt.

Die Nebeneinnahmen, von benen 300 Mf. als pensionsfähig gelten, schwanken in Wirklichkeit zwischen 300 und 500 Mf.; doch kommen auch noch vereinzelt Abweichungen nach unten wie nach oben, hier namentlich, wie oben erwähnt, im D-Zugdienste, der bis 100 Mf. an Nebengeldern monatlich abwirft, vor. Im Schnellzug Berlin-Köln (600 km Fahrt) verbient der Zugkührer in einem Tage 3,60 Mf. an Nebengeld, während die mühsame Begleitung von einem halb Dutzend und mehr schweren Güterzügen im Pendelverkehr oft kaum mehr als 1 Mf. abwirft. Selbstversständlich sind die Unkosten, die der einträglichere Dienst mit sich bringt, auch entsprechend höhere als bei kürzerer Dienstawesenheit von Hause; auch fallen die Ausgaben für den in diesem Dienste erforderlichen Uniformaufzwand hierbei ins Gewicht.

Eine kurze Übersicht über die Entwicklung der Gehaltsfrage bei dem Wagenpersonal sei zum Schluß gegeben.

|                      |                         | 1890/91.            |              |                         | 1891/92.            |                    | 1899/1900.              |                     |               |
|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| Rang.                | Etatsmäßige<br>Stellen. | Minbests<br>gebalt. | Höchaft.     | Ctatemähige<br>Stellen. | Minbeste<br>gehalt. | Söchft≠<br>gehalt. | Etatsmäßige<br>Stellen. | Mindeft=<br>gehalt. | Höchste.      |
| Zugführer            | 2036                    | 1050                | 1350         | 2251                    | 1100                | 1500               | 3510                    | 1200                | 1800          |
| Pacmeister           | 1987                    | 1000                | 1300         | 2100                    | 15 S<br>1100        | 3ahre<br>  1500    | 2788                    | 18 S<br>1100        | 1500          |
| Wagenmeister         | è                       | 1050                | 1350         | 5                       | 1200                | 1600               | 1527                    | 15 S<br>1200        | Jahre<br>1800 |
| Wagenwärter          | 5                       |                     | _            | ?                       | _                   | _                  | 1362                    | 18 3                | jahre<br>1400 |
| Bahnsteig= \         | 55                      | 810                 | 1050         | ?                       | 800                 | 1200               | 2103                    | 900                 | jahre<br>1200 |
|                      |                         |                     |              |                         |                     | 1200               | 100                     | 15 (<br>900         | 3ahre<br>1200 |
| Schaffner<br>Bremfer | 2899<br>5085            | 810<br><b>69</b> 0  | 1050<br>1050 | 3215)<br>5889)          | 800                 | 1200               | 11992                   |                     | ahre          |

- S () ( d)

|                          | 1901.                   |      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| Rang.                    | Ctatsmäßige<br>Stellen. | 1    | 2<br>+<br>3 Jahre | 3<br>+<br>8 Jahre | 4<br>+<br>3 Jahre | 5<br>+<br>3 Jahre | 6<br>+<br>3 Jahre | 7<br>+<br>3 Jahre | 8<br>+<br>3 Jahre |  |  |  |
| Zugführer                | 3 710                   | 1200 | 1300              | 1400              | 1500              | 1600              | 1700              | 1800              | _                 |  |  |  |
| Padmeister               | 2 832                   | 1200 | 1280              | 1360              | 1440              | 1520              | 1600              | _                 | _                 |  |  |  |
| Wagenmeister             | 1 663                   | 1200 | 1350              | 1500              | 1650              | 1800              | -                 | -                 | _                 |  |  |  |
| Wagenwärter Bahnsteigs   | 1 514                   | 900  | 1000              | 1080              | 1160              | 1240              | 1320              | 1400              |                   |  |  |  |
| schaffner 1              | 2 288                   | 900  | 960               | 1020              | 1080              | 1140              | 1200              | _                 |                   |  |  |  |
| Schaffner )<br>Bremser s | 13 316                  | 900  | 950               | 1000              | 1040              | 1080              | 1120              | 1160              | 1200              |  |  |  |

begegnen wir, im Gegensatz zu ben Verhältnissen beim Überall Lokomotivpersonal, einer mehr ober weniger starken Aufbesserung ber Anfangs= gehälter neben berjenigen ber Endgehälter. Hier hat also bie Gehalts= aufbesserung die gesamte Masse ber Beamten ergriffen. Allerdings paßte auch das frühere Anfangsgehalt von 700 ober 800 Mf. in die heutigen Berhältnisse unmöglich mehr hinein. Freilich will die lange Aufsteigefrift von 21 Jahren die Schaffner und Bremfer nicht als zweckmäßig bedünken. Demgegenüber maren die Nebeneinnahmen zu berücksichtigen. Nun aber stehen wir hier abermals, wenn man die mir zu Ohren gekommenen Klagen ber Fahrbeamten allgemein gelten lassen will, vor der Thatsache, daß infolge der Fahrtenverkurzung, der Dienstdauereinschränkung, insbesondere infolge der Neuregelung der Übernachtungen eine ganz bedeutende Verringerung der Nebeneinnahmen eingetreten ift, die die Gehaltserhöhung zum mindeften wieder aufhebt.

Die Begründung dieser Thatsache verlangt noch ein näheres Einsgehen auf die ganze Gestaltung des Nebengelderwesens bei den Fahrsbeamten. In der Hauptsache gelten für die Nebenbezüge beim Zugdienst solgende Sätze: Für 10 km Fahrt im Personenzugdienste erhalten Schaffner und Bremser je 4 Pf., Packmeister und Zugführer je 6 Pf. Fahrgelder,

Der in dieser Übersicht der Bollständigkeit halber mit aufgeführte Bahnsteigsschaffner, abgesehen von vereinzelten älteren Posten auf Borortsbahnsteigen eine im Bahnbetrieb noch recht junge Beamtenerscheinung, macht eine eigentliche Karriere nicht durch. Zumeist aus den Reihen der durch die Bahnsteigsperre überslüssig geswordenen Fahrschaffner entnommen, bezieht er auf dem Bahnsteigposten bei einem Dienst die zu 13 Std. (auf der Berliner Stadtbahn durchschnittlich 10 Std.) dassielbe Gehalt wie früher, auch wird ihm zur Entschädigung für den Wegfall der Nebeneinahmen aus Fahrgeldern eine pensionsfähige Zulage von 200 Mt. gewährt. Uber die Möglichkeit, in eine höhere Stellung aufzusteigen, besteht für ihn nicht, wiewohl seine Ausbildung ihn dazu befähigte.

für entsprechende Streden im Güterzugdienste 6 bzw. 9 Pfg. Indessen erwies sich biefe einheitliche Berechnungsweife in vielen Fällen als völlig unthunlich, wenn nämlich trot langgebehnten Dienstes, infolge zahlreicher Aufenthalte auf Stationen und Güterbahnhöfen keine entsprechenden Rilo= meterleiftungen erzielt werben können. Wenn 3. B. in 15 stündigem Dienste noch feine 60 Kilometer gefahren werben, weil bas Perfonal eben einen Benbelzug zwischen nah gelegenen Stationen mit fortwährenben Fahrt= unterbrechungen ober einen Schleppzug bedient, so suchte man bie Ungerechtigkeit, die in einer Bergütung nach dem Maßstabe ber Fahrleiftung bier liegen wurde, burch bie Einrichtung ber Stundengelber zu beseitigen. Diese Stundengelber wurden nach verschiedenen Sätzen gezahlt; gewöhnlich erhielten Zugführer und Padmeister 9 Pf.; Schaffner, Bremfer und Wagenwärter 6 Pf. für die Stunde, boch murben auch geringere Sate, namentlich bei sehr langgebehnter Dienstbauer, 3. B. in dem oben erwähnten Falle der 15 stündigen Dienstdauer nur 7 Pf. bzw. 4 Pf. gezahlt, mahrend bei fehr furzer Dienstdauer die Fahrbeamten höhere Nebengelder, z. B. die Zugführer auf ber Berliner Stadtbahn 14 Pf., andere auf gemiffen Guter= touren 11 Pfg. erhielten.

Neuerdings aber scheint dieses Vergütungssystem der Verwaltung leid geworden zu sein, wenngleich die Beamten damit ziemlich zufrieden waren. Der Verwaltung mag es wohl zu verschwenderisch vorgekommen sein. Schon früher hatte sie ja aus diesem Gefühle heraus hie und da Abstriche zu machen versucht. Im Sisenbahnverwaltungsblatt 1896 S. 83 liest man z. B. in einem Erlaß bezüglich der Stundengelder des Fahrbeamten folgendes:

"Kommen im Heimatsort in einzelnen Fällen so lange Ruhepausen vor, daß die Einnahme der Fahrbeamten an Stundengeld im Berhältnis zum Mehraufwand für den Lebensunterhalt, für den die Nebenbezüge in erster Linie bestimmt sind, zu hoch (!) erscheint, so ist es den Kgl. Eisen-bahndirektionen überlassen, in analoger Anwendung des § 2 Abs. 4 des bezeichneten Reglements für diese Fälle geringere Einheitssätze als Stunden=gelder festzusetzen."

Auf diesem Wege ist nun die Eisenbahnverwaltung weitergegangen; ja, sie hat die alte Verechnungsweise vom Jahre 1896 ganz aufgegeben und vom 1. Okt. 1899 ab begonnen, die Stundengelder durch Kilometergelder zu ersetzen. Seitdem aber regt sich lebhafte Unzufriedenheit unter einem großen Teile der von dieser Reglung betroffenen Fahrbeamten. Die unansgenehme direkte Wirkung einer derartigen Verechnungsmethode liegt in vielen Fällen nach dem oben ausgeführten auf der Hand. Dazu treten indirekte Nebenwirkungen. Es fallen bei Zugrundelegung von Kilometersätzen die

Vergütungen für Überstunden infolge Zugverspätung, sowie für den Bahn= hofs-Reservedienst, für die Aushilfsleistungen beim Rangier= und Personen= zugdienst innerhalb des Bahnhofs fort.

Und die Mißstimmung steigerte sich noch, als ein Jahr barauf, am 5. Nov. 1900, ein ministerieller Erlaß bie Kilometergelbfätze für Güterzüge mit mehr als 40 km Grundgeschwindigfeit 1 benen für Personenzugfahrt gleichzustellen befahl, mahrend früher für Güterzüge mit diefer Geschwindigkeit eben die höheren Güterzugfätze in der Mehrzahl der Fälle zur Auszahlung gelangten. Empfindliche Ausfälle in ben Nebenbezügen stellen fich bei ber Durchführung dieser Bestimmungen ein. Und doch war schon durch die Reorganisation des Übernachtungswesens, das die Auszahlung von Nachtgeldern (für Führer und Packmeister 1,50 bzw. 1,00 Mf.; Schaffner, Bremfer, Wagenwärter 1,00 bzw. 0,67 Mf., je nachdem Übernachtungs= lokale mit Betten zur Verfügung stehen ober nicht) auf ein Minimum reduzierte, während die Fahrbeamten früher 10, 20 und mehr Mf. "im Schlafe verdienten", das Nebeneinkommen der Fahrer gang empfindlich ge= fürzt worden. Gewiß war die letztgenannte Reorganisation heilsam, indem fie ben unvernünftig langen Nachtdienst einschränkte; gewiß war die oben berührte Neuregelung ber Jahrgelbfate nicht von bem Streben biftiert, Ersparnisse zu machen, sondern sie wollte bie Ungleichheit in den Nebenbezügen ber Beamten etwas ausgleichen; ber Berwaltung lag die Absicht durchaus fern, die Beamten in ihrem Ginkommen zu verkurzen und ihre Einnahmeüberschüsse dadurch zu erhöhen: es widerspräche ja dem nobile officium einer Staatsbehörbe, beren Betriebe nach einem foniglichen Worte "Mufterbetriebe" fein follen. -

Trop alledem aber weist ein erheblicher Teil der Fahrbeamten in Wort und Schrift und Zahlen-Zusammenstellungen auf einen beträchtlichen Rückgang ihrer Nebenbezüge hin; die oben im Kapitel über das Lokomotivpersonal beigebrachten statistischen Nachweise über die Nebengelder erhärten
die Wahrscheinlichseit dieser Behauptungen. — Und es kehrt die eigentümliche Erscheinung, die sich auch beim Lokomotivpersonale teilweise andeutete, wieder,
daß sich in einem derartig modernen, in seinen technischen Einrichtungen
immer mehr vervollkommnieten, lebendig fortschreitenden Betriebe, dem unsere
Zeit Kultursegnungen und wirtschaftliche Fortschritte ohne gleichen verdankt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundgeschwindigkeit unterscheidet sich von der durchschnittlichen Fahrsgeschwindigkeit durch Nichtberücksichtigung der Aufenthalte und der Langsamfahrt beim Auß- und Einlauf in Bahnhöfen. (Mit einer Grundgeschwindigkeit von 40 km sahren die meisten Güterzüge.)

daß gerade in diesem vorwärts gewandten Betriebe von den Beamten soviel von der guten, alten Zeit erzählt wird — wenn es sich um die Geldfrage handelt. —

## Die Weichenfteller.

Ginen burchaus anders gearteten, boch in feiner Bebeutung für ben Betrieb ebenso wichtigen und verantwortlichen Dienst, wie die Fahrer, einen Dienst, ohne ben ber Gisenbahnverkehr gar nicht gedacht werben kann, leisten bie Weichensteller. Die Möglichfeit, weite Betriebsgefilde einheitlich zu bewirtschaften und den Betrieb andrerseits wieder in Specialarbeitsfelder zu gliebern, bas Knäuel ber fich freuzenben Bewegungslinien ohne Stockung, ohne Gefährdung bes Betriebs zu entwirren, hängt von ber erakten Pflichterfüllung und Umsicht des Weichenstellers ab. Der Weichensteller eines Bezirks muß im letten Grunde jeden Schritt ber Maschinen, jede Rangierbewegung, die in seinem Bereiche im Laufe bes Tages sich vollzieht, auf die Minute genau kennen und ihr mit seinen Weichenhebeln den Weg bereiten. Nur burch langjährige Übung geht ber Rhythmus bes Betriebes bem Mann an der Beiche in Tleisch und Blut über. Schließlich aber wurzelt die Gewohnheit, die Hebel in einer bestimmten Reihenfolge zu ziehen, bei ihm so tief ein wie bei einem Klavierspieler, bessen Finger ein vertrautes Stud mechanisch auf ben Taften greifen. Jede Abweichung von ber alten Melodie beunruhigt ihn, jede Fahrtenneuerung ftort seine Dienstsicherheit, jede unvorhergesehene Rangierbewegung erregt ihn um so mehr, je inniger er sich in die alte Zugfolge hineingelebt hat. Ein Teil der Betriebs unfälle, der Wagenkarambolagen ist dadurch zu erklären, daß etwas Außerordentliches, etwas in der alten Norm nicht Vorgesehenes sein Weichenfeld freuzt.

Es gehört eine ausgezeichnete Schärfe ber Sinne, ber Augen, bes Gehörs und eine unermübliche Umsicht bazu, ein größeres belebtes Weichensfeld zu beherrschen. Dem Strategen vergleichbar, der von hoher Warte aus das Spiel bes Gefechts überwacht und durch seine Ordonnanzen die Kolonnen dirigiert, so stellt der Stellwerfswärter von seinem Plaze aus, gemäß den Rusen und Zeichen, den telegraphischen und telephonischen Besehlen von den Blocks und Bahnhossstationen her, die Weichen und die Signale ein, die den Durchgangs-Verkehr oder den Übergang aus einer Geleissslucht, in die andere regeln und gegen Störungen decken sollen. Stellwerke von 20, 50 bis 100 Hebeln, deren senkrechte Ause und Abbewegung durch gespannte Drahtzüge und Rollenführungen in horizontale, auf 100 bis 200 Meter weite Strecken wirkende Bewegungen übersetzt wird, unterstehen der Bedienung

von ein, zwei bis vier Beamten. Noch größere Stellwerfe find Seltenheiten. Der Dienst teilt sich gewöhnlich, wenn minbestens zwei Beamte auf bem Stellwerf thätig find, in ben höher qualifizierten telegraphischen Bermittelungs= bienft und ben eigentlichen Weichenftelldienft. Bahrend ber eine Beamte, ber Weichensteller erfter Klasse, ber bie Anwartschaft zum Haltestellenaufscher besitt ober unmittelbar anstrebt, in ber hauptsache bas Telephon, ben Telegraph, ben Berkehr mit ber Bahnhofsstation ober ben auf ber freien Strede vorgeschobenen Blochstationen bedient und sich über bie Bewegung ber burchgehenden Büge unterrichtet, stellt ber zweite teils nach ben Beisungen . bes anderen, teils nach eigenem Ermessen, ben Anforderungen bes Berkehrs und Rangiergeschäfts innerhalb seines Beichenbezirks entsprechend, die Sebel. Bedenkt man, daß oft 100 und mehr Züge im Laufe eines Tages einen Weichenbezirk paffieren, für bie eine freie, absolut gesicherte, vom Berkehr ber Nebengeleife isolierte Strede jedesmal bereit zu stellen ift, mas schließlich nur mit Unterftützung fombinierter Geleisverriegelungen durchzuführen ift, daß aber zwischendurch und nebenher ungezählte Rangierbewegungen Beichen= verstellung erfordern, so wird man verstehen, welches Maß peinlichster Aufmerksamkeit und Verantwortung bas Stellwerksgeschäft von feinen Beamten verlangt.

Der Stellwerksdienst stellt durchweg den schwersten Posten für den Weichensteller dar. Während des Dienstes darf hier der Beamte kaum von der Stelle weichen. Ist das Stellwerk nur mit einem Mann besetzt, so kommt es vor, daß dem Beamten nicht einmal ein Augenblick zum Austreten gegeben ist. Ferner sindet sich nicht selten eine besonders unangenehme Beigabe zum Stellwerksdienste, die Bewachung eines nahegelegenen Straßensüberganges. Das Öffnen und Schließen der Schranken unter möglichst geringer Behinderung des Straßenverkehrs ist wahrlich eine wenig dankbare Nebenbeschäftigung.

Ein modernes Stellwerk ist nun zwar ganz wohnlich eingerichtet, mit Heizanlagen ausgestattet, aber die großenteils noch allgemein übliche Art des mündlichen oder akustischen Signalgebens beim Rangiergeschäft, andernstalls auch das Beschlagen der allerseits angebrachten Glassenster, das die optischen Signale und die ausgesteckten Geleisnummern zu erkennen unmöglich macht, zwingt die Stellwerksbeamten zwecks sicherer Verständigung bei gesöffneten Fenstern zu arbeiten. Die Vorteile des geschützten Arbeitens in geschlossenen Räumen, die sonst wenigen Eisenbahnbeamten zu teil werden, werden dadurch erheblich beeinträchtigt; das notwendige Offenhalten der Fenster giebt Anlaß zu zahlreichen Erkältungskrankheiten und rheumatischen Leiden.

**2** 

Immerhin ist die Arbeit des Stellwerksbeamten bezüglich des Witterungs= schutes eine geradezu beneidenswerte gegenüber der des Handweichenstellers, ber zu ebener Erbe im Freien feinen Dienst verrichtet. Dieser Bosten, Die Anfangsstellung bes gewöhnlichen Weichenstellers, vielfach mit Hilfsweichenstellern, felten mit Weichenstellern I. Kl. besetzt, erfordert eine besonders tüchtige Körperkonstitution, sobald das zugehörige Arbeitsfeld nur einige Ausbehnung befitt. Dem Beamten ift eine Bube als Bufluchtsftätte gegen bie Unbilben bes Wetters zugewiesen, für Heizzwecke mährend bes Winters stehen ihm ferner 20 Centner Kohle zur Verfügung; allein zu längerem Aufenthalt unter biesem Schutbach giebt höchstens ber Betrieb auf stillen Bahnhofsfelbern, und auch hier meist nur ber Nachtrangierdienst Gelegenheit. So unvergeglich mir ber Weichenwärterposten ift, auf bem ein alter weiß= köpfiger Kollege bes Nachts beim Mondenschein die Rosen um seine Bude herum pflegte und begoß, so fehr bedaure ich es, diesem Jonl nur dies eine Mal begegnet zu fein. Des Alten Kompagnon im Tagesbienste hatte wahrlich anderes zu thun, als Rosenblüten-Poesie zu schlürfen. Das war ein Rennen und Laufen auf bem weiten Schienenfelbe, wo 20 Weichen gu bedienen und ebensoviele Laternen in Ordnung zu halten, während der Ruhepausen anzuzünden, zu putzen und auszulöschen waren. Und nun erst gar zur Winterszeit, wenn bie Geleise wieder und wieder verwehen und bie Weichen einfrieren, die Laternen schneeig überlaufen. Dann trottet ber Weichenfteller in seiner biden Dienstjoppe mit bem militärisch hoben, engen Halskragen 1, trot aller Kälte schwitzend, burch ben Schnee, von einer Weiche zur andern, um fie frei zu legen.

Dann schaut manch einer zum Stellwerk hinauf: "Die oben haben es besser, die brauchen nicht halb soviel Schuhwerk und Lumpen wie wir, die mit ihrem vielen Gelde." — Der Stellwerkswärter freilich quält sich oben, die Signale zu verstehen und acht zu geben, ob seine Weichen überhaupt dem Hebeldruck folgen; aber die verschneiten Weichensignalköpfe lassen nichts mehr erkennen, und die Last der Verantwortung drückt den Mann dort oben mehr als den Wärter unten bei den Handweichen, der wenigstens die Wirkung seiner Handlungen noch kontrollieren kann.

Im allgemeinen sind wohl hinsichtlich der Berantwortlicheit die Posten zu ebener Erde günstiger dran als die Stellwerksbeamten. Auch giebt es einzelne kleine, geschlossene Stellwerke, zu denen nur wenige in der Nähe gelegene, im Freien mit der Hand zu bedienende Weichen gehören, die so

1.000

Durch eine kürzlich veröffentlichte Kabinettsordre sind Erleichterungen bezügslich des strengen Zuschnitts der Dienstkleidung zugestanden worden.

angenehmen Dienst gewähren, daß ältere Weichensteller erster Klasse, die jahrelang ein großes Stellwerf bedient haben, denen aber der Dienst dort oben troth seiner nur größtenteils achtstündigen Dauer zu schwer geworden ist, disweilen freiwillig zu dem unteren Posten wieder herabsteigen, wo sie zwar 12 Stunden Dienst thun müssen, aber ein ruhigeres Leben führen können als bei 25 die 50 Hebeln im ersten Stock. Eine Kombination des Stellswerks- und Handweichendienstes, wobei ersterer allerdings die Hauptsache, letzterer nur eine Ergänzung bildet, wird neuerdings auf Berordnung des Ministers eingeführt.

Als Nebenbeschäftigung für den Weichensteller ist, abgesehen von den oben erwähnten Funktionen, die Pflege des Oberbaus, die Kontrolle der Geleisverbindungen und sbefestigungen zu nennen. Mit Hammer und Schraubenschlüssel muß er in den Pausen, die der Weichendienst ihm läßt, überall, wo es not thut, nachhelsen, um Unordnung und Schäden an den Schienen zu beseitigen. Eine Prämie, die auf Entdeckung von Geleisschäden und Schienenbruchstellen ausgesetzt ist, ermuntert ihn zur sorglichen Ersfüllung dieser Nebenpslichten. —

Dies der Kern des Weichenstellerdienstes. Um ihn herum gruppieren sich andere Dienstleistungen, die von dem Weichensteller teils vor seiner Anstellung absolviert werden müssen, teils eine höhere Dienststuse in seiner Laufbahn darstellen. Der Weichenstellerthätigkeit vorauf geht die Ausbildung und Prüfung als Bahnwärter, Schranken-, Blockstations- oder Brücken-wärter, deren Inhalt hier nicht besonders geschildert werden soll. Hingegen ist der Dienststlasse, in die besonders tüchtige Weichensteller unter günstigen Umständen aufrücken können, ein Wort zu widmen.

Die Weichensteller erster Klasse, die über den Betriebsdienst und Zugverkehr eines Bahnhofs eine eingehende Übersicht erlangt und das Telegraphieren praktisch zur Genüge kennen gelernt haben, können als Weichensteller des Stations= und Absertigungsdienstes zu den inneren Stations= geschäften zugezogen werden, wenn auch ihre nunmehrige Thätigkeit mit dem alten beibehaltenen Weichenstellertitel nicht das geringste mehr zu thun hat. Sie sind in Wirklichkeit Stations-Assistenten wie die übrigen Herren, die meist Einjährigen-Vildung besitzen; nur im Namen und Gehalt stehen sie ihnen nicht gleich. Neuerdings ist diese Möglichkeit der Übernahme in den Stationsdienst durch die planbewußte Übertragung des Telegraphendienstes an weibliche Hilfsbeamte etwas eingeschränkt worden.

Auf dem Stationsposten werden dem Weichensteller alle Zweige des Stationsdienstes, Aufsichts-, Zugabsertigungs-, Telegraphen-, Schalter- und Gepäckabsertigungsdienstes vertraut; hier wird seine selbständige Stellung

als Haltestellen-Aufseher, d. h. als oberster und einziger Beamter einer kleinen. Station, die sich erst zum Bahnhof mittleren Ranges auswachsen soll, porbereitet.

Die Thätigkeit eines Haltestellen-Aufsehers entspricht an Ausdehnung und Vielgliedrigkeit dem umfangreichen Titel des Beamten. Er ist der Universalbeamte katezochen. Wenn nicht für die allergröbste Thätigkeit ein Hilfsbeamter ihm zur Seite gestellt wird, dann ist solch ein Haltestellenausseher Stationsvorsteher, Rangierarbeiter, Fahrkartenverkäuser und Weichensteller, Telegraphist und Bahnsteigschaffner, Lademeister, Kassenrendant, Nechnungsführer, alles in einer Person; die "rote Mütze" freilich, die er trägt, verleiht allen seinen Funktionen einen besondern Nimbus. Wie sich diese im gegebenen Augenblick immer zu präciser Gesamtwirkung vereinen lassen, erscheint oft als ein Rätsel; jedenfalls rusen diese Beamtenerscheinungen den Eindruck hervorragender Berufstüchtigkeit und Arbeitstreue hervor.

Der Lebensgang bes Weichenstellers spielt sich nach dem Gesagten nun in folgender Weise ab:

Aus der Masse der Arbeiterschaft heraus, ohne ben Nachweis besonderer handwerksmäßiger Schulung, wird ber Anwärter bes Weichenstellerberufs zur Ausbildung von ber Betriebsverwaltung übernommen. Indes erft nach mehrjähriger vielseitiger Beschäftigung im Dberbau-, Weichen- und Signalbienst wird er als Hilfsbeamter vereidigt. Im Lauf ber nächsten Jahre wird ihm endlich Gelegenheit zur Ablegung ber Weichenftellerprüfung gegeben. und weitere 3-4 Jahre barauf, b. h. nach 8-12=, ja 14jähriger Hilf&= beamtenzeit, etwa mit 35 bis 37 Lebensjahren, barf er auf etatsmäßige Unstellung als Bahnwärter, wieber 2 bis 3 Jahre, bisweilen aber auch 5 bis 6 Jahre später auf einen etatsmäßigen Weichenstellerposten rechnen, wofern nicht ein starker Zustrom von Militäranwärtern bas Aufsteigen übermäßig verlangsamt. Diese haben nur die 6 bis 9 Monate des Vor= bereitungsbienstes für die Prüfungen abzuleiften und werden bann zumeift in erfter Linie bei ber Besetzung freiwerbenber Stellen berücksichtigt. Gin Weichensteller I. Kl., ber von biefem Eindringen ber Militäranwärter gar nicht mehr berührt wurde und unbefangen urteilen konnte, gab mir gegenüber einmal ben Klagen ber nicht anstellungsberechtigten Beamten betreffs biefes Punktes lebhaften Ausbruck: "Da laufen Leute herum, die 14, 15 Jahre bei der Bahn beschäftigt find, alle Brufungen gemacht haben, tüchtig sind und die boch nicht vorwärts zur Anstellung kommen, weil die Stellen mit Militäranwärtern besetzt find, von benen ja bie Gisenbahn gesetzlich fo und so viele übernehmen muß. Und bann, wenn die Leute schließlich so lange gewartet und gewartet haben, werden sie wegen zu hohen Alters nicht mehr an=

gestellt, ober sie fallen beim Arzte durch." Diese letzte, vielleicht wichtigste Bemerkung bezieht sich auf die ziemlich scharf gehandhabte Untersuchung der Augen und der übrigen Sinnesorgane, die für manchen Hilfsbeamten, der fast ein halbes Menschenalter bereits dem aufreibenden Bahndienst gewidmet hat, in der That nicht mehr befriedigend ausfällt.

Nach vielen Jahren der Thätigkeit im unteren Weichenstellerdienst wird infolge der Konkurrenz der Militäranwärter auch nur einem Bruchteil das Glück zu teil, in den höheren Rang des Weichenstellers I. Kl. und des Haltestellen-Aufsehers aufzusteigen, zumal da den 17 450 etatsmäßigen Weichenwärterstellen nur 4444 Stellen für die höheren Funktionen (Etat 1901) gegenüber stehen. Der Übergang wird zwar durch eine ziemlich schwierige Prüfung, die derjenigen zum Stationsassistenten kaum an Umfang nachsteht, noch möglichst erschwert<sup>2</sup>, allein die Zahl der Bewerber ist viel

Prüfung jum Weichenfteller I. Rlaffe.

(Haltestellen-Aufseher und Weichensteller I. Klasse für den Telegraphen- und Absertigungsbienst.)

I. Der Prüfung muß eine halbjährige Beschäftigung im Stations- und Telegraphendienst, bei der Fahrkarten-Ausgabe, bei der Gepäck- und Güterabsertigung und im Güterkassenbienst nach abgelegter Prüfung zum Weichensteller voraufgehen.

II. In ber Prufung find nachzuweisen:

- 1. (summarisch wiedergegeben) Fähigkeit, schriftliche Dienstberichte zu erstatten, beutsche Telegramme zu schreiben, mit Decimalbrüchen zu rechnen.
- 2. Kenntnis der Gisenbahn- und Telegraphenlinien des Bezirks, der Ansichlusse, ber Karten und Berzeichnisse.
- 3. Kenntnis der Bedienung und Regulierung der elektrischen Apparate und Elemente.
- 4. Kenntnis aller Bestimmungen für den Haltestellen-Verkehr, der Stationsund Fahrdienst-Vorschriften.
- 5. Kenntnis der Signalordnung nebst Ausführungsbestimmungen, wie der Borschriften über die zollsichere Einrichtung der Sisenbahnwagen im Ausslandsverkehr.
- 6 bis 9. Kenntnis aller Dienstanweifungen für Telegraphenbeamte,

ber Bestimmungen über bie Saltestellenverwaltung,

der sonstigen diesbezüglichen Dienstvorschriften,

der Borschriften über die Beförderung der Dienstschriften und dienstlichen Geldsendungen.

of alc

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wegen des zu hohen Lebensalters allein sollen zwar nach neuesten Bestimmungen die etwa über 40 Jahre alten Hilfsbeamten nicht mehr von der etatsmäßigen Ansstellung ausgeschlossen sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zur Beurteilung der Höhe der dienstlichen Anforderungen, sowie auch zur Justration der Thätigkeit eines Haltestellen-Aussehers seien hier einmal die Hauptsüge der umfangreichen Prüfungsbestimmungen mitgeteilt:

größer als das Stellenangebot. Wenn auch die Stellenanwärter längst und ständig schon die Funktionen der höheren Rangklasse unter voller eigener Verantwortung erfüllen, das Streben, in diese Stellen als etatsmäßige Besamten einzurücken, bleibt infolge der knappen Fixierung dieser Stellen im Etat für die meisten bitter lange unerfüllt.

Andererseits ist allerdings in jüngster Zeit auf Grund eines ministeriellen Erlasses vom 19. Dezember 1898 den Weichenstellern I. Kl. eine bedeutsame Verzgünstigung zu teil geworden; es ist ihnen die Möglichkeit eröffnet, aus dem Unterbeamtenverhältnis zur Anstellung im mittleren Stationsdienst, die bisher den Bewerbern nur unter Nachweis höherer Schulbildung oder besonderer Anwartschaftsrechte zugänglich war, sich emporzuarbeiten. Wenn auch nur dis 200 Beamten jährlich Gelegenheit gegeben ist, diesen großen Schritt zu thun, und die Einstellung im Gnadenwege verliehen wird, so ist doch eine Schranke gefallen, die in einer altgefügten Beamtenhierarchie bisslang für unübersteigbar gelten mußte.

Die Bergünstigung soll nicht einmal ausschließlich auf die Weichensteller beschränkt sein, sondern allen mindestens 3 Jahre lang in etatsmäßiger Stellung befindlichen Unterbeamten offen stehn. So gering vielleicht auch die materiellen Wirfungen dieser Neuerung in der Beamtenlausbahn für das Groß des Unterbeamtentums sein werden, dieser Erlaß hat in weiten Kreisen der Bahner den leuchtenden Eindruck einer socialen That hinterlassen. Es ist das eine psychologisch interessante Konstatierung, die bezüglich der geistigen Struktur und des Berufssinnes der unteren Bahndeamten einen charafteristischen Schluß zuläßt und anzeigt, wie leicht diese Arbeiterschaft im allgemeinen zufrieden gestimmt werden kann. Wie tief freilich diese zufriedene Stimmung greift, von welcher Dauer diese Wirkung sein kann, das wird man nur im Zusammenhang mit einer Betrachtung der Diensteinteilungs- und Besoldungsverhältnisse richtig ermessen können, denn den innigen Konner zwischen Berufsfreudigkeit und günstigen Arbeitsbedingungen wird auch der Gegner der materialistischen Anschauung kaum bestreiten.

Die Diensteinteilung bes Bahnüberwachungs= und Weichenstell= personals ist im Gegensatz zu berjenigen der bisher behandelten Beamten= kategorien eine geregelte zu nennen, wenn sie auch mit den normalen Arbeitsverhältnissen der gewerblichen Bevölkerung sich keineswegs deckt. Die regel= mäßige Wiederkehr von 8, 10, 12stündigen Dienstpflichten ist das einzig Gemeinsame zwischen der Dienstreglung des Weichenstellpersonals und der allgemein außerhalb des Bahnbetrieds geltenden Arbeitseinteilung. In der Art des Schichtenwechsels, des Übergangs aus dem Tag= in den Nachtdienst indes bietet die Privatindustrie nur vereinzelt Parallelen.

C. Koole

Charakteristisch für die Diensteinteilung des Weichenstellpersonals ist das zu Grunde liegende, durch die Arbeitsverhältnisse gebotene Princip, den Beamten Tag aus, Tag ein oder Nacht für Nacht mindestens eine Woche lang zu möglichst denselben Stunden, in denen stets das gleiche Betriebs= bild sich abwickelt, zu beschäftigen, um ihm die wünschenswerte, auf regel= mäßige Sewöhnung gegründete Sicherheit in der Ausübung seiner Funktionen zu verleihen.

Wie der Dienst gewöhnlich auf der Grundlage eines 12stündigen Arbeitstages geregelt wird, ist aus dem in der Praxis vielsach üblichen Schema (f. Tasel S. 138) zu erkennen. Typisch ist der wöchentliche Wechsel von 7 Nachtschichten und 7 Tagschichten und die Art der Ablösung an den Tagen der wirklichen oder angeblichen Sonntagsruhe, die den garantierten Ruhetag an jedem dritten Sonntage dem Beamten ermöglichen soll. Man verteilt die Arbeit des ledigen Bezirkes auf die Bediensteten der besetzten Nachbarbezirke. Außerordentlich kunstvoll sind auch unter Vermeidung jedes Diensteausfalles und jeder Ablösung die Übergänge aus dem Tage in den Nachtbienst und umgekehrt, durch die Anwendung von drei verkürzten an Stelle zweier langer Schichten konstruiert.

Diese auf Handweichenposten vielfach verbreitete Diensteinteilung und Dienstdauerbemessung kann an sich, abgesehen von der Bestimmung sieben auseinandersolgender Nachtschichten nicht als günstig oder ungünstig bezeichnet werden. Der Arbeitsgehalt, der in diesem Rahmen steckt, ist das Entscheidende. Nach dieser Richtung ergeben sich gewaltige Unterschiede. Selbstschon innerhalb eines und desselben Bahnhofs, je nach dem Charaster des Weichenbezirks! um wieviel mehr nun erst an den verschiedenen Verkehrspläßen, an denen ungeheure Abweichungen hinsichtlich der Zugsolge, des Umfangs des Rangiergeschäfts bestehen und doch in den häusigsten Fällen an der 12-Stundenschicht festgehalten wird.

<sup>1</sup> Es bestanden im Jahre 1900 im Tagesdurchschnitt nur etwa 6000 Dienstichichten mit kürzerer als 12stündiger Dauer und darunter nur 2205 8stündige Schichten. Wenn man berücksichtigt, daß bereits 1899 2400, also im Jahre 1900 etwa 2450 Bahnhöse erster dis dritter Klasse, d. h. Stationen mit bedeutenderem Berlehr, die sämtlich mit mindestens einem, bei größerem Betriebsumfange aber mit 5 und mehr Stellwerken ausgerüstet sind, existierten, und daß die Achtstundensichicht in erster Linie auf den Stellwerken eingeführt ist, auf jedes solcher Stellwerke mithin täglich 2 bezw. 3 achtstündige Dienstschichten entsallen, so ist klar, daß die oben ausgezählten 2200 Achtstundenschichten vom Stellwerksdienst absorbiert werden. Bon allen 6000 unter 12stündiger Dauer sich haltenden Schichten übershaupt dürste nicht viel auf die Handweichenstellerposten entsallen.

<sup>1899</sup> zählte bie Reichseisenbahn-Statistit 3861 Signalhäuser für Beichen-

Diensteinteilung für bie Beichensteller.

| Sonnabend.<br>Faa Nact | 9                   |                        |                                         |                                         |                                               |      |                                         |
|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Bonn Fo                | 9                   |                        |                                         |                                         |                                               |      |                                         |
| Freitag.               | \$                  |                        |                                         |                                         |                                               |      |                                         |
|                        | 1 2 6               |                        |                                         | 111111111111111111111111111111111111111 |                                               |      |                                         |
| Donnerstag.            | £48<br>6 12 6       |                        |                                         |                                         |                                               |      |                                         |
| 2                      | 900 OF              |                        |                                         |                                         | 111<br>111<br>111<br>111<br>111<br>111<br>111 |      | 111111111111111111111111111111111111111 |
| Tag                    | 12 6<br>12 6        | =                      |                                         | 3                                       |                                               |      |                                         |
|                        | 3 %a de             |                        |                                         |                                         |                                               |      |                                         |
| Gi<br>4                | 16 12 6 12          |                        | 111111111111111111111111111111111111111 |                                         |                                               |      |                                         |
|                        | Lay 310             |                        |                                         |                                         |                                               |      |                                         |
|                        | 3ta dit<br>10 1 2 6 |                        |                                         |                                         | 1                                             |      |                                         |
| ė                      | 5an 92 91 9 10      | frei<br>event, frei    | 1                                       |                                         | event, frei<br>frei                           |      |                                         |
| 2)                     | Hadit<br>12 6       |                        |                                         | aussiman s                              | Isansahaa                                     |      |                                         |
| Tienft.                | Beninter.           | Meller<br>Refler<br>1. | ≓ રો                                    | - oi                                    | i - i                                         | i și | <b>←</b> 21                             |
| .oфe                   | om                  | -                      |                                         | 1 1                                     | 1                                             | -    | VI                                      |

Erläuterungen. Bei Sonntageruhe bleibt Biegirt 2 unbefest, es wird ber Dienst von ben Beichenstiellern der Begirte 1 und 8 mit verseben. Die beibon Welchensteller Des Bezirks 2 übernehmen Conntags abwechselnd die Bertretung in den Revieren 1 und 3, so daß die Beichensteller Beifer Reviere ohne besondere Bertretung an jedem 3. Conntag bienstfrei find.

Cocolo

Hier verkehren kaum 50 Züge, bort 70 bis 100 innerhalb 24 Stunden; auf diesem Bahnhof sind kaum 5000, auf jenem über 10 000 Achsen täglich zu rangieren und mit den erforderlichen Weichenverstellungen zu begleiten. Hier sind 10 eng bei einander liegende Handweichen, dort 15 bis 20 über ein 150 m weites Feld verteilt. Hier konzentriert sich das Verkehrsgeschäft mehr auf einzelne Stunden und gewährt im übrigen reichliche Pausen, dort klappert das Werk den ganzen Tag, ohne auch nur den Beamten die nötigsten zusammenhängenden Pausen zu den Mahlzeiten zu lassen. So sind denn auch die Urteile der Beamten über diese schematisch angewandte Diensteinteilung sehr verschieden. Der eine sindet noch Zeit, Rosen zu züchten, der andere kaum so viel, "sich einmal herzhaft sat zu sluchen über den elenden Dienst", wie es wohl der sehnlichste Wunsch eines meiner Bahnerkollegen war.

Als hart wird diese Diensteinteilung jedenfalls überall da empfunden, wo die Sonntagsruhe nur auf dem Papier steht und die größeren Ruhespausen dem Beamten einzig und allein nur aus dem für solche Fälle etwas modifizierten Schichtenwechsel erwachsen.

Die Norm für die Dienst- und Ruhebemessung des Weichenstellpersonals ist wie für alle Betriebsbeamten in den "Allgemeinen Bestimmungen" über die planmäßige Inanspruchnahme gegeben. Es heißt da für die Weichensteller wie für das gesamte Stationspersonal überhaupt:

- 1. Wenn der Dienst eine ununterbrochene angestrengte Thätigkeit erfordert, soll die durchschnittliche tägliche Dienstdauer 8 Stunden, die Dauer einer einzelnen Dienstschicht 10 Stunden nicht überschreiten.
- 2. Im übrigen kann die durchschnittliche tägliche Dienstdauer bis zu 12 Stunden, die Dauer einer einzelnen Dienstschicht bis zu 14 Stunden betragen.
- 3. Ausnahmsweise kann bei einfachen Betriebsverhältnissen, bei benen in die Dienstschicht längere Pausen fallen, wie namentlich auf Nebenbahnen, die Dauer ber Dienstschicht bis zu 16 Stunden ausgedehnt werden.

Daß diese Bestimmungen auf die oben angedeuteten Fälle harter Beanspruchung sich anwenden lassen, d. h. derartige Dienstgestaltungen nicht von vornherein ausschließen, muß man sich aus dem inneren Wesen

1 1898 lautete es: eine zusammenhängende Ruhepause von mindestens 4 Std.

und Signalstellwerke bezw. Verrieglungswerke auf, die mit 41 996 Hebeln für die erstere Funktion und mit 10 034 Hebeln für die letztere ausgestattet waren. Da jedes Werk durchschnittlich mehr als einen Beamten erfordert und die Stellwerks-beamten bei der Vergebung der kürzeren Dienstschichten zuerst zu berücksichtigen sind, so bleiben für die Handweichensteller nur die 12s und mehrstündigen Schichten übrig.

dieser Vorschriften heraus erklären. Sie haben eine bemerkenswerte Ge-

Im Jahre 1898 lauteten sie nicht nur wesentlich prägnanter, sondern auch in ihren Grundzügen weit günstiger. Damals war vorgeschrieben:

- 1. Die planmäßige (nicht bloß die im Normaldurchschnitt sich ergebende) Dauer des täglichen Dienstes der nicht in Stellwerken beschäftigten Weichenssteller soll, wenn ihre Weichenbezirke fortgesetzt derartig durch den Betrieb in Anspruch genommen werden, daß nennenswerte Unterbrechungen der dienstelichen Thätigkeit nicht eintreten, nicht mehr als 8 Stunden betragen;
  - 2. im übrigen 12, 14 bis 16 Stunden.
- 3. Die tägliche Dienstzeit der im Stellwerksdienste beschäftigten Weichenfteller soll bei Anlagen, deren Bedienung eine ununterbrochene, angespannte Thätigkeit erfordert, 8 Stunden nicht überschreiten.

Die Bestimmungen sprachen sich 1898 also schärfer zu Gunsten einer kürzeren Diensteinteilung aus als 1900. Es ist angesichts einer solchen direkten Abschwächung des Gehalts der Vorschriften keineswegs verwunderslich, wenn auch ihre restriktive Wirksamkeit sich nicht gesteigert hat, sondern, wie die Angaben des amtlichen Berichts darthun, nur immer kleinere Kreise des Personals der fürsorglichen Reglung des Dienstes nach Maßgabe der Ausnahmebestimmungen teilhaftig werden. Nach den Berichten über die Betriedsergebnisse entsielen

im Betriebsquerschnitt an einem Tage

|       |                                      |               | Dienstschichten mit einer Dauer |                               |                                |                                |                                |                                |                                |                                |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Jahr. |                                      | bis zu 8 Etd. | von mehr als<br>8 616 v Stb.    | von mehr als<br>9 bis 10 Stb. | von mehr als<br>10 bis 11 Std. | von mehr als<br>11 bis 12 Stb. | von mehr als<br>12 bis 13 Stb. | von mehr als<br>18 bis 14 Std. | von mehr als<br>14 bis 15 Stb. | von mehr als<br>15 bis 16 Stb. |  |  |  |  |  |
| 1898  | Auf<br>24 132<br>Weichen=<br>fteller | 2840          | 784                             | 1065                          | 1891                           | 15 111                         | 1450                           | 734                            | 139                            | 118                            |  |  |  |  |  |
| 1899  | Auf<br>24 955<br>Weichen=<br>fteller | 2194          | 819                             | 1242                          | 1819                           | 15 989                         | 1762                           | 896                            | 140                            | 94                             |  |  |  |  |  |
| 1900  | Auf<br>25 355<br>Weichen=<br>fteller | 2209          | 652                             | 1160                          | 1968                           | 16 486                         | 1826                           | 739                            | 193                            | 122                            |  |  |  |  |  |

Daraus erhellt, daß im Jahre 1900, obwohl 1200 Beamte mehr als 1898 beschäftigt waren, doch die absolute Zahl der achtstündigen Dienstsschichten noch um über 600 zurückgegangen ist, desgleichen ist die Zahl der neunstündigen gesunken. Noch ungünstiger verschiebt sich das Bild, wenn man hierin die relative Verteilung der langen und kurzen Dienstschichten auf das Weichenstellerpersonal ins Auge faßt:

| Bon 100 Dienstschichten dauerten |               |               |                |                |                |                |                |                |               |  |  |  |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|--|--|
| im<br>Jahre                      | bis<br>8 Stb. | bis<br>9 Std. | bis<br>10 Etb. | bis<br>11 Stb. | bis<br>12 Etb. | 618<br>13 Stb. | bis<br>14 Etb. | 518<br>15 Stb. | bis<br>16 Stb |  |  |  |
| 1898                             | 11,76         | 3,25          | 4,40           | 7,85           | 62,6           | 6,02           | 3,05           | 0,58           | 0,49          |  |  |  |
| 1899                             | 8,79          | 3,28          | 4,97           | 7,28           | 64,10          | 7,06           | 3,59           | 0,56           | 0,37          |  |  |  |
| 1900                             | 8,71          | 2,57          | 4,57           | 7,75           | 65,72          | 7,20           | 2,96           | 0.76           | 0,48          |  |  |  |

Während 1898 19,4% aller Dienstschichten eine 10stündige Dauer nicht überschritten, war dies 1899 nur bei 17% und 1900 nur knapp 16% der Fall; und umgekehrt nach der entgegengesetzten Richtung: 1898 dauerten 72³/4% aller Dienstschichten gegen 12 Stunden und darüber, 1899 75²/5 und 1900 über 77%. Da ferner die Gewährung größerer Ruhefristen keineswegs rege Fortschritte gemacht hat (1898 entsielen auf den Kopf des ständigen Weichenstellerpersonals: 2,52, 1899: 2,39, 1900: 2,49 mehr als 18stündige Dienstbefreiungen), so haben sich die Diensteinteilungs-verhältnisse, die in so manchen Fällen längst als hart empfunden wurden, im Lauf der letzten Jahre noch sichtlich verschlechtert bezw. sind bewußt verschäft worden.

Folgende Verfügung des Eisenbahnministers aus dem Jahre 1899 giebt ja eine anschauliche Erklärung für die Zunahme der langfristigen Dienstschichten auf Kosten der kürzeren 8= und 10stündigen:

"Die Hilfsfräfte werden nicht selten badurch erspart werden können, daß die Stellwerkswärter nach Beendigung ober vor Beginn des eigentlichen Dienstes eine dis zwei Stunden zur Weichenunterhaltung herangezogen werden. Es wird dies insbesondere zu geschehen haben, wenn ein 10= bis 12stündiger, ganz im Stellwerk abgeleisteter Dienst als zu anstrengend ersachtet werden müßte, dagegen ein 10stündiger Stellwerksdienst mit hier ansschließendem oder ihm vorauszuleistendem zweistündigem Weichenunterhaltungsschienst wohl angängig erscheint."

Lon seiten des behördlichen Vertreters ist zwar im Abgeordnetenhause diese Dienstreglung, diese ein- dis zweistündige Nebenbeschäftigung der Besamten mit Weichenprüfung und ereinigung als eine Erleichterung des körperlich anstrengenden Stellwerkdienstes bezeichnet worden; praktisch aber stellt sich diese Verwendung im Handweichendienst, durch die ja die bis-

herigen Hilfsträfte überflüssig gemacht werden sollen, als eine entsprechende Berlängerung der dienstlichen Beanspruchung des Personals dar und trägt mit zu der in den Zahlentaseln dargestellten Verschlechterung der Diensteinteilungsverhältnisse dei. Diese Verschlechterung wirkt um so ungünstiger, als eine Abnahme des auf die einzelnen Dienstschichten entsallenden Arbeitsequantums angesichts des wachsenden Versehrs nicht anzunehmen ist; vielmehr scheint die Thatsache, daß sich das Weichenstellerpersonal in den letzten drei Jahren 1898—1900 nur in dem Tempo 100: 103,4: 105 vermehrt hat, während die Zahl der Signalhäuser von 1897 dis 1899 prozentual von 100 auf 158,4 und die der zu bedienenden Stelle und Signalwerksehebel in den beiden Jahren 1898 und 1899 von 100 auf 111,5 zuegenommen hat, Grund zur entgegengesetzten Annahme einer anßerordentlichen Intensivierung des Weichenstellerdienstes zu geben.

Werfen wir daneben noch einen flüchtigen Blick auf die Dienste einteilungsverhältnisse bei den Bahn- und Blockwärtern, die ja mit dem unteren Weichenwärterpersonal eine gewisse Verwandtschaft haben und die Answärter für die etatsmäßigen Weichenstellerposten liefern, so sinden wir auch hier seit der Reduktion der Dienstdauer, die nach den Unglücksjahren 1896 und 1897 vorgenommen worden ist, wieder eine Zunahme der langen Dienstschichten. Der im allgemeinen einfache Dienst der Bahnwärter ist ja an sich schon nicht kurz bemessen, wie die Bestimmungen über ihre dienste liche Inanspruchnahme deutlich genug aussprechen:

Da heißt es:

- 1. Die Dauer der täglichen Dienstschicht soll 14 Stunden nicht überschreiten.
- 2. Bei einfachen Betriebsverhältnissen, wie namentlich auf Nebenbahnen, kann die Dienstschicht bis zu 16 Stunden ausgedehnt werden.
- 3. Wenn die Bahnwärter nur in größerer Entfernung von ihrem Posten Wohnung sinden können, ist die auf den Weg zum und vom Dienst entfallende Zeit angemessen zu berücksichtigen.

Die 1898 bestehende Vorschrift: "Auf Bahnstrecken mit vollem Tag= und Nachtdienst darf die planmäßige Dauer des täglichen Dienstes der Bahnwärter nicht mehr als 13 Stunden betragen, nur an den Tagen des Dienstwechsels kann die tägliche Dienstdauer ausnahmsweise bis auf 14 Stunden erstreckt werden" — ist weggefallen. Mir persönlich sind Fälle einer Schichtverlängerung bei vollem Tag= und Nachtdienst nicht bestannt geworden. Ob die aus dem amtlichen Zahlenbericht ersichtliche Zu=

5 pools

<sup>1</sup> Rur diefe Bergleichsdaten bietet bie Reichseisenbahnftatiftit.

nahme der Dienstschichten von 13= bis 14stündiger Dauer von 1748 im Jahre 1898 auf 3002 im Jahre 1900 trotz einer Verminderung des ständig beschäftigten Personals um etwa 600 Köpfe, auf die in der Sonders bestimmung des Jahres 1898 berührten Verhältnisse oder auf die Ausschhnung des Betriebes auf den Nebenbahnen zu beziehen ist, vermag ich nicht zu beurteilen.

Die typische Diensteinteilung für den Betrieb mit vollem Tag= und Nachtdienst und zugleich für drei Viertel des Bahnwärterpersonals ist die in dem untenstehenden Schema stizzierte; sie gilt indes in der Praxis nur mit der Einschränkung, daß die zwei freien Tage im Monat nicht so regel= mäßig allen Beamten zukommen, wie es aus dem Plan hervorzugehen scheint.

Diensteinteilung ber Bärterposten.

| Tag.       | 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sountag    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rontag     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dienstag   | THE THE THE TAX TO THE |
| Rittivoch  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Donnerstag |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Preitag    | - mananananananananananananananananananan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sonnabend  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zonntag    | ARROGEOGRAPHICO CONTRACTOR CONTRA |
| Montag     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dienstag   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mittwoch.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Donnerstag |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Freitag    | nonnononnum e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sonnabend  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Sonntags Bertreter. Jeden zweiten Sonntag frei, wenn die Wärter aus dem Nachtdienst kommen. Reichen die Stellvertreter nicht zu, so machen die Wärter Sonntags Dienst und sollen dafür in der Woche mit einem freien Tage entschädigt werden.

Man braucht nur einmal die amtlichen Angaben über die Zahl der Ruheschichten zu betrachten, um den Umfang dieser Einschränkung deutlich zu erkennen.

Im Jahre 1900 entfielen auf 25 042 Bahnwärter 59 145 mehr als 18stündige Dienstbefreiungen, d. h. pro Kopf 2,36 Ruheschichten. Da nun bekanntlich der volle freie Tag von 36 Stunden gleich 1,5 Ruheschichten,

2 freie Tage als 3 Ruheschichten angerechnet werden, so ergiebt sich beutlich, daß die Dienstbefreiungen in natura um reichlich ein Fünftel knapper als auf dem Papier bemessen sind, wobei noch garnicht berücksichtigt ist, daß außer den 17 700 12stündigen Dienstschichten 5300 mehr als 12—16stündige Dienstschichten geleistet werden, die doch wohl am ehesten mit den verfügsbaren Ruheschichten zu bedenken wären, so daß auf die übrigen kürzeren Dienstschichten noch nicht einmal volle 2,36 Ruheschichten durchschnittlich entfallen dürften.

Immerhin muß diese 12stündige Diensteinteilung für die Bahnwärter als eine unter gewöhnlichen Berkehrsverhältnissen für die Beamten durchaus erträgliche bezeichnet werden, da die reichlich im Dienst auftretenden Pausen ihnen Ruhe und Lebensgenuß in genügendem Maß gewähren. Ferner ist der Dienst auch nicht so ausgedehnt, daß der Bahnwärter seine Nebenseschäftigung, auf die er bei ungenügender Besoldung vielsach angewiesen ist, in vollem Umfange ausschließlich während der Dienstpausen zu besorgen gezwungen ist, sondern noch nach Feierabend etwas Zeit dasür sindet.

Die Durchsetzung bes Dienstes mit Nebenbeschäftigung hat, weniger zwar für ben Beamten, um fo mehr aber für bas Publifum und ben Stragenverkehr an ben Übergängen ihre Bedenklichkeiten, da ein in feine Neben= arbeit : Schufterei, Korbflechterei, Holzschnitzerei, Garten= und Aderwirtschaft u. bergl. vertiefter Bahn= und Schrankenwärter fehr leicht die rechtzeitige Bedienung ber Schranken und die forgfältige Bewachung ber Strede ver-Die Glockensignale, bie vor Durchgang eines Zuges ertonen follen, erfolgen einerseits nicht fo peinlich exakt, daß fie ben Beamten ftets sogleich aufschreckten und auf seinen Posten trieben, anderseits oft auch nicht früh genug, um bem Beamten noch die Möglichkeit zur Erledigung aller Funktionen vor Ankunft bes Buges zu gewähren. Es find besonbers bie langfriftigen Dienstschichten, für bie biefe mit ber Nebenbeschäftigung des Beamten verfnüpften Bebenken am erften zutreffen. Dben murbe nun bereits erwähnt, daß 5315 unter ben Bahnwärterdienstschichten bes Betriebsquerschnittes über 12 bis 16 Stunden sich ausdehnen. Es bedeutet bies eine relative Zunahme gegenüber ben Vorjahren. Waren 1900 211/2 0/0 lange Dienstschichten verzeichnet, so waren es 1898 nur 171/2 %; 1899 zwar noch etwas mehr — 23 % — indes steht 1900 mit 211/2 % jeden= falls über bem Durchschnitt ber Borjahre, und zwar erfolgte auch hier, wie überall, diese Zunahme ber langfriftigen Schichten auf Roften ber furzbemeffenen. 1898 dauerten noch 91/200 der Dienstschichten nur bis zu 11 Stunden, 1899: 612 %, 1900: 812 % . — Dies alles angesichts einer erheblichen Berfehröfteigerung!

Das hier für den Bahnwärterdienst nach den amtlichen Zahlen gegebene Entwicklungsbild kann nicht in allen Einzelheiten wirklichkeitsgetreu sein. — Es steht nämlich angesichts der Thatache, daß 1898: 600, 1899: gar 900 Köpfe mehr im Bahnüberwachungsdienst in den amtlichen Übersichten registriert werden als im Jahre 1900, zu vermuten, daß die Aushilfskräfte, namentlich die weiblichen Schrankenhilfswärter, die in immer stärkerem Umsfange zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden, in dieser Zusammenstellung nicht berücksichtigt werden, denn an eine absolute Abnahme des Bahnwärterpersonals ist doch, zumal da sich das Bahnnetz in den letzten Jahren 1896—1899 im jährlichen Durchschnitt um 3 % erweiterte, nicht zu benken.

Das Gesamtresultat bezüglich der Diensteinteilung würde durch das Hereinziehen der Dienstwerhältnisse jener Aushilfselemente indes keineswegs günstiger gestaltet werden.

Die Frauen und Mädchen auf dem Bahnwärterposten haben einen 12stündigen Tagesdienst, oder auch so lange Dienst, als es überhaupt hell ist; die männlichen Aushilfskräfte, die ausdrücklich nur im "Nebenamte" als Bahnwärter beschäftigt werden, während sie im übrigen auf ihren Hauptsberuf, ein Handwerk oder auf Rentengenuß aus der Invalidenversicherung angewiesen sind, thun so lange Dienst, als Züge auf der Strecke verkehren.

Die Diensteinteilung beim Bahnüberwachungspersonal scheint nach allem ebenso wenig wie die des Weichenstellers geeignet, die oben charakterisierte Zufriedenheitsstimmung dieser Beamtenschicht besonders zu nähren. Es fragt sich schließlich, ob etwa durch reichliche Besoldung ein fruchtbarer Boden für das Wachstum der Berufsfreudigkeit geschaffen ist.

Der Hilfsweichensteller, der seine 10 Jahr im Tagearbeiterverhältnis auf dem Bahnhof zubringt, steht im allgemeinen auf demselben, oben stizzierten Lohnniveau wie der Losomotivhilfsheizer. Die Tagelöhnersäte des Bahnbetriebs eines Ortes bilden allenthalben die Grundlage für die Besoldung, auf die eine geringe "Stellenzulage" je nach der Funktion des Tagearbeiters aufgesett wird. Beim Hilfsweichensteller beträgt sie im allgemeinen 20 Pf. Erst mit den zunehmenden Dienstjahren treten weitere Zulagen von je 10 dis 20 Pf. hinzu. Der Durchschnittslohn der Hilfsweichensteller im gesamten Staatsbahnbetriebe wird für 1899 auf 2,43 Mf., die Ausbesserung seit 1895 auf 28 Pf. angegeben. Wenn man berücksichtigt, wie viel über 30 Jahre alte Arbeiter mit sast 10 jähriger Beschäftigungsbauer in dieser Gruppe enthalten sind, wird man den richtigen Beurteilungsmaßstab für diese Durchschnittssähe, die durch keinerlei Nebengelderbezüge erhöht werden, haben. Zudem werden diese Löhne auch nicht ausnahmslos über Sonntag

2

gezahlt, sondern bei Dienstfreiheit, im Falle der Ablösung durch einen Bahnunterhaltungsarbeiter, einbehalten. Un jenem früher erwähnten Berkehrsplate, wo die Hilfsheizer einen Anfangsgrundlohn von 1,80 Mt. und der eben
eintretende Bahnhofsarbeiter 1,40 Mt. empfangen, bezogen 30jährige Männer
auf Hilfsweichenstellerposten 2 Mt. den Tag und stiegen im günstigsten Falle,
wenn sie auf ihrem Posten alt und grau wurden, dis 2,30 Mt. auf. In
größeren Städten bezieht der Hilfsweichensteller einen Anfangslohn von
2,30 dis 2,50 Mt. und nach 10jähriger Dienstzeit einen Höchstlohn von
2,70, 2,80 und 3 Mt.

Erfolgt die Ernennung des Hilfsbeamten zum etatsmäßigen Bahn= wärter, beffen Funktionen er indeffen keineswegs immer auszuüben braucht, so bezieht er fortan ein festes Jahresgehalt von 700 Mf. und einen Wohnungsgeldzuschuß von 60 bis 180 (bezw. 240) Mt. Bei Verwaltung eines qualifizierten Postens, einer Blodwärterstelle ober eines Haltepunktes mit Fahrfartenausgabe, erhält er gewöhnlich eine Stellenzulage von 60 bis 80 Mf. In ben größeren Städten, wo ber Dann bisher in feiner Silfsbeamtenstellung vielfach schon 3 Mt. Tagelohn bezw. nach Abzug ber Kassen= beiträge ein Jahreseinkommen bis zu fast 1000 Mk. bezogen hatte, bedarf es einer hinreichenden Teuerungszulage, die indes zusammen mit der höchsten Stellenzulage 200 Mf. nicht überschreitet, um ben frisch bestallten Beamten, der überdies größere Aufwendungen für die neue Uniform und die Kleiderkasse zu machen hat, nicht auf ein geringeres Einkommensniveau als das bisher bezogene herabsteigen zu lassen. Erft nach brei Jahren, bisweilen auch noch später, wenn die Beförderung zum etatsmäßigen Weichensteller erfolgt ift, tritt er in den Genuß des seinen Funktionen entsprechenden Ge halts im Anfangsbetrage von 900 Mf. ein. Angesichts bes äußerst starken Verschleißes von Kleidung und Schuhzeug, den diese Arbeit mit sich bringt, erscheint der Anfangssatz von 900 Mf. + etwa durchschnittlich 144 Mf. Wohnungsgeldzuschuß (zweite Servisklasse) + vielleicht 100 Mt. Teuerungs und Stellenzulage, von insgesamt 1150 Mf. ober pro 12ftundigen Arbeitstag rund 3,50 Mf. für einen Dann von 40 Jahren, ber fast 15 Jahre seines Lebens in biefem verantwortungsreichen Dienste bereits zugebracht hat, an einem Orte von 30-40 000 Einwohnern nicht eben hoch. Klagen bezüglich dieses Punktes fehlen natürlich hier so wenig wie bei anderen Bahner-Indessen beziehen sich die Klagen der Weichensteller nicht fategorien. allein, wie sonst wohl bei den Unterbeamten, auf die Niedrigkeit des Un= fangsgehalts, sondern ebenfo fehr auf die Bemeffung des Söchstgehalts und die Aufsteigefrift.

Bon 3 zu 3 Jahren steigt ber nunmehrige etatsmäßige Weichensteller

7 xeek

erst um 100 Mt., bann immer um je 80 Mt. im Gehalt, bis er nach 18 Jahren endlich bei 1400 Mt. Halt macht. Die Wünsche der Weichensteller gehen etwas weiter; sie möchten womöglich schon binnen 15 Jahren ein Höchstgehalt von 1500 Mt. erreichen. Ich werde unten zur Beurteilung dieses Strebens die Entwickelungsstala des Weichenstellergehalts während des letzten Jahrzehnts wie früher vorsühren. Man darf diesen auf das Gehalt bezüglichen Wünschen gegenüber freilich nicht vergessen, daß einem größeren Teil der Weichensteller in günstigen Fällen die Möglichkeit offen steht, nach Ablegung des höheren Examens in die Rang= und Gehaltsstufe eines Weichenstellers I. Al. aufzurücken, der ein Anfangsgehalt von 1200 Mt. bezieht und innerhald 18 Jahren dis auf 1600 Mt. steigt; ja, für einige, allerdings zu zählende Glückstinder, denen der Übergang zum mittleren Dienst gelingt, winken schließlich die Gehaltssäte des Stationsasssschaftenten in der Höhe von 1500 bis 2700 Mt.

Die Gehaltsverhältnisse der hier in Frage kommenden Beamtenschichten haben sich allgemein nach dem Rechnungsschema des Etats im letzten Jahrzehnt folgendermaßen gestaltet:

| Beamten.<br>Raffe.                               | Etellen. | Stellen. Windeste gehalt Sdofts |                           | Etalsmäßige<br>Stellen. | Mindefl-<br>gehalt | Chafts-<br>gehalt | Etatsmäßige Stellen. |        |        |        |         |  |
|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------|--------|--------|---------|--|
|                                                  | 25       | 1890                            | 0/91_                     | 5                       | 189                | 1/92.             | 1897                 | 1898   | 1899   | 1 1000 | 1901    |  |
| Bahn-<br>wärter                                  | 13033    | 600                             | 750                       | 13 423                  | 700                | 900               | 15 452               | 16 274 | 17 010 | 18 136 | 18 256  |  |
| Noichen- (<br>fteller f<br>Beichen- )<br>fteller | 9677     | 810                             | lgefrist<br>1050<br>jahre | 10 739                  | 800                | 1200              | 13 798               | 15 221 | 15 868 | 16 885 | 17 450  |  |
| Al. u.<br>Haltes<br>ftellens                     | 1897     | 990                             | 1200                      | 2 208                   | -                  | 1500              | :: 544               | 4 011  | 4 ()11 | 4 252  | 1 1.1.1 |  |

|                                                   | Gehaltsstufen seit 1899/1900. |             |                   |                  |                  |                  |         |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------|--|--|--|
| Beamtentlasse.                                    | 1<br>+<br>3 Jahre             | +<br>3Jahre | 3<br>+<br>8 Jahre | 4<br>+<br>3Jahre | 5<br>+<br>3Jahre | 6<br>+<br>3Jahre | 3 Jahre |  |  |  |
| Bahnwärter                                        | 700                           | 750         | 800               | 850              | 900              | 950              | 1000    |  |  |  |
| Weichensteller                                    | 900                           | 1000        | 1080              | 1160             | 1240             | 1320             | 1400    |  |  |  |
| Weichenfteller I. Al. u.)<br>Haltestellenaufseher | 1200                          | 1280        | 1360              | 1420             | 1480             | 1540             | 1600    |  |  |  |

Der von je am bürftigsten gestellte Beamte, ber Bahnwarter, ist bei ber Gehaltsaufbesserung auch am dürftigsten bedacht worden; wenngleich "feine Geburt ihn zu Bescheibenheit verpflichtet" und ber "Bahnwärter in Sinterpommern" sich unter ben Bauern "mit seinem Gehalte wie ein Pring vor= fommt", wie im Landtag gelegentlich erklärt wurde, so erscheint die Anfangs= befoldung eines Staatsbeamten mit 2 Mf. pro Tag - viel höher stellt sie sich ja nach ber Gehaltsaufbesserung bes letten Jahrzehnts nicht — im allgemeinen als unzureichend, namentlich sobald sich die Wohnungsfrage, wie ich es bei Bahnwärtern nicht nur in ber Nähe einer Stadt und in ben westlichen Industriebezirken hie und ba, sondern auch in ländlichen Gegenden mit Dorfcharafter zu beobachten Gelegenheit hatte, schwierig gestaltet und bie Teuerungszulagen nicht ben Berhältniffen entsprechen. Die Nebenerträge aus Garten= und Aderwirtschaft, die einem Bahnwarter im Often in verkehrs= ärmeren Gegenden zu erzielen möglich ist, fallen an ben verkehrsreichen Linien bes Westens und angesichts ber für bie Quabratrute bier zu zahlenben hohen Pachtpreise meistens fort; bag es ausnahmsweise ein Bahnwarter einmal zu einem kleinen Blumen= und Gemüsehandel bringt, kann nichts gegen bie allgemeine Thatfache beweisen.

Und dann die zahlreichen Kinder, die bei unseren unteren Bahnbeamten, einem in den jüngeren Jahren körperlich so überaus kräftigen und frischen Menschenschlage, eine typische Massenerscheinung sind! Glücklicherweise scheint der Bahnwärter des üppiger lebenden und bereits etwas von französischer Sitte beeinflußten Westens mit Nachwuchs gewöhnlich nicht so reich bedacht zu sein wie der Kollege im Osten, — es dürfte sich der Segen mit seinen Einnahmen nicht gut vertragen.

Der Einblick in das Budget eines jüngeren, kinderreichen Bahnwärters im Westen gewährt keine sociale Erbauung. Erst wenn die Kinder der Schule längst entwachsen sind, tritt der Mann in den Genuß eines Gehaltes von 900 bis 1000 Mt. ein; 18 Jahre beträgt ja die Aufsteigefrist. So-lange die Kinder am meisten kosten, verdient der Bater weniger als 900 Mt. Der Wohnungsgeldzuschuß auf der freien Strecke draußen in Höhe von 72 Mt., eine Teuerungszulage etwa von 90 Mt., weil der Beamte in einem nahegelegenen Orte der ersten Servisklasse seinen Lebensbedarf zu decken genötigt ist, treten hinzu. Über 1000 Mt. Gesamteinnahme kommt der Bahnwärter die ersten Jahre nach seiner etatsmäßigen Anstellung, selbst in dem teuren Westen, im großen Durchschnitt nicht hinaus. Die ortsüblichen Tagelöhne für den eben eintretenden, ungelernten Arbeiter halten sich hier zumeist auf 2,40 Mt.; der geprüfte, meist zehn und mehr Jahre in seinen Funktionen ausgebildete Bahnwärter, der einen eigentlich freien Tag viel-

fach in seinem Dienst nicht kennt, sondern dessen Ruhepausen aus dem Übergang vom Tag= zum Nachtdienst erwachsen, erhält für jede seiner 340 12stündigen Arbeitsschichten nach 10jähriger Beamtenthätigkeit kaum 3 Mk. Daß sich aus diesem Tiefstand der Besoldung Unzuträglichkeiten ergeben können, liegt auf der Hand. Ich versage es mir, hier Leidensgeschichten von konstreten Einzelfällen aus der Praxis zu erzählen.

Die Entwickelung bes Gehaltes bes eigentlichen etatsmäßigen Weichensstellers gewährt, ohne Rücksicht barauf, daß es sich hier um viel höher qualifizierte Arbeiter handelt, ein fast günstiges Bild, weil es von vornsherein um 200 Mf. höher einsetzt, weil ferner diesen Beamten, da sie meist innerhalb der teuren Wohnpläße der hohen Servisklassen selbst wohnen, die vollen Servisbeträge dis zu 180 Mf. und 240 Mf. und die kombinierten Teuerungs= und Stellenzulagen dis zum Höchstbetrage von 200 Mf. zusstehen. Diese Summe der Nebenbezüge bedeutet für sie einen weiteren Borsprung von etwa 100 Mf. vor den außerhalb der Stadt wohnenden Bahnswärtern.

Den Weichenstellern fteht zubem die Möglichkeit eines Avancements in höhere Rangklassen, wie die des besser bezahlten Weichenstellers I. Kl., heute in etwas reicherem Dage offen als vor einem Jahrzehnt, mahrend ber eigent= liche Bahnwärter auf der Strecke draußen nur äußerst geringe Aussichten auf irgend welches Avancement hat. Nur ber zur Streckenbewachung ober bem Schrankendienst als Bahnwärter abkommandierte bisherige Hilfsweichensteller wird zu feinem ursprünglichen Beruf ben Weg wieder zurückfinden. Die Eramensvorbereitung und die Erlangung der Genehmigung zur Eramens= meldung ist für außerhalb des Bahnhofs Beschäftigte schwierig. auch die Gehaltsfäße ber oberen im Avancement zu erreichenden Klassen um namhafte Beträge von ber ersten Stufe an aufgebeffert sind, so könnte bei bem Uneingeweihten, der bloß diese Zahlenentwicklung betrachtet und nicht die faktischen Arbeitsverhältnisse biefer Beamten kennt, leicht die Vermutung entstehen, es mußte hier eine recht zufriedene Beamtenklasse geschaffen sein. Allein, "ber Zufriedene hat nie genug", pflegte der weißköpfige Philosoph, ben ich zwischen Weichen und Wagen entbeckt habe, — ich weiß nicht, ob aus Tiefsinn ober Fronie — zu fagen; und so erklären die Weichensteller sich auch heute für ihren schweren Dienst noch nicht genügend entlohnt.

Wie oben bereits angebeutet, liegen dem Landtag alljährlich Petitionen von Weichenstellern vor, ihnen das Gehalt zu erhöhen, und zwecks Bezugs eines höheren Wohnungsgeldzuschusses die obere Klasse ihrer Gruppe in den Subalternbeamtenrang zu erheben, — von all den harmlosen Wünschen, die sich auf Uniform und Abzeichen beziehen, zu schweigen.

Diese Unterbeamtenkategorien nun waren es gerade, in deren Kreisen, wie oben erzählt, durch den Erlaß des Ministers, der den Übertritt in den mittleren Dienst gestattete, seinerzeit eine helle Freude erweckt wurde.

Indes der durch Diensteinteilung und Besoldung geschaffene Stimmungs= nährboden scheint noch nicht start und fruchtbar genug zu sein, um das Kräutlein "Zufriedenheit", das damals gesät wurde, zur vollen Blüte gelangen zu lassen.

## Das Rangierpersonal.

Ift der Lokomotivdienst der Seele und Lebenskraft des Gisenbahn= organismus, der Weichenstellerdienst aber ben Funktionen ber Gelenke in bem Körper vergleichbar, so wird man die Rangierarbeit als das Geschäft ber Stoffassimilation und everteilung charafterisieren können. Wie ohne biese ein Organismus nicht leben und gedeihen kann, ebenso wenig ist ber Gifen= bahngroßbetrieb ohne Rangierer bentbar. Sie leiten erst bie tausenbfach bifferenzierten Berkehrsintereffen zur einheitlichen Bewältigung, zur Betriebs= integration zusammen, wie sie umgekehrt die einheitliche Transportleiftung nach der Bollendung differenzieren, die Massenresultante in die durch Ort und Güterart diktierten hundertfältigen Komponenten wieder auflösen. zerstreuten Bielheiten bes Berkehrsbedarfs abdieren sie zu einem Biel, bas in einer Leistung mit einmaligem Kraft= und Unkostenaufwand zu bearbeiten Lokomotive gleich Massenkraft und Rangiergeschäft gleich Massenanlieferung zwecks Massenverarbeitung konstituieren ben Großbetriebs= charafter ber Gifenbahn, wie endlich auch die Verteilung ber "Massenförderung" Sache bes Rangiergeschäfts ift.

Die ungeheure Bervielfältigung des Leistungseffekts einer Transportsoperation durch die Bariation der Einzelelemente, wie sie das Rangiersgeschäft bietet, kennzeichnet dessen Bedeutung für den Eisenbahnbetrieb. Und es nimmt in der That von Jahr zu Jahr einen immer gewaltiger wachsensden Raum in diesem Transportsystem ein.

Aber merkwürdig, so wichtig diese Funktionen für den Milliardenbetrieb sind, eine ebenso bescheidene Stellung nehmen die entsprechenden Funktionäre innerhalb der gesamten Beamtengruppe ein. Es erklärt sich das freilich wie fast überall in der heutigen Arbeitswelt, wo wir ähnlichen Erscheinungen begegnen, daraus, daß es das Rangiergeschäft mit harter, grober Arbeit zu thun hat. Wenn es weiter an die Frische und Regsamkeit der Sinne und an die Geistesgegenwart der ausübenden Organe außerordentliche Anforderungen stellt, so sind das wiederum Eigenschaften, die durch kein formusliertes Examen zu erweisen und zu erproben und überdies bei der Proletariers

masse, die ihre Arbeitskraft anbietet, mindestens in derselben Güte und demsselben Reichtum anzutreffen sind, wie in den bessergebildeten Bevölkerungssichichten, die nur ein geringes Kräfteangebot liefern und somit einen gesgesteigerten Gehaltssatz nötig machen würden.

Die große Konkurrenz zweckentsprechender Arbeitskräfte aber hält den Preis ihrer Arbeit auf dem Arbeitsmarkt niedrig, und so gesellt sich die Mäßigsteit in der Besoldung als ein weiterer typischer Charakterzug zu den genannten Eigenschaften des Rangierberufs: schwere, umsichtheischende Arbeit, hohes Risiko und ernste Verantwortung.

Wie wickelt sich die Berufsarbeit selbst nun ab? Das Rangiergeschäft, bessen Aufgabe im Zusammensetzen und Auseinandernehmen (Zerpslücken) der Züge, im Besetzen und Räumen der Ladestränge an Güterhallen, Viehsrampen und Privatanlagen zwecks Entleerens und Beladens der Wagen besteht, wird von Rangiersolonnen, d. h. Gruppen von vier und mehr, von einem vereidigten Vorrangierer oder "Hilfsrangierermeister" geleiteten Arsbeitern ausgeführt. Vielfach besteht noch eine Oberleitung, die in den Händen eines etatsmäßigen Rangiermeisters oder eines Stationsassistenten liegt.

Beim Dienstantritt melbet sich ber Rangiermeister ober Hifsmeister beim "Diensthabenden" (Stationsbeamten du jour) und nimmt die Tagesbesehle, vor allem die auf die Wagendispositionen bezüglichen, entgegen. Der Rangierleiter mustert daraufhin die auf den Sammelsträngen vorhandenen versügbaren Wagen, bezeichnet die angeforderten mit Kreide, prüft ihre Betriebssicherheit, unterrichtet sich bei seinem Dienstvorgänger über das bereits abgewickelte Geschäft und übersieht selbst den gesamten Stand der Arbeiten, den ihm die vorausgehende Schichtsolonne hinterläßt. Da beim Rangiergeschäft viel beschädigt wird, viel "Stücke gemacht" werden, wie es im Jargon heißt, die durch Strafgelder oder Schadensersatzahlungen wieder gutgemacht werden müssen, so heißt es genau zusehen, daß der Vorgänger nicht stillschweigend die Berantwortung für sein "Malheur" auf den Ablöser überwälzt.

Der Rangiermeister kontrolliert barauf seine Mannschaft, ob sie mit den nötigen Arbeitsmitteln, Mundpfeise, Laterne, Bremsknüppeln, Radschuhen u. s. w. versehen ist, und verteilt die Einzelbefehle an die Rottenleiter, die sich nun mit den Lokomotivführern der Rangiermaschinen ins Einvernehmen setzen.

Die Arbeitsstimmung hängt, abgesehen natürlich vom Wetter, ganz von der Masse der zu bewältigenden Arbeit und — von dem Charakter des Lokomotivführers ab. Wie die Nangierarbeit für das Lokomotivpersonal, falls sie von einem ungeschickten oder ungeübten Vorrangierer geleitet wird, zur Qual werden kann, so vermag umgekehrt ein übelsauniger oder untüchtiger



Lokomotivführer die Rangierarbeiter seines Feldes zur hellen Verzweiflung zu Der eine ist zu ängstlich und vorsichtig in bem "Abstoßen" ber Wagen, bem "Zurückbrücken", weil schon einmal, mahrend er die Maschine bediente, ein Rangierer zerquetscht worden ist, der andere ist verärgert burch bie Rangierarbeiter und hält sich nun ftrikt an feine "Dienstanweisungen für bas Rangiergeschäft", bie ein flottes Erlebigen ber Rangieraufgaben gans unmöglich machen; er wartet peinlich erft ein Signal auch für bie geringste Maschinenbewegung ab, fährt sehr vorsichtig und niemals eher, als bis der Rangierbeamte, ber bas "Un= und Abhängen" ber Wagen mittelft ber Rupplungen zu bemirken hatte und zwischen ben Gleisen steckte, beutlich wieder von ihm gesehen wird; er bewegt keinen Rangierzug, ber über 16 Achsen zählt, ohne Bremsenbesetzung, und berlei Gewissenhaftigkeiten Bei solcher Art Personal giebt es feine Ruhepausen in ber Arbeit; es ist ein ewiges Rennen und Laufen, ein Wiederheranfahren, "Borziehen und Zurudbruden", bas von einem flotten, sicheren Führer vermieben werben fann. Solch einem forschen Jahrer kommt es nicht barauf an, auch ein paarmal "gegenzufrachen": "er riskiert mas"; die Hauptsache ist, mit ber Zusammenstellung bes Zuges fertig zu werden und womöglich noch einige Minuten Ruhe bis zum Gintreffen bes nächsten Güterzuges, ber neue Arbeit bringt, herauszuschlagen.

Daß die Arbeitsstimmung der Rangierarbeiter demnach von der Geschäftsführung des Lokomotivbeamten, von eben dieser Gewißheit, eine Pause im Dienst zu haben oder nicht zu haben, abhängen muß, versteht sich von selbst. Wie sehr bedarf doch der Rangierer eines Augenblicks Ruhe bei seinem tollen Arbeitstreiben! Das Pfeisen und Laternenschwingen und Schreien geht in einem fort; nur auf wenigen großen Bahnhösen sind ja erst die Rummerntrommeln oder die elektrischen Fernmelder als Signalgeber für den Weichensteller eingeführt, und wie oft läßt die Bahnhossbeleuchtung zu wünschen übrig. So ist man fast überall auf mündlichen Zuruf ansgewiesen. Die persönliche Verständigung mit dem Lokomotivsührer läßt sich überhaupt vorläusig nicht anders als auf dem Wege des Pfeisens und Rusens, des Arms und Laternenschwenkens denken.

Und dazu nun das Rennen und Aufspringen und Kriechen zwischen den Wagen! Auf die Signale hin kommen die losgehängten und abgestoßenen Wagen gelaufen. Der Abkuppler fährt mit und sucht mit der Handbremse die Geschwindigkeit des Wagens zu regulieren. Andere Rangierarbeiter fangen ihn mit Bremsknüppeln, die sie zwischen Untergestell und Rad einzwängen, oder durch Vorlegen von Bremsschuhen im flotten Entgegenrennen und Mitlaufen ab; wieder ein anderer oder auch einer der Mitläufer springt

kurz vor dem Aufprallen des laufenden Wagens gegen die stehenden, dazwischen, um die langgeschraubte Aupplung einzuhaken, ehe der Wagen zurücksedert. Reicht aber die durch den Stoß erteilte Eigenbewegung des Wagens nicht zu, wie dies bei Schneewetter regelmäßig der Fall ist, so muß dieser von den Arbeitern mit eingestemmten Schultern an seinen Platz geschoben werden.

Beim Rangieren über einen "Efelsrücken" ober Ablaufberg gestaltet sich bas Geschäft für die Rangierer vielleicht noch intensiver, wenn es auch schneller sich abwickelt. Ungezählte Wagen sind hier umzustellen. Da biese Rangiermethode in erster Linie auf ben großen Berteilungsgüterbahnhöfen für das Zerpflücken der Züge angewendet wird, so handelt es sich hier gewöhnlich um Tausende von Achsen, die binnen weniger Stunden umgestellt sein mussen. Der vom Rangiermeister auf Grund ber Begleitpapiere nach Rangiergliedern bezeichnete Zug wird von einem geschickten Rangierarbeiter "lang gemacht", b. h. die Kupplungen lose geschraubt, so daß sie hernach leicht ohne Verzug ausgehaft werden können. Die Rangiermaschine zieht ben Bug vor bis über bie Weichenmundungen, in die die einzelnen Wagen verteilt werden sollen, hinaus auf den Ablaufberg, der Rangierer friecht unter ben Puffern Wagen für Wagen zur Kupplung und "hängt los"; während die Magen auf ebenem Schienengelande erft abgestoßen werben muffen, laufen sie hier vermöge ihrer eigenen Schwere ben Berg hinunter ihrem Bestimmungsgeleise zu, wo fie, meift in fraftigem Schwunge einfahrend, von den Rangierern aufgefangen und "festgemacht" werden.

So bezw. in umgekehrter Reihenfolge stellt sich in den Hauptzügen das normale Bild der Rangierarbeit dar, das sich unaufhörlich mit geringen Pausen wiederholt. Die Schwierigkeiten der Wagenbehandlung im einzelnen sind hierbei noch garnicht gekennzeichnet. Da giebt es einmal dutenderlei Specialwagen, Kessel-, Vieh-, Petroleum-, Dynamit-, Langholz-, Schemel-, Bahnpostwagen, seuergefährliche, die sämtlich nicht abgestoßen werden dürsen, sondern eine besonders behutsame Umstellung erfordern.

Vorschriften zur Vermeidung von Transportgefährdungen zu beachten. Die Hauptgeleise sollen nach Möglichkeit vom Rangierbetrieb nicht berührt werden, das Aussetzen von Wagen auf tote Geleise, Werkstatts= und Ladegeleise, Drehscheiben, Schiebebühnen, Centesimalwagen, darf nur unter besonderen Vorsichtsmaßregeln geschehen. Schließlich — und hier hat sich ein eindringliches Verständnis für die Zugbildungsprincipien jedesmal neu zu be thätigen — ist bei der Bildung des Zugstammes immer die richtige Ausswahl und Verteilung der Wagen, nicht nur selbstverständlich nach ihrer

örtlichen Bestimmung, sondern insbesondere auch nach ihren technischen Eigenschaften zu beobachten. Die Bremsausrüstung der beladenen Güterwagen, das Aussetzen von "Heißläufern", Radstand und Ladeprosil, die Vorschriften über Luftdruckbrems- und Heizvorrichtungen, über Schutzwageneinstellung, das Übereinsommen der gegenseitigen Wagenbenutzung, dies und anderes muß dem Rangierer schier unbewußt durch den Kopf gehen, wenn er die Züge "Jusammenwirft". Der Rangiermeister allein kann das alles nicht übersehen und durchführen; seine Arbeiter müssen mit denken.

Es erhellt beutlich, mas unter biesen Umständen ein Leutewechsel, die Neueinstellung von ahnungslofen Elementen an Stelle ber bienftvertrauten, aber arbeits= und dienstuntauglich gewordenen Arbeiter zu besagen hat. Das Rangiergeschäft will von altgeschulten, umsichtigen, arbeitszähen Männern beforgt sein. Wie sehr es selbst biese oft mitnimmt, verrät vielleicht ber treuherzige Ausruf, ben ich einmal von einem älteren Rangierer vernahm: "Man ift boch mahrhaftig fein Demofrat, aber hierbei fonnt's einer werben!" Bon Nebel und Nacht, vom Regen, ber bas Laufen in dem Geleisfies, bas Aufspringen auf die schlüpfrig gewordenen Trittbretter noch schwieriger macht. vom Wind, der die Wagen bald zum eigenmächtigen Laufen veranlaßt, bald sie infolge seines Gegendrucks nicht von der Stelle kommen läßt und — last not least — von den Tücken des schneereichen Winters ist bei alledem noch gar= nicht die Rebe gewesen. Kaum ist es nötig, über den bedeutsamen Ginfluß bieser elementaren Mächte auf ben Rangierbetrieb ein Wort zu verlieren; boch ist es nicht uninteressant, einmal einen reinen Fachmann barüber sprechen zu hören.

In einer von seiten höchster Eisenbahnbeamten geprüften, preisgekrönten Schrift bes Herrn Lokomotivführer Pfennig-Berlin findet sich ein Kabinettstück der Schilderung solches Winterbetriebes; es heißt da:

"Bei Nebelwetter und bes Nachts ist der Rangierdienst für das gefamte Personal ein schwererer. Da die Fernsicht beschränkt ist, mussen die Sinne schärfer angespannt werden. Die ganzen Hantierungen erfordern eine erhöhte Ausmerksamkeit, und in noch verschärfter Weise in einer Winternacht mit Schneefall und Wind.

In jeder Weiche befindet sich ein Mann zum Reinigen, und da es Leute vom Bahnmeister sind, die mit dem Betrieb des Bahnhofs weniger

Tools.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bier Preisarbeiten über "Rangierdienst im allgemeinen", herausgegeben vom "Ausschuß für die ibealen Bestrebungen", einer Unterabteilung des "Bereins deutscher Lokomotivsührer". Hannover, Bereins-Buchbruckerei 1898. Diese Schrift ist ein hervorragendes Zeugnis der geistigen Tüchtigkeit dieser Beamtenklasse.

Bescheid wissen, so mussen Borrangierer und Lokomotivführer doppelt auf= passen, damit niemand überfahren wird.

Rein Wagen will laufen, überall muß hingefahren werben. Die Rangierer stampfen bald bis an die Aniee im Schnee, kein Zug geht richtig ab; der diensthabende Stationsbeamte treibt, immer vorwärts heißt es, kaum bleibt den Leuten Zeit, einen Bissen Brot, einen Schluck warmen Kaffee zu nehmen; ein andermal holen wir die Ruhe wieder nach, heißt es, was irgend möglich ist, müssen wir doch schaffen. — Es geht! Jeder thut seine Schuldigkeit doppelt, sich damit tröstend, daß bessere Tage und Nächte folgen; zwar geht die Arbeit langsam, aber als der Nachtdienst seinem Ende naht, ist auch nichts liegen geblieben.

"Wir werden jetzt den Ladestrang zusammendrücken,' sagt der Rangiersmeister zum Lokomotivsührer, "ich werde mit nach hinten gehen.' Der Rangiermeister geht den Ladestrang entlang, bei jeder "Lücke", die er trifft, das Signal zum Zurücksahren gebend. Langsam wird zusammengedrückt. Da auf einmal ein heftiges "Halt'swinken. Viele Laternen beleuchten einen Fleck. Jetzt kommt der Rangiermeister atemlos zur Maschine gerannt. "Wir haben den Verbinder Schulze überfahren, — tot — er muß gestolpert sein." — Schweigend wird der Dienst zu Ende geführt, still und ernst geht ein jeder seiner Wohnung zu. Sie haben die Fittige des Todesengels rauschen hören."

Die letzten Sätze sind mehr als ein rhetorischer Schlußaccord. Die schwarzen Schatten bes Unglücks sind unzertrennliche Begleiter des Rangiersbetriebes. Über ein Drittel aller Unfälle, von denen Bedienstete der preußischen Staatsbahnen in den letzten drei Jahren getroffen wurden, entsielen auf das Rangiergeschäft, obwohl Rangiermeister, Bahnhofsarbeiter und Weichensteller zusammen noch kein Fünftel des im gesamten äußeren Bahnbetriebe beschäftigten Personals ausmachen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In anderen Ländern liegen die Berhältnisse zum Teil günstiger, zumal in Amerika, seitdem dort die Privatbahngesellschaften die automatischen Aupplungen mit gewaltigem Kostenauswand in der verhältnismäßig kurzen Zeit von 7½ Jahren bei einer Million Güterwagen eingesührt haben.

Die letzt erschienene Ausgabe der Statistical Reports of Interstate Commerce Commission giebt eine interessante Entwickelungsreihe.

Es waren mit automatischen Rupplungen verseben:

<sup>1889: 80 510; 1890: 115 319; 1891: 169 035</sup> Wagen.

<sup>1897: 678 725; 1898: 909 574; 1899: 1 137 719</sup> 

Am 1. Januar 1900 sollen von  $^{5/4}$  Millionen insgesamt vorhandenen Wagen  $91\,^{9/6}$  mit automatischen Kupplungen — und zwar nach mehr als 100 verschiedenen Systemen — versehen gewesen sein.

Wer im Betriebe gestanden hat, weiß den psychologischen Einfluß dieser Thatsache auf die Arbeit und die Arbeiter zu würdigen. Der Unfall eines Kollegen, der sich in seinen Schmerzen windet, ohne immer sofortige ärztliche Hilfe zu erhalten, deprimiert die Arbeiterschaft und raubt ihr damit die Sicherheit und den Wagemut, mit dem sie sonst ihren Diensteiser bethätigt. Die Zwangsvorstellung: "ein Unglück kommt nie allein" — übt eine unheimliche Wirkung. Nur die harte Notwendigkeit der Bewältigung immer neuer Arbeit, die die Gedanken ablenkt, schwächt die lähmenden Wirkungen dieser psychischen Depression.

In der Beurteilung des Wesens der Rangierthätigkeit ist dieses Moment nicht bedeutungslos. In jene Schilderung des Nachtbetriebes ist es mit sicherem Takt hineingewoben, um dem harten Bild dieser Arbeit jene sentimentale Nüance zu verleihen, die sie für das Empfinden des Bahners in der Wirklichkeit hat.

\* \*

Im Eingang des Abschnittes war bereits kurz die Frage gestreift worden, aus welchem Menschenmaterial diese Rangierer gewonnen werden. Der gewöhnliche Tagarbeiter, der von der Verwaltung zum Bahnunterhaltungs= wie zum allgemeinen Bahnhofsdienst überhaupt herangezogen wird, stellt den Rekruten für die Rangierkolonnen. Natürlich können nur die tüchtigsten, entschließungsfähigsten und rüstigsten ausgewählt werden. Ist ein solcher Rottenarbeiter längere Zeit geschult und hat sich besonders bewährt, vereidigt man ihn und verwendet ihn als Vorarbeiter einer Rangier=

Die Ziffern der Unfälle mit tödlichem Ausgange beim Rangieren betrugen Unfang der neunziger Jahre durchschnittlich 1 auf 308 Beamte, Ende der neunziger Jahre dagegen 1 auf 451 Beamte.

In Deutschland schweben die Erwägungen über diese Frage noch. Man hat aus der Unzahl patentierter automatischer Kupplungen anscheinend noch nicht die geeignetste herausgefunden, die sich bequem mit der bei uns herrschenden, aus zwei Puffern bestehenden Stoßfangeinrichtung der Wagen vereinigen lassen würde.

Neuerdings soll nun die Anbringung automatischer Kupplungen bei 570 000 Güterwagen binnen eines Zeitraums von 12 Jahren geplant sein. Die Kosten der Auserüftung eines Wagens mit automatischer Kupplung werden etwa 500 Mt. betragen.

Ob die ebenfalls in Aussicht genommene Installierung der Güterwagen mit durchgehenden Luftdruckbremsen zwecks Steigerung der Betriebsleiftungsfähigkeit und Verminderung des Bremserpersonals das Aupplungsprojekt hinderlich oder förderlich beeinflussen wird, entzieht sich der Beurteilung der Außenstehenden. Daß aber auf zehn Jahre hinaus noch mit der unseligen Unfallszisser beim Rangiergeschäft gerechnet werden muß, ist leider nicht zu bezweifeln.

d II

folonne. Er erhält das rote Band um die Mütze, zum Zeichen, daß er zu selbständigen Rangieroperationen ermächtigt ist. Von dieser Vertrauenstellung aus rückt er in günstigen Fällen, wenn er das Examen zum Rangiermeister bestanden, in die Stellung eines Hilfsrangiermeisters und, wenn die Verkehrskonjunkturen weiter es erfordern, oder wenn Unglück und Krankheit unter seinen Vordermännern stark aufräumen, zum Rangiermeister d. h. in eine etatsmäßige Unterbeamtenstelle auf.

Es ergeben sich große Verschiedenheiten in den Anstellungsverhältnissen, die im Durchschnitt immerhin für die Oberstuse als günstig bezeichnet werden dürfen. Bon den 3629 im Jahre 1900 beschäftigten Rangiermeistern und hilfsrangiermeistern standen 2403 in etatsmäßiger Stellung.

Auf der Unterstuse allerdings sieht es weniger erfreulich aus; denn auf einen Rangiermeister kommen, wie oben berichtet, eine Mehrzahl Rolonnenführer, und auf jeden dieser Vorrangierer häusig wieder 4 bis 5 Köpse Rangierarbeiterpersonal. Allerdings gehen von den Rangierarbeitern außerordentlich viele auch in den Vremser= und Weichenstellerdienst über. Für einen befähigten Rangierer wird von den beteiligten Kreisen eine Zeit von mindestens 10 Jahren als die gewöhnliche Wartesrist bis zur festen Unstellung angenommen. Mir ist freilich auch ein Ausnahmefall bekannt, wo es von dem ebenernannten, äußerst tüchtigen Rangiermeister neidvoll hieß: "Der hat vor einem Jahr noch Senkgruben ausgeräumt."

Da wir es hier beim Rangierdienst im wesentlichen mit Lohnarbeitern zu thun haben, so sind die Grundsätze, die für ihre Besoldung gelten, zum Teil dieselben wie bei den bisher behandelten Hilfsbeamten. In dem Kapitel "Arbeiterverhältnis" sollen sie eine zusammenfassende Erörterung erfahren. Hier mag nur die Specialisierung der Lohnbeträge für diese Berufsgruppe mit ein paar Strichen stizziert werden.

Ich gehe wieder von den Durchschnittslöhnen der amtlichen Statistik aus. Die Rangierarbeiter fungieren in der Lohnklasse der "Bahnhofsarbeiter", auf einer Stufe mit den Kohlenladern, Wasserpumpern, Wagenputzern, Magazinarbeitern, Scheuerfrauen, also in einer etwas bunten, nicht gerade gleichwertig qualifizierten Gesellschaft. Viel Wert kann man den darauf sich stützenden Durchschnittsnotierungen nicht beimessen, sondern nur daraus entnehmen, daß die Rangierarbeiter zu den niedrigst entlohnten Betriebs-angestellten gehören. Unter ihnen stehen nur noch nach Maßgabe der Durchschnittsfätze die Hilfsnachtwärter, die Hilfsbahn=, strahn= und schranken=wärter und swärterinnen, die Hilfsbremser und swagenwärter und die Etreckenarbeiter. Wenn man von den mit 60 bis 75 Pf. pro Tag besahlten Hilfsbahnwärterinnen absieht, steht der Durchschnittslohnsat für

Rangierarbeiter 26 Pf. über dem Niveau der niedrigsten Lohnklasse des Eisenbahnbetriebes, die mit 2,18 Mf. angesett ift. Die Durchschnittslohnfätze ber Klasse, in welcher die Rangierarbeiter notiert wurden, bewegten sich in ben letten fünf Jahren um die mittlere Linie von 2,35 Mf. 1895: 2,32 Mf.; 1896: 2,25 Mf.; 1897: 2,31 Mf.; 1898: 2,38 Mf.; 1899: 2,44 Mf. Bur bie Rangierarbeiter im befonderen ift bei biefen Gagen inbes gu berücksichtigen, baß sie, weil ältere Personen verhältnismäßig wenig im Rangierdienst beschäftigt werben können, zu einem großen Teil für jungere Angestellte gelten. Da Stellenzulagen nur ungleichmäßig gezahlt werben, fo bezeichnen im allgemeinen die ortsüblichen Tagelöhne das Anfangsniveau bes Rangiererlohnes; in den Orten der niedrigsten Lohnfätze stehen sie natürlich um 30 bis 50 Pf. darüber, in den höchstzahlenden um einiges darunter. Immerhin ergeben sich auf biese Weise noch Schwankungen in den Anfangslöhnen zwischen 1,50 Mf. an öftlichen und 2,50 bis 2,60 Mf. an westlichen Pläten. In mittelbeutschen Industriepläten werben 2,30 gezahlt, innerhalb Berling und feiner Vororte bifferieren die Anfangelöhne zwischen 2,50 und 2,80 Mf. 1; hier und im Westen bleiben sie also zum Teil noch um 20 Pf. hinter ben ortsüblichen Saten zurück. Die Böchstlöhne weichen entsprechend voneinander ab. In Berlin stellen sie sich auf 3 Mt. bis 3,20 Mf. Söhere Sate als biefe find mir nicht begegnet.

Ob diese Besoldungsfätze als günstig angesprochen werden dürsen, ersicheint angesichts der geschilderten harten, langen Arbeit fraglich. Gewiß steht den tüchtigsten unter diesen Rangierarbeitern, abgesehen von dem Übersgang in andere Bahnkarrieren, das Aufrücken in die besserbezahlten Hilfsprangiermeisterstellungen offen. Allein es sind doch noch keine anderthalb Tausend solcher Plätze im ganzen Betriebe vorhanden. Die Lohnsätze für den Hilfsrangiermeister sind um 40 bis 60 Pf. höher als diesenigen für den gewöhnlichen Rangierer.

Bur Beurteilung des Berhältnisses von Arbeitsleistung und Arbeitszvergütung ist schließlich noch ein Blick auf die Diensteinteilung zu werfen. Gleichmäßig einfach und ziemlich lange ausgedehnt, das sind die Kennzeichen, die sie mit der früher mitgeteilten der Bahnbewachungsbeamten gemein hat. Für Rangiermeister gilt, bei ununterbrochener angestrengter Thätigkeit, der Achtstundentag, zu dem gewöhnlich noch eine Viertelz oder halbe Stunde vor und nach dem Dienst hinzutritt, in der sich die Rangierer der auseinandersolgenden Schichten über den Stand der Geschäfte zu verzständigen haben. Bei "nicht ununterbrochen angestrengter" Thätigkeit ist

Cocole

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die neuesten Lohnverbesserungen konnte ich nichts Genaueres in Erfahrung bringen.

eine durchschnittliche tägliche Dienstdauer bis 12 Stunden zulässig, ja die Dauer einer einzelnen Dienstschicht darf bis zu 14 Stunden betragen. "Bei einfachen Betriebsverhältnissen" kann die Dauer der von Pausen unterstrochnen Dienstschicht bis zu 16 Stunden ausgedehnt werden. Für die gewöhnlichen Rangierarbeiter ist keine Höchstdauer festgeset; sie werden als Bahnhofsarbeiter eben eine volle Tagesschicht oder eine volle Nachtschicht beschäftigt. Während gerade die eigentlich grobe, physisch ermüdende Arbeit, das Rennen und Bücken und Schieben ihnen zukommt und der Rangiermeister, zumal wenn er in die Jahre kommt, zu einem großen Teile nur den Aussichtsdienst und die Arbeitsverteilung besorgt, ist die Dienstdauersbemessung in der Praxis doch in den meisten Fällen die, daß jene noch drei Stunden länger beschäftigt werden als der Rangiermeister. Freilich ist auch für die letzteren die Dienstdauer in den letzten Jahren erheblich verlängert werden. 1898 hatten noch 35 % aller Rangiermeister Dienstschichten unter 8 Stunden, 1899: nur noch 17,7 und 1900 keine 14 % mehr.

Selbst da, wo Pausen im Rangiergeschäft zu den Ausnahmen geshören, für welchen Fall Beschränkungen der Dienstdauer des einzelnen Personals angeordnet sind, erfährt die Rangiermannschaft diese Vergünstigung nicht immer. Wie auf den Rangierbahnhösen mittlerer Verkehrsbezirke, so herrscht auf denen der dichtbelebten Industriebezirke, wo 100 und mehr Züge täglich verkehren und ein großartiges Ladegeschäft sich abwickelt, ja auch in Berlin, d. h. also an Orten, wo für das Lokomotivpersonal der Rangiersdienst zum Teil auf 8 Stunden eingeschränkt worden ist, der zwölfskündige Arbeitstag für den Rangierer; und zwar folgen allenthalben gleichmäßig 4 Tagesschichten und 4 Nachtschichten auseinander.

Diese Beanspruchung des Personals wird überdies nicht einmal durch entsprechende Gewährung freier Tage ausgeglichen. Ruhefristen kommen in der Hauptsache bloß beim Schichtwechsel vor. Nur für die Rangiermeister mit dem 8= bis 9stündigen Arbeitstage sindet eine andere Dienst- und Ruhereglung statt.

Ein häusiger vorkommendes Einteilungsschema bietet die Tafel auf S. 160.

Diesen aufsichtsführenden Rangierern ist also ein freier Tag für je drei Wochen im Plane zugesichert. Das gewöhnliche Rangierpersonal darf nur bei voller Sonntagsruhe im Güterverkehr mit Bestimmtheit auf Dienst= besreiung rechnen. Bei eingeschränktem Sonntagsgüterverkehr genießt es nur die Borteile größerer Pausen im Dienste, die indes vereinzelt, dank dem Übereiser der Borgesetzen, auch wieder mit Räumungsarbeiten auf dem Bahnhof ausgefüllt werden.

| Woche. |                                                                      | 8              | mei                           | ster und Hilfst | Hilfsrangiermeister. |               | Tienston his Sonnohan's                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------------------------------|
|        |                                                                      |                | Commute.                      | 2000            | rage.                | finiluate.    | ors Confinedation                        |
|        | 1. Rangiermeister                                                    |                | frei.                         |                 | 6 W. bis 6 N.        |               | 1 Mittag bis 10 Nachts.                  |
|        | 2. Rangiermeister.                                                   |                | frei.<br>  6 W. bis 6 N.      |                 | 6 W. bis 6 N.        | 6 N. bis 6 W. | 1 Mittag bis 10 Nachts.<br>  9 bis 12 N. |
| -:     |                                                                      | 12 W. 6i3 6 B. | 6 V. bis 6 N.                 | 6 N. bis 6 V.   |                      | 6 N. bis 6 V. | 9 bis 12 N.                              |
|        | 3. Silferangiermeister bezw. Rangiermeister.                         | 12 N. 6is 6 B. |                               | 6 N. bis 6 W.   |                      |               | 6 B. bis 3 N.                            |
|        | 1. Nangiermeister                                                    |                | 6 W. bis 6 N.                 |                 |                      | 6 N. bis 6 W. | 9 618 12 91.                             |
| E      | L. Bilfsrangiermeister<br>bezw. Rangiermeister.<br>2. Rangiermeister | 12 N. bis 6 B. | 6 V. bis 6 N.                 | 6 N. bis 6 V.   |                      | 6 N. bis 6 B. | 6 V. bis 3 N.                            |
| =      |                                                                      | 12 N. bis 6 V. | frei                          | 6 N. bis 6 V.   | 6 W. bis 6 N.        |               | 6 W. bis 3 N. 1 W. bis 10 N.             |
|        | 3. Villsrangiermeister bezw. Rangiermeister .                        |                | frei:                         |                 | 6 W. bis 6 N.        |               | 1 M. bis 10 98.                          |
|        | 1. Rangiermeister                                                    | 12 N. bis 6 B. |                               | 6 N. bis 6 B.   |                      |               | 6 W. bis 3 N.                            |
|        | bezw. Rangiermeister. 2. Rangiermeister.                             | 12%. bis 6%.   | frei.                         | 6 N. bis 6 B.   | 6 W. bis 6 N.        |               | 6 W. bis 3 N.  <br>1 W. bis 10 N.        |
|        |                                                                      |                | frei.<br>6 <u>W. bis 6 R.</u> |                 | 6 W. bis 6 N.        | 6 N. vis 6 W. | 1 M. bis 10 N.   9 bis 12 N.             |
|        | 3. Oilfsrangiermeister<br>bezw. Rangiermeister.                      |                | 6 W. bis 6 N.                 |                 |                      | 6 N. bis 6 V. | 9 bis 12 N.                              |

Solche ein wenig nach Chikane schmeckenben, wenn auch nur gelegentlich auftretenden Nebenarbeiten, die die geringe Ruhe noch verkürzen, verderben die Arbeitsstimmung der Rangierer mehr, als wenn sie etwa tagelang die Arbeit eines erkrankten oder verunglückten Kollegen mit übernehmen müssen, dessen Stelle offen gehalten werden soll, oder für den sich überhaupt nicht sofort eine geeignete Ersatkraft sindet; da trägt das Solidaritätsgeiühl über die Schwierigkeiten hinweg.

Stimmung aber gehört zu ber schweren Arbeit des Rangierers, wenn sie flott und sicher vor sich gehen und den Mann nicht vor der Zeit arbeits= mübe machen soll.

## Das Arbeiterverhältnis im preußischen Staatsbahn= betriebe.

Das Dienstverhältnis der verschiedenen Gruppen des unteren Eisenbahn= personals ist seinem rechtlichen Charakter nach ein außerordentlich viel= gestaltiges, je nachdem es durch privatrechtlichen Dienstvertrag oder durch öffentlich rechtliche Versügungen bezw. durch Statsgesetze geregelt ist.

Man kann in erster Linie als Hauptkategorien Beamte und außerhalb des Beamtenverhältnisses beschäftigte Hilfsarbeiter unterscheiden. Die Besamteneigenschaft charakterisiert sich durch die Art der Berufung und Aufsnahme des Angestellten in das staatliche Dienstverhältnis auf dem Wege sormeller urkundlicher Verfügung mittelst des Bestallungsdekrets, das die Berufungsthatsache mit oder ohne Vorbehalt des Widerrufs (Kündigung) enthält. Die Ableistung des Amtseides ist kein besonderes Charakteristikum sür die Beamtenqualität, da dieser in fast gleicher Form auch von Nichtsbeamten geleistet werden muß.

Die Beamten gliebern sich nach Maßgabe des Besoldungsetats in etatsmäßige und außeretatsmäßige. Die ersteren haben Anspruch auf Pension ohne Beitragsleistung, auf bestimmte vierteljährliche, im voraus zu beziehende Gehaltsbeträge, auf Wohnungsgeldzuschuß, Umzugsvergütung und Tagegelder für besondere Kommissionen. Die außeretatsmäßigen Beamten beziehen aus einem besonderen Titel des Stats diätarische Remunerationen bezw. diätarische Besoldungen. Sie umfassen die sogenannten Aspiranten, die in der Aussbildung begriffenen Dienstanfänger und Civilsupernumerare, welche die Borbeingung für eine selbständige, verantwortliche Amtsausübung noch nicht erfüllt und das Examen noch nicht abgelegt haben, und die Diätarien, diesenigen diätarisch beschäftigten Unterbeamten und Assistenten, welche alle Bedingungen zur Anstellung erfüllt haben und nun nach Maßgabe ihres

Dienstalters bezw. ihrer vom Vorgesetzten zu beurteilenden dienstlichen Befähigung auf Berleihung frei werdender Stellen rechnen.

Hinsichtlich ber Kündigung walten zwischen den etatsmäßigen und außerzetatsmäßigen Beamten weitere Verschiedenheiten ob. Während letztere sämtlich auf Kündigung angestellt sind, haben die etatsmäßig Ungestellten nach einer mindestens fünfjährigen befriedigenden Staatseisenbahndienstzeit Aussicht auf "feste", "befinitive", "unwiderrufliche", "unkündbare Unstellung auf Lebenszeit", wonach sie fortan gegen ihren Willen nur noch im formellen Diszciplinarversahren aus dem Beamtenverhältnis ohne Pension entlassen werden können, während den kündbar angestellten Beamten unter formloser Wahrenehmung des Kündigungsvorbehalts die Stellung aufgesagt werden kann. Für das kündbare Dienstverhältnis von Beamten und Unwärtern ergeben sich nach Maßgabe der Dienstzeit wieder Abstusungen, indem die Anstellung auf sosortigen Widerruf, "auf Probe" oder aber auf langfristige Kündigung abgestellt sein kann; letzteres Verhältnis tritt gewöhnlich nach Ablegung der Prüfung oder auf Erund einer besonderen Genehmigung ein.

Diesen Beamtenkategorien mit verwaltungsrechtlich geregeltem Dienstverhältnis stehen ungleich größere Gruppen von Subaltern= und Unterpersonal gegenüber, die durch privatrechtlichen Kontrakt der Eisenbahnverwaltung verpflichtet sind:

- a) nicht versorgungsberechtigte, überwiegend im niederen Dienste ständig beschäftigte Hilfsarbeiter mit Beamtenfunktion, die zum Teil, bei Fehlen von Bersorgungsberechtigten oder bei günstiger Betriedskonjunktur, Aussicht auf Aufnahme ins Beamtenverhältnis haben (Militäranwärter dieser Dienstgruppe werden sofort beim Diensteintritt ins Beamtenverhältnis zunächst auf Widerruf, dann auf Kündigung übernommen): Stationse, Kanzleiund technische Gehilsen, Trajektaufseher, Lokomotivheizer, Maschinenwärter, Trajektheizer, Telegraphisten, Telegraphenausseher, Maschinenwärter, Wagenmeister, Lademeister, Magazinausseher, Kangiermeister, Portiers, Bahnssteigschaffner, Weichensteller, Krahnmeister, Bahnwärter, Nachtwärter, Bremser, Schaffner in Hilfsbeamtenstellen kommen hier in Betracht;
  - b) die weiblichen Hilfsbeamten und
  - c) als ein besonderes Kontingent, die Eisenbahnarbeiter.

Die voraufgegangenen Kapitel waren den für den äußeren Bahnbetrieb bedeutsamsten Hauptvertretern des Subaltern= und Unterpersonals, soweit sie im Beamtenverhältnis standen oder wenigstens greifbare Aussicht auf Übernahme ins Beamtenverhältnis besaßen, gewidmet.

Es verbleibt mir die Aufgabe, das Arbeiterverhältnis, d. h. die durch

E coelo

Dienstwertrag außerhalb des Beamtenverhältnisses geregelte Stellung der Sisenbahnhilfsarbeiter und Handwerker einer Betrachtung zu unterziehen.

Heitlichen Betriebseffekte im Eisenbahnbereiche zusammenwirken. Sie stellen bie Basis der Pyramide dar, von der die Mehrzahl der Unterbeamten nach langer Schulung als qualifizierte Arbeiter emporsteigen. Aber nicht etwa nur die Zurückgebliebenen, denen durch Mangel an Fähigkeiten oder Ungunst des Vorgesetzen das Aufsteigen in Beamtenstellungen abgeschnitten ward, bilden den Kern der Arbeiterschaft, sondern vielmehr die Zehntausende von Arbeitern in den vielerlei Funktionen des Betriebes, welche überhaupt nicht die Möglichkeit einer fortschreitenden Lausbahn gewähren, also sowohl die stetigen Elemente, die sich seit langen Jahren an dieselbe Thätigkeit (z. B. im Bahn- und Telegraphenunterhaltungsdienst, Güterboden-, Bahnhofs-, Werkstätten- und Gasanstaltsarbeit) gebunden haben, wie die problematischen Naturen, die nur einmal in vorübergehender Beschäftigung durch den Betrieb hindurchgehen und durch die Arbeitsverhältnisse hier zum längeren Verbleiben sich nicht gesesselt fühlen.

Ich beabsichtige natürlich nicht im entferntesten, auf die vielsach gesgliederten Arbeitermassen und ihre Arbeitsverhältnisse im einzelnen einzugehen. Es handelt sich hier, ausschließlich der Hilfsarbeiter in den oben geschilderten Berufsgruppen, um mehr als 150 000 Personen, die auf etwa 30 bis 40 verschiedenen Arbeitsseldern beschäftigt sind. Mit Detailsschilderungen auf Grund von Einzelbeobachtungen ist hier nichts gethan; nur das Allgemeingültige darzustellen ist möglich; die summarischen Erzgednisse der amtlichen Berichterstattung sind für die generelle Kennzeichnung der Arbeiterdienstverhältnisse zu erschließen.

Das Arbeitsverhältnis wird bestimmt durch die Arbeitsordnung und — ihre Handhabung seitens der Borgesetzen. So verschieden deren Charafter und sociales Interesse, so verschieden können sich auch unter der Herrschaft derselben Vorschriften die Verhältnisse je nach der Art der Ausstührung gestalten.

Immerhin bietet die Arbeitsordnung einen Rahmen, dem sich das örtliche Einzelbild trot aller Besonderheiten einzupassen hat.

Die wichtigsten Bestimmungen der für den gesamten Betrieb geltenden Arbeitsordnung, der alle Arbeiter vom einfachsten Bahnarbeiter bis zum Hilfsbeamten unterworfen sind, lauten:

§ 1. Lebensführung. Die einzustellenden Arbeiter müssen sich in ihren bisherigen Lebensverhältnissen achtbar und unbescholten geführt und an ordnungsfeindlichen Vereinen und Bestrebungen nicht beteiligt haben

und aus ihrem letzten Dienstverhältnis ohne Verletzung der etwa eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen ausgeschieden sein.

Auch außerhalb des Dienstes hat der Arbeiter sich achtbar und ehren= haft zu führen und sich von der Teilnahme an ordnungsfeindlichen Bestrebungen und Vereinen fernzuhalten.

Rein Arbeiter darf ohne schriftliche Erlaubnis des vorgesetzten Inspektionsvorstandes Gast- oder Schankwirtschaft oder, wenn er als Handswerker beschäftigt ist, sein Handwerk gewerbsmäßig für sich betreiben oder durch seine Hausangehörigen betreiben lassen.

- § 3. Allgemeine Dienstpflichten. 1. Jeder Arbeiter hat sich in der vorgeschriebenen Weise pünktlich zum Dienstantritt wie bei Beendigung zu melden, die ihm übertragene Arbeit jeglicher Art, und zwar auch solche, für die er nicht ausdrücklich angenommen ist, ordnungsgemäß, nach erhaltener Anweisung auszusühren und darf während der vorgeschriebenen Arbeitszeit ohne Erlaubnis weder die Arbeitsstelle verlassen, noch Räume, in denen er keine Arbeiten zu verrichten hat, oder Wirtschaften betreten.
- 2. Dhne eine besondere Genehmigung ist auch verboten die Vornahme gemeinschaftlicher Besprechungen, sowie das Verlesen, Ausbieten, der Verkauf und die sonstige Verbreitung von Drucksachen und Schriftstücken während der Arbeitszeit, in den Arbeitsräumen, Hösen oder sonstigen Plätzen der Verwaltung.

Bei außerordentlichen Bedürfnissen ist jeder Arbeiter verpflichtet, auch über die ein- für allemal bestimmte Arbeitszeit hinaus, sowie auch zur uns gewöhnlichen Zeit zu arbeiten. In besonderen Fällen können außerordentliche Belohnungen gewährt werden.

- § 9. Löhnungen. Jedem Arbeiter werden bei der Annahme die Art und Höhe des ihm zu gewährenden Lohnes und die sonst etwa zu= gebilligten Vergütungen (Fahr= und Nachtgelder) mitgeteilt, ebenso die Zeit= punkte und die Form, in welcher die Zahlung erfolgt.
- § 11. Arbeitsver fäumnis und Überstunden. 1. Der Tagelohn wird nur für diejenige Zeit gewährt, in welcher der Arbeiter dienstlich thätig gewesen ist. Inwiesern in Fällen vorübergehender, unverschuldeter Dienstverhinderung die Fortzahlung des Lohnes erfolgt, bestimmt sich allein nach den hierüber von der Staatseisenbahn erlassenen besonderen Borschriften.
- 2. Den mit den Dienstverrichtungen der Unterbeamten dauernd betrauten Arbeitern wird für die Ablöserruhetage und den Arbeitern, welche an Sonnund Festtagen mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des Eisenbahnbetriebes regelmäßig zur Dienstleistung herangezogen werden, für die ihnen bewilligten Ruhezeiten und Zeiten zur Teilnahme am Sonntagsgottesdienste der Tagelohn fortgewährt.

5 pools

- 3. Die hierunter fallenden Arbeiter haben keinen Anspruch auf Berstung geleisteter Überstunden; inwieweit ihnen eine solche ausnahmsweise gewährt werden kann, und in welcher Weise den übrigen Arbeitern die Leistung der Überstunden zu entgelten ist, bestimmt die Eisenbahndirektion.
- 4. Bei Kürzung bes Lohnes infolge schuldhafter Arbeitsversäumnis können Arbeitsstunden, welche nicht voll eingehalten sind, unberechnet bleiben.
- § 12. Ersappflicht. 1. Jeder Arbeiter hat für den Schaden aufzukommen, den er durch sein Verschulden der Eisenbahnverwaltung an Werkzeugen und anderen Gegenständen durch mangelhafte Arbeit oder Arbeitszeinstellung u. s. w. verursacht.
- 2. Hat ein Arbeiter rechtswidrig die Arbeit verlassen und dergestalt das Arbeitsverhältnis aufgelöst, so kann ihm an Stelle des Schadenersaßes der rückständige Lohn bis zum Betrage des durchschnittlichen Wochenlohnes, soweit dieser den sechskachen ortsüblichen Tagelohn (§ 8 des Kranken-Versicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 in der Fassung vom 10. April 1892) nicht übersteigt, sonst dis zum Betrage dieses letzteren zu Gunsten der Abteilung B der Pensionskasse für die Arbeiter der preußischen Staatseisenbahnverwaltung einbehalten werden.
  - § 13. Strafen.
- 1. Zu Gunsten der Eisenbahnkrankenkasse können von der Dienststelle, welche den Arbeiter angenommen hat oder beschäftigt, als Strafen für Verletzung übernommener Pflichten Abzüge vom Lohn gemacht werden.
- 5. Die Gelbstrafen (auch die von höherer Stelle festzusetzenden) mussen ohne Berzug festgesetzt und dem Arbeiter zur Kenntnis gebracht werden. Sie werden bei der nächsten Lohnzahlung einbehalten.
  - § 14. Lohnabzüge.
- I. Vom Lohn können außer in den vorbezeichneten Fällen (§ 11 Abs. 4) schuldhafte Arbeitsversäumnis, (§ 12, 2) Schädigung der Verwaltung seitens des Arbeiters durch schlechte Arbeit oder Kontraktbruch, (§ 13) Strafen einbehalten werden:
- 1. die statutenmäßigen Beträge zu den Pensions=, Kranken= und sonstigen Hilfskassen der Eisenbahnverwaltung;
- 2. die Arznei= und sonstigen Kosten, welche der Krankenkasse für Familienangehörige zu erstatten sind:

ferner fönnen

- 3. die Löhne wegen rückständiger Steuern nach Maßgabe des Lohn= beschlagnahmegesetzes vom 21. Juni 1869 mit Beschlag belegt werden.
- II. Anderweitige Abzüge sind nur mit besonderer Einwilligung des Arbeiters zulässig.

- 40

§ 18. Beenbigung bes Dienstverhältniffes.

Das Dienstverhältnis kann, sofern im einzelnen Falle nichts anderes vereinbart ist, während der ersten vier Wochen von beiden Teilen jederzeit sofort, nach dieser Zeit, unbeschadet der früheren Lösung im Falle beiderseitigen Einverständnisses durch eine jedem Teile frei stehende, 14 Tage vorher erklärte Aufkündigung gelöst werden.

§ 19. Sofortige Entlaffung.

Die sofortige Entlassung des Arbeiters, vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne vorhergegangene Aufkündigung ist zulässig bei Vorbringen falscher Zeugnisse und Versprechungen, bei Diebstahl, Betrug u. s. w., oder wenn er die Arbeit unbefugt verlassen hat oder sonst den ihm nach dem Arbeitsvertrage obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharrlich versweigert.

§ 20. Sofortiger Austritt.

Sofortiger Austritt des Arbeiters aus dem Dienste ist zulässig, wenn der Arbeiter zur Fortsetzung der Arbeit unfähig wird, 2. bei Beleidigung seiner Person oder seiner Familie durch den Vorgesetzten, bei Vergehen oder Verbrechen von Vorgesetzten oder deren Familienangehörigen gegen ihn oder seine Familienangehörigen, oder 3. bei Verleitung zu verbrecherischen Hand-lungen, 4. wenn der schuldige Lohn nicht in der bedungenen Weise ausgezahlt oder bei Stücklohn nicht für ausreichende Veschäftigung gesorgt wird, oder wenn der Dienstvorgesetzte sich widerrechtlicher Übervorteilungen gegen ihn schuldig macht, 5. wenn bei Fortsetzung der Arbeit sein Leben oder seine Gesundheit einer erweislichen Gesahr ausgesetzt sein würde, welche bei Eingehung des Dienstverhältnisses nicht zu erkennen war.

§ 21. Entschäbigung wegen ungerechtfertigter Ent= lassung.

Eine Entschädigung für unbegründete sofortige Entlassung findet nur, soweit ein Schaden nachgewiesen ist, und auch nur bis zur Söhe des dem Entlassenen für die Dauer des Kündigungsverhältnisses entgangenen Lohnes statt.

Bur Erläuterung dieser "Gemeinsamen Bestimmungen" mögen einige Bemerkungen dienen, die die konkreten Anwendungsformen dieser Vorsschriften betreffen.

Verbot ber Teilnahme an ordnungsfeindlichen Vereinen und Bestrebungen, dazu die Abweisung Arbeitssuchender<sup>1</sup>, wegen Ver-

<sup>1 3. 2.</sup> Kontraktbrüchige Arbeiter dürsen von den Eisenbahnverwaltungen wie von den Eisenbahnunternehmern nicht in Dienst gestellt werden, um der Landwirtsichaft in ihrem Arbeitermangel nach Möglichkeit entgegenzukommen (1898, Eisensbahnverordnungsblatt 95).



letzung kontraktlicher Verpflichtungen bei Ausscheiben aus dem vorigen Diensteverhältnis, ferner sofortige Entlassung bei Arbeitsverweigerung oder Verslassen der Arbeit, und Verbot gemeinschaftlicher Besprechungen: — in diesen Bestimmungen wird die Stellung des Bahnarbeiters zur Gewerkschaftsebewegung, zum Streit und zur Socialdemokratie umschrieben.

Die widersprechende juristische Interpretation des Titel I § 6 der Gewerbeordnung läßt es ungewiß, ob die im Gewerbebetriebe der Eisenbahnsunternehmungen beschäftigten Personen der Vergünstigungen und Nechte, die dieses Reichsgesetz gewährt, teilhaftig seien, ob ihnen somit die durch Artikel 30 der preußischen Versassung gewährte und durch § 152 der Geswerbeordnung in ihren Ausübungsformen besonders geschützte Koalitionssfreiheit nicht in dem Sinne wie jedem andern gewerblichen Arbeiter zusteht.

In den gemeinsamen Bestimmungen ist deshalb die Frage der Arbeitersorganisation, die mit Besprechungen, Druckschriftenverteilung und anderen Außerungen des Berständigungss und Solidaritätsstrebens verquickt ist, einer besonders detaillierten, scharsen Regelung unterzogen. Auch die Werkstättensarbeiter, auf die dank ihrer Eigenschaft als Fabrikarbeiter Titel VII der Geswerbeordnung und damit deren Gesamtvorschriften volle Anwendung sinden, die ferner in Übereinstimmung damit, laut Ministerialerlaß vom 21. Nosvember 1891 und vom 23. November 1892, ihre Streitigkeiten aus dem gewerblichen Arbeitsverhältnis vor die Gewerbegerichte bringen können 2,

Reuerdings ift diese Zuständigkeit des Gewerbegerichts für die Betriebswerksstättenarbeiter von der Eisenbahnverwaltung in einem Falle zu Breslau bestritten worden. Das steht mit der früheren Auffassung in Widerspruch, reimt sich auch keineswegs mit der Haltung der sächsischen Bahnbehörde, die nicht nur die Zuständigkeit des Gewerbegerichts anerkennt, sondern auch ihre Werkstätten der Gewerbeinspektion unterstellt hat. — Die eigentlichen Verkehrsarbeiter des Bahnsbetriebs wurden bisher allgemein in Sachsen wie in Preußen, weil sie § 6 G.D. angeblich ausschließen soll, auch von der Wohlthat der gewerbegerichtlichen Rechtsz



¹ Jedenfalls kann sich die rechtliche Ausnahmestellung, die § 6 G.D. vorschreibt, böchstens nur auf die Bersonen beziehen, die im Eisenbahnbetriebe als solchem bei Besorgung der direkten Verkehrs- und Transportsunktionen thätig sind, nicht auf die Arbeiter in den Nebenbetrieben, Werkstätten, Pumpstationen, Maschinenanlagen u. s. w., zu welchen Dienstgruppen auch die Bahnunterhaltungsarbeiter analog den Neparatur- handwerkern zu rechnen sind: allein es ist im Eisenbahnbetriebe anscheinend hier und dort Gewohnheitsrecht geworden, alle diese Kategorien ebenfalls, wie die eigentlichen Verkehrssunktionäre von den Rechtswohlthaten der G.D. auszuschließen. Freilich läßt sich auch schwer eine Grenze ziehen, da die Werkstatt= und Streckenarbeiter vielsach zur eigentlichen Verkehrsarbeit herangezogen werden, ja die Verkehrssunktionäre sich stetig aus jenem Personale rekrutieren und eine schwankende Rechtsherrschaft für diese die Folge wäre.

sind ohne Anstand in den Bannkreis der "gemeinsamen Bestimmungen" miteingeschlossen worden. Die Vorschriften haben den Zweck, jeder nur denkbaren Streiseventualität im Eisenbahnbetriebe vorzubeugen. Wie das heute
üblich, erblickt man die Möglichkeit einer solchen Gefahr ausschließlich in
der Berührung der Arbeiterschaft mit socialdemokratischen Ideen oder aber,
zumal sich die Gesinnung des Menschen nicht genau kontrollieren läßt, auch
schon in der Berührung der Arbeiter mit der Gewerkschaftsbewegung, die ja
durch die schmückenden Spitheta "rote Gewerkschaften" und "Streikvereine"
hinlänglich gekennzeichnet ist.

Die Vorschrift des § 3 der "Bestimmungen" setzt an der Wurzel dieser mißliebigen Organisationstendenzen vorbeugend an, indem sie die gemeinsamen Besprechungen der Arbeiter und die Verbreitung von Oruckschriften ohne besondere Genehmigung verbietet.

Der Wortlaut bes § 3 bezieht sich anscheinend zwar nur auf den engeren Betriedsbereich der Verwaltung, ist aber in dieser beschränkten Form, angesichts der unregelmäßigen Arbeitszeit der Arbeiter und Hilfsbeamten, die sie vielsach am Berkehr mit den Kollegen außerhalb des Dienstes hindert, schon wirksam genug, um jeden der Verwaltung nicht genehmen, lebendigen Zusammenschluß der Angestellten zu unterdinden. In der Prazis greift zudem die Fürsorge der Verwaltung für die Erhaltung des disciplinierten Geistes ihrer Bediensteten über den eigentlichen Betriedsbereich hinaus. Das Halten gemisser Fachblätter und politischer Schriften, sowie die Teilnahme an kritischen Besprechungen von Arbeiterfragen des Betriedes auch außerhald der Plätze der Berwaltung verbietet die Behörde als "ordnungsfeindlich". Die Aufsorderung an die Bediensteten, sich gegenseitig zu überwachen, sowie unter Umständen der Succurs der Kriminalpolizei genügen, diesen Maßnahmen der Berwaltung Nachdruck zu verleihen. Der "Verband der Eisenbahner

sprechung ausgeschlossen. Bielleicht aber dürfte sich diese juristische Auffassung noch einmal wandeln. Aus den oben angedeuteten Gründen des vielfältigen hin- und Herüberslutens der Arbeiter in den verschiedenen Funktionsfeldern des Bahnbetriebs ist die Ansicht praktisch kaum noch haltbar. Sinzelne Juristen, die mit der Bahnprazis vertraut sind, so besonders hilse (handbuch der Straßenbahnkunde Bd. 1.
S. 365) weichen denn auch von der Ansicht der Majorität ab und fordern für die "Werkthätigen im Straßenbahnbetriebe" ebenfalls die Zuständigkeit des Gewerbezgerichts. Auch findet sich in den "Gesammelten Entscheidungen des Gewerbegerichts Berlin" (Unger, Nr. 165—167) ein Fall, in dem das Gewerbegericht den Rechtsstreit eines echten "Bahners" (Maschinisten) entscheidet. Und in jüngst erschienenen Aufsähen führt der Direktor des Gewerbegerichts Berlin, Herro. Schulz, den Nachweis für die Zuständigkeit des Gewerbegerichts für die Streitigkeiten aller Bahner, die im Nichtbeamtenverhältnis stehen. (Soc. Prazis 1901/02 Rr. 5/6.)

Supposition of the second

Deutschlands" wäre längst von der Verwaltung vernichtet, wenn er nicht in Hamburg, sondern in Preußen seinen Vorstandssitz hätte und somit nach preußischem Vereinsgesetz § 21 als ein "politischer Verein" ein Verzeichnisseiner Mitglieder der Ortspolizei zur Kenntnisnahme einzureichen ansgehalten worden wäre.

Wie ernst es die Verwaltung mit dieser Bekämpfung der ordnungsfeindlichen Regungen innerhalb ihrer Arbeiterschaft nimmt, zeigt der im
Sommer 1900 an die Eisenbahner in Cottbus erlassene Besehl, aus dem
daselbst bestehenden Arbeiterkonsumvereine auszutreten, weil die Gefahr nahe
lag, die Eisenbahner könnten dort durch die übrigen Mitglieder der zwar
an sich, gemäß dem Gesehe, unpolitischen Genossenschaft socialdemokratisch
beeinflußt werden. Selbst das augenscheinlich Gute, das den Arbeitern aus
einer Organisation, und zwar einer passiven Konsumentenorganisation erblühen kann, verkümmert so bisweilen unter dem Orucke des Argwohns,
mit dem die Eisenbahnverwaltung jede nicht völlig kontrollierbare Bethätigung ihrer Angestellten verfolgt.

In der Negierung der Diskussionsfreiheit und der Ausschließung geswerkschaftlicher oder gar socialdemokratischer Tendenzen erschöpft sich indes die Bekämpfung der Streikide im Eisenbahnbereiche nicht. Die Bestimmung, keinen Arbeiter anzustellen, der aus Gründen eines Streikes in der früheren Stellung die Arbeit niedergelegt hat, sowie die Haftbarmachung des Arbeiters für Schaden, den er durch etwaige rechtswidrige Arbeitseinstellung der Verswaltung verursacht, sind weitere Mittel, jeden Keim einer kritischen Regung von den Arbeitermassen fernzuhalten.

In Bezug auf den im Eisenbahnbetriebe höchst bedenklichen Streik hat siese eiserne Disciplin auch erfolgreich erwiesen; denn seit den Streik-bewegungen der Rangierer in Halle im Jahre 1889, die binnen fünf Stunden den ganzen mitteldeutschen Verkehr ins Stocken geraten ließen, und der Rangierer in Bremen im Jahre 1890 ist, abgesehen von der erfolgslosen Arbeitseinstellung der Eisenbahnarbeiter in Erfurt im Jahre 1899 und einiger Nachmittagsstreiß, in Preußen meines Wissens kein Ausstand im Eisenbahnbetriebe mehr vorgekommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist sogar eine allgemeine kritische Rundfrage vom Ministerium aus an die einzelnen Direktorien ergangen, um festzustellen. in welchem Umfange und welcher Form das Konsumvereinswesen unter den Bahnern Verbreitung gefunden hat und "ob berechtigte Klagen über diese Vereine laut geworden" seien.

<sup>2</sup> Im Auslande, 3. B. Frankreich, England, Dänemark, Ungarn, Spanien, ist ein Eisenbahnstreit nichts Unerhörtes.

Den Streif der Bahnärzte in Dresden (Anfang 1900) möchte ich bei dieser Gelegenheit als merkwürdiges Bergleichsobjekt registrieren.

Ob indes die Disciplinierung der Gesinnung mit diesen Mitteln peinlicher Bevormundung gelungen ist, wird der, der im Betriebe unter den Beamten und Arbeitern die ungeschminsten Meinungsäußerungen vernommen hat, bezweiseln. Wo nicht die Denunzianten wuchern und die Eisenbahner ihre fritische Überzeugung nicht zu verleugnen gezwungen sind, da findet man nicht durchweg jene Harmoniestimmung, wie sie auf den durch die Gegenwart der Vorgesetzen verschönten Vereinssesten zu Hause ist.

In der Fachpresse, auch in der nicht gewerkschaftlichen, klingt es ja zum Teil schon anders, so vorsichtig die Redaktionen sich auch bewegen müssen, um sich und ihr Blatt nicht unmöglich zu machen. Die Zahl der jährlich dem Landtag zugehenden Petitionen ist schließlich auch ein Barometer für den Grad des Mißvergnügens unter der Beamtenschaft wie der Arbeitersschaft, das sich durch dieses Bentil in verhältnismäßig harmloser Weise Luft macht.

Nachbenklich aber stimmt es, wenn man erfährt, wie tüchtige Eisenbahner, gut königstreue Männer, heimlich socialdemokratische Bersammlungen besuchen: - "benn ganz so unrecht haben die Leute schließlich doch nicht" -, ober beobachten muß, wie Bahner, die ber Socialbemofratie burchaus fern stehen, ihre Beschwerben beim "Borwärts" und ähnlichen Organen anbringen, in der Überzeugung, daß ihre Klagen auf diese Weise eher Berücksichtigung finden, als wenn sie sie bem Vorgesetzten vortragen. Beut laffen geweckte Arbeiter — und tüchtige, intelligente Elemente verlangt gerade das moderne, komplizierte Verkehrsgewerbe — nicht mehr die Vorgesetzten allein für sie benken. Während sich rings in ber gewerblichen Arbeitswelt die Bande des patriarchalischen Spftems löfen, dürfte es fehr schwer halten, ein über bas ganze Land verteiltes heer von mehr als 200 000 Arbeitern gegen biefe Ginfluffe ber neuzeitlichen Arbeiterbewegung zu immunisieren. Die Gesinnungspolizei — ben Ginbruck habe ich burch meine Bahnererfahrung allenthalben empfangen — erreicht auf biesem Felbe ihren Zwed nur äußerlich.

Db nicht früher ober später die Entwickelung der Eisenbahnerbewegung, die in England, Italien, Dänemark, Frankreich längst zu großen gewerkschaftlichen Roalitionen geführt und in letzterem Lande durch Millerand soeben ihre ausdrückliche staatliche Anerkennung erlangt hat, in Deutschland den gleichen Weg gehen wird, ist eine Frage, die den Socialpolitiker gegenüber dem heutigen Stande des Verbindungswesens unter der preußischen Sisensbahnerschaft, die sich in immer wachsendem Umfange aus dem Reservoir bezw. dem Nachwuchse des organisierten Arbeitertums rekrutieren muß, bereits lebhaft beschäftigen sollte.

1

Die Bereinsbildung ift eine recht ausgedehnte, also ein Feld wie geschaffen für eine planbewußte Berufsorganisation. Heute haben diese Bereine — einige 60 an der Zahl — zwar noch alles andere als einen gewerk= schaftlichen Charakter. Zum großen Teil nach dem Muster der im Direktions= bezirk Kassel unter Protektion des Eisenbahnpräsidenten Ulrich begründeten Bereine gebildet, setzen sie sich aus Arbeitern und Beamten, also aus Glementen zusammen, die zu einem Teile ihrem Amtscharafter nach jeder gewerkschaftlichen Bewegung burchaus widerstreben. Zudem wird die Kraft, die einem solchen Zusammenschlusse von Angestellten immerhin innewohnen fönnte, badurch völlig in ihren Wirkungen unterbunden, daß höhere und höchste Beamte burch Bereinsbeteiligung ober Chrenmitgliedschaft einen bestimmenden Ginfluß auf die Bereinsleitung auszuüben in ber Lage sind. Die Eisenbahnervereine sind daher ihrem eigentlichen Wesen nach Unterftutungs= und Gefelligkeitsvereine, die Spar= und Darlehenskaffen, Biblio= theken u. a. einrichten, die Cangeskunft pflegen, patriotische Feste feiern und Ausflüge mit unentgeltlicher Eisenbahnbenutzung veranstalten. Eine social= politisch ins Gewicht fallende Bertretung wirtschaftlicher Berufsintereffen ber Bereinsangehörigen liegt ihrem Programm fern; vorkommenden Falles ist ihre höchste Leiftung die Zusammenfassung der Wünsche der Berufsgenossen ju einer Petition an ben Landtag in den Formen, die bas Berbot gemein= samer Eingaben mehrerer Beamten zuläßt. Und doch ist angesichts der Erfahrungen, die man g. B. in der driftlichen Arbeitervereinsbewegung gegenüber ber Gewerkschaftsfrage gemacht hat, der Gebanke nicht von der Hand zu weisen, daß die Zeit auch die Gisenbahnervereine vor dieses Problem ftellen wird.

Die Entwickelung möchte sich wohl am ersten in gesunden Bahnen vollziehen, wenn die davon betroffenen Arbeiterschichten vorbereitet, in beswußter, durch eigenes Urteil gesestigter Stellungnahme an den Strom der Dinge herantreten. Die in den "gemeinsamen Bestimmungen" niedergelegte Arbeitsordnung geht jedoch von dem Grundsaße aus, die Arbeiter dem Strome durchaus fernzuhalten, um sie auf diese Weise seinen treibenden Gewalten zu entziehen.

Der Gedanke an eine focialpolitische Erziehung des Arbeiters von seiten der Berwaltung aus hat in dem Eisenbahnbetriebe noch keine Stätte gefunden.

Das Institut der Arbeiterausschüsse, das den Versuch einer derartigen Erziehungsmethode bedeuten könnte, wird diesem Zwecke nicht gerecht.

Diese zur Vertretung der Arbeiterinteressen in den Eisenbahnwerks stätten von amtswegen, durch Erlaß vom 7. Februar 1892 gebildeten Aus-

schüsse stehen nämlich an Bebeutung und Einfluß, soweit meine Kenntnis reicht, etwa auf berfelben Sohe wie die meisten ber in Privatindustrie= betrieben eingefesten Ausschüffe. Wie sie hier oft zur bloßen Deforation herabsinken und bem Betriebsleiter nur als ein geeigneter Resonanzboben zur Bekanntgebung von Willensentschlüssen dienen, so erfüllen auch diejenigen in ben Gifenbahnbetrieben ihre Bestimmung, "bie Berwaltung über bie Interessen und Wünsche ber ihr unterstellten Arbeiter zu unterrichten und, soweit dieselben mit den eigenen Auffaffungen ber Verwaltung nicht überein= stimmen, auf bem Wege geordneter und friedlicher Berhandlungen mit ben Ber= trauensmännern eine Berftändigung herbeiführen", nur bann in vollem Maße, wenn das sociale Interesse bes leitenden Beamten — ein höherer Inspektions= beamter beruft die Ausschußversammlungen und führt ben Borsit - befonders fein entwickelt ift. Man befragt die schließlich einberufenen Arbeiter= vertreter gewöhnlich nur über Arbeitseinrichtungen, über Lehrlingswesen, im gunftigsten Falle auch über bie Arbeitszeit. Aber bie Lohnverhältniffe mitzureben, steht ben Arbeitern nicht zu. Man muß gestehen, daß dies auch bebenklich an die Lohnverhandlungen organisierter Arbeiter mit den Unternehmern und beren Berbanben erinnern und einen Schritt auf bem Wege zum fonstitutionellen Fabriffpstem bedeuten würde. Db bamit die Einrichtung ber Arbeiterausschüffe wirklich "die Disciplin und bas Ansehen ber vorgesetten Behörde" schädigen wurde, wovor in den Ginsetzungsbestimmungen ausbrücklich gewarnt ift, ober aber zur Förderung des socialen Friedens bienen würde, ähnlich wie wir es in der Privatindustrie in den durch Lohn= tarifverträge geregelten Arbeitsverhältniffen beobachten können, bleibt freilich eine offene Frage. Jedenfalls scheint bie Entlohnung bes Gifenbahnarbeiters in ihrer heutigen Geftalt noch nicht über jeben Berbefferungsversuch erhaben.

Diesem zweiten Hauptpunkte des Arbeitsverhältnisses, der Löhnung, feien die solgenden Bemerkungen gewidmet.

Die Arbeitsordnung bestimmt die Besoldungsmethode. Der Tagelohn wird, wie allgemein üblich, nur für die Arbeitstage, nicht auch über die Sonntage, die Feiertage und patriotischen Festtage gezahlt, soweit eben nicht der Dienst auch über diese fortläuft oder der Arbeiter in das Berhältnis eines Hilfsbeamten eingetreten ist. Wie er als solcher nicht für Überstunden und Bertretungsdienste besonders entlohnt wird, so werden ihm auch für die Ruhetage keine Lohnabzüge gemacht, während Dienstversäumnis mit Strafabzügen bedacht wird.

Strafgelder und Schadensersatzleiftungen spielen in dem Lohnetat des Eisenbahners eine nicht ganz zu vernachlässigende Rolle, ähnlich wie auf der anderen Seite die Gratifikationen, Remunerationen und Prämien.

Ist der Lohnsatz natürlich auch von der Art der Beschäftigung abhängig, so wird er doch nicht selten für den einzelnen Arbeiter vorläusig auf derselben niederen Stuse auch dann verbleiben, wenn der Mann zu höher bewerteten Funktionen aushilssweise herangezogen wird, weil jeder Arbeiter verpslichtet ist, auch andere als die ihm ursprünglich übertragene Arbeit zu verrichten. So werden Bahnhofsarbeiter vertretungs- oder aushilssweise zum Rangieren, Putzer und Reparaturschlosser aus der Werkstatt als Heizer oder Wagenwärter beschäftigt, ohne immer eine Lohnänderung zu erfahren. Wie unstet die Beschäftigungsart variieren kann, ohne den Lohn zu berühren, lernte ich an dem Beispiel eines jungen Arbeiters kennen, der binnen fünf Wochen fünf verschiedene Posten im Betriebe inne hatte und gleichmäßig seine 2,20 Mf. Tagelohn bezog.

über die Lohnzahlungsperioden verlautet in der Arbeitsordnung nichts, immerhin bilden sie in den Bahnerfreisen gelegentlich den Gegenstand von Erörterungen und Beschwerben. Die Lohnzahlung erfolgte für bie Betriebs= arbeiter früher zweimal im Monat: am 15. und am letten. Die ausgezahlten Lohnbeträge umfaßten die Arbeitsleiftung vom 25. des vorigen Monats bis zum 9. bezw. vom 9. bis zum 25. bes laufenden Monats. Seit dem 1. Mai 1900 findet nur einmalige Löhnung am Ende bes Die Ausfertigung ber Nebengelber aus Fahr=, Kalendermonats statt. Stunden=, Übernachtungs=, Ersparnisprämien erfolgt 14 Tage nach Abschluß des Kalendermonats. Gine besondere Auszahlungsart besteht für die Werkstättenarbeiter, die vielfach Stücklohnbeträge beziehen. An Accordarbeiter wird am 15. bes Monats eine ben Betrag bes Grundlohnes um 30 % übersteigende Summe ausgezahlt, die einerseits einen Abzug ber Kassen= beiträge, andererseits eine Abschlagszahlung auf den noch unberechneten Stückarbeitmehrverdienst enthält und um vielleicht 10 % hinter bem wahren Berdienst zurückbleibt. Um Monatoschlusse wird ber für die Zeit vom 25. vorigen Monats bis 25. bieses Monats ermittelte wirkliche Accord= verdienst, unter Abzug bes am 15. Ausgezahlten, bem Arbeiter aus= gehändigt.

Auf Seite der Arbeiter waren schon dem alten 14tägigen Modus gegenüber bald vereinzelt, bald allgemeiner Klagen über allzulange Dauer der Zahlungsperioden, die den wirtschaftlichen Interessen des Arbeiterhaus= halts nicht entspräche, laut geworden. Der Wunsch nach wöchentlichen Lohn= zahlungen ist, wenn auch nicht in geradezu dringlicher Form, dei vielen Arbeitern verbreitet. Es entspringt das, wie mich dünkt, einem etwas un= klaren Empfinden über die Ursachen des chronischen Geldmangels, der in der Arbeiterkasse vielsach herrscht. Der an sich unzureichende Lohn und das

geringe Wirtschaftstalent sind es, die es dem Arbeiter unmöglich machen, mit dem Arbeitsverdienste vierzehn Tage lang auszukommen, und ihn zwingen, Schulden zu machen. Die Hossinung, bei wöchenklicher Lohnzahlung weniger tief in die Borgwirtschaft hinein zu geraten, und der entsprechende Wunsch nach Einführung achttägiger Löhnungsperioden scheinen mir auch gerade den wenigst entwickelten und schlechtest gelohnten Schichten eigen zu sein. Freilich habe ich auch in den bestbezahlten Gruppen, wie vor allem bei den sestangestellten Beamten, die einen langfristigen Kredit genießen, da, wo mir ein Einblick gewährt wurde, ein bedenkliches Ankreidesnstem angetrossen. Während es bei den Beamten aber die Leichtigkeit der Kreditzgewährung, vielsach auch die Sucht ist, es dem andern im äußeren Auftreten mindestens gleich zu thun, in der das Borgsystem seine Wurzeln hat, ist es beim Arbeiter, wie gesagt, vielsach nichts anderes als die mittellose Beschrftigkeit, die in diesem auf die Dauer immer gesährlicheren, kostspieligeren Wirtschaftsmodus einen Ausweg sucht.

Ob kürzere Zahlungsperioden in diesem Falle etwas nützen würden, diese Frage ist hier nicht zu entscheiden. Zu erwähnen habe ich nur der Vollständigkeit halber die Unannehmlichkeit, die dem Arbeiter aus der längeren Zahlungsschwebe gerade zu den Fest= und Feiertagen erwächst.

Auf seiten der Verwaltung begegnen die Wünsche auf Abkürzung der Lohnzahlungsperiode keinem geneigten Gehör; die Steigerung der Ver=
rechnungslast und der Verwaltungskoften genügt, diese Haltung zu erklären.

Vor 25 Jahren dachten die obersten Eisenbahnbehörden freilich anders in derlei Fragen. Der in der "Elberselder Sammlung" unter 1000 (b) mitgeteilte Ministerialerlaß vom 30. April 1878 ist in dieser Hinsicht ganz interessant; da heißt es:

"Wenngleich in den seiner Zeit von den königlichen Direktionen erstatteten Berichten ausnahmslos auf die wesentliche Arbeitsverminderung hingewiesen worden ist, welche für die Verwaltungen aus der generellen Einführung vierwöchentlicher Lohnzahlungsperioden für alle Arbeiterkategorien entstehen würde, so hat von derselben dennoch mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen und Kreditverhältnisse der Arbeiter, die eine Verlängerung der dis dahin bestandenen Löhnungsperiode gerade in der gegenwärtigen Zeit besonders schwer empfunden haben würden, Abstand genommen werden müssen. (Es wird alsdann das im Vergdau übliche Löhnungsversahren mit nur einmaliger monatlicher Verechnung und Verrechnung, aber einer alle 14 Tage erfolgenden Abschlagszahlung, das dis Ansang 1900, vor übergang zur monatlichen Auslohnung gebräuchliche Versahren zur Einführung empfohlen.)"

Haben sich die wirtschaftlichen und Kreditverhältnisse des Arbeiters so viel günstiger gestaltet oder die socialpolitische Beurteilung der Dinge in den leitenden Kreisen so entschieden verändert, daß man die damals schweben- den Bedenken heute beiseite schob und die Dauer der Lohnperioden verschoppelte? — In den Arbeiterkreisen hört man die Antwort: nicht eine Prosperität ihrer wirtschaftlichen Berhältnisse, sondern einzig das Sparprincip der Berwaltung könne Beranlassung zu einer derartigen Maßnahme gegeben haben. Bei den früheren Erörterungen über die Besoldungsfrage demerkte ich bereits, daß unter den niederen Angestellten sich der Aberglaube, "Ersparnisse zu machen sei die Hauptsache beim Eisenbahnbetriebe" einzgenistet habe. Aus Borgängen wie den eben mitgeteilten saugt solche Ansschauung neue Nahrung.

Die weiter hier zu beleuchtende, für die Lohnfrage ziemlich wichtige juristische Behandlung des Arbeitsvertrages seitens der Verwaltung legt auch dem Unbefangenen den Gedanken nahe, daß in der geschilderten Ansnahme ein gut Teil Berechtigung steckt.

Bekanntlich ist durch das Bürgerliche Gesetzbuch eine Regelung des Arbeitsvertrages im Geiste fortgeschrittener Socialpolitik angestrebt und sind demzusolge die vor dem 1. Januar 1901 festgestellten Arbeitsordnungen hie und da einer Abänderung zu Gunsten der Arbeiter namentlich bezüglich der Lohneinbehaltung und Lohnabzüge bedürftig geworden.

Durch eine Reihe von Erlassen sind jedoch für die Sisenbahnarbeiter diese gesetzlich zugesicherten Begünstigungen zu einem Teil außer Kraft gesetzt, zum andern Teile zum Gegenstand kritischer Erwägungen gemacht worden.

Im Eisenbahnverordnungsblatt 1899 S. 332 wird principiell erklärt, daß den auf die Lohnzahlung bezüglichen Bestimmungen des Gesetzes §§ 394, 411, 616 keine zwingende Bedeutung beizumessen sei, und dabei im einzelnen folgendes ausgeführt:

"Diese Vorschriften schließen im allgemeinen eine abändernde oder ersgänzende vertragliche Regelung des Dienstverhältnisses nicht aus, so daß die gemeinsamen Bestimmungen für die Arbeiter aller Dienstzweige der preußischen Staatseisenbahnverwaltung neben diesen in Kraft bleiben. Zur gleichsmäßigen Ausführung des neuen Rechts sind die genannten "gemeinsamen Bestimmungen" fortan nicht nur von den Hilfsbeamten und dauernd beschäftigten Arbeitern, sondern auch von allen nur vorübergehend ans genommenen Arbeitern, sowie den Neubauarbeitern der Verwaltung durch Unterschrift als für die Regelung ihres Dienstverhältnisses verbindlich ans zuerkennen.

Mit Rücksicht auf § 616 B.G.B. hat der § 11 der Bestimmungen

eine neue Fassung erhalten. Bis nach Erlaß der vorgesehenen Ausführungs= anweisungen bleiben in Bezug auf Fortzahlung des Lohnes in Fällen zeit= weiliger unverschuldeter Dienstverhinderung die bisherigen Verwaltungs= vorschriften in Geltung.

Eine Abmachung, welche bem § 11 Nr. 1 der "Gemeinsamen Bestimmungen" in der neuen Fassung entspricht, ist fortan auch in alle Bersträge aufzunehmen, die mit Hilfsbeamten im mittleren Dienste abgeschlossen werden.

Von den Bestimmungen des B.G.B. kommt außer denjenigen über den Dienstvertrag für die Rechtsverhältnisse der Hilfsbeamten und Arbeiter insbesondere noch der § 394 (Aufrechnung gegen Lohnforderungen) in Be-tracht, neben welchem der § 14 der "Gemeinsamen Bestimmungen" gültig bleibt.

Im übrigen hat eine Kürzung des Lohnes — abgesehen von § 14 der "Gemeinsamen Bestimmungen", z. B. wegen Materialbeschädigung durch einen Arbeiter — wider dessen Willen auch künftig zu unterbleiben 1."

Ergänzend zu biefer Verfügung treten ber Ministerialerlaß vom 31. Januar 1900, ber noch einmal ausbrücklich ben § 394 B.G.B. für eine nicht zwingende Norm und bamit eine andere als die vom Gefetze gewollte Ordnung der Lohnforderungsverhältnisse durch freie Bereinbarung ber Beteiligten, burch abweichenbe Bestimmungen im Arbeitsvertrage als zulässig erklärt, und ber Ausführungserlaß vom November 1900, der nicht gang im Einklang mit bem Beifte bes § 616 B.G.B. für ben Gifenbahn= betrieb ben Grundsat proklamiert, bag nur für wirklich geleistete Arbeit Lohn bewilligt wird, alfo nur biejenigen Stunden bezahlt werben, in welchen die Arbeiter thatfächlich bienstlich thätig gewesen sind, während unverschuldete, auch die in öffentlicherechtlichen Berpflichtungen begründeten Arbeitsunterbrechungen vom Arbeiter zu tragen sind. Die an ben letzten Punkt angeknüpften Ausführungen schwächen zwar etwas ben Grundton bes Erlaffes ab, laffen aber zur Genüge ben Widerspruch ber verfügenden Behörbe gegen § 616 erkennen. Wenn erst erwogen werben soll, inwieweit der Absicht des § 616 entfprechend in einzelnen genauer festzustellenden Fällen unverschuldeter persönlicher Verhinderung der Lohn fortzugewähren sein wird, wenn erst Ermittlungen über die etwaigen Kosten der Fort=

C-1

Die an berselben Stelle für die Regelung der Beamtenbesoldungsverhältnisse erlassene Versügung: "Es bleibt nach Einführung des B.G.B. auch gegenüber §§ 394 (411) B.G.B. die unbeschränkte Zulässigkeit von Aufrechnung gegen Anssprüche auf Besoldung (und die Unübertragbarkeit der Ansprüche auf Besoldung, Ruhegehalt, Witwens und Waisengeld) bestehen", bringt die Stellungnahme der Verswaltung zum § 394 B.G.B. besonders deutlich zum Ausdruck.

gewährung des Lohnes an die durch militärische Übungen, Kontrollversamms lungen, Schöffens und Geschworenens, sowie Wahlpflichten, durch besondere Familienereignisse verhinderten Arbeiter angestellt werden sollen, so klingt das nicht wie bedingungslose Zustimmung zu den Forderungen des Gestetzgebers.

Die oben angezogene Verfügung, betreffend die Aufrechterhaltung der "Gemeinsamen Bestimmungen" läßt leider auch keinen Zweisel darüber, daß die socialen Wohlthaten, die das V.G.B. dem Arbeiter gerade bezüglich der Löhnung gesetzlich zusichern wollte, dem Eisenbahner, soweit er sie wie alle übrigen gewerblichen Arbeiter nicht schon bisher genoß, verschlossen bleiben.

Die Stellungnahme bes größten gewerblichen, überdies staatlich geleiteten Betriebes in dieser socialrechtlichen Frage ist außerordentlich beachtenswert.

Man möge sich nämlich erinnern, daß auf der Konferenz von Vertretern der Gewerbegerichte im Jahre 1900 eine Vereinbarung im Arbeitsvertrage, die die Bestimmungen des § 616 B.G.B. als nicht verbindlich ausschließt, sür gegen die guten Sitten verstoßend und daher für nichtig erklärt worden ist. Run aber hat das Beispiel der Eisenbahnverwaltung sogar vorbildlich für eine ganze Reihe privater gewerblicher Unternehmungen gewirft und in allerstärkstem Maße dazu beigetragen, die vom B.G.B. gewollte Ausgestaltung des Arbeiterrechts nicht nur für die Eisenbahner, sondern auch für andere gewerbliche Arbeiterkategorien illusorisch zu machen.

Das Princip, die Berhältnisse im Eisenbahnbetriebe wesentlich vom Standpunkte des Sparenwollens aus zu ordnen, das für den Arbeiter nicht immer die erfreulichsten Wirkungen erzeugt, begegnet uns auf dem Gebiet der Arbeiterlohnfrage noch mehrere Male. Die mir bekannt gewordenen neueren Verfügungen bezüglich der Dienstverteilung und evergütung atmen sämtlich den Geist der Sparsamkeit.

Ober follten etwa die wiederholten Anordnungen des Ministers, nach Möglichkeit Frauen im Bahndienst an den geeigneten Plätzen zu verwenden, einzig aus einem fürforglichen Interesse der Eisenbahnverwaltung an der Frauenfrage zu erklären sein?

Man beachte wohl: die Hilfsbahn- und Schrankenwärterinnen bestommen nur 60 bis 75 Pf. pro Tag, die Wagenwäscherinnen werden in Berlin um 1 Mk. geringer entlohnt, als die entsprechenden männlichen Bestiensteten; die Damen, welche an Stelle der früheren etatsmäßigen Telegraphisten und der aus dem höheren Weichenstellerpersonal herangezogenen Hilfstelegraphisten beschäftigt werden sollen, werden mit 2 Mk. pro Tag entlohnt, indem sie allerdings die Aussicht genießen, später als diätarische

Telegraphistinnen in das Staatsbeamtenverhältnis unter Bezug einer diätarischen Jahresbesoldung von 720 Mk. eintreten zu können. Die Fahrskartenausgeberinnen haben den Durchschnittslohnsatz dieser Hilfsbeamtensgruppe, der 1895 noch weit über 3 Mk. stand, auf unter 2,50 Mk. herabsedrückt. Die etatsmäßig angestellten Ausgeberinnen beziehen heute nur ein von 900 Mk. auf 1400 Mk. steigendes Gehalt, während sie vor dem 1. April 1899 gleich ihren männlichen Kollegen auf 1200 bis 1600 Mk. standen.

Überdies sprach der Minister in allerjüngster Zeit (Eisenbahn-Berordnungsblatt, 21. Januar 1901) in einem Erlasse an die Direktionen sein Befremden darüber aus, daß mit der Einstellung weiblicher Arbeitskräfte zu fäumig vorgegangen werde.

Die Ausschreibung von Bahnwärterstellen im Nebenamte an Handwerker ober Rentenempfänger gegen 1 Mk. täglicher Vergütung bewegt sich in berselben Richtung.

Ein Hauch dieses sparsamen Geistes liegt weiter auch über bem Kapitel "Lohnaufbesserung".

Mit dem Aufrücken in höhere Dienstaltersstufen, d. h. parallel mit der Steigerung der Arbeitsleistung und unter dem Drucke der Lohnkonjunkturen in der Privatindustrie schreiten die Lohnsätze, die die Bahn an ihre Arbeiter zahlt, natürlich ebenfalls fort. Es war bereits früher in einem Einzelfall erwähnt worden, daß der Grundlohn, zu dem sich unter besonderen Dienste verhältnissen eine Stellenzulage gesellt, gewöhnlich nach einem Dienstjahre um 10 oder 20 Pf. und dann in größeren Zeitintervallen um gleiche Beträge weiter erhöht wird.

Diese Aufbesserungsmethode gilt allgemein. Indessen werden aus bessonderen Gründen hier und da Abweichungen verfügt, deren Gestaltung und Begründung immerhin der Beachtung wert ist.

So hieß es in einer Direktionsverfügung:

Die erste Lohnzulage von 10 Pf. pro Tag soll den niederen Bahnarbeitern, um sie bei diesem Dienste festzuhalten, nach Ablauf des ersten halben Jahres der Beschäftigung gegeben werden. Dafür fällt die nach Ablauf des ersten Dienstjahres übliche Erhöhung fort.

Die Beträge der Löhne erweisen sich eben keineswegs immer als hoch genug, um die Arbeiter an den Bahndienst zu fesseln. Ich werde unten noch genauer feststellen, für einen wie starken Prozentsatz die Beschäftigung bei der Bahn bloß Durchgangsposten ist.

In der Lohnregulierung geht die Eisenbahnverwaltung, ihrer Pflichten als Musterbetrieb uneingedenk, der Privatindustrie nicht nur nicht mit

generösem Beispiel voran, sondern sie wird auch ihrer bescheidenen Maxime: "sie könne und dürfe nicht mit ihren Löhnen hinter den bezüglichen der Privatindustrie zurückleiben", wie oben dargethan, nicht einmal im vollen Umfange gerecht. Im Bericht 1899 heißt es dazu (S. 78):

"Die Lohnerhöhungen wurden bewilligt, um die Löhne der Eisenbahnarbeiter den Löhnen derjenigen Arbeiter annähernd gleichzustellen, die in gleichwertiger Beschäftigung bei der Privatindustrie und der Landwirtschaft stehen."

Annähernd auf die Höhe der landwirtschaftlichen Löhne gebrachte Arbeitsvergütungen sind für einen Industriearbeiter, wie es der Eisenbahner ist, wohl kaum immer als ausreichend zu bezeichnen.

Daß sich seitdem dieser Geist, der in der Lohnregulierung waltet, kaum geändert haben dürfte, beweist ein Erlaß des Ministers vom 6. Juli 1900 (E.B.B. 6726); danach soll die Einrichtung oder Erweiterung eines Lohne etats nicht dazu führen, Lohnerhöhungen ohne ein zwing en des Bedürfnis vorzunehmen. Änderungen des Lohnetats bedürfen, sosern durch sie eine überschreitung der im Etat vorgesehenen Jahresdurchschnittslohnsätze herbeisgeführt wird, der Genehmigung des Ministers. —

Gleichwohl enthält die Gewißheit, im Bahnbetriebe dauernde Beschäftigung zu finden und im Glücksfalle zur Beamtenstellung aufzusteigen, für die große Masse ungelernter Arbeiter trot der niedrigen Entlöhnung Anreiz genug, sich dem Bahndienst zuzuwenden.

Da aber gerade die besseren Arbeitsfräfte, die leicht auch anderswo ihr Fortkommen sinden und mehr verdienen können, in dem seshaften Stamm nicht immer in wünschenswerter Zahl vertreten sind, muß die Verwaltung zu gelegentlichen besonderen Lohnvergünstigungen greisen, um die Anziehungskraft des Bahndienstes zu erhöhen. In der Erwartung, nun über lei stungsfähigere Arbeitselemente verfügen zu können, kalkuliert sie indessen gern wieder auf der andern Seite eine Kostenersparnis durch Verringerung der Arbeiterzahl heraus.

Wenn auch in Einzelheiten namentlich bezüglich der Lohnhöhe auf örtliche Berhältnisse zugeschnitten, erscheint mir eine ministerielle Anordnung für Berlin, die die Lohnabstufungen und die Grundsätze für die Gewährung von Dienstalterszulagen erörtert, in ihrem Gesamttenor das Lohnregulierungs= system des Bahnbetriebs in geradezu typischer Weise zur Darstellung zu bringen.

Im "Wedruf der Gisenbahner" ist folgende Verfügung zum Abdruck gebracht:

"Es wird genehmigt, daß den in Berlin und in den anderen zur Lohnsgruppe I gehörigen Orten beschäftigten Arbeitern vom 1. April d. J. (1900) ab ein Anfangslohn von 2,50 Mf. gewährt wird.

Die bisherigen Erhöhungen nach einem Biertel= und einem Halbjahr kommen dafür in Wegfall, dafür bleiben alle weiteren, bisher in Geltung gewesenen Lohnstufen weiter bestehen. (Berf. II. 4411 vom 9. August 1897.)

Es würden bemnach die in Frage kommenden Arheiter zu erhalten haben:

| beim | 1  | Eintritt | 2,50 | Mf. |
|------|----|----------|------|-----|
| nach | 1  | Jahre    | 2,60 | ,,  |
| "    | 3  | Jahren   | 2,70 | **  |
| "    | 5  | "        | 2,80 | ,,  |
| **   | 8  | "        | 2,90 | **  |
| ,, ] | 10 | "        | 3,00 | **  |

Wir bemerken hierbei, daß der Herr Minister die beantragte Lohnserhöhung für Streckenarbeiter nicht für so dringlich erachtet, daß ihretwegen eine Überschreitung des Etats sich rechtsertigen ließe, und daß er daher der Lohnerhöhung nur in der Erwartung zugestimmt hat, daß sie durch eine Beschränkung der Kopfzahl ausgeglichen wird.

Indem wir den Inspektionen hiervon Kenntnis geben, sprechen wir die bestimmte Erwartung aus, daß die Betriebsinspektionen mit allen Mitteln bestrebt sein werden, die gewünschte Einschränkung der Kopfzahl eintreten zu lassen.

Es wird dies bei ernstlichem Bemühen auch möglich sein, da sich ohne Zweifel infolge der Erhöhung des Anfangslohnes auch bessere Arbeitsfräfte melden werden, als dies bisher der Fall gewesen ist. Ferner wird genehmigt, daß vom 1. April d. J. ab gelöhnt werden nach den Sätzen:

- a) ber Lohngruppe I (2,50 bis 3,00 Mf.) die Arbeiter der Stationen Pankow—Schönh., Pankow—Rgb., Pankow—Heinersdorf, Pankow (Nordsbahn), Schönholz, Reinickendorf—Rosenthal und Dalldorf (Nordbahn), sowie der 39. Bahnmeisterei (Pankower Kolonne) und der 33. Bahnmeisterei (Reinickendorfer Kolonne):
  - b) ber Lohngruppe I a (2,30 bis 2,80 Mf.) und zwar

beim Eintritt 2,30 Mf.

nach \(^{1}/2\) Jahr 2,40 "

" 1 " 2,50 "

" 3 Jahren 2,60 "

" 5 " 2,70 "

" 10 " 2,80 "

ſ

die Arbeiter der Stationen Waidmannslust und Hermsdorf, sowie der 33. Bahnmeisterei (Hermsdorfer Kolonne).

Die Einteilung der Stationen u. f. w. in Lohngruppen ist ent= sprechend zu berichtigen.

Die oben ausgesprochene Erwartung hinsichtliich ber gewünschten Beschränkung der Kopfzahl trifft in erhöhtem Maße zu auf die durch obige Lohnerhöhung betroffenen Arbeiter (Pankow u. f. w.), insofern als der Lohn dieser Arbeiter in allen Lohnstufen (Anfangslohn von 2,30 Mk. auf 2,50 Mk., d. i. 20 Pf., höchstlohn von 2,70 Mk. auf 3,00 Mk., d. i. 30 Pf.) erhöht worden ist.

Ferner wird genehmigt, daß die in Königswusterhausen und Zeuthen, sowie bei der 31. Bahnmeisterei beschäftigten Arbeiter, die bisher der Lohnsgruppe IV (2,20 bis 2,50 Mk.) angehörten, vom 1. April d. J. ab nach folgenden Sätzen gelohnt werden:

Lohngruppe IIa (2,30 bis 2,60 Mf.):

beim Eintritt 2,30 Mf.

nach 1 Jahr 2,40 ,, 5 Jahren 2,50 ,,

" 5 Jahren 2,50 "
" 10 " 2,60 "

Die Einteilung der Stationen u. s. w. in Lohngruppen ist entsprechend zu berichten.

Busat für die Werkstatt und Daschineninfpektion.

Die voraufgeführten Lohnsätze gelten nur für die in der Verfügung G. 404 vom 21. August 1895 aufgeführten Hilfsbureaudiener, Hilfsportiers, Hilfsboten, Hilfsmaschinenwärter, Hilfsbampshammerwärter und Hilfskesselwärter. Für die in den Werkstätten beschäftigten Handarbeiter (Gruppe c) bleiben ferner die in der angezogenen Verfügung festgesetzen Lohnsätze in Kraft. Die Bewilligung von Mitteln zur Erhöhung der gegenwärtig 20 bis 50 Pf. betragenden Zulagen zum Grundlohn für die bei den technischen Einrichtungen thätigen Arbeiter (wie hilfsmaschinenwärter, Hilfskesselwärter) ist von dem Herrn Minister ab gelehnt worden und kann daher den von mehreren Inspektionen gestellten Anträgen auf Erhöhung dieser Zulagen bis auf weiteres nicht entsprochen werden.

Wir werden die für die beabsichtigte Aufbesserung notwendigen Gelds mittel nochmals im Etatentwurf 1901 beantragen."

Der "Weckruf" bemerkt in einer Kritik dieser Verfügung unter anderem: "Für die älteren Arbeiter verwandelt sich die Lohnerhöhung sogar in eine Lohnverkürzung. Während übereinstimmend mit der hier veröffentlichten neuen Lohnstala früher nach dem ersten Jahre 2,60 Mf., nach dem britten 2,70 Mf. und nach dem fünften 2,80 Mf. gezahlt wurden, trat die Lohnserhöhung auf 2,90 Mf. bisher nach dem siebenten Jahre ein; nach der neuen Stala erfolgt diese Ausbesserung aber erst nach acht Arbeitsjahren."

Diese Kritik scheint mir indessen nur eine theoretische Berechtigung zu haben, da in der Praxis die hier herausgerechneten Differenzen wohl regelzmäßig auf das Gesuch der betroffenen Arbeiter hin von dem Inspektionsschef durch Gewährung "persönlicher Zulagen" ausgeglichen werden dürften, wie ja überhaupt mit "persönlichen Zulagen" so manche Unzuträgslichkeit in der Lohnbehandlung der Arbeiter beseitigt wird. Leider entzieht sich aber diese Specialität des Lohnspstems jeder genaueren Erörterung.

Der allgemeinen Charakteristik des Lohnsystems lasse ich nun eine Betrachtung der konkreten Lohnzahlungsverhältnisse folgen.

In erster Linie ist die Frage: wie sich allgemein die Lohnaufbesserung für die Arbeiter in den letzten Jahren gestaltet hat, zu beantworten.

Für die letzten fünf Jahre werden folgende Durchschnittslohnsätze für die Gehilfen im mittleren Dienste, die Hilfskräfte im unteren Dienste, die Handwerker und Arbeiter im Betriebe der Staatseisenbahnverwaltung (Anslage 8 der Berichte über die Betriebsergebnisse) verzeichnet:

| 1895     | 1896     | 1897     | 1898     | 1899     |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2,39 Mf. | 2,41 Mf. | 2,48 Mf. | 2,55 Mf. | 2,63 Mf. |
| 100      | 100,8    | : 103,7  | : 106,6  | : 110    |

Darunter befinden sich einerseits Höchstsätze als Tagesvergütungen für mittlere Gehilfen im Betrage von:

```
5,29 Mf. 5,78 Mf. 6,17 Mf. 6,60 Mf. 6,61 Mf. 100 : 109,2 : 116,8 : 124,8 : 125 und Höchstlöhne für Arbeiter (Werkstättenhandwerker im Stücklohn) im Betrage von:
```

```
3,95 Mf. 3,99 Mf. 4,05 Mf. 4,10 Mf. 4,14 Mf. 100 : 101 : 102,5 : 103,8 : 104,9
```

Andererseits Mindestfätze für erwachsene männliche Arbeiter (Bahnunterhaltungs= und Kiesgewinnungsarbeiter) — ohne Nebengeldbezüge:

| 1,97 Mf.         | 1,99 Mf.      | 2,06 Mf.     | 2,12 Mf.    | 2,18 Mf.  |
|------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 100 :            | 101 :         | 104,5        | : 107,5     | : 110,7   |
| für Hilfsbremser | und Hilfswage | nwärter, die | Nebengelder | erhalten: |

1,92 Mf. 1,97 Mf. 2,04 Mf. 2,09 Mf. 2,14 Mf. 100 : 102,5 : 106,2 : 108,9 : 111,4

C 4.0

für erwachsene Bahnwärter und =wärterinnen (im amtlichen Berichte un= gesondert):

1,61 Mf. 1,65 Mf. 1,75 Mf. 1,84 Mf. 1,93 Mf. 100 : 102,5 : 108,5 : 114,2 : 118,8

und folche für Lehrlinge:

1,06 Mf. 1,09 Mf. 1,11 Mf. 1,09 Mf. 1,07 Mf.

Mehr als die durchschnittliche Ausbesserung von 10 % haben in diesen fünf Jahren von den 40 aufgezählten Lohngruppen nur 18 Kategorien ersfahren; für 22 Kategorien ist der Durchschnittsatz um weniger als 10 % gestiegen bezw. infolge Einstellung von Frauen oder zahlreicher junger Arbeitsfräfte sogar zurückgegangen. Lohnausbesserungen über 15 % haben von den genannten 18 Gruppen nur fünf aufzuweisen, und zwar mit Ausnahme der Hilfsbahnwärterkategorie, die es am bedürftigsten war und auch heute noch immer unter 2 Mf. steht, lauter bisher schon hochbezahlte Gehilfengruppen, bei deren Tagessähen prozentuale Zuschläge von 20 und 25 % einen absoluten Zuwachs von 60 Pf., 1 Mf. und mehr bedeuten, während ein gleicher Prozentzuschlag beim Hilfsbahnwärter etwa 30 Pf. ausmacht.

Betrachtet man die Lohnentwickelung noch genauer, so ergiebt sich, daß von den 27 Lohnkategorien dis zum Höchstbetrage von 3 Mk. nur 11 um mehr als 10 % durchschnittlich aufgebessert worden sind, 16 aber sich mit geringeren Ausbesserungen, darunter mit weniger als 6 % Lohnzuschlag zufrieden geben mußten. Die 10 Lohnkategorien, welche 1899 weniger als 2,50 Mk. im Durchschnitt bezogen, zeigen in zwei Fällen einen Lohnstückgang während der letzten fünf Jahre, in drei Fällen Lohnsteigerungen von nur  $3^{1/2}$  dis 5 % und allein in der anderen Hälfte der Fälle Lohnsausbesserungen von mehr als 10 %, nämlich von 10,7 %, 11,4 %, 12,9 %, 13 % und 18,8 %.

Also: die zehnprozentige Lohnaufbesserung ist nicht einmal allen unter den dürftigst gelohnten Kategorien zu gute gekommen. Der Löwenanteil an der Lohnsteigerung ist den bisher schon höchst bedachten Gruppen zugefallen.

Von einer ganz anderen Seite her erfährt dieses Resultat der Kritik eine bemerkenswerte Unterstützung.

Die Durchschnittslohnbeträge, die für die Krankenversicherung zur Unstechnung gebracht sind, lassen den Entwickelungsgang der Arbeiterlöhne scharf hervortreten. Nach einem Aufsațe von Niehaus über die Arbeiterpensionssund Betriebskrankenkassen stellen sich die Jahresbeträge, die für ein Kassensmitglied veranlagt wurden, im letzten Jahrfünft wie folgt:

<sup>1</sup> Archiv für Eisenbahnwesen, Jahrgang 1901, Seft I.

| Crahu                                | Im allgemeinen                                                                                      | Gefor                                                                                                      | nbert                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr.                                | Durchschnitt                                                                                        | für Werkstattarbeiter                                                                                      | für Betriebsarbeiter                                                                                  |
| 1895<br>1896<br>1897<br>1898<br>1899 | 827,0 Mf. (=) 100<br>836,5 , (=) 101<br>841,1 , (=) 101,6<br>862,3 ,, (=) 104,2<br>888,6 ,, (=) 107 | 1059,4 Mf. (=) 100<br>1077,4 " (=) 101,6<br>1098,2 " (=) 103,6<br>1113,0 " (=) 105,0<br>1127,8 " (=) 106,3 | 760,0 Mf. (=) 100<br>766,0 " (=) 100,9<br>793,9 " (=) 104,4<br>815,7 " (=) 107,8<br>839,3 " (=) 110,8 |

Die Annahme einer allgemeinen zehnprozentigen Lohnaufbesserung ersfährt hiernach eine beutliche Einschränkung. Halten wir indessen an ihr fest, um unsere Betrachtungen möglichst sicher und gewissenhaft zu basieren.

Wie ist eine auf fünf Jahre sich verteilende zehnprozentige Lohnerhöhung an sich socialpolitisch zu beurteilen? —

Ziehen wir zunächst einmal eine Parallele zwischen der Lohnentwickelung innerhalb und außerhalb des Bahnbetriebs. Da eine allgemeine Lohn= statistif nicht besteht, muß das Surrogat der Aufzeichnungen über die an= rechnungsfähigen Löhne, die das Reichsversicherungsamt alljährlich für den Durchschnitt von 64 bis 65 Berufsgenossenschaften veröffentlicht, zum Ber= gleich herangezogen werden. Darnach entwickelten sich die Durchschnitts= beträge der anrechnungsfähigen Löhne:

1895: 661 Mf. (=) 100 1896: 684 " (=) 103,4 1897: 704 " (=) 106,4 1898: 735 " (=) 111,1 1899: 752 " (=) 113,8.

Die anrechnungsfähigen Löhne becken sich zwar nicht völlig mit den wirklich gezahlten Löhnen. Bei fast allen Berufsgenossenschaften werden bekanntlich die 4 Mk. für den Arbeitstag übersteigenden Lohnbeträge nur mit einem Drittel angesetzt, während anderseits für die jugendlichen und noch nicht ausgebildeten Arbeiter der ortsübliche Tagelohn Erwachsener angesetzt wird. Die erstere Art der Anschreibung wirkt reduzierend, die letztere Art greift etwas zu hoch. Läßt sich also auch die absolute Lohnhöhe nicht sür alle Arbeitsgruppen genau ablesen, so vermag man doch das Lohnmittel hinreichend zuverlässig sestzustellen und die Steigerung besselben beutlich zu verfolgen.

Sondert man die eigentlichen gewerblichen Berufsgruppen von den ins Handels= und Versicherungsfach, ins Kunstgewerbe und ins Schank= und Beherbergungswesen schlagenden, sowie von den der Landwirtschaft zu-

gehörenden Erwerbszweigen ab und betrachtet deren Lohnentwickelung für sich, so tritt fast dieselbe Kurve hervor.

1895: 672,68 Mf. (=) 100 1896: 692,62 " (=) 103 1897: 713,22 " (=) 106 1898: 742,52 " (=) 111,3 1899: 755,49 " (=) 112,7.

Es ist die mittlere Entwickelungslinie zwischen den niedrigen Lohnsturven, die die Berufsgenossenschaften des Verkehrsgewerbes ausweisen — kaum 7 % Steigerung dei Privat= und Straßenbahnbetrieben —, und den stolz aufsteigenden Kurven der Vergbauarbeiter (nach der Verufsgenossenschaftsstatistif 15,6 %, nach der amtlichen preußischen Vergbaustatistif 26,2 bezw. 29 %), die hinsichtlich der Schwere und Gefährlichkeit des Dienstes, sowie hinsichtlich der Schichtverteilung über Tag und Nacht mit den Vahnern des Fahrbetriedes außerordentlich viel Verwandtschaft haben. Hinter diesen durchschnittlichen Lohnsteigerungen bleiben diesenigen der Eisenbahnerschaft, die beruflich und social bunt zusammengesetzt ist wie jene 15 herausgelesenen Gewerbekategorien, um ein erhebliches zurück.

Wenn auch die Reingewinne im Bahnbetriebe nicht ganz so hoch geswesen sind wie in verschiedenen Privatindustrien, wie z. B. im Bergbau, wo sie in dem wilden Tempo von jährlich  $10^{\circ}/\circ$  gestiegen sind, so stellten sie sich doch günstig genug, um die den Bahnern bewilligten Lohnaufsbesserungen nicht gerade als ein Opfer erscheinen zu lassen.

Die Ginnahmeüberschüffe betrugen :

|    | 1005       | 10 | 0.0 | 100   | 1000              | 1000        |                                  |
|----|------------|----|-----|-------|-------------------|-------------|----------------------------------|
|    | 1895       | 18 | 96  | 189   | 97 1898           | 1899        |                                  |
|    | 469,5      | 50 | 3,9 | 531   | 536,6             | 563,4 Milli | ionen Mf.                        |
|    | 100        | 10 | 7,2 | 11    | 3 114             | 120         |                                  |
| im | Verhältnis | zu | bem | im J  | ahresdurchschnitt | verwendeten | Anlagekapital 1:                 |
|    | 6,75 %     | 0  | 7,1 | 5 0/0 | 7,14 º/o          | 7,07 º/o    | 7,28 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|    | 100        |    | 10  | 05,9  | 105,8             | 105         | 108                              |

Dabei ist zu beachten, daß dieser Dividendenbetrag in Bezug auf das statistische Anlagekapital, das die sämtlichen seit Bestehen des Betriebes gemachten Auswendungen für Betriebseinrichtungen ohne Rücksicht auf die inzwischen erfolgten Abschreibungen darstellt, berechnet ist. Die früheren Berichte über die Betriebsergebnisse wiesen ausdrücklich darauf hin, daß dieser statistische Betrag nicht geeignet sei, durch eine prozentuale Bergleichung des Betriebsüberschusses mit ihm zur Darstellung eines zutressenden Bildes des sinanziellen Ergebnisses des Betriebes zu dienen. Bei Berechnung der aus dem überschuß des Berichtsjahres sich ergebenden Rentabilität der preußischen Staatsbahn ist daher von dem Staatsbahnkapital, d. h. dem für die im Berichtsjahre im Betriebe besindlichen Bahnstrecken ausgewandten

Die Aufbesserung der Lohnfätze hat die Eisenbahnüberschüsse, die überfließende preußische Finanzquelle, in ihrem Bestande kaum berührt.

Die gesteigerten Aufwendungen für Betriebsmittel sind viel schwerer ins Gewicht gefallen, als die erhöhten Ausgaben für Löhne, die das Fundament von mehr als 200 000 Arbeiterexistenzen bilben.

Die allgemeine Preissteigerung, die die Ausgaben für die Betriebsmittel und Anlagen so stark anschwellen ließ, hat aber auch die Basis
der Lebenshaltung des Arbeiters, das Arbeitseinkommen, einer beträchtlich
höheren Beanspruchung unterworfen als früher. Die Kauskraft des Geldes
ist im Verhältnis zur Preisgestaltung aller Waren in letzter Zeit erheblich
gesunken. Legt man die Sauerbeck'schen Inderzahlen für die Preise von
45 Hauptwaren zu Grunde, so ergiebt sich, daß im Jahre 1900 erst für
75 Mk. das zu erhalten war, was man 1895 für 62 Mk. erstand.

Vor allem gilt es einmal die Erhöhung der Lebensmittelpreise und Haushaltskosten, die das Arbeiterbudget im letzten Jahrfünft betroffen hat, der Lohnerhöhung gegenüherzustellen.

In der Tabelle (S. 188) ist eine Übersicht über den Ernährungsaufwand eines Arbeiterhaushalts nach dem jeweiligen Preisstande der Lebensmittel während des letzten Jahrsünfts gegeben. Um die Zufälligkeit der Schwankungen in den Preisen möglichst auszugleichen, sind die Durchschnittspreise von drei Jahren für den Anfang und das Ende der Periode ermittelt. Nach dem Bordild der Ermittlungen im "Arbeitsmarkt" ist die Ration des deutschen Marinesoldaten zu Grunde gelegt; nicht als ob der gewerbliche Arbeiter gerade dieselbe gute Kost wie der Marinesoldat genösse, sondern aus dem Grunde, weil hier der Maßstab für den Nahrungsbedarf eines start arbeitenden Mannes gegeben ist, der bei aller möglichen Variation des Speisezettels kaum auf viel billigere Weise gedeckt werden kann. Für die Wochenration, die, soweit es anging, nach den Durchschnittsnotierungen der preußischen Preisstatistik berechnet ist, ergiebt sich eine Gefamtsumme von 6 bis 6½ Mk., d. h. pro Tag eine Ausgabe von 90 Pf.

Das Verpflegungsgeld des gemeinen Soldaten (45 Pf.) ober auch des Unteroffiziers (54 Pf.), das diesem ziemlich hohen Satze entgegengehalten wird, ist damit natürlich nicht in Parallele zu stellen. Die Lebens= und Bezugsverhältnisse des Eisenbahnerhaushalts gestalten sich viel schwieriger als die Massenverpflegung der Soldaten. Der Eisenbahner, der Fahr=

Anlagekapital unter Berücksichtigung ber inzwischen erfolgten Abschreibungen auszugehen. Die "Dividende" der Staatsbahnverwaltung dürfte darnach um ein Ershebliches höher als oben anzusetzen sein.

beamte wie ber große Teil ber Bahnarbeiter, nimmt feine Mahlzeiten getrennt von der Familie ein. Das verteuert ben Lebensunterhalt. Bu= bem kann die Arbeiterkuche felbstverständlich nicht mit ben Großbetriebs= preisen ber Armeekuche rechnen, beren Rationen überdies bekanntlich eine nicht zu unterschätzende Erganzung burch Sendungen aus bem Eltern= hause bes Soldaten ober burch Liebesgaben von anderer Seite erfahren. Der Bahner ift nur auf seine Küche angewiesen. Die Vorteile bes Groß= warenbezuges und ber verbilligenden Barzahlung, die ihm ber Konfum= verein gewähren könnte, barf ber Bahner angesichts bes socialdemokratischen Beigeschmacks, ber biefem organisierten Konsum anhaften soll, nicht un= gestört genießen. In weit zahlreicheren Fällen borgt er vielmehr beim teuren Die Ernährungsration bes Bahners muß sich somit in ber That beträchtlich teurer als die Massenration bes gemeinen Soldaten, wenn vielleicht auch nicht gang so hoch wie die des Marinesoldaten stellen. im Unhang ber Tabelle gleichfalls mitgeteilte mit mindeftens 80 Pf. angesetzte Einquartierungsration bes beutschen Landsoldaten bürfte hinsichtlich Qualität und Preis berjenigen ber Gisenbahnerfamilie am meiften entsprechen. Das Reichsgesundheitsamt berechnet bie Koften ber Ernährung für eine Person täglich auf 90 Pf., für eine Familie auf 984 Mt. jährlich.

Schließlich berührt aber die absolute Höhe des Ernährungsbudgets die Ergebnisse jener Preiszusammenstellungen überhaupt nicht erheblich. Die relative Höhe des Budgets in den verschiedenen Jahren ist das Entscheidende, und in dieser Hinsicht besagen jene Zahlen, daß der Arbeiter heute über 5 % mehr für das gleiche Nahrungsquantum ausgeben muß, als vor 5 Jahren, ganz abgesehen davon, daß sich der standard of life des deutschen gewerbelichen Arbeiters im letzten Jahrfünft gehoben und somit heute eine reichere Summe von Lebensbedürfnissen nach Befriedigung verlangt als Mitte der neunziger Jahre.

Die Tafel bietet fernerhin durch Sonderdarstellung der Lebensmittels preise im Rheinland und Westpreußen einen Einblick in die Differenzen, die im Haushaltsaufwand für die Bahner der verschiedenen Landesteile bestehen. Die Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten einer centralisierten Lohns und Behaltsreglung für das ganze Staatsgebiet treten hier fast ebenso deutlich hervor, wie bei einer Betrachtung der Wohnungsverhältnisse.

So große Preisdifferenzen aber auch zwischen den verschiedenen Provinzen auftreten, an der Aufwärtsbewegung der Preise der wichtigsten Lebensmittel haben sämtliche Gegenden des deutschen Vaterlandes gleichmäßig teilgenommen, und zwar die dichtbevölkerten ebenso wie die dünnbevölkerten, die kleinen Landstädte wie die Großstädte und Riesenverkehrscentren.

Ernährungsaufwand im Arbeiterhaushalt mährend bes letten Jahrfünfts.

| Ration<br>pro Mann und Woche 1                                                |             |       |                       |                     |            |                  | 1888                                    |                       | 1     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                                               | 1894        | 1895  | 1896                  | 1897                | 1898       | im<br>Rheinlande | Durchschnitt<br>in<br>Wester<br>preußen | fm<br>ganjen<br>Lande | 1900  |
|                                                                               | 2,66        | 100,7 | 2,66                  | 99,2                | 100,7      | 104,6            | 91,2                                    | 100,7                 | 100,7 |
|                                                                               | 95,2        | 94,6  | 96,96                 | 96,8                | 99,2       | 106,8            | 0,96                                    | 100,0                 | 101,5 |
| 505                                                                           | 7 7<br>60 7 | 2,5   | 1,0                   | L-10                | r r<br>cío | 7,1              | 200                                     | 4,0                   | 4,0   |
|                                                                               | 6,6         | 6,2   | 6,1                   | <u>.</u> စ<br>ဝိတ်  | 6,6        | 7.7              | 50                                      | 6,7                   | 6,9   |
| 500 S                                                                         | 13,0        | 18,0  | <u>හි</u> දි<br>නිර්ත | 15.0<br>0,4<br>10,0 | 17,0       | 15,5             | 14,0                                    | 15,0                  | 15,0  |
| 455 # Butter.                                                                 | 98,7        | 94,3  | 95.6                  | 97.50<br>07.50      | 97,0       | 104.2            | 94.2                                    | 99.5                  | 102,0 |
| 0.60                                                                          | 30,0        | 29,5  | 29,4                  | 28,7                | 27,4       | 24,7             | 28,5                                    | 26,7                  | 26,7  |
| 5250 g Wrot*                                                                  | 115,5       | 115,5 | 0,121                 | 126,0               | 136,5      | 141,8            | 0/121                                   | 131,5                 | 136,5 |
|                                                                               | 584,9       | 581,6 | 580,2                 | 595,7               | 617,8      | 649,0            | 570,1                                   | 8'809                 | 617,2 |
|                                                                               |             | 582,2 |                       |                     |            | 613,1 (gegen     | 1895:                                   | + 5,4 %               |       |
| 200 g Yacepflaumen<br>340 g Zucker<br>0,11 l Essig<br>106 g Salz<br>21 g Thee | 45          | 45    | 45                    | 45                  | 45         | 45               | 45                                      | 45                    | 45    |

Für den dreiföpfigen Hausstand stellte sich hiernach das jährliche Ernährungsbudget: 1895 auf 978,48 Mt.; 1899 auf 1026,64 Mt.

Einen ganz ausgezeichneten Nachweis hierfür liefern die vom Tarifsamte der deutschen Buchdrucker mit Unterstützung von 388 Kommunalsverwaltungen für das ganze Reich veranstalteten Erhebungen über die Entwickelung der Wohnungss und Lebensmittelpreise während des letzten Jahrsfünfts 1896—1900. Aus diesen nach der Einwohnerzahl der Plätze gesonderten Aufzeichnungen geht deutlich hervor, daß der Prozentsatz der

## Anmerkungen zu nebenstehenber Tabelle.

<sup>1</sup> Zu Grunde gelegt ift nach dem Vorbilde der Berechnungen im "Arbeitsmarkt" — (Herausgeber Dr. J. Jastrow) I. Bd. S. 49 — die Ration des deutschen Marine-soldaten.

Zum Bergleich sei die tägliche Einquartierungsration des gemeinen Soldaten, wie sie im Jahre 1882 gesetzlich (R.G.Bl. 1882 S. 50) festgesetzt worden ist, dargestellt.

750 g Brot — 375 g (Rohgewicht), frisches ober gesalzenes Fleisch ober 250 g geräuchertes Rind= und Hammelfleisch ober 170 g Speck. —

125 g Reis ober Graupe ober Grube begm.

250 g Sülfenfrüchte ober Mehl bezw.

1500 g Kartoffeln,

25 g Galz,

25 g Kaffee (gebrannt) ober 30 g (ungebrannt).

Nach bem Gesetz vom 24. Mai 1898 sind für die Naturalverpstegung pro Mann bei voller Tagestost mit Brot täglich 80 Pf. (ohne Brot 65 Pf.) zu zahlen. Bei außergewöhnlicher Höhe ber Lebensmittelpreise kann der Bundesrat die Berstütungssätze zeitweise für das ganze Bundesgebiet oder für einzelne Teile von 80 Pf. bis zu 1 Mf. als auch über 1 Mf. hinaus erhöhen.

- 2 Berechnet, soweit angängig, nach ben Kleinhanbelspreisen der preußischen Statistif.
  - 3 Großhandelspreise, da Kleinhandelspreise nicht notiert werben.
- \*Roggenmehlpreise des Kleinhandels liegen zu Grunde, weil einheitliche Brotspreisnotierungen nicht zu gewinnen sind. Da es sich hier nur um Verhältniszahlen, nicht um absolute Preiszissern handelt und Brotpreise nach Dr. hirschberg's Ersmittlungen sowie den Untersuchungen von Conrad und Schwerins Loewitz in angenäherter Parallele mit den Roggenpreisen sich entwickeln, so ist diese Bestechnungsmethode zulässig. Unmittelbar ist das Anwachsen der Brotpreise aus den Marktpreisnotierungen der beutschen Großstädte zu erkennen.

Nach dem statistischen Jahrbuch deutscher Städte notierten Breslau und Köln im Jahre 1895 für ein Kilogiamm Roggenbrot: 19 Pf., im Jahre 1898: 22 Pf.; Stuttgart 1895: 19 Pf., 1898: 24 Pf.; Straßburg 19 und 24; Darmstadt 20 und 26; Mainz 20 und 26; Dresden und Berlin 21 und 25; Mannheim 21 und 28; München 27 und 33. 1899 ist, wie die jüngst veröffentlichten Zahlen zeigen, allerdings ein erf reulicher Preistückgang eingetreten. Immerhin ist bei einem jährlichen Gesamtverbrauch von 600 kg für die 3. dis 4köpfige Familie eine Preissteigerung um 10 % schon von der allerempfindlichsten Bebeutung.

| Preise                     | Rinb=<br>fleisch. | Schweine-<br>fleisch. | Ralbs<br>fletsch.                        | Hammels<br>fletsch. | Butter.                                  | Fett.     | Beizen:<br>mehl. |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|------------------|
| Gestiegen                  | 168               | 247                   | 242                                      | 192                 | 232                                      | 155       | 152              |
| Gefallen<br>Geblieben in { | 49<br>169         | 16<br>123             | $\begin{array}{c} 15 \\ 126 \end{array}$ | 43<br>144           | $\begin{array}{c} 24 \\ 129 \end{array}$ | 46<br>182 | 65<br>165        |
| Nicht ermittelt            | 2                 | 2                     | 5                                        | 9                   | 3                                        | 5         | 6                |

Preisänderung ber michtigsten Lebensmittel

Preissteigerung in ben Orten mit 10 000 und 20 000 Einwohnern minbestens ebenso hoch gewesen ist, wie in den über 100 000 Bewohner zählenden Städten. Das Facit ber Erhebungen ift zur Bestätigung und Ergänzung ber oben burchgeführten Untersuchung vorstehend wiedergegeben.

Die ermittelte Lohnaufbesserung von 7 bis 10 % während ber Periode von 1895/99 wird bemnach zum größten Teile bereits burch Berteuerung bes nötigsten Lebensbebarfs aufgewogen.

Bieht man die oben nicht berücksichtigten Nahrungsstoff= und Gebrauchs= mittel in Betracht, fo stellt sich bas Berhältnis zwischen Lohn und Ausgaben noch ungunftiger. Buder ift in bem letten Jahrfünft um 9 bis 10 %, bie Verbrauchsabgabe pro Kopf gar um 15 % gestiegen. Heringe sind um 29 % teurer geworden. Ausländischer Tabak ist um 50 bis 60 % im Preise aufgeschlagen, dem gegenüber ber an sich erhebliche Preisrückgang bes "Pfälzers" nicht fehr ins Gewicht fällt. Spiritus hat um 14 % im Preise angezogen, Petroleum um 12 bis 15 %, Kohlen um 9 %. Dazu ber schwindelnde Preishochgang bei Wolle (46 %), bei Gifen und Erzen; Thatsachen, die die allgemeine Preisbildung ebenso lebhaft beeinflussen wie bies burch bie Steigerung ber Arbeitslöhne geschieht.

Die Belastung bes Gefamtetats bes Arbeiters ergiebt fich aus folgender Betrachtung:

In Preußen entfallen 4,7 Köpfe auf eine Haushaltung; bie weniger bemittelten sind bekanntlich am kinderreichsten, also sind für den Durch= schnittshaushalt bes Bahners mindestens drei Esser (2 Kinder gleich einem Erwachsenen gerechnet) anzunehmen. Für bie vierköpfige Familie sett man gemeinhin bie Kosten ber Ernährung auf 55-60 % ber Ausgaben bei einem zwischen 800 und 1200 Mt. schwankenden Ginkommen an. Frau und Kinder des Bahners, der weniger als 3 Mf. pro Tag des Jahres verdient und — wie die Arbeiter alle — fein Wohnungsgeld bezieht, muffen also miterwerben, wenn sie sich durchschnittlich so gut nähren sollen wie der Marinesoldat. Die übrigen 40 % entfallen auf a) Wohnung zwischen 15 bis

in 388 Kommunen mährend der Jahre 1896—1900.

|       | Lagers<br>bier. | Mild. | Rars<br>toffeln. | Eier. | Buder. | Raffee. | Reis. | Roggens<br>brot. |
|-------|-----------------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|------------------|
| 1     | 21              | 139   | 155              | 222   | 251    | 40      | 107   | 181              |
| Drten | 8               | 4     | 101              | 17    | 15     | 192     | 46    | 16               |
| Drien | 343             | 234   | 129              | 141   | 95     | 145     | 230   | 173              |
|       | 16              | 11    | 3                | 8     | 27     | 11      | 5     | 18               |

25 % fcmankend; b) Kleibung, Heizung, Beleuchtung: 15 %; c) Bersicherungs= gelber aller Art, Bereinsbeiträge, Steuern und Ausgaben für Beilzwecke, Bergnügungen, Bilbungsmittel u. f. w. bis 10 %. Die Ernährungskoften, b. h. brei Fünftel der Ausgaben haben sich um mindestens 5,4 % erhöht. Die Ausgaben zu b), ein Zehntel ber gesamten, haben sich um 10 bis 15 % vermehrt. Die Wohnungsmiete, meist ein Fünftel aller Ausgaben, hat in bem letten Jahrfünft im Durchschnitt in ben preußischen Städten mit größerem Berkehr und bort sitt die Hauptmasse ber Bahner — eine Steigerung von 20 % Die Gefamtausgaben bes unteren Angestellten haben bemnach im letzten Jahrfünft sich gewiß um 10 % vergrößert. Da die durchschnittliche Lohnaufbesserung 10 % jedenfalls nicht überschreitet, so ist die Lebenshaltung bes Eisenbahners nicht günstiger geworben; an ber vielfach behaupteten Aufwärtsbewegung ber Arbeiterklasse mahrend ber letten wirtschaftlichen Hochkonjunktur hat das Heer ber Gisenbahner keinen bemerkbaren Anteil gehabt. Die günftige Gestaltung ber Lohnverhältnisse für einzelne Kategorien von Arbeitern und Hilfsbediensteten, die oberhalb des Durchschnitts stehen, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Nur setzt bas angesichts bes Durchschnitts= niveaus eine um so bebenklichere Entwickelung auf ber anderen Seite voraus.

\* \*

Um die socialpolitische Würdigung der Lohnverhältnisse zu vertiesen, muß der Versuch gemacht werden, die Pauschalnachweise der Lohnzahlung durch Heranziehung der allenthalben im Vetriebsbericht, teils im Text, teils in den Anhangstabellen, oder in den Aufstellungen und den Erläuterungen des Etats zerstreuten Angaben zu zergliedern und durch Sonderung der unsgleichartigen Kategorien bestimmtere Lohnbilder für die einzelnen Arbeitersgruppen zu gewinnen. Auch die zeitliche Arbeitsleistung, die dem Jahresslohne entspricht, soll nach Möglichkeit sestzustellen versucht werden.

Die Lohnnachweise für die Gehilfen im mittleren Dienste, die Silfs-

g.

kräfte im mittleren Dienste, die Handwerker und Arbeiter umfassen eine Beobachtungsmasse von insgesamt

| 1899    | 1898                                |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| 50 794  | 52 858 Hilfsträften im unteren Dier | ıst, |
| 161 157 | 162 913 Arbeitern,                  |      |
| 5 860   | 5 975 Gehilfen im mittleren Dienst  | ,    |
| 217 811 | 221 746 Arbeitsfräften.             |      |

Diese Zahlen bebeuten zum Teil nur rechnungsmäßige Arbeitskräfte. Die Kopfzahl wird nämlich badurch gewonnen, daß die notierten Tagewerke der Hilfskräfte im unteren Dienst und der Betriebs (Stations=)arbeiter durch Division mit 365 (Arbeitstagen für das Jahr), die der Bahnunterhaltungs= und Werkstättenarbeiter durch Division mit 300 in die Kopfzahl umgerechnet wird. All die Störungskoefsizienten, die aus der Arbeitsunterbrechung des einzelnen Arbeiters oder aus dem Arbeiterwechsel für die Durchschnitts= berechnung, wenn sie auf die Identität der Arbeitsperson während des ganzen Rechnungsjahres Nachdruck legte, entstehen müßten, sind auf diese Weise ausgeschieden. Die Angabe der Durchschnittskopfzahl nun für die Arbeiter, deren Tagewerke und Lohnsähe summarisch nachgewiesen werden, ermöglicht eine eingehendere Interpretierung der Bahlen.

In bem Lohnbericht wird mitgeteilt, bag im Jahre 1899 insgesamt 72 351 954 Tage mit 190 345693 Mf. Lohn, 1898: 73 828 919 Tagewerke mit 188 577 780 Mf. Lohn vergütet worden sind, und daß ber Durch= schnittslohnsatz für ein Tagewerk 1899: 2,63 Mk.; 1898: 2,55 Mk. betragen habe. Die Anzahl ber von einem Arbeiter burchschnittlich im Jahre geleisteten Tagewerke ist hiernach in Verbindung mit den genannten Kopf= zahlenangaben auf 333 festzustellen, wobei zu berücksichtigen ist, daß Überstunden in Tagewerke umgerechnet sind. Das burchschnittliche Jahreseinkommen eines Bahngehilfen ober Arbeiters, bas aus ber einfachen Ungabe bes Lohnmittels für ein Tagewerk nicht zu ersehen war, beträgt sonach für bas Jahr 1899: 875 Mf.; für bas Jahr 1898: 850 Mf. hierin die hohen Tagesfätze für die Gehilfen des mittleren Dienstes ent= halten, die socialpolitisch überhaupt nicht zu ben gewerblichen Lohnarbeitern gerechnet werden können. Zieht man bie im Etat 1901 1 angegebene Summe ber 1899 und 1898 gezahlten Vergütungen an außerhalb bes Beamtenverhältnisses beschäftigte Gehilfen (1899: 8 105 939 Mf. und 1898: 7 912 856 Mf.) auf ber einen Seite und eine entsprechende Zahl

Contr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Persönliche Ausgaben im Etat der Gisenbahnverwaltung. Titel 3.

von Köpfen auf der andern Seite ab, so ergiebt sich für die Masse der eigentlichen Hilfsunterbeamten und Arbeiter aller Kategorien ein Jahresseinkommen: 1899 von 860 Mk.; 1898 von 837 Mk. oder bei Annahme von 333 Arbeitstagen ein Tagelohn von 2,58 Mk. bezw. 2,51 Mk.

Will man schließlich die eigentlichen Betriebsangestellten (Stations= und Bahnunterhaltungsarbeiter) und Hilfsbeamten, die in ihrer Existenz an die Eigenart des Betriebes gebunden sind, von denen im regelmäßigen Werkstättendienst sondern, so bietet die Heranziehung von Angaben aus den Etatsaufstellungen auch hierfür eine Handhabe.

Die Löhne der Werkstättenarbeiter werden für 45 833 bezw. 45 425 Köpfe (in der Erläuterung zum Titel 9 der persönlichen Ausgaben des Eisenbahnetats) auf 50 534 568 Mf. bezw. 49 241 861 Mf. für die Jahre 1899 bezw. 1898 angegeben 1.

Für die 166 118 Betriebsarbeiter des Jahres 1899 verbleiben also nach Abzug der Zahlungen an die Werkstättenarbeiter 131,7 Millionen Mk. Lohn, was einem Jahreseinkommen von 793 Mk. pro Kopf entspricht. Im Jahre 1898 bezogen die 170 346 Betriebsarbeiter ein Jahreseinkommen von 773 Mk.

Um zu ermitteln, wie hoch das einzelne Tagewerk vergütet wurde, ist folgende Betrachtung anzustellen. Von den insgesamt 1899 geleisteten 72 351 954 Tagewerken entfallen auf die 5860 Gehilfen des mittleren Dienstes, Büreaus, Kanzleis, Zeichnergehilfen, je 300, insgesamt höchstens 2 Millionen Tages werke, die mit 8,1 Millionen Mk. vergütet wurden.

Die Werkstättenhandwerker und Handarbeiter leisteten (laut Bericht S. 222) 2582612 Tagewerke im Tagelohn und 10175007 im Stücklohn; die auf 2500 Köpfe zu schätzenden Werkstättenvorarbeiter und endlich die 2370 Lehrlinge sind mit etwa <sup>1</sup>/4 Million Tagewerken anzusetzen; sie alle ins=gesamt bezogen für rund 14 Millionen Tagewerke 50,5 Millionen Mk.

Es verbleiben für die Betriebsarbeiter über  $56^{1/4}$  Millionen Tagewerke, die mit insgesamt 131,7 Millionen Mk. entlohnt wurden. Das einzelne Tagewerk des Betriebsarbeiters wäre demnach durchschnittlich mit 2,34 Mk. vergütet worden. Der entsprechende Betrag für 1898 stellte sich auf 2,27 Mk.

Indessen sind in dieser Aufstellung noch die Bahnunterhaltungsarbeiter,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Zahlenzusammenstellung figurieren als wirklich gezahlte Lohnbeträge der Werkstättenarbeiter 47 521 289 Mf. bezw. 46 235 131 Mf. In den oben benutten Zahlen sind die für die Unterhaltung und Erneuerung der Inventarien und der baulichen Anlagen nach Titel 7 und 8 benötigten Handwerkskräfte, für die im Etat seinerzeit 3 016 000 Mf. bezw. 2 650 000 Mf. ausgeworfen waren, eingerechnet.

vie nur 300 Arbeitstage im Jahre beschäftigt sind, enthalten. Scheibet man sie, die nach den Erläuterungen zu den "perfönlichen Ausgaben des Eisenbahnetats" 57 529 Köpfe mit 38 071 008 Mf. Gesamtlohn (1898: 58 580 Köpfe mit 37 574 000 Mf.) zählten, mit 17,25 bezw. 17,57 Millionen Tagewerken aus, so ergiebt sich für die eigentlichen Hilfsunters beamten und Bahnhofsarbeiter mit insgesamt 108 589 bezw. 111 766 Köpfen eine Gesamtleistung von reichlich 39 bezw. 40½ Millionen Tages werken gegenüber einer Entlohnung im Gesamtbetrage von 93,6 bezw. 93,85 Millionen Mf. Der eigentliche Bahnhofsarbeiter und Fahrbetriebsbedienstete empfing 1899 (bezw. 1898) etwa 2,40 (bezw. 2,32 Mf.) für sein Tagewerk.

Diese Zahlengruppierung und Bergleichung kann natürlich keinen Unsspruch auf volle Genauigkeit erheben. Die bekannt gegebenen amtlichen Zahlen für die Kopfziffern der Arbeitergruppen und die ausgezahlten Lohnsummen widersprechen einander, oder sind doch in der mitgeteilten Gestalt so schwer zu diskutieren, daß von einer exakten Auflösung der Summen in ihre Einzelposten keine Rede sein kann. Daß die oben versuchte Zergliederung der Pauschalbeträge dennoch ihren Wert hat und innerlich zu halten ist, soll die Schlußbetrachtung darthun.

Für die 50 794 Hilfsträfte im untern Dienste und die nach Abzug der Werkstätten= und Bahnunterhaltungsarbeiter verbleibenden 57 795 sonstigen Arbeiter — für diese 108 589 Hilfsunterbeamten und Bahnhofsbediensteten betrug nach den Etatsausweisen der Gesamtlohn im Jahre 1899: 94,6 Millionen Mk., d. h. auf den einzelnen Angestellten entsiel ein Jahreseinkommen von 872 Mk., was dei Annahme von ungefähr 365 Arbeitstagen einem Tagelohn von 2,39 Mk. — oben war 2,40 Mk. ermittelt worden — entspräche. Für das Jahr 1898 ergäbe sich nach derselben Methode ein Tageslohn von 2,30 Mk.; — oben war ein solcher von 2,32 Mk. berechnet worden.

Diese beiben auf verschiedene Weise gewonnenen Resultate stimmen genügend überein, um ber ganzen Berechnung einen Grab von Wahrschein= lichkeit zu verleihen.

Aus jener Berechnung geht aber hervor:

Der amtlicherseits angegebene Durchschnittslohnsatz für das einzelne Tagewerk in der Höhe von 2,63 Mk. für das Jahr 1899 und 2,55 Mk. für das Jahr 1898 wird auf dieses Niveau in erster Linie durch die 4,20 Mk. bis 4,30 Mk. durchschnittlich betragenden Tagegelder der 6000

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einschließlich der an Unternehmer gezahlten, bei Pos. 3 der personlichen Ausgaben berechneten Löhne.

Die Zahlenzusammenstellung des Etats notiert hier 36 947 782 Mk. bezw. 36 406 641 Mk. Löhne.

Gehilfen bes mittleren Dienstes, die keineswegs als "Arbeiter" im focial= politischen Sinne anzusehen sind, emporgehoben.

Für die mehr als hunderttausend Köpfe zählenden Hilfsunterbeamten und Stationsarbeiter allein sinkt der durchschnittliche Lohnsatz auf 2,40 Mk. (1899) bezw. 2,30 bis 2,32 Mk. (1898) herunter. Für die 50—60 000 Bahnunterhaltungs= und Streckenarbeiter (einschließlich der um reichlich 50 % höher entlohnten Telegraphenarbeiter) stellt sich das Lohnniveau gar nur auf 2,18 bis 2,21 Mk. bezw. auf 2,12 bis 2,14 Mk. ein. Einzig die 40—50 000 Werkstättenarbeiter, handwerksmäßig geschulte oder auf Stückarbeit einzgerichtete Leute, verdienten im Durchschnitt mehr als 3 Mk., nämlich gegen 3,50 Mk. in den beiden letzten Jahren.

Wenn man schließlich aus diesen einzelnen Gruppen der Durchschnitts= sätze die höher entlohnten, weil zum Teil dienstbejahrten Elemente heraus= schält, dann schrumpft die Lohnpyramide der großen Arbeitermassen noch mehr zusammen, und das Lohnfundament, auf dem sich das komplizierte, hochrentable Sisenbahngetriebe aufrichtet, stellt sich in seiner ganzen Bescheidenheit dar.

Überdies brängt sich die Vermutung auf, daß die oben ermittelten Zahlen noch zu hoch gegriffen sind, wenn man nämlich eine Zusammenstellung der mannigsaltigen, teils in den Etatsübersichten, teils in den Specialerläuterungen des Etats, teils in den Berichten über die Betriebssergebnisse im Grundtext und in den Anhangstabellen mitgeteilten Kopfsahlen der Arbeiterschaft und der entsprechenden Lohnsummen vornimmt und sie diskutiert:

|                                         | 1898      | 1899    |
|-----------------------------------------|-----------|---------|
| Bahl ber Gehilfen im mittleren Dienste  | 5 975     | 5 860   |
| Bahl ber Silfsträfte im unteren Dienste | e 52 858  | 50 794  |
| Zahl ber Arbeiter                       | . 162 913 | 161 157 |

(Die 3431 bezw. 3485 auf Neubaustrecken beschäftigten Arbeiter werben aus extraordinären Fonds bezahlt und sind hier drum nicht zu berückssichtigen.)

Diese Kopfzahlen becken sich in der Gesamtsumme, soweit das fests zustellen ist, mit denjenigen in Anlage 9 des Berichts für 1898/99, die die Dienstdauer des Personals in den einzelnen Betriebskategorien zur Darsstellung bringt. Wenn man aber auf die einzelnen Gruppen eingeht, treten recht erhebliche Differenzen zwischen Stats- und Berichtsangaben zu Tag. Die Zahl der Werkstättenarbeiter ist für 1898 in den Erläuterungen des Stats mit nur 45 425 Kräften verzeichnet; der Bericht zählt dei der Dienste einteilungsübersicht, die nur das ständige Personal berücksichtigt, im Herbst

1898 46 319 Werkstättenarbeiter (ohne bas Werkstättenpersonal) auf. 1899 lauten die entsprechenden Zahlen: 45 833 und 46 841. Noch weiter gehen die Ziffern bei den Bahnunterhaltungsarbeitern auseinander; in den Erstätterungen zum Etat figurieren beim Titel 8 [Löhne der Bahnunterhaltungsarbeiter, denen die für die Unterhaltung der Telegraphenleitung (aus Position 3) zugerechnet sind] für 1898: 58 580, sür 1899: 57 529 Personen: in den Diensteinteilungsübersichten für Herbst 1898 und 1899, in denen die zahlreichen Urbeiter sür Schneeräumung, die erst der Winter des Betriebsjahres verlangt, noch nicht einmal mitgerechnet sein können, troßalledem 63 781 bezw. 63 341 Bahnunterhaltungss und Telegraphenarbeiter.

Man fragt sich, wo für diese "überzähligen" Arbeitspersonen die Löhne nachgewiesen sind. Sollten sie in den im Etat als solche ausdrücklich gestennzeichneten Positionen mitenthalten sein, so würden sich die oben ersmittelten Durchschnittslohnbeträge pro Kopf in Wahrheit noch niedriger stellen. Nun decken sich die in den Etatspositionen besonders dargestellten Lohnsummen für sämtliche Arbeiters und Gehilsenkategorien in ihrem Gestamtbetrage ziemlich genau mit den in Anlage 8 der Betriedsberichte für 1898 und 1899 bei der Berechnung der Durchschnittslohnsätze mitgeteilten Gesamtlöhnen; es wurden nämlich hiernach 1898 bezw. 1899 ausgezahlt: 188 577 780 Mt. bezw. 190 345 693 Mt. Lohn.

Nach dem Etat betrugen die Löhne "in Wirklichkeit":

|                                                                           | Mt.         | 1898<br>abweichend bavon<br>nach den Etats-<br>erläuterungen<br>Mf. | no               | 9<br>oweichend davon<br>1ch den Etatse<br>erläuterungen<br>Mf. |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Für die Silfsfrafte  <br>im unteren Dienft                                | 42 524 785  |                                                                     | 42 106 475       |                                                                |
| für sonstige Arbeiter                                                     | 51 114 288  | _                                                                   | 52 533 136       | -                                                              |
| für Bahnunterhals  <br>tungsarbeiter                                      | 36 406 641  | bezw. 37 574 000 1                                                  | 36 974 782 bezi  | w. 38 071 000 <sup>1</sup>                                     |
| für Werkstätten= } arbeiter } ferner                                      | 46 235 131  | bezw. 49 241 861 <sup>9</sup>                                       | 47 521 289 bezi  | v. 50 534 568 <sup>2</sup>                                     |
| Bergütungen an außerhalb des Bes amtenverhältnisses beschäftigte Gehilfen | 7 912 856   | _                                                                   | 8 105 939        | _                                                              |
| Summa:                                                                    | 184 193 701 | bezw. 188 367 800                                                   | 187 241 621 bezi | v. 191 351 200                                                 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einschließlich der an Unternehmer gezahlten bei Position 3 (sonstige Ausgaben) verrechneten Löhne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einschließlich der Werkstättenarbeiterlöhne aus Position 7 u. 8 (Unterhaltung und Ergänzung der Inventarien und der baulichen Anlagen).

Es scheinen in den der früheren Berechnung zugrunde gelegten Summen also wohl sämtliche Lohnbeträge, nicht aber in den Kopfzahlen das gesamte zu entlohnende Arbeiterpersonal einbegriffen zu sein; und die angedeutete Vermutung, daß der für die Lohnunterhaltungs= und Werkstättenarbeiter ermittelte Lohnsatz noch zu hoch angegeben ist, gewinnt unter diesen Umsständen ziemlich stark an Wahrscheinlichkeit.

Nur mit den hieraus sich ergebenden Vorbehalten sind die amtlichen Angaben über die Gesamtlöhne und die Durchschnittslöhne der letzten Jahre zu beurteilen; Schlußfolgerungen aus diesen Angaben werden einer entsprechenden Kritik nicht ermangeln dürfen.

Auch die folgende notwendige Feststellung, wie sich die Arbeitsdauer für den Durchschnittsarbeiter gegenüber der Lohnerhöhung gestaltet hat, ob der Mehrverdienst vielleicht zum Teil durch Überstundenarbeit erzielt worden ist, wird vor diesen kritischen Einwänden nicht ganz sicher sein.

Der Schlußpassus der Anlage 8, betreffend die Durchschnittslöhne, zählt die im Jahre geleisteten Tagewerke — Überstunden sind in Tagewerke umsgerechnet — neben den dafür insgesamt gezahlten Lohnbeträgen auf. Ich vergleiche die Zahlenentwickelung der letzten fünf Jahre mit der Steigerung der Kopfzahl der Arbeiter und Hilfskräfte im unteren Dienste. Die Geshilfen des mittleren Dienstes, für die vor 1898 keine Kopfzahl angegeben ist, bleiben unberücksichtigt. Der daraus erwachsende Rechnungssehler ist indes durchaus unerheblich; die Gehilfen des mittleren Dienstes dürften sich kaum so schnell wie die Arbeiter vermehrt haben, auch kommen Überstunden bei ihnen seltener vor als bei den gewöhnlichen Arbeitern.

Die Bahl ber Arbeiter ift gewachfen:

1895 1896 1897 1898 1899

bon 179 428 auf 188 262 auf 205 025 auf 215 771 auf 211 951 1

100 : 104,8 : 112,0 : 120 : 118

Die Bahl ber geleisteten Tagewerke:

59 857 748 63 799 517 69 531 742 73 828 819 72 351 954

100 : 106,7 : 116,6 : 123,2 : 120,9

Die Summe ber Gefamtlöhne:

Dem Rückgang ber Zahl der Hilfskräfte im unteren Dienste und der Arbeiter um 3820 Köpfe in dem Jahre 1898/99 steht eine Vermehrung der Stellen von etatsmäßigen und außeretatsmäßigen Unterbeamten um 3647 gegenüber; das niedere Gesamtpersonal hat also in Wirklichkeit um 173 Köpfe abgenommen.

Die zeitlichen Arbeitsleistungen wären nach diesem Zahlenbilde etwas schneller angewachsen als die Kopfzahl des Personals; es wäre danach nicht ausgeschlossen, daß ein kleiner Teil der Lohnausbesserungen auf Kosten der Arbeitskraft des Personals erzielt worden ist. Das wesentliche Ergebnis dieser Feststellung ist, daß die Arbeitszeit für den unteren Bahnbediensteten und Bahnardeiter in diesem Zeitraum trot der lebhaften Steigerung der Betriebsintensität keineswegs eingeschränkt worden ist. In diesem Punktescheint also die Socialpolitik des Bahnbetriebes seit dem Anlause in den Jahren 1897/98, nicht nur für die Angestellten des äußeren Betriebes, sondern allgemein für das Gesamtpersonal zum Stillstand gekommen zu sein.

Die Specialangaben für ben Werkstättenbienst liefern ein konzises Beispiel dieser Tendenz.

Die Zahl der Werkstättenarbeiter wuchs an (nach den Erläuterungen zum Etat):

1897 1895 1896 1898 1899 auf 42 525 auf 39 691 auf 45 425 von 39 605 auf 45 833 100,3 107.8 115,8 100 • : 114,6

Die Gefamtzahl ber von ihnen geleisteten Tagewerke von:

Berücksichtigt man, daß von den Gesamttagewerken im Jahre 1899 80 % (gegenüber 77 % im Jahre 1895) in Accordarbeit, die an Arbeits= intensität die Tagelohnarbeit meist hinter sich läßt, geleistet wurden, so erscheint die geringe Steigerung der zeitlichen Beanspruchung der Arbeiter= schaft beachtenswert genug. Die Zahl der Tagelohnwerke ist seit 1895 troß einzelner Auswärtsschwankungen so gut wie unverändert geblieben, die Zahl der Accordsohnwerke aber ist gestiegen von:

 1895
 1896
 1897
 1898
 1899

 8851717
 auf 8260543
 auf 9262610
 auf 9784795
 auf 10175007

 100
 : 99
 : 111
 : 117,2
 : 121,9

Das burchschnittliche Unwachsen der Werkstättenarbeiterlöhne trot der häufigen Reduktionen der Accordsätze für Stückarbeit ist zum Teil also auf eine Ausdehnung der Arbeitszeit zurückzuführen.

Den Abschluß dieser Kritik der Lohnzissern möge eine Gruppierung der Arbeiter nach Lohnstufen bilden, wie sie sich auf Grund der Ausweise der Arbeiterpensionskassen über die anrechnungsfähigen Löhne und Beitrags=klassen konstruieren läßt.

Arbeiter pen fionskasse A. (fämtliche versicherungspflichtigen Arbeiter und Hilfsbeamten enthaltend).

| ~ ·   | Gefamtzahl      | Prozentuale Berteilung der Gesamtarbeiterschaft<br>auf die einzelnen Lohnklassen. |                        |                         |                                             |  |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--|
| Jahr. | der Mitglieder. | I. (bis 1, 16 Mt.)                                                                | II.<br>(1,16—1,83 Mt.) | III.<br>(1,83-2,83 Mt.) | IV.<br>(2,83 Mt. u. mehr)<br><sup>0/0</sup> |  |
| 1895  | 184 482         | 2,85                                                                              | 25,03                  | 50,03                   | 22,09                                       |  |
| 1896  | 187 179         | 2,86                                                                              | 23,87                  | 50,40                   | 22,87                                       |  |
| 1897  | 196 551         | 2,61                                                                              | 22,79                  | 50,72                   | 23,88                                       |  |
| 1898  | 218 995         | 2,49                                                                              | 19,27                  | 53,15                   | 25,09                                       |  |
| 1899  | 232 424         | 2,22                                                                              | 16,45                  | 52,78                   | 28,55                                       |  |
| 1900  | 222 841         | 2,39                                                                              | 14,11                  | 51,03                   | 32,47                                       |  |

Arbeiterpensionskaffe B. (nur bie mindestens ein Jahr im Gisenbahnbienst thätigen Versicherungspflichtigen enthaltenb).

| Jahr. | Gesamtzahl<br>ber<br>Mitglieder. | Prozentuale Berteilung der Gesamtarbeiterschaft<br>auf die einzelnen Lohnkassen. |                                |                              |                       |                        |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
|       |                                  | II.                                                                              | 111.<br>(1.83 bis<br>2.83 Mt.) | IV.<br>(2,83 bis<br>3,5 Mt.) | IV a. (3,5 bis 4 Mt.) | IV b. (mehr old 4 Mt.) |
| 1895  | 131 876                          | 16,94                                                                            | 57,17                          | 14,59                        | 5,48                  | 5,82                   |
| 1896  | 136 798                          | 17,10                                                                            | 56,35                          | 15,10                        | 5,49                  | 5,96                   |
| 1897  | 140 620                          | 15,63                                                                            | 55,86                          | 15,90                        | 5,78                  | 6,83                   |
| 1898  | 149 787                          | 15,60                                                                            | 56.20                          | 15,80                        | 6,40                  | 6,00                   |
| 1899  | 159 051                          | 10,12                                                                            | 55,83                          | 20,51                        | 6,22                  | 7,32                   |
| 1900  | 171 482                          | 9,02                                                                             | 54,40                          | 22,45                        | 6,46                  | 7,67                   |

Die Zahlenreihen sprechen für sich. Zwei Drittel aller Eisenbahnsarbeiter beziehen heute noch weniger als 2,85 Mf. Tagelohn, ein Sechstel weniger als 1,85 Mf. Noch kein Drittel, b. i. nur ein um  $10^{0/o}$  größerer Bruchteil der Arbeiterschaft als vor 5 Jahren, verdient 3 Mf. und mehr.

Die Lohnentwickelung des letzten Jahrfünfts überhaupt läßt sich etwa folgendermaßen nach jenen Zahlen barstellen:

Die Lohnschichten unter 1,83 Mf. Tagesverdienst sind in der Gesamt= lohnpyramide um etwa 10 % (der relativen Mitgliederzahl nach) zusammen= geschrumpft, und die darüber liegenden haben sich um ebensoviel verstärkt.

Schärfer ist das Bild, das sich aus der zweiten Übersicht nach den Ausweisen von Kasse B gewinnen läßt. Hier sind die nur vorübergehend an der Bahn beschäftigten, die doch fast ein Drittel aller Arbeiter aussimachen, ausgeschieden, und die Lohnsätze für den festen Arbeiterstamm, der der Lohnzulagen nach Maßgabe der Dienstjahre teilhaftig wird, kommen hier in ihren Abstufungen zur Erscheinung.

Fast noch ein Zehntel von den länger als ein Jahr im Bahndienste thätigen Arbeitern, die mindestens bereits im Genuß der ersten Lohnzulage von 20 bezw. 10 Pf. stehen, verdienen heute täglich unter 1,85 Mf. und beinahe zwei Drittel (63½ %) dieser größtenteils ständigen Arbeitskräfte werden mit weniger als 2,85 Mf. entlohnt. Nur 35 % stehen sich besser; höchstens ein Drittel trägt mehr als 3 Mf. täglichen Verdienst heim.

Wenn man nun berücksichtigt, daß über die Hälfte der Mitglieder der Pensionskasse B 6 Jahre und länger (über 20% sogar über 11 Jahre) im Bahndienst thätig sind und also zum ganz überwiegenden Teile schon auf der höchsten sür sie erreichtaren Lohnstuse stehen, so klingt das mit der Thatsache, daß nur ein knappes Drittel der ständigen Arbeiter über 3 Mk. verdient, wenig harmonisch zusammen; denn es geht daraus hervor, daß für reichlich (1/2 weniger 1/8 =) ein Sechstel der im Bahndienst ausharrenden, zum Teil darin ergrauenden Arbeiter keine Möglichseit besteht, dis zu einem Tagelohn von 3 Mk. sich emporzuarbeiten.

Wenn auch infolge der Lohnaufbesserungen im letzten Jahrfünft der prozentuale Anteil der mittleren Lohnsätze die niedrigeren um 7 bis 8% vorückgedrängt hat und auch die höchsten Lohnklassen mit einem 3% größeren Bruchteil der Arbeiterschaft besetzt sind, so ist doch das eben sigierte Ergebnis im Verein mit der generellen Thatsache überhaupt, daß fast zwei Orittel auch der ständigen Arbeitskräfte im Tagesverdienste unter 3 Mk. bleiben, nicht ein für die Bahnerschaft besonders günstiges zu nennen. In diesem bescheidenen Bilde der Lohnentwickelung offenbart sich eben wieder der Geist der Sparsamkeit, der über dem preußischen Staatsbahn=betriebe weithin waltet.

Ein Punkt indes, auf den vielfach hingewiesen wird und der hier bisher nur flüchtig berühtt worden ist, scheint diese thatsächliche Konstatierung ihrer ganzen Bedeutung zu entkleiden. Man weist auf den hohen Dienstaltersdurchschnitt der im Sisenbahndienst beschäftigten Arbeiter hin; wenn die Leute so lange im Betriebe aushielten, müßten doch Arbeits= und Lohnbedingungen recht zufriedenstellende sein.

Ich habe die psychologischen Gründe, warum der Eisenbahndienst seine Leute zu fesseln vermag, bereits erörtert. Hier ist nur die behauptete Aushaltedauer der Bahnbediensteten einmal genauer zu untersuchen.

Die im Betriebsbericht und in dem bereits erwähnten Aufsatze von Niehaus mitgeteilten Daten über die Mitglieder der Arbeiterpensions= kassen gewähren einen ziemlich klaren Einblick in die Dienskaltersverhältnisse. Die Zahl der unfallversicherungspflichtigen Personen betrug am 1. Januar 1897: 196 551 Personen. Es traten bis zum 1. Januar 1898 in die

Kassen neu als Mitglieder ein: 84 806 Personen, mährend 62 362 austraten. Zu ben am 1. Januar 1898 vorhandenen 218 995 Kassenmit= gliebern gefellten sich im Laufe bes Jahres 81 998 neue, benen ein Abgang von 68 569 Mann gegenübersteht. 1899 traten zu den am 1. Januar vorhandenen 232 424 58 229 neu hinzu, mährend 67 812 ausschieben. Als Gründe für bas unfreiwillige Ausscheiben können in Betracht kommen: entschädigungspflichtige Unfälle — im Jahre 1897: 1539; 1898: 1685; 1899: 1744 -; Ableben, zum Teil sich mit ben ebenerwähnten Fällen bedend — im Jahre 1897: 1440; im Jahre 1898: 1424; im Jahre 1899: 1452 —; Penfionierungen — im Jahre 1897: 854; im Jahre 1898: 891; im Jahre 1899: 967 —; Übernahme in bas Berhältnis von Sisenbahnunterbeamten — im Jahre 1897: 3775; im Jahre 1898: 9570; 4199 -: insgesamt aus besonderen Gründen ausim Jahre 1899: geschieden: höchstens 7500: 1898 höchstens 13 500: 1897 höchstens 8300.

Demnach sind im Jahre freiwillig aus der Kasse ausgeschieden und haben dem Eisenbahndienst Valet gesagt: 1897 etwa 55 000; 1898 etwa ebensoviel; 1899: 60 000. Das bedeutet gegenüber der etwas über 220 000 betragenden Gesamtzahl der beschäftigten, versicherungspflichtigen Arbeiter und Hilfsbeamten: 1897: 26%, 1898: 24%, 1899: 26% %, d. h. ein Viertel des Arbeiterbestandes wechselt alljährlich im Staatsbahnbetriebe. Von den freiwillig ausscheidenden waren 1897 nur 5762, 1898: 5965, 1899: 10 261 Mitglieder der Pensionskasse B; es war also nur ein sehr bescheidener Bruchteil länger als ein Jahr im Vetriebe beschäftigt. Für die ganz überwiegende Masse in dieser Gruppe bedeutete die Arbeit bei der Bahn nur eine vorübergehende Veschäftigung. Der Einsluß der Hochzahlende Privatindustrie tritt in den mitgeteilten Zahlen deutlich hervor.

Nicht uninteressant ist es, die Altersschichtung der aus dem Bahnbetrieb ausscheidenden Elemente zu untersuchen. Wenn auch die mir zugänglichen Zahlen, wie sie Niehaus in seinen Aufsätzen mitteilt, keine Aussonderung der aus speciellen Gründen ausscheidenden Arbeiter gestatten und überhaupt nur für die mit Bescheinigung aus der Kasse austretenden 64 321 Personen des Jahres 1899 eine Altersübersicht geben, so sind die Daten als Unterlage für eine Altersgruppierung der ausscheidenden Elemente ausreichend.  $86^{1/2}$  % von ihnen stehen darnach im Alter dis zu 39 Jahren (inkl.),  $64^{1/2}$  % im Alter dis zu 29 Jahren, 42 % sind unter 25 Jahren. Dem gegenüber gruppieren sich die Altersklassen Arbeiterschaft im Durchschnitt wie folgt: Anfang 1899: 69 % bis 39 Jahre alt, 39½ % bis 29 Jahre alt, 17½ % bis 24 Jahre alt. Ende 1899: 67½ % bezw. 22½ % bezw. 15%. Unter den vorübergehend Beschäftigten finden sich bei weitem mehr junge, unternehmungslustige Arbeiter als unter dem Durchschnitt der regelmäßig Beschäftigten. Erst mit zunehmendem Lebensalter tritt eine stärkere Neigung, dei der Bahn dauernde Arbeit anzunehmen, hervor.

Wichtiger noch als diese von vornherein zu vermutende Feststellung der Lebensaltersschichtung des Eisenbahnarbeiterpersonals ist die Beantwortung der Frage nach der Dienstaltersgruppierung. Eine umfassende exakte Überssicht ist zwar auch in diesem Punkte nicht gegeben, immerhin ist aus dem Mitgliedbestande der Pensionskasse B, welche die länger als ein Jahr im Bahndienst Thätigen aufnimmt, einige Aufklärung zu schöpfen.

Der Durchschnitt ber letten fünf Jahre ergiebt, bag regelmäßig rund 70 % aller Bahnarbeiter und Hilfsbeamten biefer Kasse angehören, alfo minbeftens ein Jahr lang in ununterbrochenem Arbeitsverhaltnis jum Gifen-Die oben berechnete Zahl von 25 % bis 26 % für bahnbetriebe standen. bie Maffe ber vorübergehend Beschäftigten findet hierin ihre Bestätigung. Von ben länger als ein Jahr im Betrieb thätigen (Ende 1899: 172 482 Röpfe gahlenden) Arbeitern und Hilfsbeamten mar im Jahre 1900 fast bie Hälfte (48,55 %) - b. i. 37 % von ber gefamten Arbeiterschaft weniger als 5 Jahre Mitglied ber Kasse B, also noch keine 6 Jahre auf ihrem Arbeitsposten bei ber Bahn, 29,7 % waren 5 bis 10 Jahre, 21,75 % länger als 10 Jahre an ber Kaffe B beteiligt. Diefe an fich recht gunftigen Beteiligungsfäße für bie brei Dienstaltersgruppen haben nur leiber in ben letten Jahren eine abfallende Tendenz gezeigt. 1897 (bezw. 1898) waren nur 43,75 % (bezw. 42,87 %) B-Kassenmitglieber ober 31,4 % (bezw. 29,4 %) fämtlicher versicherungspflichtigen Arbeiter ber jungften Dienstalteregruppe (bis zu 6 Dienstjahren) zuzuzählen und 56,25 % (bezw. 57,18 %) gehörten ben Gruppen mit mehr als 6= und 11 jähriger Dienstalterszeit an. So erfreulich die Thatsache ist, daß sich der Prozentsatz der über 11 Jahre bei ber Bahn bediensteten Arbeiter in ber gleichen Zeit um 51/2 0/0 gehoben hat, baß also bie alten, ständigen Arbeitselemente auch über 10 Jahre, über bie Beit hinaus, von ber ab für sie eine Busaprente fällig wird, fest auf ihrem Posten aushalten, so wiegt sie wohl kaum ben stetigen prozentualen (und absoluten) Rückgang ber weit zahlreicheren Arbeitergruppe mit 6 bis 11 Gifenbahndienstjahren (um über 10 % Rückgang zwischen 1897 und 1900) auf.

Der Eisenbahndienst hat — biese Bahlen bestätigen frühere Dar-

Codillo

5

legungen — in der letzten industriellen Hochkonjunktur an Anziehungskraft für die Arbeitermassen eingebüßt.

Ungunstig mag — wie ich schließlich noch glaube bemerken zu mussen auf das Berhältnis ber Arbeiter gegenüber ben Gifenbahnbetriebe auch bie bisher geubte unvollfommene Urt ber Arbeits- und Stellenvermittlung Es fanden bis 1899 ausschließlich und seitbem immer gewirft haben. noch in großem Maßstabe das schriftliche Angebot und das Inserat den Vorzug vor den organisierten Arbeitsnachweisen ber Kommunen ober des Centralvereins für Arbeitsnachweis. Man registriert, wenn zur Zeit bes Angebots feine entsprechende Arbeitsgelegenheit vorhanden ift, bie Namen ber Arbeitssuchenben für spätere Bebarfsfälle und ruft biese Personen bann plötlich aus ihren vielleicht inzwischen erst angenommenen Stellungen zur Beschäftigung im Bahnbetriebe. In ber Hoffnung, in bem großen Staatsbetriebe besonders günstige Arbeitschancen zu finden, giebt bann ber also personlich angeworbene Arbeiter felbft eine gute Stellung oftmals auf. Bei ber Bermittlung burch einen organisierten Arbeitsnachweis würde er kaum in bie Bersuchung kommen, einem neuen lockenben Arbeitsangebot Folge zu leiften, ehe er sich nicht ber besonderen Vorteile, die ihm dieser Beschäftigungswechsel bieten konnte, eingehend versichert hat. Die häufig balb nach bem Gintritt in ben Bahnbienst erfolgende Enttäuschung ift bitter, und bas Berlangen, wieber fortzukommen, stellt sich sehr schnell ein. Die gegenüber ber fühlen Nüchternheit bes organisierten Arbeitsnachweises bestehende persönliche Form der Arbeitsvermittlung bei der Eisenbahn ist aber nicht nur mit schuld an ber oben geschilderten, für ben Gifenbahnbetrieb wie für ben Arbeiter schablichen Fluktuation eines großen Bruchteils bes Personals, sondern sie schädigt so auch die kleineren Privatbetriebe, benen sie die Arbeiter wegschnappt. Wiber ihren Willen wirft ferner die Gifenbahnverwaltung baburch, baß fie bei ber Stellenbesetzung die anspruchslosen Landarbeiter bes Oftens und die an Disciplin von vornherein gewöhnten, entlassenen Refruten bevorzugt, auf die Arbeiterfrage ungunftig ein, indem ihre Nachfrage wie eine Saugpumpe aus ben Minimal= beständen bes Oftens immer weitere Arbeitermassen hinüberschöpft in die bereits überfüllten Refervekontingente ber westlichen Arbeiterschaft und so bie Extreme, hier Überangebot, bort Unterangebot von Arbeitsfräften, verschärfen hilft.

Die neuerdings von den Eisenbahndirektionen versuchte Arbeiterbeschaffung mit Hilfe der organisierten Arbeitsnachweise, die eine volkswirtschaftlich zweckmäßige Dirigierung des Angebots von Arbeitskräften dis zu einem gewissen Grade ermöglichen, bedeutet dem alten Vermittlungsverfahren gegensüber einen gesunden Fortschritt, dessen günstige Wirkungen sich wohl in einzelnen Fällen, namentlich in Berlin bereits leise bemerkbar gemacht haben.

Trop aller im einzelnen angestrebten Verbesserungen auf den verschiedenen Gebieten des Staatsbahnbetriebes, die von der Arbeiterfrage beherrscht werden, bleibt aber der Gesamteindruck bestehen, daß zu einer socialpolitisch vollkommenen Ausgestaltung der Verhältnisse in Zukunft noch viel Arbeit erforderlich sein wird.

## Wohnungs= und Unterstützungswesen.

(Orbentliche und außerorbentliche Zulagen, Prämien, Naturalunterstützungen; — Gehaltsabzüge.)

In dem Hauptstück der Abhandlung habe ich versucht, die allgemeinen socialpolitischen Grundfragen: Arbeitsverhältnis, Arbeitszeit und Arbeitszlohn suchtigsten Dienstkategorien des äußeren Betriebes der preußischen Staatsbahn zu beantworten. Die folgenden Betrachtungen sollen einige weitere Erscheinungen socialer Natur, die zwar nur zum Teil dem Eisensbahnbereich ausschließlich eigen sind, aber in diesem weitverzweigten Riesensbetrieb doch einen ganz besonderen Charakter angenommen haben, zum Gegenstand haben.

Die gegenwärtig brennenbste Frage ber Socialpolitik, die Wohnungsfrage, muß sich notwendigerweise innerhalb der Arbeiterwelt eines Betriebes, der sich über einen ganzen Staat erstreckt, schwieriger gestalten, als in einem örtlich begrenzten Betriedsbereiche. Die ganze Vielgestaltigseit der Lebensbedingungen und Teurungsverhältnisse im Osten und Westen, in Stadt und Land, in industriereichen, dichtbevölserten und landwirtschaftlichen, menschenarmen Bezirken muß in das Wohnungswesen dieser Hunderttausende einheitlich besoldeter, gleichmäßig von einer Centralverwaltung gelenkter Personen hinein spielen und das Problem, dessen Lösung bereits unter gewöhnlichen Verhältnissen den Socialpolitikern Bedenken und Sorgen genug bereitet, in ausnehmendem Maße erschweren. Gleichwohl hat die Staatseisenbahn- und Finanzverwaltung ihrerseits sich damit absinden müssen. Die Art und Weise, in welcher dies geschehen, und der Umfang, in welchem man dem Wohnungsnotstande beizukommen versucht hat, wird näher zu beleuchten sein.

Da der staatliche Lösungsversuch wesentlich den Charakter eines Unterstützungsversahrens trägt, so läßt sich das Kapitel des Unterstützungswesens überhaupt mit all seinen Einzelerscheinungen von der Besprechung der Wohnungsfrage nicht trennen und wird daher in diesem Abschnitte ebenfalls seine Darstellung sinden.

Daß der Eisenbahnbedienstete, zumal der im Fahrdienst beschäftigte, infolge der Unregelmäßigkeit seines verantwortungsschweren Dienstes und der häusigen Nachtarbeit, besonderen Wert auf eine auskömmliche, gesunde Ruhe gewährende Wohnung legen muß, habe ich bei früherer Gelegenheit betont, daß die Möglichkeit, eine derartige Wohnung zu mäßigem Preise zu bestommen, gerade für den Sisenbahner eine häusig außerordentlich beschränkte ist, steht ebenso sicher fest.

Die Arbeitsstätte ift entweder ber Bahnhof ober bie freie Strede. Der Bahnhofsbienst verlangt, baß seine Funktionare in ber Nähe wohnen, um nicht durch weite Wege sich die notwendig ungünstige Dienst= und Ruhebemessung noch weiter zu ihrem Nachteile zu verschärfen. Die bem Bahnhof benachbarten Viertel bilden nun an sich gewöhnlich schon teure Wohnquartiere; durch die Massennachfrage der Eisenbahner aber wird die Tendenz zur Mietspreisteuerung in biefen Bezirken auf jeden Fall erzeugt. Demgegenüber ift besonders der Eifenbahnhilfsbeamte und Bahnhofsarbeiter schlimm bran, ba er keinerlei Wohnungsgeldzuschuß bezieht, aber in seinem Mietszins ben von ben Hausbesitzern bei Festsetzung ber Wohnpreise mit veranschlagten Wohnungsgeldbetrag ber Beamten wie biefe bezahlen muß. Der auf ber Strede ober auf einer in freiem Felbe gelegenen Haltestelle beschäftigte Bahner, bem feine Dienstwohnung zur Verfügung steht, hat vielfach mit noch größenen Schwierigkeiten bezüglich ber Wohnungsfrage zu fämpfen, ba sich in den zum Teil ziemlich entlegenen Dörfern nur selten geeignete billige Wohnungen ihm zur Auswahl bieten.

Ich stizziere hier zwei krasse, mir bekannt gewordene Fälle, um die Größe des Notstandes anzudeuten, in den bisweilen die Wohnungsfrage den Bahner versetzen kann.

Ein Haltestellenaufseher mußte seine Familie und seinen Haushalt in dem entfernt gelegenen Dorfe in zwei Häusern geteilt unterbringen, weil eine zusammenhängende, ausreichende Wohnung nicht aufzutreiben war.

Einen Bahnhofsarbeiter wiederum begleitete ich einmal 7 Kilometer weit vom Bahnhof bis zu seiner Behausung. Regelmäßig mußte er diesen Dienstweg zurücklegen, um in dem entlegenen Dorfe ein Quartier von Stube und Küche zu dem niedrigen Preise von 6 Mk. für den Monat bewohnen zu können.

Indes haben diese Fälle mit dem Mietzuschußsystem der Eisensbahnverwaltung direkt nichts zu thun, da der Arbeiter kein besonderes Wohnungsgeld von verwaltungswegen bezieht, sondern von seinem regelsmäßigen Tagelohne die Miete erübrigen muß, der Haltestellenausseher aber

selbst mit dem höchsten Wohnungsgeldzuschuß angesichts des thatsächlichen Wohnungsnotstandes zu keiner besseren Behausung gelangen könnte; sie sind nur geeignet, das Wohnungsfürsorgesystem der Eisenbahnverwaltung von der negativen Seite zu beleuchten. Hier sind indes vor allem die positiven Waßnahmen und direkten socialpolitischen Wirkungen zu schildern.

Wir haben es hier mit keinem originellen, dem Eisenbahnbetrieb eigentümlichen System zu thun. Die Frage des Wohnungsgeldzuschusses, der Gewährung von Dienstwohnungen, von Teuerungszulagen u. s. w. ist für die gesamte Beamtenschaft des preußischen Staates in ihren Grundzügen einheitlich geregelt. Nur die Eigenart des Eisenbahnbetriedes, vor allem die Beschäftigung des Bahners auf entlegenen Posten einerseits und in den dichtest besetzten teueren Industrieorten andererseits, beeinflussen den Wert jener Maßnahmen für den Bahnbediensteten in einer vom Durchschnitt absweichenden Weise.

Das geltende Wohnungsgeldzuschußinstem ift feiner urfprünglichen Bestimmung gemäß auf militärische Berhältnisse zugeschnitten, es ist zwecks Normierung ber Quartierleiftungen für bie bewaffnete Macht in Friedens= zeiten geschaffen und hernach mit seiner Servisklasseneinteilung ber Ortschaften auch auf die bürgerlichen Elemente ber Beamtenschaft übertragen worden. Durch bas Gefetz vom 12. Mai 1873, betreffend bie Gemährung von Wohnungsgeldzuschüffen, ift bie Wohnungsgelbunterstützung für bie unmittel= baren etatsmäßigen Reichs- und Staatsbeamten feinerzeit nach jenem militärischen Muster eingeführt worden, weil die von ber preußischen Regierung zur Verbesserung ber Lage ber Beamtenschaft ausgeworfenen 41/2 Millionen Thaler zum Teil burch bie allgemeine Preissteigerung ber Grünberzeit aufgefaugt, jum überwiegenden Teile aber gerade wie heute burch die Emporschraubung ber Mieten von ben hausbesitzern weggesteuert worden waren. Da ber Beamte noch weniger als ber Privatmann in ber Lage ist, ganz nach freier Wahl an beliebigem Orte sich feine Wohnung zu fuchen, fo sollte fortan auf die Preisunterschiede ber verschiedenen Orte bei ber nunmehrigen Gewährung einer indirekten, als Wohnungsgeldzuschuß normierten Gehaltsaufbesserung Rücksicht genommen werben, um bie schlimmften Sarten auszugleichen, die in der Berschiedenheit der Mietsausgaben hervorgetreten maren.

Auf Grund dieser Erwägungen haben im Jahre 1873 die Eisenbahnbeamten einen Wohnungsgeldzuschuß, abgestuft nach fünf Beamtenklassen einerseits und sechs Ortschafts-Servisklassen andererseits erhalten, der sich für die hier in Betracht kommende vierte und fünfte Stufe, die Subalternund Unterbeamten, folgendermaßen gestaltet:

**3** 

A. I. II. III.

IV. Subalternbeamte: 180 Thir. (540 Mt.) 144 (432) 120 (360) 100 (300)

IV. V.

72 (216) 60 (180).

Penfionsfähig: 99 1/8 Thir. (297,6 Mt.)

A. I. III. III. V. Unterbeamte: 80 Thir. (240 Mt.) 60 (180) 48 (144) 36 (108) IV. V.

24 (72) 20 (60).

Penfionsfähig: 373/s Thir. (112,8 Mt.)

mit ber weiteren Maßgabe bes § 4:

"Der Wohnungsgeldzuschuß wird nicht gewährt an Beamte, welche Dienstwohnung innehaben ober anstatt berfelben Mietsentschäbigung beziehen."

"Die Mietsvergütigungen, welche Beamte für die ihnen überlassene Dienstwohnung zu entrichten haben, werden von dem im § 1 bestimmten Zeitpunkt ab um den Betrag des Wohnungsgeldzuschusses gekürzt."

"Bei der Bemessung der Pensionen wird der Durchschnittssatz des Pensionsgeldzuschusses für die Servisklassen I bis V in Anrechnung gebracht."

Die Ausnahmeklasse A umfaßt die Orte Altona, Berlin, Bremen, Dresden (seit 1878), Frankfurt a. M., Hamburg, Meh, Mülhausen i. E. (seit 1875), München, Stuttgart und Straßburg i. E. Die übrige Einteilung ist ganz schematisch, die Klasse I sollte die Orte über 40 000, II. die über 20 000, III. die über 10 000, IV. die über 5000 Einwohner und V. alle übrigen Orte enthalten. Die Geldzuschußsähe sind seitdem unverändert geblieben. Die Serviseinteilung der Ortschaften, ihre Einweisung in die einzelnen Klassen ist auf Grund des Gesetzes vom 25. Juni 1868 bis 1887 alle 5 Jahre, seitdem, abgesehen von einzelnen kaum erwähnenswerten Abänderungen in der Zwischenzeit, nur noch 1897 einer umfassenden Revision unterzogen worden.

Zwar war 1873 zugleich von seiten der Regierung erklärt worden: "daß sie allen Beamten Wohnungen in natura überweisen würde, wenn sie dazu in der Lage wäre; da dies aber nicht der Fall sei, so müßte den Beamten ein Ersat in Geld gewährt werden, und zwar vor= läufig ein Zuschuß." Es ist aber seitdem bei diesem "vorläufigen Zuschuß", was den materiellen Betrag anlangt, geblieben. Nur hat sich inzwischen der Gedanke, als stelle der Zuschuß ein volles Aquivalent für die Wohnungsmiete dar, nebenher eingeschlichen, sowohl bei den Eisenbahnsbediensteten, weil ja deren eigentliches Gehalt sich nicht einmal für die Bestreitung des sonstigen Haushaltauswandes immer als ausreichend erweist, als auch bei der Verwaltung, die dieser Auskalfung dadurch Ausdruck leiht, daß sie an Stelle des Wohnungsgeldschusses gegebenenfalls eine ganze Dienste

wohnung ohne Gegenleistung gewährt. Damit wird das Wohnungsgeld nicht mehr als "ein Teil der Wohnungskosten", sondern als volles Äqui= valent für den gesamten Wohnungsauswand behandelt.

Man muß biese Auffassungen fonftatieren; benn erft auf Grund biefer Voraussetzungen wird man die Klagen ber Beamtenschaft über Unzulänglich= keit bes "Wohnungsgelbes" gegenüber ber thatsächlichen Mietsteuerung ver= ftändlich finden. In ihrem absoluten Betrage reichen die Gate ber Gervisklassen zur Dedung ber Wohnungspreise in den meisten Fällen eben nicht aus, ber Beamte muß unter Ginschränfung anderer wichtiger Ausgaben von feinem Gehalte zur Miete zusteuern. Für bie in bieser Abhandlung berücksichtigten Gisenbahner kommt mit einziger Ausnahme ber 14 000 Lokomotiv= und Zugführer, Die als Subalternbeamte Sat IV bes Servistarifes beziehen, bie unterste Servisstufe, die nur 60 bis 180 Mf. Wohnungsgeldzuschuß ge= währt und allein in den 11 Ausnahmefällen bis auf 240 Dlf. emporgeht, Un fich ift bie Abstufung zwischen ben Buschußfäten für in Unwendung. ben kleinen Subalternbeamten und ben Unterbeamten, ber boch schließlich eine gleichgroße Familie unterzubringen hat und bem bescheibenere Räumlichkeiten, als fie der Subalternbeamte beansprucht, selten zur Wahl gestellt find, vom socialpolitischen Standpunkte aus faum gang einwandfrei; berücksichtigt man weiter, daß ber Mietsbetrag regelmäßig einen um fo höheren Prozentfat bes Einkommens ausmacht, je niedriger biefes bemessen ist, sowie ben Um= ftand, daß die fleinsten Wohnungen, nach bem metrischen Raumgehalt beurteilt, relativ fehr teuer sind, so wird flar, warum die Unzulänglichkeit bes Servisbetrages gegensiber dem mahren Mietspreise gerade unseren Gisenbahnern sich besonders fühlbar machen muß.

Es steht statistisch hinreichend fest, daß mindestens 16 % des Arbeiterseinkommens als Miete für eine aus Zimmer, Kammer und Küche bestehende Wohnung schon in kleinen Städten draufgehen, daß in größeren Städten, wo die Masse der Bahnbeamten ihren Wohnsit hat, 20 % und mehr an den Hauswirt abzusühren sind, während sich der Prozentsat in den eigentslichen Großstädten und in vielen Industriestädten, natürlich mit Ausnahmen<sup>1</sup>, auf 25 % bis 30 % steigert<sup>2</sup>.

Nimmt man den Mietssatz für Eisenbahner, die sich in den allerwenigsten Fällen mit einer nur aus Zimmer und Küche bestehenden Wohnung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die Erhebung der bayrischen Eisenbahnwerkftättenarbeiter. Schweinsfurt. Berlag von H. Winkler.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Hamburg entfielen schon 1891 durchschnittlich 25,5% bes zwischen 600 bis 1200 Mt. betragenden Jahreseinkommens auf die Miete. Die Arbeitsstatistik der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine weist ähnliches für Berlin nach.

begnügen können, burchschnittlich mit minbestens ein Sechstel bes Jahreseinkommens von 1200 Mk., b. h. mit 200 Mk. an, so erhellt zur Genüge, daß die Wohnungsgeldzusätze, wenn sie als volle Mietsentschädigung
aufgefaßt werden, nur in einer bescheidenen Minderzahl von Fällen wirklich
ausreichen; daß dagegen Fälle, in denen der Beamte nur 60 Mk., 108 Mk.
bezw. 144 Mk. Zuschuß erhält, aber 150 Mk. bezw. 200 Mk. bezw.
300 Mk. jährlich für seine Wohnung zahlen muß, durch dieses Wohnungsfürsorgesystem keineswegs ausgeschlossen werden; und in der That weiß
mancher kleine Beamte, Bahnwärter z. B., davon zu erzählen.

Das ist das Bedenklichste an diesem Servisklassenspstem, daß es mit seinen Sätzen dem Subalternbeamten zumeist den Mietsbetrag für eine freundliche, geräumige Wohnung, deren ich manche mit Vergnügen kennen gelernt habe, fast völlig deckt, daß es dem Unterbeamten aber, dem dürftigst Besoldeten, zumutet, von dem geringen Gehalte noch eine beträchtliche Zusbuße zum Wohnungspreise zu leisten.

Bielleicht noch schlimmere Härten aber als durch die Niedrigkeit seiner absoluten Säte hat dieses System hinsichtlich der örtlichen Verschiedenheit der Zuschußgewährung gezeitigt. Die relative Bemessung der Servissätze in den verschiedenen Ortschaften im Vergleich zu den wirklichen Teuerungs= unterschieden wird von Unterbeamten und Subalternbeamten in weiteren Kreisen geradezu als eine Kalamität empfunden.

Die Anderung der Servisklasseneinteilung der Ortschaften hat mit der Entwickelung der Wohnungspreise seit 1873 nicht recht Schritt gehalten. Die Zahl der der Ausnahmeklasse zugerechneten Plätze ist auf 11 stehen geblieben, obwohl sich die Zahl der deutschen Großstädte mit mehr als 100 000 Einwohnern von 8 im Jahre 1871 bezw. 12 im Jahre 1875 auf 28 im Jahre 1895 bezw. 33 im Jahre 1900 gehoben hat. Bekanntlich ist aber der Wohnungsgeldzuschuß in den Großstädten von vornherein immer nur ein Zuschuß gewesen und kommt hier kaum zwei Dritteln des wirklich vom Beamten zu zahlenden Mietsbetrages gleich.

Mit der Berdreifachung der Anzahl der Großstädte hat sich denn auch die Schwierigkeit der Wohnungsfrage für die Beamtenschaft in dem entsprechenden Umfange gesteigert. Diese Behauptung gewinnt an Wahrscheinslichteit, wenn man die Bevölkerungsanhäufung in diesen Großstädten innershald der Epoche 1871/1875 bis 1895/1900 überblickt. 1871 wohnten 1968 537, 1875 2665 914 Menschen in den Großstädten (über 100 000 Einwohner) oder 4,8 bezw. 6,24 % des deutschen Volkes; 1895 aber 7030 530 Menschen oder 13,58 % der Gesamtbevölkerung und 1900 gar 9 108 814 Personen gleich 16,17 %. Das bedeutet eine Verdreieinhalb-

fachung der Großstadtmassen in 25 Jahren und läßt einen Rückschluß auf die Steigerung der Bodenwerte an diesen Plätzen und entsprechend der Mieten zu.

Für Charlottenburg ist z. B. eine burchschnittliche Berzehnfachung bes Mietswertes ber Häuser und eine Bervierfachung der Mietsbelastung jedes Einwohners in der Periode 1865 bis 1895 nachgewiesen.

Da einerseits vor den Gründerjahren, also von 1865 bis 1871 die Bodenpreise keinerlei Aufwärtsbewegung zeigten und andrerseits das scharfe Anziehen der Mietspreise von 1895 bis 1900 in diesem Nachweise noch nicht berücksichtigt ist, so dürften sich in Wahrheit die Preisgegensätze zwischen 1873 und 1900 noch schärfer gestalten.

Gewiß ist ber schwindelerregende Grad der Entwickelung im Bereiche der Reichshauptstadt von demjenigen in anderen Großstädten nicht ganz erreicht worden; aber Beispiele wie Hamburg etwa, Dresden, Leipzig, Dortmund, Magdeburg und viele andere große Industrie- und Verkehrsplätze, vor allem im Westen Deutschlands, lassen an der Hand der Angaben über die Bevölkerungskonzentration in diesen Städten zur Genüge erkennen, daß hier allenthalben ganz besonders schwierige Wohnungsverhältnisse sich herausgebildet haben müssen, denen kein volles Aquivalent in der Serviszumessung gegenübersteht. Während die alten Großstädte bei dem Servissamessung wehl nanche in der Entwickelung einem Teile der älteren weit vorausgeeilt sind, der Klasse I, die alle Ortschaften über 40 000 Einwohner enthalten soll, zugewiesen worden. In dieser Klasse sinden wir somit heute Städte von 40 000 und 450 000 Sinwohnern mit gleichem Servis bedacht.

Für die kleineren Städte dieser Gruppe, wo indes die wenigsten Beamten, insonderheit Eisenbahnbeamten, sitzen, ist die Zuweisung in die richtige Servis-klasse mit ausreichendem Wohnungsgelde durchgeführt; denn den 51 im Jahre 1895 (61 im Jahre 1900) vorhandenen Städten von 40 000 bis 100 000 Einwohnern standen nach Abzug der 19 ebenfalls aus Klasse I im Jahre 1897 bedachten Großstädte (über 100 000 Einwohner) immer noch 76 sonstige der Servisklasse I zugezählte Ortschaften gegenüber. Es müssen also eine ganze Reihe von Ortschaften mit geringer Kopfzahl, abweichend vom Schema, einzig aus Kücksicht auf ihre Teuerungsverhältnisse in Klasse I eingereiht worden sein.

Diese verhältnismäßig günstige Behandlung ber mittleren Ortschaften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paul Boigt, Grundrenten- und Wohnungsfrage in Berlin und seinen Vororten. Jena 1901. I. Teil. S. 194.

fällt nur leiber gegenüber der ungünstigen Stellung der Großstädte mit ihrer Volksmasse wenig ins Gewicht. Denn diese gesamten 51 Städte repräsentieren mit ihren 2944058 Seelen im Jahre 1895 (61 Städte mit 3614000 Einw. i. J. 1900) bei weitem noch nicht die Hälfte der Be-völkerung jener Großstädte.

Während zu den 11 alten Großstädten der Klasse A, die von 1875 bis 1895 um 1,25 (bis 1900 um 1,83) Millionen Einwohner zugenommen haben, 19 Pläte mit 3,35 Millionen Einwohnern (bis 1895; — 24 mit 4,68 Mill. dis 1900) neu hinzugekommen sind, die ihren Teuerungsverhältnissen nach wohl zu Klasse A gehörten, im Tarif aber der Klasse I zugewiesen sind, haben die Pläte der Klasse I mit weniger als 100 000 Einwohnern in der gleichen Zeit 1875 dis 1895 der Zahl nach von 34 auf 51 (1900: 61) und ihre Bevölkerungszisser nur von 1,98 Mill. auf 2,94 (1900: 3,61) Millionen zugenommen. Also: 3,35 + 1,25 (bezw. 4,68 + 1,83) Millionen Menschen mehr in den Städten mit knappem Wohnungszuschuß gegenüber 1 (bezw.  $1^{1}/_{2}$ ) Millionen Zuwachs in denen mit ausreichendem Zuschuß. Dieses Verhältnis,  $4^{1}/_{2}$ : 1, muß die Entwickelung der Wohnungsfrage für die Mehrzahl der in Groß- und Mittelzstädten stationierten Eisenbahnerschaft charakteristisch beeinslußt haben.

Ein günstigeres Bild begegnet uns, wenn wir zu den allerdings an Zahl weit zurückstehenden Beamtengruppen in den kleineren Mittelstädten von 2000 bis 40000 Einwohnern, für die die Servisklasse II geschaffen ist, hinuntersteigen. 1875 zählte die Ortseinteilung 151 Ortschaften dieser Klasse zu, obwohl nur 56 Orte im Reiche zwischen 20000 und 40000 Einwohner (insgesamt 1,5 Millionen) hatten.

Fast an 100 Orte waren, abweichend von der Regel mit Rücksicht auf die thatsächliche Preislage des Playes, in die höhere Klasse II aufgenommen worden. Neuerdings ist das Verhältnis noch günstiger. Die Klasse II umsfast jett (1897) 218 Ortschaften, obwohl nach der Bevölkerungsstatistik nur 99 (mit insgesamt 243 Millionen Seelen im Jahre 1895; 131 mit 3,4 Millionen im Jahre 1900) der Städtegruppe mit 20 000 mit 40 000 Einwohnern angehörten. Die Rücksichtnahme auf die faktischen Teuerungszustände hat die Grenzen des Unterstützungsbereichs der Klasse II wiederum, wenn auch nur für einen bescheidenen Prozentsat der Beamtenschaft, erweitert.

Dies die Grundgestaltung des behördlichen Wohnungsfürsorgespstems für die Beamtenschaft im allgemeinen: Ausbesserung der Servisbeträge durch Neuklassissierung bei Ortschaften mittleren Umfanges, wo es sich nur um einen geringen Bruchteil des Personals handelt; dagegen Verzicht auf den Ausbau der Wohnungsfürsorge im Rahmen dieses Servissystems gegenüber dem Massenpersonal der Großstädte.

Sec.

Übertragen wir diese allgemeinen Betrachtungen auf das engere Beobachtungsseld des Sisenbahnbereiches! Angesichts der Steigerung der für Wohnungsgeldzuschüsse im Sisenbahnetat aufgewandten Beträge könnte zunächst der Gedanke auftauchen, daß die Dinge hier nicht so gedrückt lägen
wie bei anderen Beamtengruppen. Sind doch 1899 21 277 223 Mk. an
Servisbeträgen ausgezahlt worden, gegenüber nur 12 080 474 Mk. im
Jahre 1889! Das bedeutet eine Zunahme von 76 %. Hält man jedoch
die Steigerung der Beamtenzisser in derselben Periode, von 72 896 auf
118 575, um 63 %, und die oben erörterte Thatsache des Konsluierens der
beutschen Bevölkerung, sowie entsprechend der Beamtenschaft in die teuren
Großstädte und Industriecentren dagegen, so nimmt sich diese Steigerung
des Durchschnittszuschusses pro Kopf von 166 Mk. auf 180 Mk., d. i. um
13 %, selbst wenn man das zunehmende Überwiegen des mit geringerem
Servis bedachten Unterbeamtenpersonals berücksichtigt, dürftig gegenüber dem
Wachsen der Mietspreise aus 1.

Aus den bereits früher berührten Gründen gestaltet sich aber das Wohnungsproblem für die Eisenbahner noch schwieriger als für die übrigen Beamten. Der Charafter des Betriebes zwingt sie, sich gerade dort, wo

<sup>1</sup> Menn wir ferner in den Erläuterungen zum Etat der Eisenbahnverwaltung (1898/99) lesen, daß die im Jahre 1897 vorgenommene Revision der Klassenseinteilung der Ortschaften für den Servistarif der Eisenbahnverwaltung mit ihrem Beamtenheere im ganzen nur 313 000 Mt. Mehrtosten verursachte, und bedenken, daß seit der vorhergehenden größeren Revision im Jahre 1887 noch nicht ein Dutend Ortschaften in höhere Servisklassen aufgerückt waren, so liegt es auf der Hand, daß durch dieses Servissystem die Wohnungsfrage nicht gelöst werden kann. Ist doch selbst in den Fällen, für die bereits im Jahre 1895 von der Verwaltung selbst eine "besondere Teurung" als bestehend anerkannt wurde, durch die letzte Neureglung keine vollkommene Abhilse geschaffen worden.

Im Eisenbahnverordnungsblatt von 1895 S. 728 heißt es in einem Erlasse: "Als besonders teuer gelten im Sinne der Bestimmungen über die Ortszulagen an außeretatsmäßige Beamte zur Zeit die Orte: (folgen 50 namentlich aufgeführte Ortschaften und ein summarischer Hinweis auf die Stationen des oberschlesischen und niederschlesischen Kohlenreviers, des Industriegebiets der vormaligen Eisenbahndirektion Magdeburg, Köln [rechts- und linkscheinisch] und Elberseld, soweit letztere Orte disher als teuer bezeichnet sind)." Prüst man die 50 aufgezählten, also schon im Jahre 1895 "besonders teuren" Ortschaften auf ihre Klassiszierung im heute geltenden Servistaris, so ergiebt sich, daß nur 5 von ihnen der Ausnahmeklasse A und 23 der Klasse I zugezählt sind, während für 12 die Servissätze der Klasse II, für 3 diesenigen der Klasse III und sür die übrigen 7 die minimalen Sähe der IV. und V. Klasse in Anwendung sommen. Nur in wenig mehr als der Hälste dieser ausdrücklich als teuer anerkannten Bohnpläße sieht dem Bahnbeamten ein Wohnungszuschuß von 432 die 540 bezw. von 180 die 240 Mt. zu.

called a

das gewerbliche Leben am intensivsten sich entfaltet, wo dementsprechend preistreibende Tendenzen, zumal auf dem Gebiete der Wohnungsproduktion, am wirksamsten auftreten, niederzulassen, weil eben hier die größte Verkehrs= arbeit zu leisten ist.

In ben rapid vorangeschrittenen Industriebezirken des Westens, zumal im Ruhrbezirk hat sich die Unzulänglichkeit der Servisklasseninteilung gegensüber den Wohnungsnotständen den Eisenbahnern am empsindlichsten bemerkdar gemacht. Sind doch hier laut Angaden sachverständiger Beurteiler — eine umfassende Mietsstatistik besitzen wir leider nicht — die Mieten allein in den letzten drei Jahren vielsach um 20 dis 30 % gestiegen 1. 2, um wieviel mehr in dem zehnmal so langen Zeitraum von 1870 dis 1900, in dem die Ortseinteilung für den Servistaris wohl viermal revidiert worden ist, aber nicht einmal die an den Ruhrthal-Hauptstrecken gelegenen Bahnsplätze sämtlich in die Klasse II aufgerückt sind. Drum kehrt in den Bahnerpetitionen immer die lebhafte Klage wieder, daß durch die Mietssteigerung auch häusig die Lohn= und Gehaltsausbesserung, zumal in den letzten Jahren, sast vollständig weggesteuert worden sei 3–6.

Noch schlimmer tritt vielleicht das Mißverhältnis zwischen der Entswickelung der Mietspreise und der unzureichenden Ausgestaltung des Servissssstems in den Lororten der großen Städte zu Tage. Während bekanntlich in den für den Eisenbahner (Fahrs, Rangiers, Weichenstellerpersonal) in Betracht kommenden näheren Bororten einer Großstadt vielsach gleich hohe Mietspreise wie in der Stadt selbst zu zahlen sind, stehen die Servissätze sür diese Ortschaften überwiegend um ein die zwei Klassen, d. i. um 25 bis 40 % dem Geldbetrage nach hinter den am Hauptort geltenden zurück.

<sup>1</sup> Ich erfuhr von Fällen, in denen statt der früheren Miete von 180 Mk. jest für dieselbe Wohnung 300 Mk. gezahlt werden muß.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beachtenswert ferner ist das Ergebnis der vom Gewerbeinspektor Schwarz für Sachsen-Koburg-Gotha angestellten Erhebung über die Arbeiterwohnungsverhältnisse. Darnach gehören Mietssteigerungen von 50 bis 100 % innerhalb des Zeitraums 1898/99 keineswegs zu den Ausnahmeerscheinungen.

Beichstagskommission, daß die letzten Gehaltsausbesserungen der Beamten zum Teil Mietssteigerungen von 20 % im Gesolge gehabt hätten.

In den Petitionen der sächsischen Staatsbeamten wird für Dresden eine Preissteigerung der Wohnungen um 60 bis 100 % binnen weniger Jahre behauptet.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Agl. auch den Beschluß des badischen Landtages, den Wohnungsgeldzuschuß der Beamten um durchschnittlich 50 % zu erhöhen.

Die Mietsstatistif ber Stadt Hamburg wiederum weist nach, wie die kleinsten Bohnungen unter 250 bezw. 325 Mk. am stärksten von der Mietssteigerung bestroffen wurden.

Die Verhältnisse in und um Berlin, bas g. B. in Westend, Grune= wald, Schöneberg, Tempelhof, Stralau-Rummelsburg, Pankow, ausgebehnte Betriebsanlagen besitht, in benen hunderte von Beamten beschäftigt werben, find besonders instruktiv, zumal fie durchaus nicht vereinzelt bastehen, sondern an anderen großen Verkehrscentren in ähnlicher Weife fich wiederholen. Während Berlin ber Ausnahmeklasse A angehört, rangieren von seinen näheren Vororten in Klasse I nur Charlottenburg, Schöneberg und Rigborf; bagegen in Klasse II: Grunewald, Wilmersborf, Friedenau, Steglit, Tempelhof, Brit, Treptow, Stralau-Rummelsburg, Lichtenberg-Friedrichsberg, Niederschönhaufen, Pankow, Schönholz; in Klasse III: Dahlem, Johannisthal-Niederschönweide, Friedrichsfelde, Tegel und in Klasse IV: Lankwit, Weißensee, Hermstorf und Dallborf. Daß ber kleine Beamte in ben genannten Stäbten ber Klasse I um etwa 100 Mf., in benen ber Klasse II um fast 200 Mf. billiger wohnen konnte als in Berlin felbst, diese optimistische Annahme ist angesichts ber faktischen Lage ber Dinge ausgeschlossen. Die preußische Statistik zeigt uns, daß das Wachstum der Bevölkerung der Berliner Vororte von 1871 bis 1900 um 1007,32 0%, also noch achtmal so schnell wie die an sich schon ungeheuerliche Volkszunahme Berlins (+ 128,01 %) erfolgt ist. Wie folche Entwickelung auf die Wohnungs= preise mirten muß, bedarf feiner Erörterung 1.

Der auf einen Wohnsitz in den Vororten angewiesene Beamte ist, ganz abgeschen davon, daß ihm dort der billige Warenbezug aus den Großgeschäften der Centralstadt erschwert ist, mit seinem geringeren Servisanspruch
fast immer schlechter dran als seine in Berlin selbst wohnenden Kollegen.
Wohnt er aber innerhalb der Stadt, obwohl er in einem Vororte Dienst
zu thun hat, so steht ihm in der Mehrzahl der Fälle, da die Entserung der
Dienststätte von den Grenzen seines Wohnbezirkes (Weichbild Berlins) kaum
mehr als 2 km betragen wird, kein Dienstreisegeld und keine Kommandozulage zu. So haben z. B. die in Charlottenburg wohnenden, aber in
Grunewald stationierten Eisenbahnbeamten sogar auf die früher bezogene
Reisevergütung von Charlottenburg bis Grunewald neuerdings verzichten
müssen.

Bezüglich bes Dienstes auf Außenposten, ber Wahrnehmung eines Kommanbos auf benachbarten Stationen und Haltepunkten stellen sich Härten

Comic

<sup>1</sup> Eine Wohnung von 3 bis 4 Zimmern mit Keller und Bodenraum ist in den näheren Berliner Bororten selten unter 850 Mf., mit 2 Zimmern heut kaum unter 400 Mf. — nach der Mietsstatistik von 1890 (Jahrbuch deutscher Städte): durchschnittlich 384 Mf. — zu haben.

1

in ber Wohnungsfrage für bie Beamten befonders gern ein. Der Beamte behält seine Wohnung an dem urfprünglichen Dienstplate, bem teuren Hauptorte, bei, weil er die Beschäftigung auf dem Vorort nur für eine vorübergehende ansieht, ober weil er seine an bas Stadtleben gewöhnte Familie, zumal die daselbst eingeschulten Kinder nicht ohne weiteres auf dem entlegenen Außenposten einquartieren fann. Er gilt aber nun als an bem Bororte stationiert und hat baher nur auf bie niedrigen Servissätze dieses Plates Anspruch. Liegt die nunmehrige Dienststätte trot eines mehr= filometrigen Weges noch innerhalb bes weitausgedehnten Ortsbezirkes, so steht dem Beamten zwar der ursprüngliche Servis, aber keine Bergütung für ben Dienstweg zu, mährend andere, etwa vertretungsweise an ber gleichen Dienststätte beschäftigte, aber einem anderen Ortsbezirke angehörige Beamte, gleichviel, wo sie ihre Privatwohnung haben, bei 2 km Abstand zwischen ihrem eigentlichen Stationsorte und ber Dienststätte Kommandogelder beziehen. Die für ben Beamten meift recht kostspielige Zwiespältigkeit zwischen Wohnsitz und Dienststätte, bie aus ber Natur bes über ein weites Arbeitsfelb verzweigten und doch von einer Centrale aus zu organisierenden Bahndienstes vielfach notgebrungen resultiert, wird bisweilen in großem Maßstabe burch bie Berlegung von Betriebseinrichtungen aus bem Centrum eines Berkehrsplates an die Peripherie heraufbeschworen: Güterladestellen, Rangierbahnhöfe, Werkstätten, für bie ber Raum im Innern ber Stadt zu eng geworben ift, finden fortan ihre Stätte in einem weitvorgeschobenen Bezirke außerhalb bes Die Dislozierung eines großen Beamten= und Arbeiter= Weichbildes. kontingents aus dem alten Stadtviertel in den notdürftig angebauten Borort ist die Folge. Dort braußen bezieht der Beamte vielleicht nur die hälfte, vielleicht nur ein Drittel feines bisherigen Wohnungsgeldzuschusses. Aber er besinnt sich doch, ehe er das alte, ihm vertraute städtische Milieu mit der Dbe bes unentwickelten Vororts vertauscht; freilich muß er nun die hohe städtische Miete fast gang aus ber eigenen Tasche bezahlen, wenn er nicht um eine außerordentliche Unterstützung einkommen will. besteht aber auch, selbst wenn der Beamte zur Auswanderung in das neue Bahnerborado wirklich Neigung besitzen sollte, gar nicht die Möglichkeit, dort eine Unterkunft zu einem erschwingbaren Preise zu bekommen. Spekulation bemächtigt sich ber in Frage kommenden Wohnplate, fobald nur die leiseste Absicht, in dem Borort eine Betriebsanlage zu eröffnen, verlautet, sofort und fordert Preise, die mit dem für den Ort geltenden Servistarif in bitterem Widerspruche stehen, oder die Anzahl ber verfüg= baren, preiswerten Wohnungen ist bei der Masse der dort hinaus verschlagenen Bahnerkollegen im Sandumbrehen vergriffen, und die Mehrzahl ber Interessenten ist von der Niederlassung am Dienstplatze vorläufig ausgeschlossen.

Selbstverständlich ist die Bahnbehörde solchen nicht gar zu selten auftretenden Mißständen gegenüber nicht müßig geblieben. Zunächst such sie durch Gewährung von freier Bahnfahrt in den dazu geeigneten Fällen zu helsen. Mit außerordentlichen Unterstützungen, Teuerungszulagen thut sie ein weiteres, vor allem aber ist hier das Feld, wo sich die alte, schon 1873 geäußerte, platonische Abssicht, die Beamten in staatseigenen Dienstwohnungen vor dem Mietswucher zu schützen, in größerem Umfange in Thaten umfetzt. Leider aber kann auch diese Bauthätigkeit, selbst in großartigerem Maßstade, als sie disher von der Verwaltung beliedt wurde, der dringenden Nachfrage stetig wachsender Beamten- und Arbeiterscharen nicht gerecht werden und somit nicht verhindern, daß der allgemeine, durch die gewerbliche Accumulation verursachte Wohnungsmangel sich infolge solcher Betriebsbisolokationen für die betroffenen Eisenbahner geradezu zu einem Notstande gestaltet.

Wenn der Plan der Beschaffung von Dienst= und Arbeiterwohnungen, die der Mietsspekulation entrückt sind, bisher nur wenig sichtbare Erfolge bezüglich der Linderung der Wohnungsmißskände aufzuweisen hat, so mögen dafür hauptsächlich zwei Gründe anzuführen sein: einmal der schon berührte bescheidene Umfang, in dem der Plan zur Ausführung gelangt ist, und zum andern die geteilte Stimmung, mit der die Beamtenschaft diesem Wohnungsspstem gegenübersteht.

Der Gedanke, staatseigene Dienstwohnungen ben Beamten zur Ber= fügung zu stellen, ift zwar so alt wie bie Staatsbahn felbst, feine Durchführung jedoch nicht in einem bem raschen Gange ber wirtschaft= lichen Entwickelung entsprechenden Umfange erfolgt. Erst neuerdings scheint eine zweckbewußte Verwirklichung besselben mit ber nötigen Energie unternommen zu werben. Infolge ber früheren Burüchaltung aber und infolge bes starken Anschwellens bes Beamtenpersonals liegen bie Dinge heute fo, baß, abfolut gerechnet, zwar am 1. April 1900 etwa 5500 Dienstwohnungen mehr an etatsmäßige Beamte vergeben werben fonnten, als vor einem Jahrzehnt, prozentual jedoch bie Ausstattung ber Beamtenschaft mit Dienstwohnungen heute erheblich hinter 1889/90 zurückleibt. Damals wohnten 256 von je 1000 etatsmäßigen Beamten in verwaltungsfeitig erbauten Häusern, 1899/1900 nur noch 198 (einschließlich ber außeretatsmäßigen Beamten: 1889/90: 211; 1899/1900: 188). Nach bem Boranschlag für 1901 werden gar nur an 196 von je 1000 Beamten Dienstwohnungen

4 11

gewährt werben können. Die Anteilsziffer ist ganz stetig während bes Jahrzehnts zurückgegangen.

Das einmal Versäumte ist schwer nachzuholen; man kann nicht so schnell bauen, wie das Beamtenheer wächst, obwohl die Verwaltung sehr gut bei diesem System fährt; die Bau= und Verzinsungskosten für diese Dienstwohngebäude sind erheblich niedriger als die einbehaltenen Wohnungszeldzuschüsse.

Die 24 010 Beamtendienstwohnungen, die im April 1900 vorhanden waren, verteilten sich laut amtlichem "Bericht über bie Betriebsergebnisse 1899" unter 7010 Bahnwärter, 6980 Weichensteller und Haltestellen= auffeher, 380 Portiers und Bahnsteigschaffner, 330 Schaffner und Bremfer, 260 Lokomotivheizer, 280 Rangiermeifter, 230 Telegraphisten, 160 Wagenmeister, 160 Labemeister, 160 Maschinenwärter, 100 Bureaubiener, 100 Padmeister und 230 fonstige etatsmäßige untere Beamte, insgesamt unter 16330 Unterbeamte; ferner unter 2720 Stationsaffistenten und Berwalter, 1560 Bahnmeister, 1330 Stationsvorsteher, 380 Lokomotiv= führer, 220 Werkmeister, 120 Güterexpedienten, 100 Zugführer und 280 sonstige etatsmäßige mittlere Beamte; insgesamt: un ter 6710 mittlere Beamte; schließlich unter 300 höhere und 670 biätarische Beamte. Es entfielen also 68 % auf Unterbeamte, 28 % auf mittlere, 1,25 % auf höhere und 2,75 % auf biätarische Beamte. Bezieht man bie jeder Beamtenstufe zugewiesene Zahl von Dienstwohnungen auf den Kopf ber biefen Stufen angehörigen Perfonen, fo ftellt fich bas Berhältnis für die Unterbeamtenklasse auf: 21 (Wohnungen) gegenüber 100 (Beamten), für bie Kategorie ber mittleren Beamten auf 17, für bie höheren Beamten auf 29, für die Diätariengruppen auf 7,5 Wohnungen gegenstber 100 außeretatsmäßigen Beamten.

Nur einem Fünftel ber Unterbeamten standen hiernach Dien stwohnungen gegen Einbehaltung des Wohnungsgeldzuschusses zur Verfügung.

Die Verwaltung erklärt ihrerseits bieses wachsende Mißverhältnis aus der generösen Neuschaffung von etatsmäßigen Beamtenstellen. Es fragt sich nur, wies viel Vorteil von diesen Neuernennungen für die Beamten übrigbleibt, wenn ihr Gehalt zu einem großen Prozentsate dem Hausbesitzer bezw. dessen Hypothekensgläubiger zum Opfer gebracht werden muß.

<sup>2 1899</sup> wurden nach der vorläufigen Etatsübersicht für 23 475 zur Verfügung gestellte Dienstwohnungen 3 337 568 Mt. Wohnungsgeldzuschüsse einbehalten, d. i. 13,5% im Verhältnis zur Summe der überhaupt zu gewährenden Wohnungsgeldzuschüsse; 1889 für 18 699 Wohnungen 2 855 730 Mt. oder 19,1%. Wenn man berücksichtigt, daß der Wohnungsgeldzuschuß durchschnittlich weit hinter der wirklich zu zahlenden Miete zurückseht und eine ausgedehnte Vertretung desselben durch

Dazu kamen allerdings im Jahre 1899/1900 noch 930 staatseigene Wohnungen, die gegen eine den Servisbetrag um einiges übersteigende Mietzinsleistung an Unterbeamte überlassen wurden; wie andererseits 90 höhere und 350 mittlere Beamte in Wohnungen der Verwaltung zur Miete wohnten. Im wesentlichen aber, nämlich in 5150 Fällen, war dies privatzechtliche Mietsverhältnis zwischen Bahnverwaltung und Angestellten auf Gehilfen, Hilfsunterbeamten und Arbeiter beschränft.

Getrennt von dieser Wohnungsfürforge für die Beamten bewegt sich bie Bauthätigkeit ber Verwaltung zur Beschaffung von Arbeiterwohnhäusern. Die Anregung und die Mittel zu biefem socialen Werke haben die Gefete vom 13. August 1895, vom 2. Juli 1898 und vom 23. August 1899 gegeben, durch die jedesmal 5 Millionen zur Erbauung von Arbeiterwohnungen fluffig gemacht wurden. Die Verwendung bes größeren Teiles biefer Gelber (13 Millionen Mf.) erfolgte im Bereiche ber Gifenbahn= verwaltung. Es hatte ben Erfolg, baß bis April 1900 an 112 Orten etwa 870 Wohnungen fertig gestellt und 1730 im Bau begriffen waren. Und zwar sind auf Grund ber beiben ersteren Gesetze an 34 Orten, vor= nehmlich im Rhein-Ruhrbezirf und in Schlesien, insgesamt 776 Wohnungen: 253 mit je 4, 351 mit je 3, 172 mit je 2 Räumen (einschließlich Küche), mit einem zwischen 28,5 und 52 qm schwankenben Flächenraum errichtet worden. Die Bermietung der bis Ende 1899 gebrauchsfertigen Wohnungen ergab nach Abzug von 1 % zur Deckung ber Unterhaltungskoften eine Berzinfung bes gefamten Anlagekapitals von 15 Millionen in ber Höhe von 3,37 %.

Durch die neueste Gesetzgebung auf diesem Gebiete ist besonders der Osten der Monarchie bedacht worden, in dem der Mangel an gesunden, geräumigen Wohnungen für die Beamten fast zu einer ähnlichen Kalamität geführt hat wie die Wohnungsteuerung im Westen. Es ist im Etat 1900 die erste Nate von 2 Millionen Mf. zur Durchführung eines größeren Baupprojektes, das an 85 Orten der Direktionsbezirke Posen, Bromberg, Danzig, Kattowitz und Königsberg insgesamt 430 kleine Wohnungen mit Stall-und Landbenützung zu schaffen bestimmt ist, ausgeworfen worden. Im Stat 1901 soll eine zweite Rate in derselben Höhe und im Stat 1902 eine weitere Million, in Summa also 5 Millionen für diesen Zweck zur Versfügung gestellt werden.

a Codule

Naturalgewährung von Dienstwohnung eine entsprechende sociale Bedeutung hat, so besagt der Bergleich der 13,5 % und 19,1 % auf diese Weise abgelösten Zuschüsse, daß angesichts der Mietssteigerungen die Dienstwohnungsfürsorge im Jahre 1899 an socialpolitischem Gewicht nicht unbeträchtlich hinter verzenigen des Jahres 1889 zurücksteht.

Die oben genannten, durch die Gesetze von 1895, 1898 und 1899 bewilligten Mittel haben neben dem Zwecke der direkten Schaffung von Dienstwohnungen seitens der Verwaltung auch in ansehnlichem Umfange (3,4 Millionen Mk.) der Unterstützung der Baugenossenschaften von staatlich beschäftigten Arbeitern gedient. Mit Hilfe folder staatsseitig an 11 von den bestehenden 25 Baugenossenschaften der Eisenbahnbediensteten gewährten Grundstücksdarlehen in Höhe von mehr als einer Million Mk. sind bis April 1900 insgesamt 460 Mietswohnungen für Bahner hergestellt worden.

Eine weitere Gruppe von Wohnungen, die der Mietsspekulation entzogen sind, ist schließlich mit Hilfe von Darlehnsgelbern der Arbeiterpensionszkasse der Staatsbahnverwaltung durch die 25 Bahnerbaugenossenschaften errichtet worden. 332 Wohnhäuser waren am 1. April 1900 bereits fertig gestellt, gegen 70 andere gingen ihrer Vollendung entgegen. Diese Häuser werden insgesamt 1970 Wohnungen, und zwar 831 größere mit je 4 Räumen (Küche einbegriffen), 735 mittlere mit je 3 Räumen und 404 kleinere mit je 2 Räumen enthalten.

Zum Grundstückserwerb und ber Bauausführung sind gegen  $4^{1/2}$  Mill. Mark mit  $3^{1/4}$  % burchschnittlich verzinsbare Hypotheken= und Baugelder von der Pensionskasse hergegeben worden.

Eine letzte Gruppe billiger Wohnungen für die Eisenbahnarbeiter bieten die 358 Häuser, die neun andere, nur zum Teil aus Bahnern bestehende Baugenossenschaften, jedoch ebenfalls mit Unterstützung der Pensionskasse (bis April 1900: 1622 900 Mk.) errichtet oder wenigstens in Bau gesnommen haben. Diese Gruppe umfaßt 2065 Wohnungen.

Insgesamt standen Mitte 1900 etwa 37 600 teils staatseigene, teils genossenschaftliche Wohnungen den Staatsbeamten und Arbeitern zur Berstügung oder in Aussicht. Für ungefähr 11 % des gesamten Heeres der Angestellten hat auf diese Weise die Wohnungsfrage ihre Schrecken verloren.

Dieses Ergebnis ist eigentlich nicht so kühn, daß den Wohnungs=
spekulanten bange zu werden braucht für ihre berechtigten Interessen. Trots=
dem hielt es der "Reichs= und Staatsanzeiger" am Schluß einer Übersicht
über die Durchführung der Arbeiterwohnungsbaugesetze für nötig, besonders
zu erklären: "Die Verwaltung will den privaten Wohnungsvermietern keine
Konkurrenz machen."

Bergegenwärtigt man sich dem gegenüber, daß es die eigentliche Besitimmung der genossenschaftlichen Bauthätigkeit ist, Bresche in das Monopol der Hausbesitzer auf dem Wohnungsmarkte zu legen, so erscheint die Negierung dieses Zweckes bei den von der Eisenbahnverwaltung betriebenen Maß-nahmen befremdend. Die Frage drängt sich auf, ob nicht durch solche

8

Zurückhaltung die erwünschte Wirkung der behördlichen Wohnungsfürsorge stark beeinträchtigt wird.

In den Augen der Bahner gilt die Eigenschaft der Dienstwohnungen, die ungeheuerlichen Mietspreise der Nachbarschaft etwas herunterzudrücken, vielfach gerade als deren größter Vorzug. Den Dienstwohnungen an sich können sie oft noch gar nicht rechten Geschmack abgewinnen.

Die Gründe für diese teilweise Abneigung der Beamten und Arbeiter gegen Dienstwohnungen unterscheiden sich wesentlich von denen, die seitens der Lohnarbeiter der Privatindustrie gegen Arbeiterwohnungen ins Feld geführt werden. Von dem hier ausschlaggebenden Gesichtspunkte, dersartige Wohnungen mit langfristigen Mietsverträgen könnten den Arbeiter in völlige Abhängigkeit von dem Arbeitgeber, der zugleich sein Hauswirt ist, bringen, — von diesem Gesichtspunkte ist in der Argumentierung der Dienstewohnungsgegner wenig zu spüren. Ich möchte sagen, es sind mehr äkthetische und psychologische Motive, die heute noch einen größeren Teil der Bahner zu ihrer ablehnenden Haltung bestimmen, Motive, die bei wachsendem Bersständnis sür die sociale Notwendigkeit der Dienste und Genossenschaftswohnung hoffentlich immer mehr zurücktreten werden.

Die Dienstwohnungen haben gewiß — bas ist bie afthetische Klage ber Bahner — in ihrer äußeren Gestalt nichts gerabe Anziehendes; erft in neuerer Zeit ift die Berwaltung bem Gebanken, die Dienstwohnungen burch eine geschmackvollere Ausstattung etwas wohnlicher zu gestalten, näher getreten. Bisher war die nüchterne, hygienische Korrektheit ber Gebäude bas ausschlaggebende Moment, wiewohl felbst auch in diesem letzteren Punkte noch Unvollkommenheiten ben Bauten anhaften. Die Anlage ber Dienstwohnungsgebäude in unmittelbarer Nähe bes Bahnhofs, womöglich noch auf ben Plätzen ber Verwaltung, beeinträchtigt bisweilen die häusliche Rube bes Personals recht unliebsam. Am unangenehmften aber wird ber vielfach verbreitete Kasernencharakter ber Dienstwohnungsanlagen von ben Beamten empfunden, die isolierte Ansiedelung einer größeren Beamtenschar in einem geschlossenen Gebäudekompler. Im Westen namentlich hat man einen gelinden Horror vor diesem "Spftem Gleiwit, bemzufolge bis zu fechs Familien in einem Sause beifammen sitzen und ringsum in ben Nachbargebäuben nur immer Beamte und wieder Beamte wohnen.

Man fühlt sich unter biesen Verhältnissen auch zu Hause unter bauernder gegenseitiger Kontrolle; man ist in der Auswahl seines Verstehrs beschränkt, denn man muß mit dem Kollegen, den einem das Schicksal an die Nachbarwand gesetzt hat, kollegialen Umgang pflegen, mag man mit ihm als Menschen harmonieren oder nicht. Vor allem

5

aber haben die Beamten ihre Bedenken wegen des steten Beisammenseins der lieben Frauen. Da wolle es, so verriet man mir im Vertrauen, die eine der andern in großartigem Auftreten immer zuvor thun, die eine immer mehr von den täglichen Dienstbegebenheiten wissen als die andere, und leicht entstünden unter den allzu eng beisammen hausenden Kollegensamilien Reibungen, die dann auf das dienstliche Leben lästig zurückwirkten.

Zu diesen ästhetischen und psychologischen Bedenken gesellen sich in einzelnen Fällen wichtige wirtschaftliche, wenn nämlich die Dienstwohnungskolonie auf einem vorgeschobenen Außenposten isoliert liegt, kein Kaufmann, kein Schlächter am Platze ist und alle Lebensbedürfnisse nur in der mehr oder weniger entfernten Stadt gedeckt werden müssen. Greisen hier nicht thatkräftige Männer ein und organisseren einen genossenschaftlichen Warenbezug der Beamten, so kostet es eine Beamtensamilie Geldopfer und Selbstüberwindung, auf solch einem Posten längere Zeit auszuhalten.

Der Unbefangene erkennt, daß alle diese Bedenken gegen die Dienstwohnungen nur zu einem geringen Teile in diesem Wohnungsspstem an sich wurzeln, sondern ganz überwiegend an die hier und da hervortretenden örtlichen Unzuträglichkeiten und mißlungenen Einzelheiten der Durchführung anknüpfen. Diese Bedenken müssen mit der Zeit verschwinden. Ob die andere, wichtigere Schwäche des Dienstwohnungsbaus, die Unzulänglichkeit gegenüber der rasch wachsenden Zahl der Beamten und Arbeiter, ebenso sicher zu beseitigen sein wird, darüber dürfte das Urteil vorläusig nicht so zuversichtlich lauten.

Das ist um so unerfreulicher, je unvollkommener auf die Dauer die heutige Aushilfsmethode, der Wohnungsnot der Beamten zu steuern, das Teuerungs= und Stellenzulagewesen wirkt. Dieses Unterstützungsversahren, das bestimmungsgemäß zwar nicht allein auf die Wohnungs= notstände zugeschnitten ist, dient doch heute in erster Linie zur Linderung der hier vorhandenen Teuerungsverhältnisse. Seine Erörterung an dieser Stelle liegt darin begründet.

Das Zulagesystem ist ebenso wenig wie das Wohnungsservissszstem auf den Bereich der Eisenbahnverwaltung beschränkt, vielmehr ein einheitliches, für alle Staatsunterbeamten und einzelne Gruppen von mittleren Beamten in Anwendung kommendes Unterstützungsversahren. Wegen der besonders schwierigen Arbeits= und Lebensverhältnisse, die für die Eisenbahnangestellten gelten, ist es indes gerade in diesen Kreisen eine hervorragende Rolle zu spielen berufen. Als im Etat 1899 eine Neureglung dieses Zulagewesens durchgeführt wurde, ist bei dieser Gelegenheit in einer kurzen, dem Etat des Finanzministeriums beigegebenen Denkschrift Zweck und Bedeutung des Ber=

fahrens, das als vorläufiger Ersatz für eine zur Zeit nicht angängige, organische Regelung der ganzen Beamtenwohnungsfrage angesehen wurde, also dargestellt worden:

"Stellenzulagen werden seither zwar vornehmlich als Entgelt für den mit den betreffenden Stellen verbundenen, besonders schwierigen, verantwortungsvollen oder gefährlichen Dienst gewährt. Doch ist schon, als durch den Nachtragsetat für 1890/91 zugleich mit den Besoldungsverbesserungen für die Unterbeamten in weiterem Umfange Mittel zu Stellenzulagen gefordert wurden, zur Begründung ausdrücklich verwerkt, daß zu den außerzgewöhnlich ungünstigen örtlichen Verhältnissen, für die durch die Stellenzulagen ein Entgelt gewährt werden sollte, unter Umständen auch besondere Teuerungsverhältnisse zu rechnen seien. Es hat sich als notwendig herausgestellt, Zulagen dieser Art, also Teuerungszulagen, in weiterem Umfange als seither zu gewähren."

In einer späteren Bemerkung der Denkschrift wird besonders auf die Bedeutung der Teuerungszulagen für die Wohnungsfrage hingewiesen, weil ja "durch den verschieden abgefaßten Wohnungsgeldzuschuß der Unterschied der Teuerungsverhältnisse nur unvollkommen ausgeglichen wird".

Der Fonds für Gewährung von Stellen= (ober Funktions=) und Teuerungszulagen wurde diesen Ausführungen entsprechend von 1899 (1. April) ab um  $2^{1/2}$  Millionen Mk. erhöht.

Im Etatsjahre 1899 sind dann laut vorläufiger Etatsübersicht 4 460 065 Mf. gegen 2 684 603 Mf. im Jahre 1898 an untere und mittlere Bahnbeamte gezahlt worden. Die Etatsvoranschläge der Eisenbahnsverwaltung für 1900 und 1901, die die Beamtenklassen getrennt aufführen, haben für die Unterbeamten speciell (einschließlich der Zugführer und Steuersleute) 3 732 140 Mf. bezw. 4 151 740 Mf., für die mittleren Beamten 970 200 bezw. 974 100 Mf. ausgeworfen; d. h. etwa vier Fünstel der Stellenzulagen werden an Unterbeamte, ein Fünstel an mittlere Beamte versteilt. Im Etatsjahr 1899 ist allerdings "infolge zeitweiser Erledigung von Beamtenstellen" der ausgeworfene Stellenzulagesonds nicht in der vollen etatlichen Höhe zur Auszahlung gelangt. (Betriebsbericht für 1899 S. 78.)

Welche Grundsätze gelten nun für die Verteilung der Stellenzulagen? Die Stellenzulagen für besonders schwierigen Dienst werden nur an Beamte des äußeren und exekutiven Dienstes bewilligt, und zwar werden in erster Linie von den für diese Abhandlung in Frage kommenden Bediensteten die Beamten und Diätare des äußeren Stationsdienstes auf den Bahnhöfen mit komplicierten Betriedsverhältnissen und diesenigen Beamten, deren Dienst mit dem Stationsdienst in Wechselwirkung steht, also insbesondere Teles

r i

graphisten=, Rangier= und Wagenmeister, Weichensteller, Bahnsteigschaffner, Portiers, Betriebswerkmeister, Maschinenwärter, sowie Haltestellenaufseher, Brücken= und Bahnwärter auf besonders schwierigen Strecken und auf solchen Posten, deren Bedienung besondere mit der Stellung des Beamten an sich nicht verbundene Dienstverrichtungen erfordert, berücksichtigt.

Die Beamten des Fahrdienstes, Bremser, Schaffner, Packmeister, Zugsführer und das Maschinenpersonal nebst den Maschinenwärtern, die dis 1895 ebenfalls mit Stellenzulagen bedacht waren, gelten fortan als ausgeschlossen. Man verweist sie auf ihre Nebenbezüge, obwohl diese heute meist erheblich gegen früher reduziert sind und befanntlich als Äquivalent für den Mehrauswand, den der Fahrdienst mit sich bringt, dienen sollen. Nur soweit die einzelnen Beamten dieser Dienstgruppen 1895 Stellenzulagen bezogen, sind ihnen persönlich die bewilligten Beträge dis zur Gewährung anderweiter Einsommenszulagen fortgezahlt worden. Im Etat 1898/99 sigurierten noch 218 940 Mf. Stellenzulagen für Beamte des Fahrdienstes, worin freilich auch reine Teuerungszulagen enthalten waren.

Teuerungszulagen werden ohne Unterschied der dienstlichen Funktion, also auch an Fahrbeamte, einzig in Rücksicht auf die örtlichen Teuerungsverhältnisse verteilt, wobei die Unterbeamten grundsätlich bevorzugt werden sollen. Bei der Erhöhung des Stellenzulagenfonds um  $2^{1/2}$  Millionen Mf. im Jahre 1899 hatte man in erster Linie an sie gedacht; und auch weiterhin hat sich die behördliche Fürsorge an ihnen bethätigt. Der zulässige höchstbetrag der an einen Unterbeamten zu gewährenden Stellen- und Teuerungszulagen ist von insgesamt 180 Mf. seit 1899 auf 200 Mf. erhöht worden.

Zugführer und Trajektsteuerleute können bis 240 Mk., Lokomotivführer bis zu 400 Mk. Teuerungszulage beziehen; mir sind jedoch in der Praxis berartige Fälle nicht begegnet; auch werden für die beiden als teuerst geltenden Orte der Monarchie, Berlin und Frankfurt a. M., seit dem 1. April 1897 an die mittleren Beamten, zu denen Zugführer und Lokomotivführer gehören, lediglich wegen ihrer Stationierung an diesen Orten neue Zulagen überhaupt nicht mehr bewilligt.

Mit diesem Rahmen ist das Allgemeingültige des Systems vollständig gegeben. Von einer weiteren detaillierten Feststellung einheitlicher Grundstäte für die Verteilung der Zulagen hat die Eisenbahnverwaltung Abstand genommen, "weil es nicht möglich ist, allgemein zutreffend festzustellen, ob ein Ort oder Bezirk als teuer anzuerkennen sei, weil ferner die Teuerungs-verhältnisse einem Wechsel unterliegen, und weil Beamte und Verwaltung fortgesetzt sonst auf Erweiterung ihres Teuerungskreises brängen würden."

Während bei dem Wohnungszuschußsystem für das ganze Reich an einer einheitlichen Klassissierung und Tarisierung festgehalten wird, ist die Reglung des Zulagesystems vollständig dem diskretionären Ermessen der einzelnen Verwaltungen anheimgestellt.

Db es theoretisch richtig ist, ben Grundsatz bes freien Schaltens und Waltens für die Gewährung dieser für die sociale Lage der Beamten außerordentlich bedeutungsvollen Gehaltsergänzungen und Mietsbeihilfen außzustellen, habe ich nicht zu erörtern. Nur den teilweise ungünstigen Erfolg dieses Systems in der Praxis habe ich auf Grund meiner Beobachtungen
festzustellen. Die hauptsächlichen Klagen der Beamten in dieser Frage beziehen sich auf die Unberechenbarkeit und die Unstetigkeit dieser Zulagenerteilung. Der Maßstab, nach welchem diese Zulagen, zumal die Funktionszulagen, gewährt und entzogen werden, erscheint den Beamten oft genug
nicht recht verständlich ober gar ungerecht.

Man sucht nach Gründen für die Erscheinung und vermutet schließlich ungleiche Gunstbezeugung der Vorgesetzten oder das Walten des Sparsam= keitsprincips dahinter. Der Beamte will nicht immer sogleich einsehen, weshalb seine auf der Nachbarstation beschäftigten Kollegen eine Zulage erhalten, während er leer ausgeht, oder weshalb er bei einer Versetzung auf einen anscheinend nicht günstigeren Posten auf seine bisherige Zulage verzichten muß.

Die Disciplin der Gesinnung und die Kollegialität werden in solchem Falle unter den Beamten, die sich darüber ihre Gedanken machen, niemals gefördert.

Bielfach üblich ist der Abzug der Stellenzulagen im Falle von Gehaltserhöhungen, auch wenn bei solcher Aufrechnung der bisherigen Stellenzulage
gegen die fällige neue Gehaltszulage, in Wahrheit gar keine oder nur eine
ganz minimale Einkommenserhöhung herauskommt. Bei Erreichung eines
Einkommens von 1200 Mk., manchmal auch schon bei einem niedrigeren
Sate, werden die Stellenzulagen entzogen oder zum mindesten gekürzt.

Die ungleiche Behandlung des Fahrpersonals bezüglich der Zulagensgewährung macht sich, da Stellen= und Teuerungszulagen nicht immer leicht voneinander zu trennen sind, oft besonders empfindlich bemerkbar. So ershielten z. B. in zwei westlichen Bezirken und im Berliner Kreise Packmeister, die ständigen Zugführerdienst verrichten, keinerlei Zulage, während die etatsmäßigen Zugführer am selben Orte mit Zulagen von 100 Mk. und mehr dotiert waren. Da sind die geprüften Lokomotivheizer, die ständig einen Führerposten versehen, für diesen langjährigen, qualisizierten Dienst aber niemals eine besondere Funktionszulage, sondern nur die höheren Rebengelbsätze

eines Führers beziehen, fast günstiger bran, weil nicht erst unnütze Er= wartungen bei ihnen aufkommen. Dem Lokomotivpersonal gegenüber wird ber Grundsatz ber Nichtgewährung von Stellenzulagen exakt burchgeführt.

Was die Teuerungszulagen insbesondere anlangt, so kommt es vor, daß diese an Teuerungsorten den Beamten mit 1200 Mk. Gehalt nicht mehr gewährt werden. Da die Teuerungsverhältnisse den Beamten mit 1200 Mk. nicht weniger empfindlich treffen als den mit 1100 Mk., wird in solchem Falle der Gehaltsunterschied illusorisch.

Eher ist es zu verstehen, wenn im Falle der Gewährung von Dienstwohnung an den Beamten die bisher bewilligte Teuerungszulage um einen entsprechend größeren oder kleineren Betrag gekürzt wird, obwohl freilich auch die Beamten in diesem Vorgehen einen Mangel an Liberalität erblicken wollen. Mit Eisersucht wachen die Beamten, die mit ihrem Gehalt nicht recht auszukommen glauben, über die Nebenbezüge, die dank ihrer Vargeldnatur nun einmal einen volleren Klang haben als die in ihrem Werte nicht immer sogleich zu würdigenden Naturalbezüge, zu denen die Gewährung einer Dienstwohnung wohl als die wichtigste Realleistung zu rechnen ist.

Die Ungleichheiten in den Bareinkunften sind es vor allem, die dieses Zulagesystem dem Beamten so wenig sympathisch erscheinen lassen.

Wieviel schließlich diese von der Verwaltung als notwendig empfundene Ergänzung der Gehaltsreglung und Wohnungsunterstützungen zu helsen und zu bessern noch übrig gelassen hat, zeigt ein Blick auf den Ausgabentitel 5 des Etats der Eisenbahnverwaltung. Es wurden noch im Jahre 1899 ausgegeben:

|                                                                              | 1899      | 1898           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 5. zu außerorbentlichen Remunera=<br>tionen und Unterstützungen für          |           |                |
| Zeichen=, Kanzlei= und Unterbeamte (5 a. zu außerordentlichen Remunerationen | 1 379 894 | 1 229 841      |
| für höhere und mittlere Beamte)<br>5 b. zu außerordentlichen Unter=          | (676 690) | (705 741)      |
| stützungen für höhere und mittlere Beamte.                                   | 1 094 972 | 1 094 696      |
| bene Beamte, sowie zu Pensionen und                                          |           |                |
| Unterstützungen für Hinterbliebene<br>von Beamten                            | 534 098   | 512 783        |
| und deren Hinterbliebene                                                     | 691 573   | 661 784.<br>15 |

Leiber sind in dieser Zusammenstellung die an die Unterbeamten gewährten Remunerationen nicht wie bei den mittleren und höheren Beamten von den Unterstützungen abgesondert; jene dürften aber zweisellos nur einen geringen Bruchteil der gesamten Position ausmachen, weil die herbstlichen Remunerationen sür außerordentliche Dienstleistungen bei übermäßigem Berstehrsandrange an Unterbeamte in geringerem Umfange gewährt werden, als an mittlere und höhere Beamte, oder aber den Charakter von Gratisikationen haben, die, wie unten noch darzuthun ist, sich häusig genug in ihrer praktischen Wirkung von Unterstützungen wenig unterscheiden.

Es wurden insgesamt an Unterstützungen und Unterbeamtenremunerationen und Ergänzungen zu unzureichenden Pensionsgehältern im Jahre 1899: 3 700 537 Mf. (gegen 1898: 3 499 054 Mf. + 201 483 Mf.) gezahlt, an direkten Unterstützungen für dienstthuende mittlere und untere Beamte und Arbeiter also sicherlich gegen  $2^{1/2}$  Millionen Mf., d. i. mehr als die Hälfte der gesamten zu Stellen= und Teuerungszulagen aufgewandten Summe.

Wer nun in die Bahnverhältnisse einmal einen innigeren Einblick genommen hat, der weiß, wie schwer sich ein Beamter zu einem Unterstützungsgesuche, in dem er zur Darstellung seiner Notlage die Intima seines Familienlebens und seiner Wirtschaft preisgeben muß, entschließt. In jenen Ziffern ist nur die hohe Zahl von Notfällen, in denen Unterstützung gewährt worden, aber keineswegs die ganze Summe der unterstützungsbedürstigen Fälle zum Bewußtsein gebracht.

Es ist ber tüchtige, genügsame preußische Unterbeamtengeist, ber ben Leuten zu dieser Zurüchaltung, dieser tapferen Selbstbescheidung Kraft giedt. Man schlägt sich lieber durch, als daß man zur Behörde betteln geht. Zum andern aber spielt auch die Sorge, bei der Verteilung der Gratisikationen, die möglicherweise diesmal höher als die Unterstützung ausfallen könnten, leer auszugehen. Nicht nur die mit einem dienstlichen Makel Behafteten, sondern auch diesenigen, welche schon in Form einer Unterstützung ihr Teil vorwegbekommen haben, werden in erster Linie von der Gratisikantenliste gestrichen; drum verschweigt der Unterstützungsbedürftige — Krankheit, Verssetzung und Umzug, Borgwirtschaft sind die drei Hauptanlässe, die zu einer Notlage sühren — lieber jetzt seine Not, um mit den Musterkollegen zu Weihnachten seine 20 oder 30 Mk. — Zugsührer, Lokomotivsührer und Stationsbeamte auch wohl 50 Mk. — als Dienstgeschenk zu erhalten.

Aber nicht immer ist solche Kalkulation richtig. Der korrekte, pflichte treue Beamte, der sich eines musterhaften dienstlichen Berhaltens rühmen zu können meinte, hat vielleicht vergessen, daß er mit einer freimstigen Bemerkung einmal der Empfindlichkeit eines höheren Beamten zu nahe getreten ist, daß andere ihre Ergebenheit gegen die Vorgesetzten auffälliger zum Aussbruck zu bringen verstanden haben; oder aber das Schicksal hat den Strom der Gaben rätselvoll gelenkt und bei der Verteilung der Gratisikationen diesen und jenen Stationsort auch wohl ganz und gar übergangen.

Diefe Enttäuschung, wenn ber Bater in ben Weihnachtstagen mit leeren Händen nach Hause kommt und alle Hoffnungen, die sich an bas Geschenk ber Verwaltung geknüpft hatten, zu schanden werden! nicht nur die Mißgunst und ber Neid, ber gegen die glücklicheren ober ge= schmeibigeren, mit einer Gratififation bebachten Rollegen bei biefer Gelegen= heit geweckt wird; es ist ein bebenkliches Maß von Bitterkeit, bas in mancher alten, treuen Beamtenfeele gegen bas ganze Berwaltungssystem aufgehäuft wird, wenn etwa nach breißig Jahren tabellosen Dienstes, in benen sich ber Beamte die Dienstprämie regelmäßig mühsam verdient hatte, plötzlich aus einem kleinlichen ober ganz unerklärlichen Grunde die Gratifikation ausbleibt. Eines Falles erinnere ich mich ganz besonders, in bem die Dinge so, wie hier eben angebeutet, lagen; ich vermochte ben königstreuen Beamten garnicht wieder zu erkennen, berart floß ihm bie Galle beim Gedanken an "biese Wirtschaft" über. Und bas alles um eines Geschenkes willen, bas die Verwaltung aus ihrem Ginnahmeüberschusse ihren Beamten zu Weihnachten zu machen pflegt! Was ich oben über die Wirkung der Un= berechenbarkeit, Ungleichheit und scheinbaren Ungerechtigkeit ber Zulagengewährung bemerkt habe, wiederholt sich hier, nur in noch heftigerem Grade. Die Mißstimmung, die dies Gratifikationsverfahren unter einem Teil der Beamten wedt, wird burch die Freude nicht aufgewogen, die diese Weih= nachtsprämien im übrigen hie und ba hervorrufen mögen.

Zur Vervollständigung dieses Abschnittes von den ordentlichen und außerordentlichen Zulagen sei schließlich auf die einmaligen Lohnzulagen slüchtig hingewiesen, die nach einer Dienstzeit von 25, 35 und 50 Jahren an Arbeiter und Hilfsbeamte als Belohnung für zufriedenstellende Leistungen und gute Führung, und zwar in der Höhe von 30, 60 und 100 Mk. außegezahlt werden.

Laut Ministerialerlaß vom Jahre 1896 dürfen sogar bei Berechnung dieser Dienstperioden Unterbrechungen des Dienstverhältnisses durch die Militärzeit, wie ferner die Arbeitsunterbrechungen zur Winterszeit wegen Arbeitsmangels und die im Dienste staatsseitig erworbener Privateisenbahnen zugebrachte Beschäftigungszeit mit angesetzt werden.

1896 wurden 2469, 1899: 3231 Arbeiter dieser "außerordentlichen

d

Lohnzulagen" teilhaftig. Bon ben letzteren hatten 2756 eine 25jährige Dienstzeit, 457 eine 35jährige, 18 eine 50jährige hinter sich. Insgesamt wurden an sie 111890 Mk. (1898: 116200 Mk. an 3447) ausgezahlt.

Über die sonstigen an Beamte und Arbeiter gewährten Prämien für die Entdeckung von Schäden an Betriebsmitteln, die eine mehr als gewöhn= liche Aufmerksamkeit erforderte, für Abwendungen von Betriebsgefahren ober andere Beweise hervorragender Umsicht und dienstlicher Tüchtigkeit liegen keine näheren Ausweise vor.

Eine lette in dieses Kapitel schlagende Gruppe von Leistungen, die die Berwaltung ihren Angestellten gewährt, erinnert in ihrer äußeren Erscheinung an Naturalbezüge; ihrem inneren Wesen nach aber haben sie nichts von dem Lohncharakter der Naturalleistungen an sich, sondern es handelt sich hier um die Gewährung von Ausrüstungsgegenständen zu dienstlichen Zwecken, die nur indirekt dem privaten Vorteil des Angestellten dienen kann.

Bon der Dienstwohnung als der wichtigsten Naturalleistung an das Personal war oben die Rede. Hier sind nun die Ausrüstung des Fahr= personals mit Winterschutztleidern, Pelzen, Flauschen und Filzstiefeln, auch Mützen und Handschuhen, die Gewährung von Wasserstiefeln an die Des= infektionsarbeiter der Güterbahnhöfe und schließlich die Gewährung eines Kohlendeputats an die Dienstbudeninhaber zu erwähnen.

Die Winterschutztleider, welche meist drei Jahre aushalten mussen und an Annehmlichkeit dabei, namentlich auch bei Wechsel ihres Trägers, stark einbüßen, sind infolgedessen wie auch infolge ihrer Schwere nicht bei allen Beamten beliebt; manche ziehen es vor, sich privatim für den Winterbienst auszustatten. Die mit Holzsohlen versehenen Wasserstiefel der Biehwagenwäscher sind hier und da neuerdings verschwunden, es werden statt bessen für das jedesmalige Wagenwaschen 20 Pf. dem Arbeiter ausgezahlt.

Das Kohlendeputat beträgt per Dienstbude je nach der Härte des Winters 10 bis 20 Ctr. Steinkohle; neuerdings werden an Stelle dieser Stücksohle auch Torfsteine ausgefolgt, die nur leider nicht immer den gewünschten Heizeffekt haben und so die an sich nicht sehr trauliche Dienstbude an schweren Frosttagen zu einem recht ungemütlichen Aufenthalt machen. Solch böse Tage verführen dann das mitleidige Lokomotivpersonal, dem Weichensteller am Bahnhof oder auch dem Bahnwärter auf der Strecke gelegentlich ein größeres Kohlenstück vom Tender zuzuwerfen.

Auch für 10 Pf. Seife steht dem Fahr= und Schuppenpersonal all= monatlich zu, die früher vierteljährlich gelieferte, große Streichhölzerschachtel ist dagegen dem Lokomotivpersonal seit einigen Jahren entzogen worden.

.

Diese Zulagen und Nebenleistungen an die Angestellten haben ihr wichtiges Gegenstück in den Gehaltsabzügen und Beitragsleistungen, die Beamte und Arbeiter zu Gunsten der verschiedenen Einrichtungen des Sisenbahnbetriebes von ihrem Sinkommen an die Kassen zu entrichten haben. Obenan stehen hier die Pensionskassenbeiträge. Sin Teil der älteren Beamten hat die Mitgliedschaft bei den Pensionskassen der früheren Privatbahnen, die günstigere Ruhegehälter gewähren, als die gesetzliche, von einem Pflichtbeitrage allerdings absehende Beamtenpensionsregulierung, beibehalten. Diese Berhältnisse werden weiter unten genauer auszusühren sein, wo auch von den Berpstichtungen der Arbeiter gegenüber Kranken- und Bersicherungstassen die Rede sein wird. Die Beiträge der Sisenbahnbeamten zu ihren privaten hilfskassen, den Wohlfahrtsübereinkommen und Privatversicherungen sind ebenfalls dort zu behandeln.

Da Kautionsleistungen, zu benen die Beamten durch das Gesetz vom 25. März 1873 verpslichtet waren, seit der am 7. März 1898 erfolgten Aufhebung dieses Gesetzes nicht mehr zu entrichten sind, bleiben an dieser Stelle nur die Beiträge zur Kleiderkasse und die Strafgelder zu erörtern übrig.

Jeder Beamte vom Unterbeamten an hat pro Jahr etwa 60 Mf. in vierteljährlichen Raten an die amtlich eingerichtete und verwaltete Kleiderstasse abzuführen, wofür ihm das Recht zusteht, seine Uniformgegenstände von bestimmten, mit der Eisenbahnbehörde in festem Kontrakt stehenden Firmen zu ermäßigten Preisen zu entnehmen; sein Kassenguthaben wird auf den Preis in Unrechnung gebracht; jedoch muß ein eiserner Bestand von 20 Mk. bei jedem Beamtenkonto in der Kasse stehen bleiben.

Für den neu ernannten, eben beitretenden Beamten, der sich vollständig equipieren muß, sind die Verpflichtungen besonders groß. Der Betrag einer vollständigen Uniformierung, der sich für einen Unterbeamten auf mindestens 150 Mk. beläuft, ist zuzüglich des eisernen Fonds von 20 Mk. von dem Neuernannten in drei Teilzahlungen zu entrichten.

In vielen Fällen ist das dem jungen Beamten garnicht möglich, ohne Schulden zu machen. Davor bewahrt ihn die Kassenmitgliedschaft also nicht. Da der Beamte ferner nicht absolut gezwungen ist, seinen Bedarf durch Vermittelung der Kasse zu decken, so ziehen es viele, angesichts der Thatsache, daß die Kassensirmen nicht immer tadellos bedienen und die Absänderung neu bestellter, nicht passender Sachen vielsach Schwierigkeiten besgegnet, vor, beim Privatschneider arbeiten zu lassen und am Schluß des Jahres ihre eingezahlten Kassenbeträge immer wieder abzuheben. Dieses Außenstehen eines größeren Geldbetrages gehört für den kleinen Beamten

nicht zu den Annehmlichkeiten, wenn schließlich auch der Erfolg, daß die Kleiderkasse für ihn als Sparkasse wirkt, trot des Zinsverlustes ein ganz heilsamer ist.

Die Kleiderfrage wird dem Beamten durch die Kasse also oft mehr erschwert als erleichtert. Die Kleiderkasse bei dem Schwesterbetrieb, der Post, die nur 9 Mk. Beitrag vom Beamten verlangt und das übrige aus eigenem hergiebt, soll ihren Zwecken besser gerecht werden, als die Bahnerkasse.

Schließlich die Gehalts- und Lohnabzüge aus Strafgrunden! Sie find natürlich noch weniger beliebt als alle übrigen Ginkommenskurzungen und haben zuweilen auch einen wenig erquicklichen Charafter. Geldbußen bis zum Betrage von 9 Mt. können von ben Gifenbahnbetriebs-, Daschinen-, Werkstätten- , Telegraphen- und Berkehrsinspektionen und Bauabteilungen über bie ihnen unmittelbar bienftunterstellten Beamten verhängt merben, fofern die von jedem Vorgesetzten zu erteilenden Warnungen und Verweise nicht ausreichen. Dienstverfäumnis, Unachtsamkeit im Dienst, die zu Betriebsstörungen führen könnte, Berftoge gegen bie Ordnung ober Achtungs= verletzung gegenüber bem Borgesetzten werden mit Lohnabzügen ober Geld= bußen von 1 Mf., 3 Mf., 5 Mf. und bartiber garnicht selten bestraft. Für einzelne Bersehen giebt es einen regulären Strafrahmen. So werben 3. B. Unterlassungssünden ber Wagenschmierer, die ein Heißlaufen von Achslagern zur Folge haben, ziemlich durchgängig mit 1,50 Mt. Lohnabzug Sohere, ben Betrag von 9 Df. übersteigende Gelbstrafen burfen gestraft. nur von den Gisenbahndirektionen, in ernsteren Fällen ausschließlich vom Präsidenten oder bem Minister angeordnet werben.

Daß neben empfindlichen Gelbstrafen nach Maßgabe der bestehenden Disciplinargesetze auch Arreststrafen gegen Beamte zulässig sind, sei nur ersgänzend hier bemerkt; praktisch tritt diese Bestimmung glücklicherweise nur in seltenen Ausnahmefällen in Wirksamkeit.

## Gesundheitliche Verhältnisse im Staatsbahnbetriebe.

Galten die im vorstehenden Kapitel gemachten Bemerkungen trotz der principiellen Beschränkung der Abhandlung auf die Angestellten des äußeren Betriebsdienstes, doch mehr oder minder für alle unteren Eisenbahnbeamten, so wendet sich die folgende Betrachtung der Betriebsverhältnisse vom gesundsheitlichen Standpunkte wieder ausschließlich den im Fahrs, Rangiers und Weichenstelldienst beschäftigten Personen, also den specifischen "Bahnern" zu, die in Wind und Wetter, bei Tag und bei Nacht dem Betriebe ihre Arbeitsskraft widmen.

Es ist das furchtbarste Kapitel unter den socialen Erscheinungen des Eisenbahnbetriebes. Kernfeste, junge Gesundheitselitemenschen sind es, die nach peinlicher ärztlicher Untersuchung und einer längeren Probedienstzeit zur dauernden Verwendung im Eisenbahndienst zugelassen werden. Sucht man nach wenigen Jahren dieselben Männer wieder auf, so begegnen einem in der Mehrzahl blaßgraue Gesichter, der Elasticität beraubte Gestalten, die zum Teil schon "ihren Knacks weg haben".

Unter den Angestellten des Fahrdienstes und vor allem beim Loko= motivpersonal treten diese Wirkungen des Bahnbetriebes am schärfsten hervor. Wind und Regen, Qualm und Staub, unregelmäßige Ernährung und unszulängliche Nachtruhe, bei den Lokomotivern außerdem die Kontrastwirkung von Kesselhitze und Zugwind, die stete Erschütterung des ganzen Organismus und endlich die psychische Anspannung, die jähen Aufregungen in Fällen wirklicher oder auch nur eingebildeter Gefahr, dazu die Fülle der Unfälle— sie alle zusammen fordern, zumal bei der langen Dauer des Dienstes, ihre Opfer.

So schreibt auch Dr. Gilbert, sächsischer Bahnarzt, in der Zeitschrift des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen (1900 Nr. 12 ff.): "Die Unsegelmäßigkeit des Dienstes, der Ernährung, des Schlases und bei einzelnem Beamtengruppen das hohe Maß der steten persönlichen Verantwortung sind die wichtigsten schädigenden Momente, teilweise die vielleicht auch jetzt noch zu lange anhaltende Dienstzeit 1."

"Erst in zweiter Linie stehen die direkten Schädigungen des Betriebes, die stete schnelle Fortbewegung auf starrem Fuhrwerk und die dadurch bes dingte Erschütterung, die Unbilden des Wetters, die Entwickelung von Staub und Ruß, die Erzeugung von Dampf und Hitze. Unter diesen letzten Einsstüssen, vor allem unter der Erschütterung leidet zweisellos am schwersten das Maschinenpersonal, bei dem auch Rigler (ein namhafter Nervenarzt) die häusig eintretende Erkrankung des Nervensystems zu einem besonderen Krankheitsbilde "traumatische Neurose" zusammensaßt."

"Die Frage der Beköstigung der Leute ist noch nicht in einer befriedigenden Weise gelöst. Während die einen für eine 12= und 14stündige

Anmerkung der Schriftleitung jener Zeitschrift: "Nach Ausführung der zwischen den deutschen Regierungen vereinbarten Bestimmungen über die planmäßige Dienst- und Ruhezeit der Eisenbahnbetriebsbeamten wird man von einer im allgemeinen zu lange dauernden Dienstzeit nicht mehr sprechen können." Bgl. dagegen das Kapitel "Dienstdauer" in dieser Abhandlung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Bahnerkreisen spricht man von der sogen. "Heizerkrankheit", die erst jeder Lokomotivbeamte durchmachen müsse, eher er als "eingefahren" gelten könne.

Dienstzeit sich nur Butterbrot mitnehmen ober höchstens noch etwas Kaffee, ben sie auf der Station in der Küche sich wärmen, nehmen sich die anderen zubereitete Suppe, Fleisch und Gemüse zur Erwärmung mit.

Nur ein verschwindender Teil ist am Ruheorte frisch gekochtes Essen. Den größten Fehler machen die ersteren, denn ihre Ernährung ist unzwecksmäßig und ganz ungenügend, und sie greisen notgedrungen zum Alkohol als einem irrtümlichen und gefährlichen Ausgleich. Den geringeren Fehler machen die zweiten, denn sie nehmen eine dem Nährwert nach meist gesnügende, aber oft unschmackhafte oder unverdaulich gewordene Kost zu sich. Bei den dritten liegt der Fehler nur in der Erleichterung des Geldbeutels bes Essers, der die Kost meist zu teuer bezahlen muß."

Diese Bemerfungen wird jeder in der Bahnerpragis erfahrene Sach= Die Berücksichtigung bes letten Bunktes ift aber für kenner unterschreiben. die Eisenbahnhygiene besonders wichtig, weil es fast ber einzige ist, ber nicht in feiner ganzen Ausbehnung naturnotwendig mit dem Wesen bes Betriebes verknüpft ist, sondern durch planbewußte Ginwirkung der Berwaltungselemente wie ber Bahner felbst zum Teil gebessert werben fann. Aber doch auch nur zum Teil! Man muß allenthalben mit ber Thatsache rechnen, baß bem Lokomotivpersonal zu einer regelrechten Mittagspause selten Muße gegeben ist, daß von ihm das Mittagessen zwischen ber Arbeit hindurch, häufig sogar mährend ber Fahrt eingenommen werden muß, und daß ber Aufenthalt auf der heißen Maschine, namentlich zur Sommerszeit, einen wirklichen Appetit kaum aufkommen läßt. Der Lokomotivmann bringt feste, saftlose Speisen faum hinunter, sein Organismus verlangt vor allem nach flüssiger Nahrung. Da ist und bleibt, wenn die Mittel den Genuß geschlagener, mit Wein ober Cognaf verquirlter Gier ober teurer Extraktsuppen nicht gestatten, Kaffee, immer wieder frisch aufgebrüht, das bequemfte und anregenoste Lebensmittel. Welch eine Rolle ber Kaffeegenuß im Bahnerleben überhaupt fpielt, mag man baraus ersehen, daß in den lebhaft von Bahnbeamten frequentierten Spezereigeschäften einzelner Plate "Bahnerkaffee" als Specialmarke geführt wird.

Für die Bahnhofsarbeiter wiederum, die fern vom Bahnhof in billigen Quartieren wohnen müssen und nur morgens und abends ihren weiten Weg zu machen geneigt sind, ist der in der Dienstbude leicht zu bereitende, warme Kaffee nehst dem mitgebrachten Brote auch stets das wenigst umständliche und billigste Verpslegungsmittel, selbst in dem Falle, wo einfache Speisemirtschaften in der Nähe des Bahnhofs für ein mäßiges Geld eine leidliche, frische Kost bieten.

Zwischen bem Lokomotivpersonal und bem Bahnhofspersonal nehmen

a

bie Beamten des Zugbegleitungsdienstes bezüglich der Ernährung bisweilen eine günstigere Stellung ein, da sie die im Koffer, in der "Feldschmiede", mitgebrachten Speisen, wenn sie auch zum Aufwärmen nicht allemal Geslegenheit haben, doch mit mehr Appetit verzehren können, als das Lokos motivpersonal.

Regelmäßig alle Tage einmal in Ruhe warm zu essen, diese hygienische Mindestforderung zu erfüllen, ist nur ein bescheidener Teil des Personals in der Lage.

Ich muß dabei zu bedenken geben, daß die zur Deckung des Mehrsaufwands beim Fahrdienst bestimmten Nebengelder der Beamten für diesen ihren Zweck, angesichts der übrigen Einkommensverhältnisse des Personals, angesichts der Thatsache, daß bei der Gehaltsregulierung die Nebengelder der Fahrbeamten immer mit in Rechnung gezogen und Stellenzulagen mit Rücksicht auf sie nicht bewilligt werden, selten in beträchtlichem Umfange verwendet werden.

Was ben weiter von Dr. Gilbert beklagten und auch von anderen Bahnärzten bemerkten Alkoholgenuß der Bahnbediensteten belangt, so haben mir die eigenen Beobachtungen beim Lokomotiv= und Fahrpersonal keinen Anhalt zu ähnlicher Konstatierung ergeben, während ich freilich unter den Rotten- und Schuppen= und Kohlenarbeitern die Schnapsflasche schon häusiger kreisen sah. Auf der Lokomotive ist ein Schnapsbold einfach unmöglich; den würde der schwere Dienst alsbald ganz selbstthätig ausmerzen. Zugegeben, daß einzelne stramme Naturen ohne ein erhebliches Duantum Vier nicht auskommen können, so wirkt doch im allgemeinen die gegenseitige Kontrolle des Lokomotivpersonals so scharf, daß ein Übermaß in dieser Richtung durchaus zu den Ausnahmen gehört. Wer sich infolge des Genusses geistiger Getränke ein dienstliches Versehen zu schulden kommen läßt, der gilt unter den Beamten ein für allemal als "Ausschuß".

Wenn weiter ein Bahnarzt laut den mir persönlich gewordenen Mitteilungen ein häusigeres Auftreten geschlechtlicher Erkrankungen und deren Nachwirkungen auf die Konstitution der Familienangehörigen beobachtet haben will, so muß ich erklären, daß ich diesen Eindruck, auch mitten unter den liebeslustigen Rheinländern niemals gehabt habe. Die Begründung, die mir jener Kassenarzt gab, die Erklärung solcher Erkrankungen aus dem beweglichen Leben des Personals, das viel auf fremden Stationen, in fremden Wirtschaften verkehre, erscheint mir jedenfalls unzutressend.

Das Übernachten findet in der Regel gemeinschaftlich in den von der Berwaltung zur Verfügung gestellten Diensträumen statt, und die vom Standesbewußtsein genährte gegenseitige Kontrolle schränft die Möglichkeit von Ausschweifungen auf ein Minimum ein. Das vom Konsens ber Verwaltung abhängige, bank dem geringen Gehaltsbezug hinausgeschobene, späte Heiraten mancher Beamten würde schon eine plausiblere Erklärung für die zweifel= hafte Erscheinung bieten.

Ein viel michtigeres Problem auf dem Gebiet der Eisenbahnhygiene stellt sich in der Abnahme der Sinnesschärfe bei den Bahnern, zumal bei den Beamten des Fahrdienstes, dar. An die Augen werden beim Lokomotiv= personal vor allem und dem Weichenstellerpersonal die allergrößten Ansorde= rungen gestellt, und doch ist kein zweiter Dienst so geeignet, die Sehschärfe zu zerstören wie gerade der Lokomotivdienst, der das Auge einem stetigen jähen Wechsel von Kesselhiße und Zugwind, von Feuerweißglut und tiesem Nachtdunkel, sowie dem Staub und Ruß schuplos aussett. Auch das Geshör, das im Bahndienst ebenfalls eine gesteigerte Beanspruchung erfährt, leidet unter den Vitterungseinslüssen.

Nun ist aber nichts für die Beamten gefährlicher, als die Tauglichkeit dieser Sinnesorgane einzubüßen. Die häusig wiederkehrenden ärztlichen Augenprüfungen entscheiden oft über Sein oder Nichtsein des Beamten. "Fällt" ein Bediensteter "beim Arzte durch", so ist es mit seiner eigent-lichen Bahnerkarriere vorbei, und nur auf Nebenposten sindet der Unglücksliche ein Unterkommen.

Gelegentlich auftretende Gesundheitsstörungen schließlich, wie plötliches heftiges Zahnweh, Magenindispositionen, Gemütsdepressionen infolge Trauersfalls, Kopfschmerz, Erscheinungen, die natürlich nicht so gar selten vorkommen, ohne daß der Beamte vom Dienste fern bleiben kann, haben für den Bestrieb wie für den Beamten ihr Bedenkliches, da sie die dienstliche Tauglichskeit vorübergehend völlig lähmen.

So weit meine persönlichen Feststellungen auf dem mir zugänglichem Beobachtungsfelde. Sie reihen sich ganz natürlich in das allgemeine Arankheits= bild ein, das die bisher veranstalteten statistischen Erhebungen und die Er= fahrungen der Bahnärzte für den Eisenbahnbetrieb ergeben haben.

Leider ist die Statistik über die Erkrankungsverhältnisse der Beamten von dem Vereine Deutscher Eisenbahnverwaltungen vor einem halben Menschensalter eingestellt worden, weil man die aus fünfjährigen Beobachtungen geswonnenen, nicht wesentlich von einander abweichenden Informationen sür genügend erachtete. Die letzten statistischen Nachrichten stammen aus dem Jahre 1887. Daß sich seitdem angesichts der ungeheueren Entwickelung des Betriebes, der Umgestaltung der Betriebsorganisation, der zunehmenden Besanspruchungsintensität keinerlei graduelle Beränderungen in dem durchschnitts

lichen Gesundheitsstande ergeben haben sollten, ist nicht recht wahrscheinlich. Die Ausweise ber Arbeiterkrankenkassen sprechen entschieden dagegen.

Gleichwohl wird man bei der übersichtlichen Darstellung der Gesundheits= verhältnisse unter der Beamtenschaft auf jene Angaben zurückgreifen mussen.

Die nachfolgenden Daten und Tabellen stammen im wesentlichen aus einer Abhandlung des Chefarzts der deutschen Bahnkrankenkassen, des Geheimrats Dr. Bremer 1.

Die Tafel auf S. 237 giebt ein anschauliches Bild von der versschiedenen Häusigkeit und Heftigkeit der Erkrankungen, von denen die vier großen Dienstgruppen der Bahnerschaft betroffen werden.

Am meisten kränkeln, wenn man die auf jeden Beamten durchschnittlich entfallende Zahl von Krankheitstagen als Maßstab annimmt, die Zugsbeamten, und zwar aus dem Grunde, weil die Erkrankungen der Atmungssorgane bei ihnen eine ganz außerordentlich hohe Ziffer ausweisen.

Der "luftige Bremsersitz" und das in den achtziger Jahren noch übliche Herumturnen der Schaffner auf den Trittbretten des Zuges während fausender Fahrt geben genügende Erklärungsgründe für die Hochstut derartiger Erkrankungen ab.

Auf den Lokomotivbeamten entsielen 1887 im Durchschnitt nicht ganz ebensoviel Krankheitstage; — 15,8 gegenüber 15,46 bei den Zugbeamten; — wir werden aber aus den übrigen Ziffern ersehen, wie die Gesundheitszgefährlichkeit des Lokomotivberufs die aller übrigen Dienstkategorien weit übertrifft, und wie es nur dem Umstand, daß der eiserne, zähe Lokomotiver einen Erkrankungsfall schneller als der Fahrbeamte überwindet, oder auch sich nicht immer die ausreichende Zeit zur Genesung und Erholung gönnt, zu danken ist, daß er mit einer annähernd nur ebenso hohen Durchschnittszahl von Krankheitstagen belastet erscheint.

Die Mitglieder des Lokomotivs und Zugpersonals sind durchschnittlich an fast 50% mehr Tagen krank als die Bahnüberwachungsbeamten, auf die jährlich Krankheitszeiten von 10,55 Tagen entsielen, und sind an 85% mehr Tagen krank als die sonstigen Stationsbeamten, die nur an 8,22 Tagen im Jahre krank zu sein befürchten müssen.

Das Durchschnittsergebnis der 18776 Krankenkassen des deutschen Reiches stellte 1887 fest, daß auf 1 Mitglied 6,1 Krankheitstage jährlich zu rechnen wären, und diese Zahl der durchschnittlichen Krankheitstage pro Kassenmitglied gilt auch noch heut im Reiche. Den zeitlichen Krankheits=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenls Handbuch ber Hygiene. Abteilung 29. Eisenbahnhygiene. 1896. Jena, Gustav Fischer.

koeffizienten bei dem Fahrbeamtenpersonal muß man demnach anderthalbmal so hoch ansetzen, wie bei dem Durchschnittsmitglied der Krankenkassen.

Die Krankheitsziffern des Fahr= und vor allem des Lokomotivpersonals müssen um so furchtbarer erscheinen, je weniger die statistisch kestgestellten Zahlen die wirkliche Summe von Krankheit, die dieser Berufsklasse besichieden ist, zum Ausdruck bringen. Meldet sich doch das Fahrpersonal, wenn es sich noch irgend halten kann, nicht krank, um nicht der beim Fahrs dienst abfallenden Nebengelder verlustig zu gehen.

Wichtiger noch ist es, die wirklichen Erkrankungsfälle, die prozentuale Erkrankungsziffer und die Schwere der einzelnen Krankheitsfälle mit einander zu vergleichen.

Da tritt es besonders grell hervor, wie oft das Lokomotivpersonal vor allen anderen Berufsarbeitern von Krankheit heimgesucht wird. 82 von 100 Lokomotivbeamten müssen im Jahre (1887) wegen Krankheit den Dienst aussehen und zwar durchschnittlich auf je 19 Tage. Als nicht ganz so ansfällig, dasür aber meist von schwererer Erkrankung betroffen, erweist sich das Jugpersonal, bei dem stets 64 von je 100 Beamten eine Erkrankung im Jahre, die sie 24 Tage ihrer Berufsarbeit entzieht, zu befürchten hatten.

Bahnüberwachungs: und Stationspersonal sind mit einer prozentualen Erkrankungszisser von 38 bezw. 32 um 50% günstiger dran, wenn auch der einzelne Fall durchschnittlich eine noch längere Schonzeit zum Ausheilen erfordert (28 bezw. 26 Tage) als beim Fahrpersonal.

Stellen wir auch diesem Ergebnis die Durchschnittszissern der Reichskrankenversicherung für 1887 gegenüber: — auf 100 Mitglieder 40 Erkrankungsfälle, deren jeder durchschnittlich 14 Tage zur Heilung verlangt —, so zeigt sich die Gesundheitsschädlichkeit des Fahrbetriedes in ihrer doppelt bis dreisach so heftig verheerenden Furchtbarkeit.

Die meisten Opfer fordern, wie oben schon betont, die Berdauungs= leiden, ferner die rheumatischen Erfrankungen und die der Atmungsorgane, und zwar beim Zug= und Lokomotivpersonal meist doppelt und dreimal so= viel wie beim übrigen Bahnpersonal. Nerven= und Hautkrankheiten bilden ebenfalls einen nicht zu unterschätzenden Bestandteil der Erkrankungsursachen.

Eine britte besondere Gruppe von Berufsschädlichkeiten stellen die Berletzungen dar, denen das Fahrpersonal doppelt so häusig ausgesetzt ist wie das Bahnhosspersonal und viermal bis fünsmal so häusig wie das Stationspersonal. Zugunfälle und die beim Hinauslehnen des streckenbeobachtenden Lokomotivbeamten so oft zu beklagenden Zerschmetterungen des Schädels an vorspringenden Signalen und Telegraphenmasten, ferner Quetschungen und Berbrühungen treiben die Berletzungszissern unheimlich hoch.

Codulc

| 1,007                                                 | waren                   | ingett                   | 100)                | ben                     | stage                      | l ber<br>delistage,<br>chichnitt.<br>einen<br>imten                                   | nittgs<br>ber<br>ngen.                       | Allgem-<br>Plutstr             | eine unb<br>anfheiten         | 123    | itta         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|
| 1887.<br>Deamtengruppen                               | In Dienst waren<br>1887 | Zahl ber<br>Erkrankungen | Luf je 10<br>Reamte | Es flarben<br>insgesamt | Labl ber<br>Arankheitstage | Bahl der<br>Krankheitstage,<br>die durchschritte<br>auf einen<br>Beamten<br>entfallen | Durchschnitts-<br>bauer der<br>Erkrankungen. | indgefamt                      | darunter<br>Rheuma-<br>tisnus | Tophas | Divbtberitis |
| Bugbeförberungs:<br>beamte (Loko:<br>motivpersonal) . | 12 702                  | 10 436                   | 82                  | 91                      | 194 309                    | 15,3                                                                                  | 19                                           | 3441<br>(27,11%)               | 2475<br>(19,34 %)             | 16     | 31           |
| Rugbegleitungs:<br>beamte                             | 13 671                  | 8 750                    | 64                  | 198                     | 211 844                    | 15,46                                                                                 | 24                                           | 2600<br>(19,03 %)              |                               | 14     | 18           |
| Bahnbewachungs-<br>beamte                             | 20 053                  | 7 677                    | 88                  | 217                     | 211 719                    | 10,55                                                                                 | 28                                           | 2235                           | 1409                          | 11     | 33           |
| Stationsbeamte .                                      | 17 363                  | 5 588                    | 32                  | 155                     | 142 539                    | 8,22                                                                                  | 26                                           | (11, 15 %)<br>1572<br>(9,05 %) | (7,03 %)<br>928<br>(5, 34 %)  | 14     | 34           |

|                                   | Aranfh<br>Nervens | bes<br>19ft. | Grirant,<br>der | gn.   | ten<br>rgane                        | ten<br>ong,                        | ten<br>1885                                   | ten                  | Berle           | hungen                      | orb        |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 1867.<br>Teamtengruppen           | Uberhaupt         | deistestr.   | Mugen           | Ohren | Krankhetten<br>der<br>Atmungsorgane | Arantheiten<br>ber<br>Cirkulations | Aranthriten<br>beg<br>Berbauungs<br>apparates | Saut=<br>Irantheiten | im Dienft       | außer Dienst                | Celbitmord |
| Bugbeförderungs=<br>beamte (Lofo= |                   |              |                 |       |                                     |                                    |                                               |                      |                 |                             |            |
| motivpersonal).                   | 603<br>(4,75 %)   | 9            | 234<br>(1,84°%) | 55    |                                     | 160<br>(1,26 %)                    | 2660<br>(20,94 %)                             | 607<br>(4,78°/0)     | 838<br>(6,59 %) | 116                         | 2          |
| dugbegleitungs-                   | 450               | 10           | 170             | 20    | 1558                                | 170                                | 0004                                          | 460                  | 015             | 00                          |            |
| beamte                            | 450<br>(3,29%)    | 17           | 170<br>(1,24%)  | 50    | (11,40 %)                           | 176<br>(1,29 %)                    | 2034<br>(14,88 %)                             | 460<br>(3,38 %)      | 915<br>(6,69 %) | 93<br>(0,68 %)              | 90         |
| dahnbewachungs-                   |                   | _            |                 |       | 4.400                               |                                    |                                               |                      |                 |                             |            |
| beamte                            | 462<br>(2,30°%)   | 7            | 216 (1,68° o)   | 51    | 1433<br>(7,15 ° a)                  | 190<br>(0,95 %)                    | 1643<br>(8,19 %)                              | 587                  | 460             | 123                         | 8          |
| Stationsbeamte .                  | 472 (2,79%)       | 13           | 185             | 28    | 967<br>(5,57 %)                     | 175                                | 1343<br>(7,73 %)                              | 312                  | 186             | (0,61 %)<br>122<br>(0,70 %) | 4          |

### Bum Vergleiche mögen bie Bahlen von 1880 bienen:

|                        |   |   |   | Voi | n je 100 Beamten<br>erkrankten | Durchschnittsbauer<br>der Erfrankung |
|------------------------|---|---|---|-----|--------------------------------|--------------------------------------|
| Bugbeförberungsbeamte  | • | • |   | •   | 90,5                           | 17                                   |
| Bugbegleitungsbeamte . |   |   | • |     | 76                             | 19                                   |
| Bahnbewachungsbeamte   |   |   |   |     | 48                             | 22                                   |
| Stationsbeamte         |   |   |   |     | 45                             | 22                                   |

Die Unfallziffern beim Bahnbewachungs= und Stationsbienste erscheinen hier, trothem sie den verheerenden Rangierdienst mit enthalten, für die Besamtenschaft nicht so groß, weil zu jenen Dienstleistungen überwiegend Hilfs= beamte und Arbeiter herangezogen werden.

Interessant ist es, die Gesundheitsfestigkeit der Eisenbahnbediensteten auf den verschiedenen Altersstusen auch nur entsernt einmal zu prüsen. Das zur Verfügung stehende Material datiert freilich schon aus dem Jahre 1869, also noch aus der Zeit der Privatbahnen und findet sich in einer verssicherungstechnischen Studie über "die Sterblichkeits", Invaliditäts" und Krankheitsstatistif bei den Eisenbahnbeamten", bearbeitet von Dr. Aug. Wie gand, technischer Konsulent der Kommission für Sterblichkeits", Invaliditäts" und Krankheitsstatistif bei Eisenbahnbeamten. (Berlin in Kommission bei Weber 1871.)

Die hier gegebenen Tabellen über die Krankheitsverhältnisse bei den "Eisenbahnbeamten überhaupt" umfassen 11029 "unter einjähriger Besobachtung gestandene Personen". Auf sie entfallen 4173 Krankheitsfälle (auf 101 Personen also 38) und 66141 Krankheitstage (auf jede besobachtete Person 6 Tage, auf jeden Krankheitsfall 15,8 Tage).

Für die beobachteten Personen, welche im Alter von 25—30 Jahren standen, betrug nach wiederholtem statistischem Ausgleich die Erkrankungszisser etwa 35%, stieg dann ziemlich stetig mit den Lebensalterstufen, bis sie bei 42 Jahren 39% ausmachte. Bom 42. dis zum 50. Jahre schwankte sie zwischen 39,00 und 39,71, um dann für die nächsten 5 Jahresstufen wieder herabzugehen dis auf 37,46% (man wird einen alten zähen Beamtenstamm hinter dieser Altersgruppe vermuten müssen), und hernach dis zum 63. Jahre unter Schwankungen sich dis zu 44% zu erheben.

Diese immerhin antiquarischen Zissern gewinnen Bedeutung durch einen Vergleich mit den gleichzeitigen speciellen Erkrankungszissern des Zugpersonals auf den verschiedenen Altersstusen. Auf die 2650 unter einjähriger Besobachtung gestandenen Zugbeamten entsielen 1704 Erkrankungen (64,5 Fälle auf 100 Personen) und 24292 Krankheitstage (9,15 Tage pro beobachtete Person, 14,25 auf jeden Erkrankungsfall).

Die prozentuale Erfrankungsziffer belief sich bei den jüngeren Zugbeamten zwischen 24 und 30 Jahren auf 96%, siel dann unter Schwanstungen, um sich bei den Altersstusen von 37 bis 47 Jahren durchschnittlich nicht über 50% zu erheben; später kletterte sie bei den Zugbeamten zwischen 48 und 52 Jahr bis fast auf 80% hinauf, zeigte wie bei allen übrigen Eisenbahnbeamten für die nächsten paar Jahre einen jähen Abfall, um zuletzt wieder auf durchschnittlich 100% und mehr emporzuschnellen.

Codulc

Die jüngsten und die ältesten Zugbeamten scheinen hiernach die ansfälligsten, wenigst widerstandsfähigen Elemente zu sein. Jene sind die Strapazen des Dienstes noch nicht gewöhnt, diese sind mürbe geworden und aufgerieben. Nur unter den Fünfzigern ragt in ganz auffallender Weise eine gesundheitsseste Kerntruppe von wenig Leuten hervor, die noch ein paar Jahre standhalten, um dann ebenfalls schnell und sicher sich den Rest zu holen, während die anderen Kollegen alle meist schon zu Ende der Vierziger abgefallen sind.

Leider ist das Material nicht weitschichtig und nicht neu genug, um diese Zahleninterpretierung gegen jeden Einwand zu festigen.

Immerhin beckt sich diese Deutung mit den sonst bekannt gewordenen Bahlen, die Dienstunfähigkeit und Lebensalter des Eisenbahnpersonals in vergleichender Darstellung veranschaulichen. Tabellen, die Zillmer im Auftrage der deutschen Eisenbahnverwaltungen im Jahre 1890 versaßte, stellen sest, daß die meisten Zugbeförderungsbeamten im Alter von 46 bis 50 Jahren, und zwar nach einem Dienstalter von 19,7 Jahren pensioniert werden, die meisten Zugbegleitungsbeamten im Alter von 51 bis 55 Jahren nach einem durchschnittlichen Dienstalter von 21 Jahren, die meisten Stationsbeamten im Alter von 56 bis 60 Jahren, nach durchschnittlich 27,3 jährigem Dienste, die Mehrzahl der Bahnbewachungsbeamten im Alter von 61 bis 65 Jahren nach 27,1 Dienstjahren.

Über die besonderen greifbaren Ursachen, die den Eintritt der Dienste unfähigkeit herbeiführen, unterrichtet eine ebenfalls von Zillmer für das Jahr 1880 gegenüber 50 508 Zugbeamten (23 140 Zugbeförderungse und 27 368 Zugbegleitungsbeamten) aufgemachte Statistik, die folgendes besagt:

Bugbeförberung sbeamte.

| Es erkrankten                                                                                                                                                                           | Es wurden<br>dienstunfähig<br>%<br>aller<br>Beamten                                                                    | Es starben  o/o aller Beamten                | Insgesamt<br>ausgeschieden<br>o/o<br>auer<br>Fälle   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| An Rheumatismus. An Krankheiten des Nervensystems. Geisteskrankheiten. Krankheiten der Augen. Krankheiten der Ohren. Krankheiten der Atmungsorgane. Krankheiten des Verdanungsapparats. | $\begin{array}{c} 43 = 0.2 \\ 59 = 0.27 \\ 6 = 0.03 \\ 19 = 0.09 \\ 14 = 0.067 \\ 26 = 0.065 \\ 17 = 0.08 \end{array}$ | 5 = 0.02 $25 = 0.11$ $55 = 0.24$ $30 = 0.13$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |  |  |
|                                                                                                                                                                                         | 184 = 0,8                                                                                                              | 115 = 0,5                                    | $\begin{vmatrix} 299 = 100 \\ 1,30 \end{vmatrix}$    |  |  |

#### Bugbegleitungebeamte.

| Es 'erkrankten                                                                                                                                                                         | Es wurden<br>dienstunfähig<br>%<br>aller<br>Beamten                                  | Es starben  o/o aller Beamten | Insgesamt<br>ausgeschieden<br>%<br>auer<br>Fäur |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| An Rheumatismus. An Krankheiten des Nervensystems. Geisteskrankheiten. Krankheiten der Augen. Krankheiten der Ohren. Krankheiten der Atmungsorgane Krankheiten des Berdauungsapparats. | 64 = 0.28 $49 = 0.18$ $9 = 0.033$ $15 = 0.055$ $15 = 0.055$ $67 = 0.24$ $15 = 0.055$ | 45 = 0,165 $151 = 0,56$       |                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                        | 234 = 0,86                                                                           | 243 = 0,89                    | 477 = 100<br>1,75                               |  |

Lunge, Blut und Magen sind die Organe, bei benen Siechtum und Tod ihre Opfer fassen. Damals wie heute. Denn ein Blick in die neueren Sterbezlisten der Fahrbeamten, die beim Monatsabschluß ihres Wohlfahrtsübereinztommens neben den auszuzahlenden Beträgen, auch die Ursachen des Aussscheidens der ehemaligen Mitglieder, in erster Linie also die Todesursachen registrieren, bestätigen die aus jener Statistik zu ziehenden Ergebnisse.

Es ist in den letzten 10 bis 20 Jahren bezüglich des Gesundheitszustandes der Bahner nicht viel besser geworden. Der schwere Dienst und das hohe Gefahrrisiko gewähren keine Aussicht auf eine günstigere Gestaltung der Krankheitszund Unfallsziffern. Die statistischen Zusammenstellungen der privaten Unterstützungsvereine der Lokomotivführer, die zum Teil einen Überblick über die Entwickelung der letzten Jahrzehnte gestatten, bekunden es sehr deutlich in den Angaben über das durchschnittliche Sterbeund Pensionierungsalter.

Silfstaffe beutider Lotomotivführer.

| Durchschnitt<br>der Jahre | gahl ber<br>Gestorbenen | Lebensalter and physical              | Dienstolter     | Es starben<br>bicses burd<br>Lebens=<br>alter<br>erreicht | Pienste<br>Otenste<br>alter | Babl der Penfionare | Lebensalter und    | Dienstalter gedingen | Es wurden<br>bevor sie b<br>schnit<br>Lebensalter<br>erreicht | ieles durcho<br>tliche<br>  Dienstalter |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1885/7                    |                         | 431/3                                 | 171/3           | 63 %                                                      | 5700                        | 100                 | 54                 | 251/3                | 47,5%                                                         | 47 %                                    |
| 1895/7                    | 93                      | 44 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>Ü b | 182/s<br>ereint | 42 % om men                                               | 43 %<br>beutsch             | 132<br>er £         | 54<br>lotom        | 26 <sup>1</sup> /3   | 52,5 %<br>h r er.                                             | 47 %                                    |
| 1895/7                    | 21                      | 43½<br>Ver                            |                 | 54 %  <br>utscher                                         | eotomo                      | 41  <br>tip         |                    | —<br>unb &           | 46 %<br>  eizer.                                              | -                                       |
| 1895/7                    | 25                      |                                       |                 | 56,5 %                                                    |                             |                     | 50 <sup>1</sup> /s | _                    | 44 º/o                                                        | -                                       |

Die beiden letzteren Hilfskassen stellen jüngere Gründungen dar als die erstere und lassen keinen Vergleich mit früheren Jahrgängen zu. Immershin ergänzen sie das Bild des gegenwärtigen Standes, der ersten Hilfsskasse, die heut nicht mehr wie früher alle privatversicherten Lokomotivbeamten umfaßt. Diese Gegenwartsangaben zusammen lassen, gegenüber dem früheren Befunde, bezüglich der Widerstandsfähigkeit des Personals keinen erheblichen Fortschritt zum Bessern erkennen. Der Rückschluß auf die Entwickelung der Gesundheitsverhältnisse im allgemeinen fällt daher auch nicht günstig aus.

Gleichwohl darf nicht vergessen werden, daß es in vielen Punkten mit der Eisenbahnhygiene im letten Jahrzehnt vorangegangen und manche Berbesserung in den Betriebseinrichtungen durchgeführt worden ist. So sind in erster Linie die Führerstände auf den Lokomotiven behaglicher ausgestattet. Bunächst hat man die Dächer verlängert, um befferen Schutz gegen Regen und Sonne zu gemähren. Bis zum Jahre 1880 fträubten fich, wie Brahmer mitteilt, die Bahnärzte überhaupt gegen Überdachung der Führerstände, weil bie Beschäftigung im freien, unabgeschlossenen Raum gefünder sein follte. Seut geht man im Gegensat bazu erfreulicherweise zu immer besserer Verwahrung bes Führerstandes über; Klappwände ober Lebergardinen werden allent= halben angebracht. Durchsteigefenster sollen weiter bazu bienen, eine be= quemere, gefahrlose Bedienung ber frei gelegenen Maschinenteile am Oberfessel zu ermöglichen. Sitze mit Leberpolster und Spiralfeberung sind in ben letten Jahren allgemein eingeführt, während es vor noch nicht gar so langer Zeit straffällig war, wenn berartige reglementswidrige Möbel, aus brei Brettlein notdürftig zusammengefügt, auf einer Maschine angetroffen Die Bequemlichkeiten, glaubte man früher, verleiteten bas Per= jonal zu lässigerer Sandhabung bes Dienstes. Sat man in Bapern sich boch erft gang vor furzem von ber Überzeugung ber Schädlichkeit folcher Sitgelegenheiten frei machen fonnen.

Für das Zugpersonal sind Verbesserungen in den Diensteinrichtungen dadurch herbeigeführt worden, daß die Verwaltung die luftigen Bremsersitze mehr und mehr abgeschafft und durch geschlossene Bremswärterhäuschen erstetzt hat. Durch die Einführung der Bahnsteigsperre und die Vornahme der Fahrkartenhauptkontrolle auf den Bahnhöfen ist die gesundheitsschädliche und lebensgefährliche Turnerei auf den Trittbrettern längs des fahrenden Zuges größtenteils in Wegfall gekommen.

Die Übernachtungsgelegenheiten sind menschenwürdiger hergerichtet, mehr und mehr specielle Überwachungslofale mit Dienstbetten, für die das Perssonal die erforderliche, von der Verwaltung gelieferte Bettwäsche in Blechstrommeln mitbringt, hergestellt worden, wenn auch die schmierigen, schwarz

Canic

16

überzogenen Pritschen noch längst nicht aus der Welt verschwunden sind und die Ruhe bei der Beschränktheit der Überwachungslokale und dem steten Sehen und Kommen von fahrendem Personal noch keine vollkommene ist. Daß neuerdings Lesestoff in den Übernachtungsräumen und Neservestuben ausgelegt werden soll, wird vom Personal dankbar anerkannt werden.

Auch die fürzlich angeordnete Verabreichung von stärkenden Nahrungsmitteln und erwärmenden Getränken an Zugbedienstete und Arbeiter bei Eintritt strenger Kälte (über 12 Grad Celsius) und bei ungewöhnlich langer Ausbehnung der Fahrzeit wird ihr gutes wirken. Die Errichtung von Unterkunftsbuden für die Bahnhofsbediensteten zum Schutze gegen Witterungsundilden,
die Ausstattung zahlreicher dieser Räume mit Kochapparaten, die Anlage von
Kantinen auf einzelnen Bahnhofsplätzen und Werkstätten haben ebenfalls dazu
beigetragen, den Dienst des Bahners bezw. der Sisenbahnarbeiter etwas freundlicher zu gestalten. Die Anlage von Badeanstalten (382 an der Zahl mit
395 Brauseapparaten, 673 Wannen und 23 Dampsbädern) hat für die
Bahnerschaft sich als wohlthuend erwiesen, wenngleich ihre Benutzung
durch unentgeltliche Berabreichung der Bäder an alle Arbeiter und Beamten
noch eine wesentliche Steigerung erfahren könnte.

Lungenheilstätten und Genesungsheime, Alters- und Invalidenheime sollen in kurzem ihren Segen den Bahnern erschließen.

Wieviel aber zu thun übrig bleibt, bas zeigen bie obigen Ergebnisse ber Krankheitsstatistif und ein Bergleich ber bestehenden Arbeitsverhältnisse mit den hygienischen Forderungen der Bahnärzte, besonders bezüglich der Ruhe und Urlaubszeiten bes Bahnpersonals. In ber Sektion "Berkehrshygiene" bes internationalen Hygienekongresses zu Bubapest wurde erklärt, daß mindestens alle 10 Tage eine 24 stündige Ruhepause, und jährlich wenigstens ein 14 tägiger Urlaub, beffen Dauer mit bem Dienstalter steigen muffe, bem Bahnpersonal zu gewähren sei. Und Brahmer führt bies weiter aus: "Entsprechend ber Berschiedenheit ber körperlichen Frische in ben einzelnen Lebensaltern, fann auch die Zeit des Urlaubs eine verschiedene fein. Für die ersten 5 Jahre genügen 8 Tage, für die barauf folgenden 5 Dienstjahre 14 Tage, für bie Zeit vom 10. bis 20. Dienstjahre 3 Wochen und von da ab 4 Wochen. Der Urlaub foll pflicht mäßig fein; er muß angenommen werden ohne Rücksicht barauf, ob er zu Hause ober außerhalb verbracht wird." Dben ift bargethan, bag bem Betriebsbebiensteten bie Dienstruhe in bem hier geforderten Umfange noch keineswegs allgemein zu teil wird. Auch die heut geltenden Grundsäte für die Urlaubsgewährung werben ben hier aufgestellten Minbestforderungen formell noch nicht gang gerecht; vor allem aber erweckt bie praktische Durchführung biefer Grundfätze die Zufriedenheit der Bahnärzte wie der Beamten durchaus nicht. Dr. Gilbert sagt betreffs des Urlaubs: wegen des starken Sommersverkehrsbetriebes könne er leider nur in ungünstiger Jahreszeit gewährt werden, ferner würde er nicht als ein Necht, sondern immer noch als eine Wohlthatsbezeugung angesehen. Dieser Charafter der Urlaubsgewährung macht es möglich, daß sie auch ganz unterbleiben kann.

In bem Schlufpaffus ber amtlich proflamierten Grundfate heißt es fogar: "Ausgeschlossen von der Bewilligung eines Erholungsurlaubes follen werden: a) die Dienstanfänger, b) Beamte, beren Leistungen nicht befriedigend ober beren Führung in und außer Dienst zu Tadel Anlaß gegeben hat." Die Urlaubsgewährung stellt sich hiernach geradezu als eine Belohnung bar. Um so leichter kann sie verweigert werden, ohne daß bie vorgesetzte Behörde das Verkehrsübermaß als Ablehnungsgrund zu nennen braucht; — die ungeheuerlich gesteigerte Verkehrsarbeit wäre ja eigentlich nur ein Grund für Personalsvermehrung, nicht gegen Urlaubsgewährung. Diele Beamten verzichten überdies, weil der Urlaub nicht zu der ihnen genehmen Zeit ober nur in ber Hälfte ber gewünschten Dauer gewährt werben kann, auf eine zusammenhängende Erholungspause und suchen statt bessen zu verschiedenen Jahreszeiten und zu besonderen Gelegenheiten je zwei bis brei Tage frei zu bekommen. Der eigentliche Zweck bes Urlaubs, bie Erholung, wird natürlich bei solcher Zersplitterung ber bienstfreien Tage nicht erreicht. Daß andererseits in gunftigen Fällen besser situierte ältere Beamte auch unter ber Herrschaft ber heutigen Urlaubsgrundsätze großartige Erholungs= ober Vergnügungsreisen ausführen, möchte ich keineswegs verschweigen.

Freie Fahrt gewährt die Berwaltung dem Beamten nach fünfjähriger Dienstzeit, auf Grund internationalen Übereinkommens auch für die Bahnen der Nachbarländer; die sonstigen Reisekosten freilich wurden in den mir bestannten Fällen fast immer aus privatem Bermögen gedeckt. Trot der geringen praktischen Bedeutung, die den allgemeinen Grundsätzen über die Urlaubsgewährung innewohnt, mögen sie hier zum Schlusse Plat sinden:

Ohne Beibringung eines ärztlichen Zeugnisses sollen erhalten:

Die Subalternbeamten erster Klasse bis zu 21 Tagen, diejenigen zweiter Klasse (darunter Lokomotivführer und Zugführer) bis zu 14 Tagen, die unteren Beamten höchstens 8 Tage.

Innerhalb ber bezeichneten Grenzen entscheibet bas Lebens= und Dienst=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Österreich ist den Staatsbahnbeamten ein jährlicher Erholungsurlaub von 14 Tagen vertragsmäßig zugesichert.

alter der urlaubnachsuchenden Beamten in der Weise mit, daß Beamte, die das 45. Jahr noch nicht überschritten haben, nicht mehr als 14 Tage Urslaub erhalten, wenn nicht besondere Umstände, wie hervorragende dienstliche Inanspruchnahme über die gewöhnliche Dienstdauer hinaus und die Schwere der Verantwortlichkeit hinsichtlich der einzelnen Beamten obliegenden Dienstsgeschäfte, einen längeren Urlaub rechtsertigen.

Über den an Hilfsbeamte und Arbeiter zu gewährenden Urlaub verslautet in diesen Ausführungen garnichts; diesen Zweimalhunderttausend wird nur in günstigen Ausnahmefällen Urlaub nach dem diskretionären Ersmessen der Behörde gewährt; auch genießen sie nicht freie Fahrt.

Ein letzter wichtiger Punkt, ber in dieser Rubrik zu erwähnen ist, ist bie Frage ber ärztlichen Behandlung.

Den Beamten und ihren Angehörigen wird unentgeltliche ärztliche Hilfe auf Kosten der Verwaltung durch Bahnärzte, die gegen ein jährliches Pauschquantum verpflichtet sind, gewährt. Die Arzneikosten hat der Besamte selbst zu tragen. Ist das schon eine unangenehme Zugabe zu dieser an sich segensreichen Einrichtung, so wird der Wert dieser freien Arzthilse durch die Anzulänglichkeit des Systems gegenüber den saktischen Verhältsnissen, nicht selten überhaupt in Frage gestellt.

Die Klagen unter den Beamten über die Art der Behandlung sind, soweit ich es beobachten konnte, recht lebhafte. Viele gehen, wenn sie es erschwingen können, lieber zum Nicht=Bahnarzte, um sich nicht über die ansgeblich nachlässige Behandlung seitens eines Bahnarztes ärgern zu müssen.

Hort man die Bahnärzte dagegen, so pflegen diese wieder über die Anmaßung der Beamten zu flagen, die bei jeder eingebildeten Krankheit ihrer Person oder eines ihrer Angehörigen dauernd den Arzt in ihrem Hause haben möchten und ihn wie einen bezahlten Arbeiter behandeln.

Diese sich widersprechenden Klagen haben ihre gemeinsame Wurzel vielleicht in der Institution, die gegenüber den Anforderungen der Wirklichkeit manchmal versagen mag.

Der Betriebsbericht für 1899 gewährt einen ungefähren Einblick in bie Verhältnisse.

Im Berichtsjahre 1899 standen rund 112390 Beamten, auf heren jeden durchschnittlich wohl eine Frau mit 2 Kindern zu rechnen sein dürfte, also rund 450000 Personen, die ein Anrecht auf ärztliche Behandlung haben und zum Teil, wie wir oben gesehen, eine außerordentlich hohe Erstrankungszisser ausweisen, 1997 Bahnärzte gegenüber, deren Bezüge sich auf 812100 Mk. beliesen, d. h. ein Bahnarzt hatte im Durchschnitt gegen eine jährliche Bergütung von 406 Mk. etwa 225 Personen ärztlichen Beischne Beischen Beische Beischen Beischen Beischen Beischen Beischen Beischen Beische Beischen Beische Beischen Beischen Beische Beischen Beischen Beische Beische Beischen Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beische Beisch Beische Beischlich Beisch Beische Beischlich Beische Be

4 11

ftand zu leisten. Nun sind damit aber die Aufgaben des Arztes feineswegs erschöpft, sondern er hat vor allem auch Gefundheitsgutachten über die neu einzustellenden Beamten und zwar mit einer gründlichen Ausführlichkeit auszuarbeiten, sowie die prozentuale Erwerbsfähigkeit eines im Bahnbetriebe Berletten behufs Feststellung ber Rente abzuschätzen; er hat bas Hör- und Sehvermögen ber im Betriebe Bedienfteten häufigeren Untersuchungen gu unterziehen, bei Betriebsunfällen Silfe zu leiften und bie Rettungsfästen zu kontrollieren. Wenn man zubem bebenkt, bag bie Patienten bieser Arzte ju einem Teil nicht an bemfelben Orte, wo ber Arzt feinen Sit hat, fon= bern auf Nachbarstationen und in Bahnwärterbuden an ber Strecke, eine Meile und weiter entfernt wohnen 1 - im preußisch-heffischen Gifenbahnnet gab es 1899 allein 5335 Stationen gegenüber 1997 Bahnärzten — und daß bem Arzte die Unkosten für diese Wege nicht besonders vergütet werden, so ift es vielleicht begreiflich, baß bie Herren bei ber niedrigen Honorierung für alle biese Thätigkeiten nicht übermäßig viel Kraft und Zeit aufwenden fonnen und mancher Patient die peinliche Sorgfalt in der Behandlung zu vermissen in die Lage kommt. Die Unzulänglichkeit ber Beamtenkranken= fürforge kommt ferner indirekt in ber Thatsache zum Ausbruck, daß sich Beamte in freie Krankenhilfskassen einkaufen, zumal die Fahrbeamten, die, einer Erkrantung sehr häufig ausgesetzt, ben Fortbezug ihrer Nebengelber sich auch für die Krantheitstage sichern wollen.

Das Arbeiterkrankenkassenwesen im Bahnbereiche, das sich auf die Krankenversicherungsgesetze vom 15. Juni 1883 und vom 10. April 1892 stützt, erscheint dem gegenüber als eine Institution mit entschieden günstigerer Wirksamkeit. Allerdings wird hier diese Krankenfürsorge nicht kostenlos geboten, sondern der Arbeiter hat, wie in den übrigen gewerblichen Krankenstassen wöchentlich Beiträge in der Höhe von 2% seines Arbeitsverdienstes zu leisten, deren Gesamtsumme sich im Jahre 1899 durchschnittlich auf 17,77 Mk. belief. Die Eisenbahnverwaltung steuerte einen halb so hohen Betrag für jeden Arbeiter zur Bersicherung bei, so daß pro Kassenmitglied im Jahre 1899: 28,66 Mk. zur Berwendung bereit standen.

Infolge der günstigen Vermögenslage, in denen sich die Arbeiterkrankenstassen der Eisenbahnverwaltung besinden, verbrauchten sie diesen Betrag fast vollständig — 28,10 Mk. pro Mitglied — und gewährten dafür den Kassensmitgliedern und (mit einer Ausnahme) auch deren Angehörigen, freie ärztliche Behandlung, übernahmen dazu die Kosten der den Mitgliedern und ihren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Verunglückungen von Betriebsbeamten ergeben sich hieraus bisweilen gerabezu graufame Folgeerscheinungen.

Angehörigen gelieferten Arzneien und Heilmittel, sowie der Krankenhaus= pflege ganz oder teilweise, gaben Wöchnerinnen Unterstützungen und zahlten endlich beim Ableben von Angehörigen Sterbegelder.

Gehen die Krankenkassen der 21 Eisenbahndirektionen mit dieser Berücksichtigung der Angehörigen in ihren Leistungen über das Ziel der meisten übrigen gewerblichen Kassen hinaus, so bieten sie andererseits auch den Mitzgliedern durch Unterstützungsgewährung über das gesetzliche Mindestmaß von 13 Wochen hinaus und teilweis durch Bewilligung höherer Krankengeldsätze besondere Vorteile vor zahlreichen Kassen der Privatindustrie.

Von den 21 Betriebskrankenkassen bieten (1899) 9 eine Krankensürsorge für 20 bis 30 Wochen, 8 eine solche von 36 bis 39 Wochen, 4 solche sür ein ganzes Jahr. Nur bei 2 Kassen beschränkt sich der Krankengeldsatz auf die Hälfte des Lohnes, bei 19 erhob er sich darüber, ja stieg bei den meisten zu zwei Dritteln des wirklichen Verdienstes auf. Gewünscht wird von den Kassenmitgliedern freilich ein Krankengeld in der vollen Höhe des Tagelohnes.

Der Vergleich mit den übrigen Betriebskrankenkassen des Reichs fällt also erheblich zu Gunsten derer der Eisenbahn aus. Bon jenen sorgten nur 32% über die gesetzliche Mindestkrist von 13 Wochen hinaus für ihre Kranken und nur 17% der Kassen zahlten ein Krankengeld, das die Hälfte des wahren Arbeitsdienstes überstieg. Überdies zahlte die Bahnkrankenkasse in Fällen schwerer Verletzung oder langwieriger Krankheit das Krankengeld sogleich vom ersten Tage der Erkrankung ab.

Von 8 Krankenkassen ist auch die beschränkte freie Arztwahl für die Mitglieder an den Orten eingeführt worden, wo mehrere Kassenärzte bestellt sind. Das Sterbegeld war bei 9 Kassen auf das 30 fache des täglichen Verdienstes, von 6 Kassen auf das 32= bis 36 fache und von den übrigen 6 auf das 40 fache festgesetzt worden.

Ein zahlenmäßiges Bild, das zugleich einen ungefähren Bergleich mit dem Stande der übrigen Betriebskrankenkassen des Reiches gestattet und die Entwickelung der Gesundheitsverhältnisse im Sisenbahnbetriebe erkennen läßt, möge diese Darstellung beschließeu.

Der Mitgliederbestand der Betriedsfrankenkassen, denen alle Hilfsbeamten und Bahnarbeiter, mit Ausnahme der bei Neubauten beschäftigten, ansgehören, soweit ihr Jahresverdienst 2000 Mk. nicht übersteigt, bezisserte sich im Durchschnitt des Jahres 1899 auf 230 861, im Jahre 1898 auf 231 192 versicherungspflichtige Personen, unter denen sich 5512 bezw. 5005 Frauen befanden.

Erfrantungefälle.

|                 |                  | Für je                    | Davon infolge Unfallen |                          |  |  |
|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--|--|
| Jahr.           | Überhaupt.       | Für je<br>100 Mitglieber. | überhaupt              | für je<br>100 Mitglieber |  |  |
| 1899<br>1898    | 83 086<br>70 069 | 35,76<br>30,13            | 14 279<br>12 739       | 6,15<br>5,47             |  |  |
| 1897<br>1896    | 70 001<br>58 808 | 32,37<br>29,86            | 11 661<br>7 792        | 5,39<br>3,96             |  |  |
| Durchichnitts } | 66 293           | 31,00                     | 10 731                 | 5,04                     |  |  |
| Durchschnitts } | 59 437           | 31,11                     | 6 171                  | 3,23                     |  |  |

### Rrantheitstage.

|                                |                                                  | Mar ein                      | Kur einen                        | Davon infolge Unfällen                   |                              |                                   |  |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Jahr.                          | Überhaupt.                                       | Mitglied.                    | Ertrantungsfall.                 | ilber=<br>haupt                          | Für ein<br>Mitglied          | Für einen<br>Erfrankungs:<br>fall |  |  |
| 1899<br>1898<br>1897<br>1896   | 2 002 209<br>1 769 827<br>1 740 706<br>1 505 843 | 8,62<br>7,61<br>8,05<br>7,65 | 24,10<br>25,26<br>24,87<br>25,61 | 338 967<br>316 370<br>286 506<br>211 908 | 1,46<br>1,36<br>1,32<br>1,08 | 23,73<br>24,83<br>24,57<br>27,20  |  |  |
| Durchschnitt=<br> lich 1898/96 | 1 672 125                                        | 7,83                         | 25,25                            | 271 595                                  | 1,30                         | 26,22                             |  |  |
| Durchschnitts }                | 1 122 937                                        | 5,83                         | 18,74                            | 156 250                                  | 0,82                         | 26,30                             |  |  |

Das lette Berichtjahr 1899 ist ein außergewöhnlich ungünstiges gewesen, die prozentuale Erkrankungsziffer von 35,76 ist noch niemals das gewesen. Sie übertrifft die nächsthöchste des Jahrzehnts, die 34,92 % des Jahres 1893, noch um 4/5%.

Dieses ausnahmsweise ungünstige Jahr ist baher bei den Durchschnittsberechnungen ausgeschlossen worden und der Durchschnitt der drei vorauf= gegangenen Jahre, die etwa dem Jahrzehntdurchschnitt hinsichtlich der prozentualen Erkrankungszisser entsprechen, der Betrachtung zu Grunde gelegt, und dem Durchschnitt zu Anfang des Jahrzehnts 1889/98 gegenüber gestellt.

Die Zahl ber Erfrankungsfälle bei Eisenbahnarbeitern und Hilfsbeamten beträgt zu Anfang und zu Ende bes Jahrzehnts 31 %, stellt sich also etwas günstiger, als die für das Bahnbewachungs= und Stations= beamtentum im Jahre 1887 ermittelten Ziffern. Das ist natürlich, da angestellte Beamte schon eine mehr ober minder lange, vielsach zehnjährige Arbeiter= oder Hilfsbeamtenzeit hinter sich haben und entsprechend ältere, stärker verbrauchte Leute darstellen, während andererseits der Arbeiterdienst zum Teil auch ein geregelterer, als der der Fahr= und Bahnüberwachungsbeamten ist. Aus denselben Gründen stellt sich auch die Zahl der auf ein Mitglied der Arbeiterkrankenkasse entfallenden Krankheitstage bedeutend niedriger als bei den Beamten, während die Dauer des einzelnen Erkrankungs= falles bei beiden Gruppen etwa die gleiche ist.

Die beachtenswertesten Erscheinungen in diesem statistischen Entwicklungs= bilde sind einmal die außerordentliche Steigerung ber Krankheitsbauer pro Mitglied und im einzelnen Erkrankungsfalle — um ein volles Drittel wie ferner die Anhäufung der Unfallverletzungen. Die Krankheitsfälle find also schwerer geworden und erfordern eine längere Beilungsbauer, wenn auch beren Ausdehnung gewiß zu einem kleinen Teile burch die gunftigeren Pflege= bedingungen, die die Rassen heut gegenüber früher gewähren, mit verursacht Dagegen trifft eine ähnlich günstige Erklärung für die Verlängerung der Krankheitsbauer bei der Zunahme der Unfallverletzungen, so beliebt fie auch ift, nicht recht zu; benn wenn man darauf hinweift, daß heute bie Unfallstatistif die einzelnen Unfälle, felbst die minimalsten Berletzungen, Die früher gar nicht gemelbet worden seien, peinlich genau erfasse, und baß ja auch die Zahl der entschädigungspflichtigen Unfälle im Bergleich zu ben überhaupt gemelbeten gesunken fei 1, so berücksichtigt man doch nicht, baß die durchschnittliche Dauer der einzelnen Erkrankung heut genau ebensolange währt, wie zu Anfang der neunziger Jahre, daß also die statistisch erfaßten

| <sup>1</sup> Auf je<br>kom              |       | ersichert<br>i der B |       | nen   | Verhältr<br>pflichtige | en zu al |       | hädigungs=<br>epflichtigen |
|-----------------------------------------|-------|----------------------|-------|-------|------------------------|----------|-------|----------------------------|
|                                         | 1890  | 1897                 | 1898  | 1899  | 1890                   | 1897     | 1898  | 1899                       |
| Melbepflichtige                         | 40,88 | 59,45                | 61,33 | 65,03 | 0,151                  | 0,121    | 0,121 | 0,119:1                    |
| Darunter ents<br>schäbigungsspflichtige | 6,24  | 7,17                 | 7,44  | 7,77  |                        |          |       |                            |

Meldepflichtig ist nach dem Unfallversicherungsgesetz jeder Unfall, der eine Erstrankung von mehr als drei Tagen zur Folge hat.

Bon sämtlichen 1744 im Jahre 1899 gemeldeten Unfällen von Eisenbahnarbeitern verursachten 377 oder 22 % eine nur vorübergehende Erwerbsunfähigkeit, 870 oder 50 % eine dauernde teilweise, 167 oder 10 % eine dauernde völlige Erwerbsunfähigkeit und 330 oder 19 % Fälle den Tod der Betroffenen.

Comb

Fälle heut burchschnittlich ebenso schwere sind, wie in jener Zeit. Unter biesen Umständen stellt die prozentuale Zunahme der Unfälle ein recht bes benkliches Entwickelungssymptom dar.

Es dürfte angebracht sein, hier einen Seitenblick auf die eigentlichen Sisenbahnbetriebsunfälle zu wersen, soweit sie sich innerhalb des Fahrsbetriebes auf den preußischen Vollspurbahnen, also unter Ausschluß der Werksstätten, Gas= und Maschinenanlagen 2c. in denselben Zeitabschnitten absspielten.

| Zahl der Unfälle.                       | 1889/91 | 1896/98 | 1899  |
|-----------------------------------------|---------|---------|-------|
| Auf freier Bahn                         | 532     | 555     | 586   |
|                                         | 1777    | 1281    | 1365  |
| Im ganzen                               | 2309    | 1836    | 1951  |
| Auf 1 km Betriebslänge                  | 0,096   | 0.065   | 0,065 |
|                                         | 6,7     | 4.3     | 4,06  |
|                                         | 0,26    | 0,16    | 0,15  |
| andere, einschließlich der Selbstmörder | 2046    | 1629    | 1756  |
| Auf 1 000 000 Zugkilometer              | 10,0    | 6,3     | 5,8   |
| Auf 1 000 000 Wagenachökilometer        | 0,24    | 0,146   | 0,138 |

Trot der gesteigerten Betriebsintensität eine prozentuale, ja eine abfolute Abnahme der Unfälle.

Trennt man die Ziffern der verunglückten Reisenden von denen der Beamten und Arbeiter, so ergiebt sich:

|                                               |            | 896/98<br>auf 1 000 000) | 1899<br>(auf 1 000 000) |                    |  |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Getötete<br>Berlette Reisende                 | 49<br>215  | (0,1)<br>(0,48)          | 38<br>211               | (0,069)<br>(0,381) |  |
| Insgesamt verunglückt                         | 264        | (0,58)                   | 249                     | (0,45)             |  |
| Getötete \ Beamte und<br>Verletzte \ Arbeiter | 311<br>719 | (967)<br>(2239)          | 835                     | ( 972)<br>(2322)   |  |
| Insgesamt verunglückt                         | 1030       | (3206)                   | 1136                    | (3294)             |  |

Die Promissezissern von 3,2 bezw. 3,3 beziehen sich, nach dem Vorgang der amtlichen "Denkschrift über den Stand der Betriebssicherheit u. s. w. vom 10. Januar 1898", auf die Gesamtzahl sämtlicher Eisenbahnsbeamten von dem Präsidenten herab bis zum letzten Hilfsnachtwächter und

Werkstättenlehrling. Bezöge man richtiger die Unfallziffern ausschließlich auf das Betriebspersonal, das mit dem rollenden Material dienstlich zu thun hat, und schlösse die Oberbeamten, das Bureau=, Werkstätten=, Magazin= personal aus, so würde sich 1899 der Promillesat der Verunglückten auf 5,83 gestellt haben.

Über die Art der Betriebsunfälle, von denen die Beamten und Ar= beiter betroffen wurden, giebt folgende Übersicht ungefähren Aufschluß:

 $1897/99^{1}$ .

|                                                                            | Getötet ober innerhalb 24 Stunben verstorben. Unzahl. % |      | Berlept.      |      | Gefamti       | unfälle.<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------|------|---------------|---------------|
|                                                                            | 1                                                       |      |               |      |               |               |
| 1. Bei Zugunfällen                                                         | 14                                                      | 4    | 117           | 15,5 | 131           | 12            |
| des Aufenthalts auf diesen 3. Beim Wagenschieben und Rangieren             | 44                                                      | 13   | 129           | 17   | 173           | 16            |
| ber Züge, sowie beim Abkuppeln .<br>4. Durch unzeitigen Aufenthalt auf ben | 105                                                     | 31,5 | 272           | 36   | 377           | 34,5          |
| Geleisen, namentlich beim Uber- schreiten derselben.                       | 130                                                     | 39   | 112           | 14,5 | 242           | 22            |
| 5. Durch sonstige unvorsichtige Hand-<br>habung des Dienstes               | 41                                                      | 12,5 | 130           | 17   | 171           | 15,5          |
|                                                                            | 334<br>(30,5)                                           | 100  | 760<br>(69,5) | 100  | 1094<br>(100) | 100           |

Die Gefährlichkeit des Rangiergeschäftes springt aus diesem Zahlen= bilde vornehmlich in die Augen, während andererseits die hohe Anzahl der Todesfälle beim Geleisüberschreiten darthut, wie unbarmherzig der Betrieb die Unachtsamen, Lässigen aussondert.

Ein internationaler Bergleich ber Unfallhäufigkeit in den verschiedenen Sisenbahnbetrieben der Kulturwelt, so erwünscht er wäre und so viel Zahlen auch aufgehäuft sind, scheitert an der Inkommensurabilität dieser Ziffern.

Beträchtlicheren Wert hat ein Vergleich der Unfallstatistik des Eisenbahnbetriebs mit der der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Kamen beim preußischen Staatsbahnbetriebe auf je 1000 Versicherte im Jahre 1897 59,45 Verletzungen, darunter 7,17 entschädigungspflichtige Fälle, im Jahre 1898 61,33, darunter 7,44 entschädigungspflichtige Fälle, 1899: 65,03 bezw. 7,77, so bei den 65 gewerblichen Berufsgenossenschaften: 41,8 Ver-

<sup>1</sup> Für 1896 nicht specifiziert.

letzungen bezw. 6,9 entschäbigungspflichtige Fälle im Jahre 1897, 42,9 bezw. 7,1 im Jahre 1898 und 40,19 bezw. 7,39 im Jahre 1899.

Beachtenswert ist, daß für die Privatbahnberufsgenossenschaft die entsprechenden Zahlen 1897: 64,5 bezw. 6,2, 1898: 68,8 bezw. 4,8, für die Straßenbahnberufsgenossenschaft 1897: 72,6 bezw. 5,9, 1898: 80,7 bezw. 6,2, und für die Fuhrwerksgenossenschaft 1897: 62,6 bezw. 17,5, 1898: 60,5 bezw. 17,8 lauteten. Dem Eisenbahnbetrieb sind also in der Unfallfrequenz die übrigen Transportgewerbe noch über. In der Schwere der einzelnen Unfälle freilich wird der Eisenbahnbetrieb allerdings nur von dem alten Fuhrwerksbetriebe übertrossen, dessen Erbe die Eisenbahn einst unter schweren Bedenken des Publikums, das eine kolossale Häufung der Unfälle fürchtete, angetreten hat.

Die finanziellen Leistungen ber Arbeiterkrankenkassen bebürfen jum Schlusse noch eines Wortes. Das Gefamtvermögen ber 21 Kassen stellte sich zu Anfang bes Jahres 1899 auf 8,1 Millionen Mf., zu Enbe bes Jahres auf 7,9 Millionen Mt., es scheint einen Sättigungspunkt erreicht zu haben; pro Mitglied betrug ber Bermögensfat 34,99 bezw. 34,20 Mf. (1898: 34,98 Mf., bei ben übrigen Betriebsfrankenkassen bes Reiches 28,33 Mf.). Die laufenden Beiträge seitens ber Mitglieder bezifferten fich im Jahre 1899 auf 4,1 Millionen Mf., feitens ber Gifenbahnverwaltung auf 2,05 Millionen Mf., insgefamt 6,66 Millionen Mf., die Gefamt= ausgaben auf 6,56 Millionen Mf., wovon etwa 32 000 Mf. auf Ver= waltungs- und sonstige Ausgaben entfielen. Der Beitrag pro Mitglieb ist allerdings im Durchschnitt bedeutend höher als bei ben übrigen Kassen. Er betrug 1898 pro Kopf: 17,14 Mf. (seitens bes Arbeiters), 8,57 Mf. (seitens ber Verwaltung) = 25,71 Mf. (1899: 26,65), bei ben anberen Kassen nur 20,29 Mf. Dafür waren aber auch bie Leistungen ganz außer= orbentliche. Während die Betriebsfrankenkaffen 1898: 19,47 Mf. für Krankheitskosten pro Mitglied ausgaben, leistete bie Gifenbahnkrankenkasse 1898 pro Mitglied (einschließlich seiner Angehörigen) im Durchschnitt: 22,63 Mf. (1899: 25,69 Mf.) Krankheitsgelber und 2,15 Mf. (1899: 2,41 Mf.) Sterbegelber, insgesamt also: 24,78 Mf. (1899: 28,10 Mf.)

Auf einen Erkrankungsfall wurden 1898: 82,26 Mk. (1899: 78,60 Mk.) einschließlich des Sterbegeldes aufgewendet, während die sonstigen Betriebs=tassen 1898: 47 Mk. pro Erkrankungsfall ausgaben. Berücksichtigt man auch, daß der Erkrankungsfall eines Eisenbahners etwa  $25^{1/4}$  Tage, der bei den anderen Kassen nur  $16^{1/2}$  Tage zur Heilung erforderte, so war die Leistung pro Tag doch bei der Eisenbahnkasse im Durchschnitt um ein Siebentel höher als anderswo (3,26 Mk.: 2,86 Mk.).

Das eigentliche Krankengeld, bas an Stelle bes ausfallenden Lohnes trat, betrug hiervon bei der Eisenbahnkasse 1898: 1,44 Mk. (1899: 1,52 Mk.), bei den anderen Kassen: 1,22 Mk., sodaß für die ärztliche Behandlung, Arznei, Krankenhauspflege noch immer ein höherer Satz bleibt als bei den Fabrikkassen.

Das Sterbegeld betrug bei den 2079 Sterbefällen von Kassenmitgliedern im Jahre 1898 im Durchschnitt 86,25 Mf., 1899 bei 2130 Fällen 91,32 Mf. Bei jedem der 11776 (1899: 12470) Todesfälle unter den Angehörigen wurden durchschnittlich 27,19 Mf. (1899: 29,31 Mf.) ausgezahlt.

Dank ihrem günstigen Bermögensstande konnte die Kasse mehr für die Gesamtunterstützung ihrer kranken Mitglieder nebst Angehörigen ausgeben, als die laufenden Beiträge und Eintrittsgelder einbrachten.

Die Arbeiterkrankenkasse beteiligte sich auch mit Anteilzahlungen (1900: 67047 Mk.) an den Bestrebungen der Arbeiterpensionskassen, den Schwerskranken, zumal den Tuberkulosen, die Segnungen eines vollständigen Heilsversahrens zu gewähren.

Da dieser Zweig der Fürsorgethätigkeit von erheblicher Bedeutung für die Gesundheitsverhältnisse der Eisenbahner ist, sei hier mit kurzen Worten darauf hingewiesen, wenn auch das eigentliche Verdienst dieses Planes überswiegend auf das Konto der Arbeiterpensionskassen, die zwei Drittel der Kosten etwa aufbringen (120 121 Mk. im Jahre 1900), zu setzen ist.

Bon ben 759 im Jahre 1900 gestellten Anträgen auf Einleitung eines Heilverfahrens wurden 644, barunter 4 von Frauen, genehmigt und bis zum Jahresschlusse burchgeführt; und zwar bezogen sich zwei Drittel berfelben (429) auf Fälle von Tuberkulofe. Diese letteren erforderten insgefamt 27852 Verpflegungstage und einen Kostenaufwand von 170282 Mt. (inkl. 47214 Mk. Familienunterstützung), von benen 50155 Mk. durch die Krankenkassen gebeckt wurden; 64,9 Verpflegungstage zu 4,31 Mk. entfielen im Durchschnitt auf einen Lungenkranken. Bu ben burchschnittlichen Gefamtkosten für einen Lungenfranken (einschließlich 127,6 Mt. Familienunterstützung) im Betrage von 396,92 Dif. steuerte die Arbeiterkrankenkasse Die übrigen 215 Kranfheitsfälle, die einem Beilverfahren 116,9 Mf. bei. zu unterziehen waren, kosteten bei 9431 Berpflegungstagen 55 583 Mt., von benen die Krankenkasse 16892 Mf. übernahm. Bei 4,02 Mf. Unterftützung pro Berpflegungstag (inkl. Familienunterstützung) stellten sich bie durchschnittlichen Gesamtkosten für jeden diefer 43,1 Tage behandelten Kranken auf 258,52 Mf., an beren Dedung die Krankenkasse mit 78,52 Mf. partizipierte.

Der Erfolg dieser Bestrebungen war im Jahre 1900 ber, daß von den 429 Lungenkranken 383 = 89,28 % als geheilt und gebessert oder als arbeitsfähig entlassen werden konnten. Von den 383 wurden im Laufe des Jahres 1900 18 Personen dauernd erwerdsunfähig oder starben, sodaß 84,11 % arbeitsfähig in das neue Jahr eintreten konnten. Allerdings dürfte sich dieser Prozentsat im Laufe der nächsten Jahre, nach den dissherigen Erfahrungen zu urteilen, noch stark reduzieren. Von den 1899 gesheilten sind Ende 1900 nur noch 73,16 %, von den 1898 als geheilt Entslassen nur 55,29 % Erwerdsfähige übrig.

Unter den 215 anderen Krankheitsfällen wurden 86,05% mit Erfolg behandelt. Am Ende des Jahres waren indes nur noch 81,86% von ihnen erwerbsfähig.

Dieser Ausschnitt aus dem Leben der am schwersten heimgesuchten Eisenbahner zeigt, daß mit menschlichen Mitteln doch bis zu einem besträchtlich hohen Grade gegen die vernichtenden Mächte, die im Eisenbahnsbetriebe als harte Notwendigkeit wirken, anzukämpfen ist; und unter diesem Gesichtspunkte sind denn auch die energisch gesteigerten Leistungen der Arbeiterskrankenkassen als ein vortressliches Stück ernster Socialhygiene im Eisenbahnsbereiche zu betrachten.

Die hier und da auftretenden Klagen über fabrikmäßige Behandlung der Kassenmitglieder seitens der fest bestallten Arzte vermögen den günstigen Eindruck, den diese Institution im ganzen erweckt, nicht abzuschwächen.

# Das Penfionswesen.

Die Art und Weise, wie die Eisenbahnverwaltung für ihre Beamten und Arbeiter über die Beendigung des Dienstverhältnisses und über den Tod hinaus für deren Angehörige sorgt, ist zum überwiegenden Teil durch Gesetze in Übereinstimmung mit den Pensionsverhältnissen in den anderen Staatsverwaltungen und privaten gewerblichen Betrieben geregelt. Doch ersfordert die specifische Ausgestaltung und Modulation dieser gesetzlichen Regelung der Ruhegehälter im Rahmen des eigenartigen, mit schwierigen Vershältnissen rechnenden Eisenbahnbetriebes, ein besonderes Eingehen auf diese Frage.

Für die überwiegende Mehrheit der etatsmäßigen Staatsbahnbeamten gilt das Beamtenpensionsgesetz vom 27. März 1872 mit verschiedenen Ersgänzungsgesetzen aus den Jahren 1881, 1884, 1888, 1890 und 1897, die dem Beamten nach einer mindestens zehnjährigen Dienstzeit, im Falle des Eintritts der Dienstunfähigkeit, oder nach Überschreitung des 65. Lebens=

jahres, einen Anspruch auf Pension, sowie Witwen- und Waisenversorgung gewähren. Die Pension beträgt bekanntlich nach bem zehnten Dienstjahre 15/60 bes Diensteinkommens, worauf sie alljährlich um 1/60 bis zu höchstens 45/60, also bis zu drei Vierteln des Diensteinkommens steigt 2. Bom Wohnungsgeldzuschuffe gelten bei Lokomotivführern und Zugführern (Beamtenflasse IV des Servistarifs) 297,8 Mf., bei ben übrigen hier in Frage fommenden Eisenbahnunterbeamten 112,8 Mf. neben dem eigentlichen, zulett bezogenen Gehaltssatz als pensionsfähig. Seit 1884 ist ferner ben Lokomotivführern mit Rücksicht auf die in Dienstzeiten bezogenen Nebengelder eine weitere pensionsfähige Zulage von 350 Mf., ben Zugführern und Pactmeistern eine solche von 300 Mf., ben Lokomotivheizern eine folche von 250 Mk. und ben Schaffnern, Bremfern, Wagenwärtern, fowie ben bem Bahnfteigsbienst überwiesenen Schaffnern eine pensionsfähige Zulage von 200 Mf. Buerkannt worden. Witmen und Nachkommen — unter besonderer Genehmigung auch andere vom Verstorbenen unterhaltene Anverwandte — empfangen beim Tobe bes Beamten ober bes Penfionars beffen Gehalt im Sterbemonat und während eines Inabenquartals bezw. die Penfion noch während eines Gnabenmonats. Bor allem aber erhalten bie Witwen 40 % ber ihrem Manne bei Lebzeiten zukommenden Pension, jedoch niemals unter 216 Mf., und Halbwaisen weiter je ein Waisengeld in ber Höhe von einem Fünftel, Ganzwaisen in ber Sohe von einem Biertel bes Witwengelbes.

Im Anschluß an das Reichsunfall-Versicherungsgesetz von 1885 ist im Jahre 1887 (18. Juni) ferner das Beamtenfürsorgegesetz in Wirksamkeit getreten, das im Betriebe verunglückten Beamten zwei Drittel ihres Diensteinkommens bei Totalinvalidität, bezw. kleinere Teilbeträge bei nur teilweiser Dienstunfähigkeit als Entschädigung zuspricht; ein Gesetz, das gerade für die Beamten des gefahrenreichen Eisenbahnbetriebes von großer socialer Bedeutung ist, wenn auch die Ausführungsbestimmung, daß zwischen Unfall und Pensionierung dem verunglückten Fahrbeamten keine Nebengelder gezahlt werden, hier und da eine empfindsame Wirkungsbeschränkung des Gesetzes darstellt. —

In der Gleichheit der allgemeinen Pensionsregelung, die den Eisenbahnbeamten genau nach derselben Anzahl von Jahren zu den gleichen Teilfätzen des Gehaltes pensionsfähig werden läßt, liegt ein wenig günstiges

Bei kürzerer als 10jähriger Dienstzeit wird eine Pension nur im Gnadenswege bis zum Höchstbetrage von einem Biertel des Gehalts gewährt; nur durch freiwillige Mitgliedschaft bei der Arbeiterpensionskasse kann sich der Beamte einen Pensions an spruch sichern.

<sup>2</sup> In Bayern und Sachsen steigen die Pensionssätze auf 90 bezw. 80 % bes Gehalts.

fociales Moment, das in den Areisen der Bahner der Gegenstand lebshafter Diskussionen, Klagen und Wünsche geworden ist. Jeder weiß es, daß die Arbeitss und Lebensbedingungen der im Bahnbetriebe Beschäftigten wesentlich andere, wesentlich schwerere sind, als die etwa eines Kanzleis, eines Inspektionsbeamten, der mit den Sisenbahnern äußerlich auf gleicher amtlicher Stufe steht.

Gewiß nimmt ber Bahnbetrieb nur Kernmenschen an, die bie Strapagen, por benen ber Schreibstubenbeamte gurudschreden murbe, als etwas Alltägliches hinnehmen; aber es burfte aus ben voraufgeschickten Betrachtungen mit genügender Rlarheit hervorgegangen fein, daß diefe ftetige Strapazierung schließlich boch auf Rosten ber Gesundheit und ber Lebensbauer ber Beteiligten erfolgt; daß biefe Betriebsbeamten mithin viel frühzeitiger dienst= unfähig werben, ober infolge eines Unfalle frühzeitiger ihr Leben lassen muffen als die übrigen Beamten gemeinhin. Vorzeitige Dienstunfähigkeit berechtigt aber nur zu einer minimalen Pension; nach 15 Dienstjahren beträgt ber Penfionsanspruch erft ein Drittel, nach 20 Dienstjahren erft fünf Awölftel bes Gehaltes. Gewiß ist in ber Gehaltsregulierung auf dieses rafchere Eintreten ber Penfionsbedürftigfeit ber Gifenbahnbeamten, bei Fest= setzung der Aufsteigefrift zum Höchstgehalte, hier und da Rücksicht genommen worden, aber in ben Kreifen ber Beamten felbst wird die bisherige Regulierung zumeist noch als unzureichend empfunden, zumal sie ja auch die ganze lange, zehn Jahr und mehr betragende Hilfsbeamtenzeit völlig außer acht läßt1. Nur ben vor bem 1. April 1884 angenommenen, ständig be= schäftigten Hilfsbeamten wird auf Grund von Erlaffen vom 21. September und 31. Dezember 1888, die die schlimmsten Ungerechtigkeiten bes Pensions= verfahrens gegenüber ben von den Privatbahnen übernommenen Beamten auszugleichen bestimmt waren, die Hilfsbeamtendienstzeit bei der Pensionsbemessung voll angerechnet. Die seitdem aber angenommenen Hilfsbeamten genießen bis zu ihrer Übernahme in bas etatsmäßige Beamtenverhältnis nur die Penfionsanfprüche auf Grund ber Arbeiterversicherungsgesetzgebung.

Infolge bes langen Verweilens der Beamten in der Hilfsbeamtensstellung, in der ihre besten Kräfte schon vielfach aufgebraucht werden, halten die Beamten in der etatsmäßigen Stellung ausnahmsweise noch ein volles Menschenalter aus, d. h. sie verdienen sich grad nur etwa einen Pensionssanspruch auf die Hälfte ihres bisherigen Einkommens, und dieses Eins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei der Pensionierung der technisch geschulten Angestellten wird zwar die technische Borbereitungszeit, welche die Prüsungsordnung festsetzt, als pensionsfähig anerkannt; das macht aber z. B. beim Hilfsheizer, der das Heizerexamen bestanden hat, nur drei Monate aus.

fommen ist noch nicht einmal immer das Höchstgehalt ihrer letzten Stellung, weil sie meist mehrere auseinanderfolgende Stusen in derselben Beamtenlaufbahn teilweise oder ganz zu durchlaufen haben, der Lokomotivführer zuvor die Heizerstuse; der Zugführer die Bremser-, Schassner-, Packmeisterstuse; der Weichensteller I. Kl. die Bahnwärter- und die untere Weichenstellerstuse. Demgemäß können sie auf der Oberstuse das Höchstgehalt bei den ausgedehnten Aussteigefristen selten erreichen.

Es ist sehr wichtig, die im vorigen Kapitel statistisch festgestellten burch= schnittlichen Lebens- und Dienstalterstufen, auf benen bie Beamten pensioniert werben, sich gegenwärtig zu halten, um die für die Beamten außerorbentlich empfindliche Inkongruenz zwischen ben in der Luft schwebenden Ruhegehalts= möglichkeiten und ben auf ber harten Schienenerbe thatsächlich erreichbaren Pensionsansprüchen zu ermessen. Die Lokomotivbeamten werden zumeist im Alter von 46-50 Jahren nach 19,7 Dienstjahren penfioniert. Die Statistik ber privaten Hilfskassen ber beutschen Lokomotivführer specifiziert bas noch genauer bahin, daß bas Sterbealter ber burch Tod aus dem Dienst Abberufenen, beren Familie eine Pension zusteht, 43 Jahre, ihr Dienstalter 17 Jahre beträgt; bas Lebensalter ber bereits Pensionierten sich im Durch= schnitt auf 53, das Dienstalter sich auf 25 Jahre stellt, und daß etwa 50 % aller Beamten biese Durchschnittsalterstufen von etwa 48 Lebens= jahren nicht einmal erreichen. Auf welcher Gehaltsstufe steht aber ber Lokomotivbeamte durchschnittlich in biefen Jahren? Mit 25 Jahren etatsmäßiger Heizer, mit 35-36 Jahren etatsmäßiger Führer, hat er im Alter von 48 Jahren ober nach 20 jähriger Dienstzeit etwa die vierte, gunftigen= falls die fünfte Gehaltsstufe erreicht. Das Höchstgehalt erreicht er aber erst auf ber sechsten Stufe nach 15 jähriger etatsmäßiger Führerzeit. Er wird im besten Falle burchschnittlich mit einem Ruhegehalt von  $\left(\frac{1600.25}{60}=\right)$ 667 Mf. + 297,80 Mf. + 350 Mf. = 1315 Mf. entlassen, mährend ber höchste benkbare Pensionsbetrag nach 45 jähriger Dienstzeit mit 70 Lebens= jahren auf 1650 Mf. + 297,80 + 350 Mf. = 2300 Mf. rund sich stellen Gewiß kann auch in anderen Berufen nicht ein jeder das höchste Ruhegehalt sich erdienen, es fragt sich aber, ob die Klagen des Lokomotiv= personals über die Unzulänglichkeit des heutigen Pensionssystems nicht einen

berechtigten Kern haben, wenn mehr als die Hälfte des Personals mit einem Ruhegehalte, das um 1000 Mf. hinter dem höchsterreichbaren zurückbleibt,

aus bem Dienste scheiben muffen, und es fragt sich weiter, ob dem Bunsche

ber Beamten, ihre Dienstjahre anderthalbfach bei ber Pensionsberechnung

anzusetzen, — ein Wunsch, der hinter der Forderung des Bahnarztes

Dr. Brähmer, die Lokomotivdienstjahre wie vor der Verstaatlichung der Privatbahnen als Kriegsjahre doppelt zu zählen, noch weit zurückbleibt —, Beachtung versagt werden darf. Die Opfer dieser Beamten für ihren Bestuf, ihr Verdienst um den Milliardenbetrieb sind des höchsten Lohnes wert.

Dieses Beispiel ber Pensionierung bes Lokomotivpersonals, bas traffeste in diesem Kreise von Erscheinungen, illustriert die ungünstige Lagerung bes Pensionsproblems genügend. Beim Zugpersonal, bas in drei Stufen aufrückt und manchen Zugführer aufweist, ber erst hoch in den Vierzigern zur Oberftufe gelangt ist, beträgt die Aufsteigefrist auf ber untersten Stufe 21, auf der mittleren, die in der Praxis des Dienstes, jedoch nicht im Gehalte ber oberften meist gleichsteht, zwar nur 15, auf ber letten aber wieder 18 Die Pensionierung hingegen erfolgt burchschnittlich Anfang ber Fünfziger nach 21 Dienstjahren, b. h. ber Schaffner, ber auf seiner Rangstufe dauernd verblieben ist, hat etwa gerade sein Höchstgehalt von 1200 Mt. erreicht und auf ein Ruhegehalt von 520+112,8+200 Mf. = 833 Mf. Anspruch. Der Zugführer steht vielleicht auf der vierten von seinen sieben Gehaltsstufen und dürfte 650 + 297.8 + 300 Mf. = 1248 Mf. Pensionju beanspruchen haben, mährend die höchste überhaupt erreichbare diefen Betrag um 700 Mf., den des Schaffners um 1100 Mf. übersteigt. hier also Migverhältnisse, die benen beim Lokomotivpersonal sehr nahe fommen.

Beim fahrenden Personal tritt es eben am schärfsten in die Erscheinung, was für den Kreis der Eisenbahnbeamten des äußeren Betriebes allgemein gilt. Das allgemeine Pensionsschema für die preußischen Staatsbeamten wird den Anforderungen des Eisenbahnbetriebs und den Lebensbedingungen seiner Beamten nur ungenügend gerecht.

Für einen Teil der älteren Bahnbeamten gewinnt diese alle Tage neu sich aufdrängende Erkenntnis dadurch einen bitteren Beigeschmack, daß sie Zeiten erlebt haben, wo die Dinge günstiger für sie lagen. Diejenigen Besamten, welche früher vor der Berstaatlichung bei einer Privatbahn beschäftigt waren, erfreuten sich, freilich gegen gewisse geringe Beitragsleistungen, zusmeist höherer Pensionsansprüche, als sie ihnen heut nach den allgemeinen Gesehen zustehen. Durch eine besondere Regelung, die diesen Widerspruch zwischen Einst und Jetzt für die ehemaligen Privatbeamten aus der Welt schaffen wollte, ist ihnen allerdings seinerzeit freigestellt worden, unter Fortsehung ihrer früheren Beitragsleistungen sich die Vorteile des alten Penssionierungssystems auch in Zukunft zu sichern.

Die auf diese Weise in die Pensionsgestaltung der Eisenbahnbeamten hineingetragene Duplizität der Ruhegehaltssätze ist der zweite Hauptpunkt, Striften XCIX. — Straßentransportgew.

ber bei einer Betrachtung des Eisenbahnpensionswesens Berücksichtigung forbert.

Die Mitglieder ber 40 früheren Pensionskassen bei ben Privatbahnen hatten vor der Verstaatlichung gegen eine jährliche Beitragsleistung 1 von 2/3, 1, 3, 5, 7% ihres Einkommens, und außerdem teilweise gegen einmaligen Abzug eines Zwölftels von jeder neuen Gehaltszulage, einen Pensionsanspruch auf die Hälfte bes Diensteinkommens nach Ablauf einer 20 jährigen, nur ausnahmsweise erst nach einer 25 jährigen Dienstzeit, wobei noch einmal zu betonen ift, daß die auf ber Lokomotive abgeleisteten Dienstjahre vielfach boppelt angerechnet wurden. Die Witwen- und Waisenversorgung war im Anschluß daran geregelt. Den bei ber Berftaatlichung dieser Bahnen übernommenen Beamten wurde die Alternative gestellt, entweder die staatlichen Beamtenpensionsbedingungen zu acceptieren und auf die früheren, höhergehenden Benfionsansprüche zu verzichten, oder, wie oben bereits angedeutet, unter Fortsetzung ihrer Beitragszahlungen den Fortgenuß der alten Bensionsbebingungen sich zu sichern. Angesichts ber hohen Beitragssummen, Die viele der Privatbeamten zu Gunften der bisherigen Borzugsrechte entrichtet hatten, und angesichts ber Thatsache, baß biefe zum Teil schon bejahrten Beamten bei ber Staatsbahn im Penfionserwerb wieder von vorn hatten anfangen muffen und wie alle anderen Beamten erft nach 10 jähriger Staatsbienstzeit eines Anspruchs teilhaftig werben können, zogen es bie meisten vor, beim alten Beitragsverfahren zu verbleiben. Das erfte Jahrzehnt bes Staats= bienstverhältnisses brachte für biese Beamten hinsichtlich ber Pensionsgestaltung keine Anderung und ließ die Benachteiligung diefer Leute gegenüber ben anderen Staatsbahnbeamten nicht besonders scharf hervortreten, wenn auch die Ungleichheit der Beitragspflichten der Mitglieder der verschiedenen Pensionskassen untereinander bei meist gleichen Kassenleistungen von den übernommenen Privatbahnern bitter empfunden wurde und die 1884 verfügte, an sich warm zu begrüßende Unrechnung der Hilfsbeamtenzeit als Pensions= bienstalter eine Ungerechtigkeit gegenüber ben übernommenen Beamten, beren Privatbahndienstzeit als nicht anrechnungsfähig galt, bedeutete.

Alar zum Bewußtsein kam den übernommenen, beitragleistenden Besamten die ungünstige Situation sihrer Pensionsverhältnisse nach Ablauf der ersten zehn Dienstjahre, als diejenigen Kollegen, die seinerzeit auf die alten Kassenansprüche verzichtet und die Beitragszahlung eingestellt hatten, nun einen, wenn auch zunächst geringen staatlichen Pensionsanspruch unentgeltlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei der Berlin=Hamburger und Altona-Kieler Bahn fiel jeder Beitrag weg. Der Pensionsanspruch wurde statt einer Gehaltszulage gewährt.

sich erbient hatten, mährend für die anderen die Aussicht bestand, die alten jährlichen Beiträge dauernd dis zur Pensionierung weiter zu zahlen und schließlich doch nur den Überschuß ihres Privatpensionsbetrages über den eventuellen Staatspensionsbetrag als eigentliche Frucht ihrer fortgesetzen beträchtlichen Geldopfer einzuheimsen. Die Aushebung der kostspieligen gestrennten Vermögensverwaltung durch die im Jahre 1889 erfolgende Berschmelzung der 40 verschiedenen, bisher durch die Sisenbahnverwaltung unter Beistand von Mitgliederausschüssen unentgeltlich geleiteten Kassen, das in dieser einheitlichen Organisation nun doppelt grelle Zutagetreten der Gegensähe und Widersprüche in der alten Pensionsgebahrung weckte das Gesühl für die Ungerechtigseit dieses Systems bei den beitragspflichtigen 69000 Beamten auss neue und ließ es seitdem nimmer zur Ruhe kommen.

Der Unterschied zwischen ber ohne Beiträge erworbenen gesetzlichen Pension und der statutenmäßigen der Privatkassen wird, zumal nach den alten Satzungen die 200 bis 350 Mf. Fahrnebengelder nicht als penfionsfähig gelten, immer geringer, mahrend die Beitrage in der ursprünglichen Höhe gezahlt werden müssen. Gewiß ist ja auch noch nach ber Berstaat= lichung wiederholt ben Beamten, wenn ihnen die statutenmäßige Pension nicht mehr im rechten Berhältnis zu ber Sohe ber Beiträge zu stehen schiene, die Einstellung ber Beitragsleiftungen nahegelegt worden, aber immer unter ber Bedingung völligen Bergichtes auf die statutmäßigen Pensionsansprüche für die Privatdienstzeit und ohne jegliche Entschädigung oder teilweise Rückgewähr ber gezahlten Beiträge. Die Unannehmbarkeit biefer Bedingungen, bazu die in Permanenz erklärte Ungleichmäßigkeit der Beiträge bei gleich= hohen Ansprüchen trot ber einheitlichen Verschmelzung ber Rassen —, bas find ernste Klagen der immerhin noch recht ansehnlichen Zahl von früheren Brivatbahnbeamten, Klagen, um die sich die entsprechenden Eventualforderungen auf Herabsetzung, Ausgleichung ober Wegfall ber Beiträge, Erhöhung der Kassenleistungen, Gewährung von Zuschußpensionen, Entschädigung für bie bisherigen Beiträge u. f. w. friftallisieren.

Diesen Forderungen wird jedoch von seiten der Verwaltung entgegen=
gehalten, daß sie angesichts der Struktur der ehemaligen Pensionskassen
durchaus nicht gerechtsertigt wären. Jene Klassen hätten leider viel mehr
versprochen, als sie ihrer versicherungstechnischen Unlage nach hätten halten
können; bei ihrer Übernahme durch die Eisenbahnverwaltung hätten sich
Unterbilanzen bis zu 100 Millionen insgesamt ergeben, und heute seien
ihre Vermögensbestände fast aufgebraucht. In dem Jahrzehnt 1889/99
hätten sich die Dinge so entwickelt, daß heute Zahlungen an frühere Mitsglieder dieser Kassen oder deren Hinterbliedene im Gesamtbetrage von 12,28

Millionen Mf. Mitgliederbeiträge nur in der Höhe von 2,2 Millionen Mf. gegenüberständen. Zur Deckung der Ausgabenüberschüsse sein Zuschuß von 2 Millionen Mf. aus dem Betriedsfonds und weitere Mittel vor allem aus dem Pensions-Garantiefond zu entnehmen gewesen, der demgemäß in den Jahren 1898/1900 von 7,83 auf 1,05 Millionen Mf. zusammen-geschrumpft sei.

Diese Entwicklung ist indes, so erklärt die Kritik, bei Kassen, deren Mitzgliederzahl geschlossen ist, die an Stelle des bei anderen Kassen üblichen wachsenden Zuganges eine stetige Lichtung des Mitgliederbestandes und stärkere Inanspruchnahme durch die steigende Zahl der zu Pensionierenden ersahren, ganz naturgemäß. Zudem ist zu beachten, daß seit 1889 die laufenden Kassenbeiträge der Mitglieder nicht mehr dem Pensionse Garanties sond zugeführt, sondern mit den übrigen Beiträgen aus diesen Fonds bei den Betriedseinnahmen des Eisenbahnetats (1899 standen hier 10,26 Milslionen Mt. statutmäßige Pensionseinnahmen verzeichnet) verrechnet und anderseits die statutmäßig vorgeschriedenen Zuschüsse zu den Pensionskassen, die für die Privatbahnverwaltungen früher Leistungen von einem Fünstel dis zu einem Drittel der Mitgliedsbeiträge bedeuteten, seit dem Jahre 1889 von der Staatsbahnverwaltung unterlassen worden sind, weil es eben in ihrem Plane lag, den Garantiesond auszuzehren. —

Während für die Eisenbahnverwaltung eine Neuregelung des Pensionswesens der ehemaligen Privatbahnbeamten nicht mehr als diskusssonsfähig erscheint, quälen sich die beteiligten Beamtenkreise noch unablässig in Wort und Schrift und Petitionen mit dieser socialpolitischen Monstrosität herum, die merkwürdigerweise in den Berichten der Staatsbahnverwaltung unter den "Wohlfahrtseinrichtungen" aufmarschiert.

Für den Grad der Wirksamkeit, den die behördlicherseits dargebotenen Pensionseinrichtungen zu entfalten geeignet erscheinen, liefert die Thatsache der mannigfachen privaten Versicherungsbestrebungen der Sisenbahnsbeamten, zumal des Lokomotivs und des Jugpersonals einen indirekten Beurteilungsmaßstab. Diese Nebenversicherung und Ergänzung des amtlichen Pensionsversahrens wird zum großen Teil deshalb mit lebhafter Energie von den Beamten gepslegt, weil die gesetzliche Pension und Hinterbliebenens unterstützung eine gelegentliche Notlage des Pensionierten nicht zu vershindern vermag.

Es wirken z. B. brei große Hilfskassen bezw. Unterstützungsvereine unter ben Lokomotivbeamten, von denen der älteste mit etwa 13 700 Mit-gliedern in den ersten 34 Jahren seines Bestehens 11/4 Million Mk. an

Codule:

die Hinterbliebenen von 1971 verstorbenen Mitgliedern (Beträge von 700 Mf. <sup>1</sup> im Einzelfalle) auszahlte und 3054 pensionierten Mitgliedern die gezahlten Beiträge (Gesamtsumme: über 1 Million Mf.) zurückerstattete, die all- jährlich in vier Raten (bis zum Alter von 60 Jahren) von den Einzelnen in der Höhe von 11 bis 26 Mf., je nach dem Lebensalter, statutenmäßig zu leisten sind.

Das seit 1891 bestehende Wohlfahrtsübereinsommen der Fahrbeamten wiederum, das große Gruppen des Zugpersonals einschließlich der Bahnsteigschaffner umfaßt, und auch Hilfsbremser, die das Bremserexamen bestanden haben, aufnimmt, zahlt 600 Mt. Sterbegeld im Todesfalle und außerdem im Falle der Pensionierung oder des unsreiwilligen, jedoch ehrenshaften Ausscheidens aus dem Eisenbahndienste vom dritten Jahre der Mitsgliedschaft an einen einmaligen Betrag von je 25 Mt. für jedes Beitragsziahr die zum Höchstbetrage von 300 Mt. aus. Die Kasseninnahmen stützen sich auf Umlagen, die sich jährlich pro Mitglied auf mindestens 10 Mt. bezissern.

Die Gesamteinnahmen betrugen im Jahre 1899/1900 bei einem Mitzgliederbestand von über 15000 Personen 225327 Mk., die Ausgaben 126075 Mk. Seit seinem Bestehen zahlte das "Übereinkommen" an die hinterbliebenen 1023 verstorbener Mitglieder Sterbegelder in Höhe von über 600000 Mk. und an 433 durch Pensionierung ausgeschiedene Fahrsbeamten 36400 Mk. aus.

In derselben Weise sind andere Penstonsgenossenschaften wie z. B. der "Verein deutscher Lokomotivführer und Heizer", der Hannoversche Besamtenverein thätig. Auch der Anschluß an private Versicherungsgesellschaften svielt in den Bahnerkreisen eine lebhafte Rolle.

Aus den einzelnen Nechenschaftsberichten dieser Privatpensionskassen ist angesichts der Ungleichmäßigkeit und Zersplittertheit dieses Bersorgungs-wesens kein einheitliches Bild für das gesamte Betriedsbeamtenpersonal zu gewinnen. Die wichtigsten allgemeinen Angaben sind oben in der Darsstellung der Gesundheitsverhältnisse zu verwerten gesucht worden.

Über die Wirksamkeit des staatlichen Pensionswesens unter den Eisenbahnbeamten liegen gar keine Veröffentlichungen vor. Der Betriebsbericht stellt nur die Einrichtungen und Leistungen des Arbeiterpensionswesens im Staatsbahnbereiche dar. Dieses hebt sich in verschiedenen Stücken über den Durchschnitt der gewöhnlichen gewerblichen Arbeiterpensionskassen empor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie sollen neuerdings, vorbehaltlich einer technischen Begutachtung, auf 800 Mk. erhöht werden.

Die Staatsbahnpenfionstaffe fennt nämlich neben ber allgemeinen Abteilung A, welche alle Arbeiter- und Hilfsbeamten (1899: 222841) umfaßt und alle Aufgaben einer nach bem Invaliden= und Altersversicherungsgesetz errichteten Versicherungsanstalt zu erfüllen bestimmt ift, eine besondere Borzugskaffe B., die über die reichsgesetliche Fürsorge hinausgehende Bersicherungsleiftungen allen minbestens ein Jahr bei ber Gifenbahn beschäftigten Arbeitern (1899: 171 482 = 72 %) gewährt und überdies ihre Fürsorge auf die Hinterbliebenen der Mitglieder ausdehnt, indem sie namentlich Renten- . Die Gelber ber beiben Raffenzuschüsse und Unterstützungen gewährt. abteilungen werden burch gleichmäßige Beitragszahlungen ber Arbeiter und ber Berwaltung aufgebracht. Die Einnahmen ber Kasse A aus biefen regelmäßigen Beiträgen beliefen sich auf je 1 457 000 Mark, die ber Kasse B auf 1938 000 Mf., die Gefamteinnahmen einschließlich der Zinsen bei A auf 3,6, bei B auf 5,56 Millionen Mf. Die Wochenbeiträge ber Arbeiter in der Abteilung A stellen sich bei den 4 Lohnstufen wie gesetzlich (§ 96 bes Alters- und Invalidenversicherungsgesetzes) vorgeschrieben, auf 14, 20, 24 und 34 Pfg., bei B für die Lohnstufen II bis IV b auf 28, 42, 56, 66 und 76 Pfg., für freiwillige Mitglieber 1 auf 10, 16, 20, 24 und 28 Pfg. Die Beiträge werben nicht geklebt, fondern bei ber Lohnauszahlung abgezogen. Wie sich bie Gesamtsummen der Beitrageleistungen auf die einzelnen Lohnstufen verteilen, ift bei ber Schilberung ber Lohnverhält= nisse bargethan worden. Pro Kopf ber Versicherten betrugen 1899 die jährlichen vom Arbeiter allein geleisteten Beiträge in Kasse A: 6,4 Mf., in Kasse B: 11,78 Mt. Die Aufwendungen ber Kaffen betrugen im Jahre 1899:

| bei Kasse A.                                          |              |     | bei Kasse B.                                          |      |           |          |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| Altersrenten 0,<br>Invalidenrenten . 0,               |              | Mf. | Rentenzuschüffe und ausnahmerenten                    | 0,35 | Millionen | Mf.      |
| Rrankenfürsorge . 0,<br>Zurückgezahlte                | ,12 "        | 69  | Ruhelohn (Pension). Witwengelb                        | •    | ¥         | M        |
| Beiträge an bie 0,00<br>Hinterbliebenen               | ,06 "        | m   | Baisengelb                                            | 0,15 | er        | <i>a</i> |
|                                                       |              |     | Burüdgezahlte Beisträge an ausgeschies                | 0,03 | •         |          |
| Gesamtausgaben einschließlich ber Berwaltungs- fosten | 93 Millionen | Mt. | Gesamtausgaben einschließlich der Berwaltungs. kosten | 1,42 | Millionen | Mł.      |

<sup>1</sup> Bu den freiwilligen Mitgliedern gehören die jüngeren etatsmäßigen Beamten,

Um Schlusse bes Beitragsjahres bezogen 3140 Personen Altersrenten im Durchschnittsbetrage von 163 Mf. und 6573 Personen Invalidenrenten zu etwa 157 Mf. Nach bem Schema beträgt die Pension jährlich bei einer Dauer der Mitgliedschaft von 10 Jahren 15% des Lohnsatzes und steigt von da mit jedem Jahre um 1 % bes Lohnsates bis zum Höchstbetrage von 40 %; bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit werben Teilpensionen berechnet. Der Teilinvalide ist verpflichtet, eine seinem körperlichen Zustande angemessene Beschäftigung (so 3. B. als Nachtwächter, Zuträger u. a.) zu übernehmen, foll er nicht feines Pensionsanspruches verluftig gehen. Aus ber Kasse B speciell erhielten im Jahre 1899 16 226 Personen laufenbe Bezüge; 3628 bezogen Pensionen, Rentenzuschüsse und Ausnahmerenten, 5936 Witwengelber und 6662 Waisengelber. Der Durchschnittsbetrag ber Rentenzuschüsse betrug 126 Mk., die Zusatrente, die nach 35 Beitragsjahren zu erreichen ist, stellt sich in ber niedrigsten Lohnklasse auf 80,4 Mk., in ber höchsten auf 336 Mf.; barüber hinaus kann sie trop Fortbauer ber Beitragszahlungen nicht gesteigert werben. Das Witwengelb beträgt zwei Fünftel der Penfion, das Waisengeld gewöhnlich ein Drittel des Witwengeldes für jede Halbwaise und die Hälfte für jede Bollwaise, jedoch nur bis zum Höchstbetrage von 72 Mf. jährlich. Das Sterbegeld beim Tobe bes Pensionars ober seiner Frau ift neuerdings auf 75 Mf. festgesetzt worden. Außerordentliche Unterstützungen gewährt die Kasse bis zum Höchstbetrage von 30 Mf.

Die Verwaltungsüberschüsse, die bei diesem Kassengebahren erzielt wurden, betrugen im Jahre 1899 bei A 2,67, bei B 4,11 Millionen Mk. und ließen das Gesamtvermögen auf 21,75 bezw. 43,56 Millionen Mk. anschwellen, so daß am Ende des Jahres 1899 bei A pro Mitglied 97,61 Mk., bei B 254,2 Mk. Vermögen vorhanden war.

Fügt man zu diesen Daten schließlich diejenigen, betreffend die Leistungen der Unfallversicherung für die Arbeiterschaft des Eisenbahnbereiches, die eine Jahresausgabe von 3,54 Millionen Mf. an Unfallentschädigungsberechtigte in Gestalt von Unfallrenten, Krankengeldbeträgen, Kosten des Heilversahrens und der Beerdigung, sowie Ascendentenrenten u. s. w. zu leisten hatte (an jeden Verletzen durchschnittlich etwa 257 Mf. Rente, an jede Witwe

die noch nicht durch 10jährige Beamtendienstzeit einen gesetzlichen Pensionsanspruch erworben haben. Sie sind auf die freiwillige Versicherung bei Kasse B angewiesen, ziehen es jedoch vielsach vor, die Versicherungsbeiträge zu sparen und 10 Jahre lang im Vertrauen auf ein gütiges Schicksal, das sie vor Schaden bewahren wird, unversichert zu leben. Hier klasst in der Pensionsgesetzgebung eine für die Eisenbahn-beamten außerordentlich empfindliche Lücke (s. S. 254).

eines Verunglückten 153 Mk. und für jede Waise 106 Mk.), so ist das Zahlenbild der Fürsorge und Versicherungsthätigkeit der Eisenbahnverwaltung für ihre dienstunfähigen Arbeiter und Hilfsbeamten vollständig.

Prüft man nun die an sich großartigen Zahlen dieses vielgestaltigen Versicherungssystems auf ihre relativen Proportionen, so zeigt bas Bild nicht allenthalben eine einwandfreie Perspektive. Die Benfionskaffen= mitglieder benken auch nicht alle so günstig über die Wirksamkeit dieses großen Apparates wie die verwaltende Behörde. Zwar haben ja die Arbeiter nach den Kaffenstatuten ein Mitbestimmungsrecht bei der Sandhabung der Kassenverwaltung, aber gegenüber der Autorität und ber Stimmenzahl, die ber Bertreter bes Minifters auf ben Generalversammlungen in sich verförpert und zur Geltung bringt, fteht biefes Stud Gelbst. verwaltungsrecht ber Kassenmitglieder großenteils nur auf dem Papier. Wenn bie Arbeiter barauf hinweisen, daß die Leistungen ber Kasse B in einem bedenklichen Migverhältnis zu ber Sohe der Beiträge, zumal im Bergleich mit anderen Penfionstaffen ständen, daß bie Erhöhung der Kassenleiftungen um 15% im Jahre 1895 eine allzu geringfügige gewesen sei und die Einnahmeüberschüsse burchaus nicht geschmälert, sondern das Rassenvermögen von 28,9 auf 43,6 Millionen Mt., pro Kopf von 211 auf 254 Mf. innerhalb vier Jahren habe anwachsen lassen, so verweist der behördliche Bertreter auf bas versicherungstechnische Gutachten, bas einer Erhöhung ber Leistungen widerspräche, und ift in der Lage, den darauf basierenden Willen ber Berwaltung bei ben Generalversammlungsbeschlüffen zum Durchbruch zu Die Kassenmitglieder aber leben zu einem großen Teil in bem Gefühle, daß das versicherungstechnische Gutachten ihren berechtigten Intereffen zuwiderlaufe, und erblicken in diefer Kaffengestaltung nicht gerade ben glücklichsten Ausbruck bes Wohlfahrtsbestrebens, bas die Gifenbahnverwaltung gewiß auch bei biefem Vorgehen einzig und allein befeelen mag.

Es giebt eben, wie in dieser Abhandlung mehrfach dargethan ist, eine Reihe von Punkten, die auf seiten der Verwaltung und der Beamten und der Arbeiter eine wesentlich verschiedene socialpolitische Beurteilung erfahren.

## Schlußbetrachtung.

Die vorstehende Abhandlung versuchte ein Bild davon zu geben, wie sich die Arbeitsfrage im preußischen Staatsbahnbetriebe in den Hauptzügen gestaltet: Arbeitsart, Arbeitsdauer, Arbeitslohn und die Einwirkung dieser Elemente auf Lebenshaltung, Gesundheit und Zufriedenheit des Bahners,

Codillo

a Cookide

habe ich für eine Reihe von Bedienstetengruppen des äußeren Betriebes gezeichnet — so, wie ich es gesehen habe und wie es sich meiner Überzeugung nach der Mehrzahl meiner Betriebskollegen von ihrem Standpunkte aus darsstellt. Ich glaube zugleich hinreichend dargethan zu haben, daß meine Besobachtungsergebnisse sich mit den thatsächlichen Feststellungen, die die amtsliche Berwaltung über die Arbeitst und Arbeiterverhältnisse ihres Betriebes veröffentlicht, im wesentlichen durchaus decken, also trotz der natürlichen Besornztheit meines Untersuchungsfeldes dem Gesamtthatbestande objektiv gesrecht werden.

Warum klingt nun die Schilderung und Beurteilung der Dinge, die in diesen Blättern vom Arbeiterstandpunkt aus gegeben ist, durchaus anders als jene in den amtlichen Berichten der Verwaltung und in den Zeitschriften der Eisenbahnbehörden?

Verwunderlich ist diese Dissonanz der Auffassungen wohl kaum. In feiner Arbeit und seinen Leistungen, in seiner äußeren Thätigkeit wirkt der gewaltige Betriebsapparat in erstaunenswerter Weise harmonisch zu großartigen Erfolgen zusammen; an der inneren Verständigung aber zwischen den verschiedenen Betriebselementen, den höheren und geringeren, sehlt es in den wichtigsten Punkten.

Die Arbeitsverhältnisse gestalten sich ohne nennenswerte Mitwirfung ber Arbeiter.

Für die weitherzige Auffassung, daß der Arbeiter und Beamte über seine Lebensfragen, die Arbeits- und Lohnbedingungen, unbeschadet der Disciplin und ohne Beeinträchtigung der Betriebsleistungen, mitzureden berufen sei, ist noch wenig Raum in den Kreisen der Eisenbahnverwaltung.

Und doch erscheint mir als Voraussetzung jeder Verständigung, daß einer die Stimme des andern deutlich höre, daß sich auch der Angestellte offen und in der verantwortungsvollen Überzeugung, daß sein Wort und Urteil die verdiente Würdigung erfahren werde, über die ihn betreffenden Betriebsfragen äußere.

Die Form, in der dies heut geschieht, ist ganz unzulänglich. Nur sehr starke Naturen oder aber Krakehler wissen sich jetzt Gehör zu verschaffen. Die große Masse schweigt, obwohl sie die Verhältnisse durchaus nicht kalt und gleichgültig lassen und unter den Kollegen eine eifrige, kritische Disskussinate, stattsindet.

Wie aber soll unter diesen Umständen die Verwaltung ersahren, ob ihre Beschlüsse und Maßnahmen günstig ober ungünstig von den betroffenen aufgenommen werden, wie sie in der Praxis schließlich wirken? Wie soll die

Centralstelle auf dem weiten Instanzenwege mit seinen reichlichen Reibungswiderständen Fühlung gewinnen mit dem letzten der Bahner, der doch auch ein unentbehrliches Glied in dem großen Organismus bildet?

Das Abfassen von Gesuchen und Petitionen ist ein Surrogat der Berständigung, dessen Gebrauch eine so gewandte Routine voraussetzt, daß es in Wirklickeit dem kleinen Beamten und Arbeiter fast völlig versagt ist. So bleibt dem Unterpersonal oft nichts übrig, als seine Wünsche und Beschwerden geschickten parteipolitischen Agitatoren, wohl auch hier und da einem nationalsocialen Bastor oder Lehrer zur schriftlichen Fixierung und zur Ausschlachtung in der Presse zu übermitteln. Günstig erscheint mir dieser Ausweg, diese Flucht in die Öffentlichseit nicht; schließlich aber ist es neben der seltenen parlamentarischen Erörterung die einzige Form, in welcher der große Betrieb die sociale Kritik, die er wie jedes Unternehmen braucht, um das Ungesunde abzustoßen, erfahren kann.

Die beste und gesündeste Form der Kritik, die wirksame sociale Selbst = fritik ist für diese Betriebswelt in der heutigen Organisationsform un= möglich. Müßten doch, da die unteren Instanzen die Ordnung ihrer Ver= hältnisse schweigend über sich ergehen lassen, schließlich die oberen Instanzen das, was sie angeordnet und geschaffen haben, selbst kritisieren.

Der preußische Eisenbahnbetrieb besitzt keine selbständige, unabhängige Revisionsinstanz für sociale Dinge. Kontrolleure und Revisoren für techenische und Berkehrsangelegenheiten weist seine Beamtenliste in großer Zahl auf. Ein Organ, das dem Fabrike und Gewerbeinspektorate, dessen Aufsichtsebereich der Eisenbahnbetrieb entzogen ist, entspräche, fehlt diesem über 200 000 Arbeiter umfassenden Unternehmen vollständig.

Es kann aber dieser Riesenbetrieb einer Nachprüfung der die Arbeitsverhältnisse regelnden Maßnahmen und Institutionen, einer Überwachung
der Durchführung von Wohlfahrtsbestimmungen weniger als ein anderer
entbehren. Wie oft habe ich bei Besprechung der Arbeitsregelung darauf
hinweisen müssen, daß dieser und jener Punkt dem diskretionären Ermessen
des betressenden Borgesetzen überlassen ist! Ja, der Erlaß des Ministers
über die Ruhebemessung vom 5. Januar 1900 stellt, nach den beigegebenen
Erläuterungen zu urteilen, so gut wie alles auf den socialen Takt der hundert
mittleren Instanzen, der Inspektionen, ab; es wird bei der Gelegenheit die
Unmöglichseit einer centralen Regelung der Dienstverhältnisse, wegen der
daraus erwachsenden Ungerechtigkeiten, offen ausgesprochen:

"Wie einerseits auf Strecken und bei Dienststellen mit geringem Betriebe der Dienst des einen oder andern Bediensteten oder einer ganzen Dienstklasse gleichwohl schwierig sein kann, so ist andererseits auf Strecken und bei Dienststellen mit verwickelten Betriebsverhältnissen der Dienst einselner Bediensteter oder der Bediensteten einzelner Dienstklassen zum Teil so leicht, daß eine Erstreckung der Dienstdauer bis zur höchstzulässigen Grenze keine Bedenken hat. Es ist daher wie bisher erforderlich, daß die Inspektionsvorskände die Verhältnisse jeder einzelnen Stelle prüfen und darnach die Inanspruchnahme desjenigen Beamten, der die Stelle wahrzunehmen hat, bemessen.

Feste Grundfäte lassen sich für bie Beurteilung ber einzelnen Betriebsstellen bei ber Eigenart bes Gifenbahn= bienftes nicht aufstellen, ohne auf ber einen Seite Beamte gu begunftigen, auf ber anberen zu benachteiligen. Für bie Entscheibung, inwiefern einfache ober schwierigere Betriebsverhältniffe vorliegen, bedarf es ber Feststellung an Ort und Stelle, ob und inwieweit ber Dienst häufigere ober längere Ruhepausen gestattet, ob er ständig ober boch mit einer gewissen Regelmäßigkeit in biefelben Tagesstunden fällt ober häufiger Wechsel zwischen Tag- und Nachtdienst, Früh- und Spätdienst u. f. w. stattfindet, ob eine regelmäßige Mittagspause gewährt werden kann, ob viel Nachtdienst zu leisten ist, ob die mahrzunehmenden Dienstverrichtungen mehr mechanischer Art sind, ober ob sie an bie Umsicht und Entschlußfähigkeit ber Beamten besondere Anforderungen stellen, ob mit bem Dienst erhöhte Berantwortlichkeit ober Gefahr vorhanden ist, ob ber Dienst ununterbrochen anstrengend ober zeitweise schwächer ift, ob er überwiegend im Freien ober im geschlossenen Raum stattsindet, ob er besondere körperliche Kraftanstrengung erforbert, ob weite ober schwer gang= bare Wege zu und von ber Betriebsstelle zurückzulegen sind" u. f. w.

Wenn die Invidualität eines Betriebes derart viele örtliche Verschiedens heiten zeitigt, da versagt jede amtlich geübte Oberrevision, da hat nur eine ins einzelne gehende persönliche Kontrolle Bedeutung. Um ersten und am besten berufen, solche zu üben, wären die von der Gestaltung der Verhältenisse getroffenen Beamten und Arbeiter.

In England hat man mit einer Selbstfritif des Betriebes durch die Arbeiter, wie sie die Railway Regulation Act von 1893 — an act to amend the laws with respect to the hours of labour of railway servants — begründete, keine ungünstigen Erfahrungen gemacht. G. Cohn schildert in seinen Beiträgen "zur Geschichte und Politik des Verkehrswesens" in überzeugender Weise den Segen solcher Kontrollfunktion. Das Handels-amt prüft die vertraulich eingereichten Beschwerden der Angestellten, zieht Erkundigung bei den Sisenbahngesellschaften über die fraglichen Verhältnisse ein und verlangt schließlich eine seinem Ermessen billig erscheinende Reglung

der Verhältnisse. "Das Gesetz hat die übermäßigen Arbeitsstunden auf den Sisenbahnen getötet."

In Frankreich sollen die neuerdings vom Minister der öffentlichen Ar= beiten Baudin errichteten Comités du travail ähnliche Funktionen er= füllen. Doch liegt für ihre Bewährung noch kein Material vor.

Die ähnlich betitelten "Arbeiterausschüsse", wie sie in Deutschland übslich und so auch im Eisenbahnbetriebe eingeführt sind, haben sich untaugslich zur Erfüllung der an sie geknüpften socialen Erwartungen erwiesen. Für die eigentlichen Eisenbahnhetriebsbeamten haben sie überdies niemals bestanden.

So fehlt dem preußischen Staatsbahnbetrieb das Organ zur direkten unbeeinflußten Verständigung zwischen Behörde und Angestellten. Die vielerlei leisen und lauten Wünsche und Beschwerden der unteren Beamten gelangen nicht auf freiem, gradem Weg an die maßgebenden Stellen. Kann unter solchen Umständen die schwere, verantwortungsreiche, volks=wirtschaftlich so ungemein bedeutungsvolle Arbeit der Eisenbahner ihren billigen und berechtigten Forderungen entsprechend, wie sie es für ihre opferfreudige Pflichttreue verdienen und wie es der Geist der allenthalben in den Betriebsräumen durch Anschlag kundgethanen socialen Votschaften ge=bietet, in musterhafter Weise geregelt werden?

## Nachwort.

Ein Jahr ist ins Land gegangen, seitdem die vorstehenden Betrachtungen niedergeschrieben sind. Eine Zeit schwerer wirtschaftlicher Not, damals eben erst leise und vereinzelt sich andeutend, ist inzwischen mit voller Wucht über das deutsche Gewerdsleben hereingebrochen. Allerorten stockt der Waren= umsatz und die Arbeit. Einschränkungen der Arbeitszeit und des Arbeits= lohnes haben fast allenthalben stattgefunden; in vielen Unternehmungen wurden sogar Teile des Betriebes infolge Arbeitsmangels ganz stillgelegt und Massen von Arbeitern entlassen.

Es ist natürlich, daß auch der Riesenbereich der Eisenbahn, die vor allem vom Verkehr der Produktionsstoffe und der Verbrauchsgüter lebt, deren Transportarbeit durch das Anschwellen und Niederebben von Handel und Wandel im Lande bestimmt wird, die Einflüsse des wirtschaftlich=socialen Notstandes widerspiegelt. Der von der Presse gemeldete Rückgang der Verziehrseinnahmen, die in den ersten 9 Monaten des Jahres 1901 ein Minus von fast 15 Millionen gegenüber denen des Vorjahres ausweisen sollen, giebt eine ungefähre Vorstellung von der Ungunst und Schwierigkeit der Verhält=nisse, mit denen auch dieser Betrieb zu kämpfen hat.

Vom Standpunkt der vorliegenden Untersuchung drängt sich da die ernste Frage auf: "Welche Rückwirkungen auf die Arbeitsverhältnisse und die sociale Lage der im Eisenbahnbetriebe angestellten Bediensteten hat dieser wirtschaftliche Umschlag gezeitigt, in welcher Weise hat die Socialpolitik der Eisenbahnverwaltung zu diesem neuen und schweren Problem Stellung genommen?" Hat doch gerade ein Staatsbetrieb von solcher Mächtigkeit wie das Eisenbahnunternehmen in dieser Not der Zeiten eine sociale Mission zu erfüllen und vorbisdich für die kapitalkräftigen Betriebe der Privatzindusstrie zu wirken.

Exakte Feststellungen zur Beantwortung der bezeichneten Fragen liegen nicht vor. Die durch die Arbeiterpresse gegangenen Mitteilungen und

Schilderungen aus dem Eisenbahnbereich sind nur mit großer Borsicht zu benützen. Immerhin lassen sich aus ihnen, sank ihrem häusigen, in ähn= licher Form sich wiederholenden Auftreten, bei genügender Kritik Symptome herausschälen, die für die socialpolitischen Maßnahmen der Betriebsverwaltung charakteristisch sind. So wurden in ziemlich bestimmter Form gleichmäßig aus einer Reihe von Direktionsbezirken Lohnreduktionen, Umwandlung dissheriger Zeitlöhne in knapper bemessene Stücklöhne, Einschränkungen der Arbeitszeit bezw. Einschieben von Feierschichten gemeldet; Mitteilungen über umfangreichere Arbeiterentlassungen hingegen, die auf chronischen Arbeitssmangel zurückzusühren seien, verlauteten erheblich seltener und zumeist in wenig präciser Fassung.

Mit Sicherheit geht aus diesen Nachrichten hervor, bag bie Arbeiterschaft bes Gisenbahnbetriebs von der herrschenden Krisis jedenfalls in erheblichem Maße berührt und ein Teil bes wirtschaftlichen Druckes, der das Staatsunternehmen getroffen hat, auf die ichwachen Schultern ber im Lohnverhältnis Angestellten abgewälzt worden ist. Mag die Beschränkung der Arbeitszeit trop Bornahme von Notstandsarbeiten nicht zu umgehen sein, die Reduktion der Löhne beckt sich wohl kaum mit den Anschauungen einer weitsichtigen Socialpolitif, und sie widerspricht vor allem ben Grundfägen ber Lohnpolitik, die die Verwaltung proklamiert. Als Rechtfertigungs= grund für die minimale Sohe ber von den Gisenbahnbehörden gezahlten Lohnsätze war bisher allgemein das Princip der Lohnstetigkeit angegeben worben: die Gisenbahnverwaltung könne die von der Privatindustrie in Zeiten guter Konjunktur gezahlten Lohnfätze nicht in gleichem Umfange bewilligen, ba ihr socialer Pflichtenkreis es ihr verbote, in ben Zeiten wirtschaftlichen Rückganges ben weichenben Lohntenbenzen zu folgen. bie Anerkennung biefes Princips, bas für bie Zufunft sichere Gewähr zu bieten schien, hat vielfach, soweit meine Erfahrungen unter ben Bahnern reichen, diese Arbeiterfreise bewogen, sich mit den geringen Lohnsätzen zufrieden zu geben.

Der Vordersatz des Princips wurde strikt durchgeführt. Sollte jetzt der Nachsatz, da die Zeit seiner Erfüllung gekommen, nichts gelten? Nicht nur die erwähnten Mitteilungen der Bahnerpresse, auch direkte amtliche Kundgebungen lassen starke Bedenken in dieser Nichtung aufkommen.

In einem vom 4. September 1901 datierten, aus dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten stammenden Erlasse, den das Berliner Tageblatt veröffentlichte, heißt es nämlich in Bezug auf diese Frage:

"Die Eisenbahnverwaltung kann nicht umhin, wie sie dem Steigen der Arbeitslöhne gefolgt ist, auch beim Sinken der Löhne sich ber

à i

allgemeinen Geschäftslage anzuschließen. Es sind die in dieser Beziehung erforderlichen Maßnahmen alsbald zu tressen. Namentlich aber ist den neu eintretenden Arbeitern entsprechend dem Andrange von Arbeitskräften nur ein angemessen ermäßigter Lohn anzubieten."

In demfelben Erlaß ist auch von der Einführung des Stücklohnes ober bes Prämienverfahrens zwecks Verminderung des Lohnaufwandes die Rede. —

Gewiß ist die Eisenbahnverwaltung mit ihren Löhnen dem allgemeinen Anziehen der Lohnsätze in gewissem Grade gefolgt, sie mußte es, um überhaupt genügend leistungsfähige Arbeitsfräfte zu bekommen, wie bei dem Abschnitt "Löhnung" (S. 172 ff.) im Kapitel "Das Arbeiterverhältnis im preußischen Staatsbahnbetriebe" auseinandergesetzt worden. Aber der im Vergleich zu privatindustriellen Verhältnissen bescheidene Grad der Lohnsteigerung und die geringe absolute Höhe der Lohnsätze, die an derselben Stelle nachgewiesen wurde, rechtsertigt die im Erlasse proklamierte Analogie und drum auch die Vornahme von Lohnreduktionen nicht, zumal nicht bei einem Staatsbetrieb, der gerade in diesen schweren Zeiten noch ernstere sociale Verpstichtungen hat als sonst.

Nicht nur bezüglich der Lohnpolitik, auch hinsichtlich der Fragen der Arbeitszeitbeschränkung und Personalreduktion gewährt der angezogene amt= liche Erlaß bemerkenswerte Aufschlüsse.

Seine offen ausgesprochene Tendenz ist "eine wesentliche Einschränkung der Ausgaben", und der Geist der Sparsamkeit, der in den voraufgegangenen Blättern so vielsach eitiert werden mußte, und der auch die jetzige Notstandspolitik der Eisenbahnverwaltung einzig zu beherrschen scheint, nimmt strengere Formen als je zuvor an; er fordert:

Der Betriebsaufwand sei den seit einem Halbjahr beträchtlich gesunkenen Betriebseinnahmen aus dem Güterverkehr anzupassen: durch Bersminderung der Bremsbesetzungen, der Rangierkolonnen, des Güterbodenspersonals bezw. Ergänzung desselben aus der Stationsarbeiterschaft und schließlich durch intensivere Ausnutzung der bisherigen Arbeitskräfte, in dem einen Falle mittelst eines Stücklohns oder Prämiensystems, in dem andern durch thunlichst einsache Besetzung der Lokomotiven. Die Personalverminderung solle weiter in der Weise bewirkt werden, "daß beim natürlichen Abgang von Personal kein Ersatzeingestellt wird, daß nötigensalls die Beamten zu anderen Diensten entsprechender Art verwendet werden, das freiwerdende Hilfspersonal aber zu den Bahnunterhaltungss oder Werkstättenarbeitern zurücktritt".

Die hier furz angebeuteten Bestimmungen bes Erlasses bedürfen be-

züglich ihrer Tendenz keines weiteren Kommentars. Erwünscht wäre es nur, über ihre faktische Aussührung und den Umfang ihrer Wirksamkeit einige Aufklärung zu gewinnen, zumal da der Erlaß teilweise für apokryph erklärt worden und seine Bedeutung also nur an der Hand von Thatsachen sicher zu prüfen ist.

Der soeben erschienene Bericht des Ministers über die Betriebsergebnisse der vereinigten preußischen und hessischen Staatseisenbahnen im Rechnungssiahre 1900 liesert für die Beurteilung der neuesten Lohnpolitik leider noch keine Unterlagen, indes für die Diskussion der Frage der Arbeitszeit und der Personalzisser gewährt er in den Anlagen 9 und 10, die "die tägliche Dauer des planmäßigen Dienstes und der planmäßigen Ruhetage des Personals" nach dem Stande vom Herbst 1901 verzeichnen, einiges Material.

Ein Vergleich ber Gesamtkopfzahl ber Betriebsbeamten- und Arbeiterschaft im Serbst ber Jahre 1901 und 1900 ergiebt zunächst keine Berminderung ber in Frage kommenden Personalziffern, sondern eine Vermehrung derselben von 329 958 auf 333 129, b. h. um etwa 1 %0. Es haben von den ein= zelnen Kategorien zugenommen vor allem bie Werkstättenarbeiter (von 48 577 auf 50 095), die Bahn= und Telegraphenunterhaltungsarbeiter (von 63 781 auf 64 885), die Weichensteller (von 25 355 auf 26 029) und bas Werkstätten= und Magazinpersonal (von 3776 auf 3968) sowie einige andere Gruppen in gang unbedeutendem Dage. Dagegen zeigen einen Rückgang in ber Kopfzahl, allen voran, bas Zugbegleitungspersonal (von 31 243 auf 30 777), ferner bie Güterbobenarbeiter (von 15 916 auf 15 770), bas Büreaupersonal (von 12 272 auf 12 114) und die Telegraphisten (von 3249 auf 3127). Nahezu auf bem gleichen Stanbe wie 1900, hier und ba wohl um einige Köpfe vermindert, stellen sich die Bahnwärter, Wagenmeifter, bas Lokomotivpersonal, die Portiers und Bahnsteigschaffner und bie Bahnhofsarbeiter bar. Die schroffe Durchführung eines allgemeinen Princips der Personalverminderung ist aus diesen Ziffern keineswegs zu erkennen. Die Reduzierung des Büreau= und Telegraphenpersonals mag eine bewußt burchgeführte sein, ber Rückgang ber Kopfzahl bei ben Zugbegleitungs= bediensteten und Güterbobenarbeitern ift fast restlos aus bem natürlichen Abgange und ber Bersetzung einzelner überzählig geworbener Bediensteter in andere Arbeitszweige oder dem Rückschub in die Strecken- und Werkstattarbeitergruppen, aus benen fie zur Aushilfe übernommen waren, zu erklären. Die Rebuktion ber Bremsbesetzungen braucht man noch gar nicht einmal heranzuziehen. Gewiß ist zu beachten, daß diese Bahlenangaben sich auf den unbestimmten Termin "Berbst 1901" beziehen, seitbem also unter bem Ginflusse ber an= haltenden wirtschaftlichen Notlage eine Verschlechterung erfahren haben

- Contract

können. Diese Befürchtungen dürften jedoch hinfällig werden angesichts der jüngsten Erklärungen der Eisenbahnverwaltung, durch die sie jenen Erlaß vom 4. September in wünschenswerter Weise dahin ergänzt, daß Aushilfsbedienstete und Arbeiter, sofern sie nicht ausdrücklich nur zu vorübergehender Beschäftigung eingestellt worden, "unter keinen Umständen aus dem Eisenbahndienst zu entlassen, vielmehr anderweit in geeigneter Weise zu beschäftigen und überall da zu verwenden seien, wo infolge des natürlichen Abzganges von Arbeitskräften Bedarf eintritt". Ja, es wird besondere Rückssichtnahme auf die Wohnungslage der Arbeiter bei den Überweisungen an andere Dienststellen angeordnet; und für ihren besonderen Bezirk verfügt die Eisenbahndirektion Berlin, die Deckung des Reubedarfs von Arbeitskräften einheitlich bei der hiesigen "Arbeitsnachweisstelle" vorzunehmen und solche Arbeiter, die bereits einmal bei der Eisenbahn beschäftigt waren, aber wegen Arbeitsmangel entlassen werden mußten, bei der Einstellung zu bevorzugen.

Nach dieser Richtung scheint also wenigstens die Lage der Eisenbahnsbediensteten eine gesicherte: die Verwaltung lehnt es, wenngleich sie Lohnsberabsehungen nicht verschmäht, doch ab, ähnlich wie die meisten Privatsbetriebe, ihre Arbeiter in der Zeit der Krisis auf das Pflaster zu setzen.

Es bleibt noch die dritte Frage, die nach der Beschäftigungsdauer des Bersonals, auf Grund der zahlenmäßigen Zusammenstellungen des Jahresberichts 1900/1 zu erörtern. Sie hängt mit der letztberührten insosern eng zusammen, als eine Aufrechterhaltng des Kopfzahlbestandes dei der allent=
halben betonten Verminderung der Arbeit und Beschäftigungsgelegenheit nur durch Einschränkung der Arbeitszeit bezw. Ausdehnung der Ruhepausen und Feierschichten sich ermöglichen lassen kann. Es liegt also Grund zu der erstreulichen Annahme vor, daß das in der vorstehenden Abhandlung noch vielsach betonte Übermaß der Beschäftigungsdauer bei einzelnen Bediensteten=
sategorien auf ein Minimum zusammengeschrumpft sein müßte.

Eine eingehende Betrachtung der amtlich mitgeteilten Zahlen für die tägliche Dienstdauer und die planmäßigen Ruhetage des Personals — Zahlen, welche nach der auf S. 61 ff. der Abhandlung erörterten kritischen Methode zu interpretieren sind — fördert jedoch nur teilweis befriedigende Resultate, teilweis sogar eine merkwürdig ungünstige Verschiedung in den Diensteund Ruheschichten zu Tage.

Was zunächst die Dauer der Dienstschichten, nach dem Betriebsquer= schnitt betrachtet, anlangt, so ist gewiß eine nicht unbeträchtliche Ber=

-3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eisenbahnnachrichtenblatt Nr. 76 vom 25. Oftober 1901. Schriften XCIX. — Straßentransportgew.

minderung der 13= bis 16stündigen Schichten zu konstatieren, die namentlich beim Fahrpersonal sich erfreulich bemerkbar macht. Jedoch schließt diese Schichtverkürzung eine Vermehrung der 13= und der 14stündigen Schichten beim Weichenstellerpersonal und bei den Bahn= und Telegraphenarbeitern, sowie der 12—13stündigen Schichten bei den Güterbodenarbeitern nicht aus, und sie wird überdies durch die außerordentliche Vermehrung der 12stündigen oder doch annähernd so langen Schichten fast völlig wett gemacht.

Vor allem aber steht der Verkürzung der übermäßig langen Dienst= schichten eine fast ebenso starke Verminderung der kurzfristigen Dienstschichten von 8 und 9 Stunden gegenüber. Die Verschiebung in den verschieden bemessenen Dienstdauerschichten stellt sich ziffernmäßig folgendermaßen dar:

Es hatten burchschnittlich Schichten:

|             | 8—10=<br>stündige | mehr als 10 bis 12-<br>ftündige | mehrals 12 bis 14=<br>ftünbige | mehrals 14 bis 16.<br>ftündige |
|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Herbst 1900 |                   |                                 |                                |                                |
| Beamte:     | 4021              | 18 454                          | 2565                           | 315                            |
| Herbst 1901 |                   |                                 |                                |                                |
| Beamte:     | 3750              | 19 285                          | 2745                           | 249                            |
| In Berhi    | ältniszahl        | en:                             |                                |                                |
| Herbst 1900 | 15,9              | 72,7                            | 10,15                          | 1,25                           |
| Herbst 1901 | 14,4              | 74,1                            | 10,55                          | 0,95                           |

Man kann hier füglich nur von einer eigenartigen Ausgleichung ber Dienstbauerextreme, keineswegs aber von einer Einschränkung ber Arbeitszeit und ber Arbeitsmöglichkeit, was die geringfügige Kopfzahlenvermehrung des Personals zunächst vermuten ließ, reden.

Diese eigentümliche Art ber Ausgleichung ber Dienstschichten, die notewendig zu einer starken Konzentration annähernd gleichlanger Schichten um eine gewisse Normalfrist führt, verdient eine etwas aussührlichere Erörterung im Zusammenhange mit der Veränderung der Kopfzahlen der verschiedenen Arbeitskategorien. Bei den Bahn= und Telegraphenunterhaltungsarbeitern, welche, wie erwähnt, eine ziemlich starke Vermehrung um 1104 Köpfe ersfahren haben, konnte dieser Zuwachs boch eine Ausdehnung des langsfristigen, mehr als 11= die 14stündigen Dienstes und eine Umwandlung eines großen Teiles der 8—10stündigen Schichten in 11= und 12=Stunden= dienst nicht verhindern. Während im Herbst 1900 32 839 8—10stündige und nur 30 442 mehr als 10 bis 13stündige Schichten durchschnittlich geleistet wurden, standen 1901 umgekehrt 31 203 kurzen Schichten 33 669 lange, mehr als 10 bis 14stündige Schichten gegenüber, so daß bei dieser Gruppe wohl von mangelnder Arbeitsgelegenheit und Beschäftigung keine Rede sein

kann und die Zahl der Neueingestellten dem Leistungsbedarf gegenüber eher eine zu kleine als eine überflüssig große genannt werden muß.

Bei einer anderen Bedienstetengruppe, und zwar einer Betriebs beamten = fategorie, bem Rangiermeisterpersonal, welches ebenfalls eine relativ nicht unbedeutende Vermehrung ber Kopfzahl erfahren hat, wiederholen sich ganz ähnliche Berhältnisse. Trot ber Personalvermehrung eine Berschiebung ber Dienstschichten von ber Gruppe mit kurzer Dauer in ber Richtung steigenber Langfristigkeit: statt 1291 8—10stündiger Schichten im Herbst 1900 nur 1140 im Herbste 1901; hingegen nur 2338 mehr als 10= bis 14stündige Schichten (1900) gegenüber 2640 (1901). Und fast immer bieselben Berhältnisse mit mehr ober minder ungunstiger Verschiebung bei ben übrigen Beamten- und Arbeiterkategorien, mag nun beren Personalziffer eine geringe Bermehrung ober einen absoluten Stillstand aufzuweisen haben, so z. B. bei ben Bahnwärtern, ben Wagenmeiftern, Maschinisten, Maschinenputern u. a. Selbst bei dem Lokomotivpersonal ist neben der erfreulichen Einschränkung ber langfristigen Dienstschichten boch auch eine Berminderung ber furzen, 8-10stündigen Schichten bezw. deren Umwandlung in längere Schichten erfolgt. Die in bem Erlag vom 4. September angeordnete Reduftion ber Doppelbesetzungen ber Maschinen, benen bie fürzeren Dienstschichten bes Lokomotivpersonals entsprechen, kommt vielleicht in diesen Beränderungen ber Dienstverteilung bereits zum Ausbruck.

Besonders bezeichnend in dieser Hinsicht ist die Entwickelung der Dienstedauerverhältnisse bei den Bahnhofsarbeitern. Es handelt sich hier nicht um eine qualifizierte Bedienstetengruppe mit begrenztem Arbeitsgebiet, sondern um Leute, die gewohnheitsmäßig zu allen möglichen Dienstleistungen verswendet werden. Ihre Zahl ist im letzten Jahre stehen geblieben: 27538 (1900) — 27532 (1901). Das ihnen zufallende Arbeitsmaß scheint das gegen alles eher als kleiner geworden zu sein. Es betrug nämlich die Zahl der Bediensteten, welche eine Dienstdauer aufzuweisen hatten von

| Serbst  | St.                                 | 8 bis 9<br>b. Stb. 1                                                                | mehr als<br>9 bis 10<br>Stb.<br>4719                                                                                                                                                                                                                                               | mehr als 10 bis 11 Stb. 7653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mehr als<br>11 bis 12<br>Stb.<br>11 850                                                                                               | mehr als<br>12 bis 13<br>Stb.<br>1147   | mehr als<br>13 bis 14<br>Stb.<br>368                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mehr als 14 bis 15 Stb. 55                                                                             | mehr als<br>15 bis 16<br>Std.<br>63                                  |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1900    | {                                   | 6402                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 650                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 486                                                                                                    |                                                                      |
| herbst  | 91                                  | 1 477                                                                               | 4582                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 220                                                                                                                                | 1182                                    | 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54                                                                                                     | 20                                                                   |
| 1901    | 1 -                                 | 5970                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 171                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 391                                                                                                    |                                                                      |
| oder in | 1 Verhä                             | ltniszahler                                                                         | 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                      |
|         | 8                                   | bis 10 S                                                                            | to.                                                                                                                                                                                                                                                                                | über 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bis 13                                                                                                                                | Stb.                                    | über 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bis 16                                                                                                 | Std.                                                                 |
| Herbst  | 1900:                               | 23,3                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75,0                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,7                                                                                                    |                                                                      |
| Herbst  | 1901:                               | 21,7                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76,9                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,4                                                                                                    |                                                                      |
|         | Herbst<br>1901<br>oder in<br>Herbst | Serbst \ \ \frac{106}{1900} \ \ \text{Serbst} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \$\\ \text{stb.} \\ \text{Stb.} \\ \text{5tb.} \\ \text{1069} \\ \text{614} \\ \text{1900} \\ \text{\text{6402}} \\ \text{\text{6erbst}} \\ \text{1901} \\ \text{00er in Berhältniszahler} \\ \text{8 bis 10 S} \\ \text{\text{6erbst}} \\ \text{1900:} \\ \text{23,3} \end{array} | \$\\ \text{stb.} \\ \text{stb.}^1 \\ \tex | \$ 8 6 6 8 9 9 6 6 10 10 6 6 8 11  Setb. Stb. 1 Stb. 2 6 10.  Setb. 1 900 6 14 4719 7653  \$ 6402  \$ 6402  \$ 6402  \$ 6402  \$ 1901 | \$ 8 618 9 9 618 10 10 618 11 11 618 12 | \$ 8 618 9 9 618 10 10 618 11 11 618 12 12 618 13  Setb. Stb. Stb. Stb. Stb. Stb. Stb. Stb.  Setb. Stb. Stb. Stb. Stb. Stb.  Setb. Stb. Stb. Stb. Stb.  Setb. Stb. Stb. Stb.  Setb. Stb. Stb.  Setb. Stb. Stb.  Stb. Stb. Stb.  Stb. Stb.  Stb. Stb.  Stb. Stb.  Stb. Stb.  Stb. Stb.  Stb. Stb. Stb. Stb. Stb. Stb. Stb. | \$ 8 618 9 9 618 10 10 618 11 11 618 12 12 618 13 13 618 14  Set b. Stb. Stb. Stb. Stb. Stb. Stb. Stb. | 8 8 6t8 9 9 6t8 10 10 6t8 11 11 6t8 12 12 6t8 13 13 6t8 14 14 6t8 15 |

<sup>1</sup> Es ist früher dargethan worden, daß gewöhnlich die Höchstziffer der amtlich verzeichneten Dienstbemossung der Wirklichkeit entspricht.

Die Zahl ber übermäßig langen Dienstschichten ist zwar um 0,3 % surückgegangen. Dafür aber sind die kurzen Dienstschichten um 1,6 % surückgedrängt und die fast 11 bis 13stündigen Schichten dafür noch mehr in den Bordergrund getreten als disher. Auf Arbeitsmangel kann die Stockung des Personalbestandes bei der Bahnhofsarbeiterschaft hiernach kaum zurückzgesührt werden. Noch weniger befriedigende Erklärungen lassen sich für die Beobachtungen sinden, die die Arbeitszeiten bei denjenigen Bedienstetengruppen, deren Kopfzahl im letzten Jahre in nennenswertem Maße reduziert worden ist, zum Gegenstand haben. Beim Zugbegleitungspersonal ist die Personalzisser um 466 Köpfe gekürzt worden. Es sind nun aber nicht nur die übermäßig langen, mehr als 12stündigen Schichten, vielmehr auch die 8= und 9stündigen Schichten vermindert worden, so daß 1901 fast 600 Beamte weniger im Genuß dieser kurzsfristigen Dienstbemessung stehen als 1900.

Macht man schließlich einen Überschlag über die Gesamtveränderungen der Dienstverteilung in den verschiedenen Schichten, so ergiebt sich folgens bes Facit:

Es hatten Dienftichichten

|                           |                     |                             | 0 2 9 11                     | ****                          | C 11 14 1 14                  | 1 4) 1011                     |                               |                               |                               |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Herbst<br>1900            | bis zu<br>8<br>Stb. | mehr als<br>8 bis 9<br>Stb. | mehr als<br>9 bis 10<br>Stb. | mehr als<br>10 bis 11<br>Stb. | mehr als<br>11 bis 12<br>Std. | mehr als<br>12 bis 18<br>Etd. | mehr als<br>13 bis 14<br>Stb. | mehr als<br>14 bis 15<br>Std. | mehr als<br>15 bis 16<br>Std. |
| Beamte   bezw. Urbeiter   | 28 578              | 28 235                      | 100 703                      | 73 466                        | 70 288                        | 14 222                        | 8149                          | 3647                          | 2670                          |
| Berbst 19                 | 01                  |                             |                              |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Beamte   bezw.   Urbeiter | 27 484              | 27 934                      | 101 209                      | 77 649                        | 72 306                        | 13 287                        | 7438                          | 3358                          | 2464                          |
| In                        | Verhält             | niszahle                    | n:                           |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| Serbst }                  | 8,65                | 8,55                        | 30,55                        | 22,25                         | 21,3                          | 4,3                           | 2,45                          | 1,15                          | 0,80                          |
| Herbst 1901               | 8,25                | 8,4                         | 30,4                         | 29,3                          | 21,7                          | 4,0                           | 2,2                           | 1,0                           | 0,75                          |

Der Anteil ber übermäßig langen Schichten von fast 13= bis zu 16= stündiger Dauer an der Bewältigung des Eisenbahndienstes ist von 8,7 % auf 7,95 %, um 8/4 % also eingeschränkt worden. Diese langen Schichten sind meist in 10= bis 12stündige umgewandelt worden. Dafür ist aber auf der anderen Seite auch die Zahl der kurzen, bis zu 10 Stunden bemessenen Schichten um fast ebensoviel — 0,7 % — beschnitten worden, und die mit solchen günstigen Schichten bisher bedachten Beamten haben statt dessen jetzt ebensfalls gegen 10= und 11stündigen Dienst zu leisten. Diese Dienstdauer scheint mehr und mehr bei allen Beränderungen in der Dienstdemessung als Normalschicht zu gelten. So erfreulich solche Ausgleichung bezüglich der übermäßig langen Schichten ist, so bedenklich erscheint eine berartige Abrundung nach oben bei

den bisher kurzbemessenen Schichten, zumal wenn sich dabei eine durchschnittliche Gesamtvermehrung der Dienstdauer des Personals ergiebt.

Ermittelt man nämlich die durchschnittlich auf den Kopf der Bediensteten entfallende Schichtdauer, indem man für jede Stundengruppe die Höchstgrenze als wirkliche Schichtdauer zu Grunde legt, so ergiebt sich für 1901 eine um reichlich eine halbe Stunde längere Durchschnittsschicht als 1900. So roh solche Berechnung natürlich auch ist, eine charakteristische Bedeutung ist ihren Resultaten nicht abzusprechen: und es bestätigt sich hiernach die schon bei der Betrachtung der Einzelgruppen sich aufdrängende Bermutung: die Arbeitszeit des Personals hat keine Verkürzung, sondern eher noch hier und da eine Verlängerung ersahren. Der Stillstand in der Vermehrung bezw. die Einschränkung des Personalbedarfs ist weniger wegen verminderter Beschäftigungsmöglichkeit, als aus Ersparniskrüchschen ersolgt, die von der Anschauung ausgehen, daß durch intensivere Ausnuhung der Arbeitskraft der Bediensteten das wachsende Maß der Leistungen bei gleichem, ja selbst gekürztem Personalbestande erzielt werden könne und müsse.

Daß eine folche intensivere Ausnutzung, wie sie in dem oben angezogenen Erlasse ausdrücklich gefordert wird, erfolgt, beweisen vielleicht noch deutlicher als die bisher erörterten Zahlen für die Dienstdauer, die Angaben über die Ruhebemessung, die Dienstbefreiungen des Personals. Die Zahlen in Anlage 10 des Betriebsberichts von 1900 und 1901 ermöglichen folgenden Vergleich:

| Dienstlaffen           |                | Gesamtzahl<br>ber Beamten<br>und Arbeiter | Gesamtzahl ber Dienstbefreiungen<br>von minbestens 18stünbiger Dauer<br>im Laufe eines Kalenbermonats | pro<br>Ropf |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zugbegleitungspersonal | 1900:<br>1901: | 31 243<br>30 777                          | 121 672<br>119 595                                                                                    | 3,9         |
| Lokomotivpersonal      | 1900:          | 26 284                                    | 170 896                                                                                               | 6,5         |
|                        | 1901:          | 26 365                                    | 156 896                                                                                               | 5,95        |
| Güterbodenarbeiter     | 1900:          | 15 916                                    | 38 874                                                                                                | 2,44        |
|                        | 1901:          | 15 770                                    | 36 282                                                                                                | 2,3         |
| Gesamtpersonal         | 1900:          | 217 600                                   | 709 816                                                                                               | 3,26        |
|                        | 1901:          | 218 149                                   | 695 619                                                                                               | 3,18        |

Das dem Personal gewährte Maß von größeren Ruhepausen und Dienstbefreiungen ist also im Laufe des letzten Jahres verkürzt worden, am schärfsten bei den Güterbodenarbeitern und beim Lokomotivpersonal. Während beim Zugbegleitungspersonal die Verlängerung der bisher 8= und 9stündigen Dienstschichten, wohl infolge der nicht unbeträchtlichen Reduktion

<sup>1</sup> Bgl. zur Erläuterung bie Ausführungen auf S. 53.

der Kopfzahl, keinerlei Üquivalent in einer günstigeren Ruhebemessung erhielt, ist bei den Güterbodenarbeitern sogar trot der anscheinenden Arbeitsabnahme, auf die die Berminderung des Personals hinweist, eine schärfere Beanspruchung der im Dienst verbliebenen Mannschaften erfolgt. Dem Lokomotivpersonal aber ist die monatliche Ruhedauer gar um eine halbe Feierschicht beschnitten worden, was angesichts der oben bereits berührten Einschränkung der Doppelsbesetzungen von Maschinen und dementsprechend ausgedehnter Heranziehung der Einzelmannschaft leicht verständlich ist.

Die Frage nach ber Notwendigkeit solcher Einschränkungen und der intensiveren Beanspruchung der Arbeitskräfte des Personals ist damit freilich noch keineswegs in einem befriedigenden Sinne beantwortet: Ersparnis= rücksichten sind kein zureichender Grund für den Socialpolitiker.

Ich habe in der voraufgehenden Abhandlung dargethan, in welch bestenklicher Weise das Sparprincip der Berwaltung einzelne Momente der socialen Frage des Eisenbahnbetriebes bereits unter normalen Verhältnissen bei günstigen Wirtschaftskonjunkturen zu beeinflussen geeignet ist: bei der Behebung der Schwierigkeiten aber, die ein wirtschaftlicher Notstand über die Arbeiterschaft verhängt, sollte es doch ganz aus dem Spiele bleiben. Intensivere Ausnuhung der Arbeitskräfte heißt die drohende Beschäftigungslosigkeit verschärfen und muß zu Arbeiterentlassungen großen Stiles treiben. Das aber disher vermieden zu haben gilt ja als ein sociales Verdienst des staatlichen Eisenbahnbetriebes, und er hat allen Grund, mit derartigen Ruhmestiteln haushälterisch umzugehen.

Januar 1902.

## Die

# Urbeits= und Cohnverhältnisse der Ungestellten der Düsseldorfer Straßenbahn.

Von

Paul Mombert.

Die Düsseldorfer Trambahnlinien gehörten bis 1892 ber Düsseldorfer Pferde-Eisenbahn-Aktiengesellschaft, wurden dann von der Stadt angekauft und an einen privaten Unternehmer verpachtet. Um 1. Juli 1899 übernahm die Elektricitäts-Aktiengesellschaft vorm. Schuckert & Co. Nürnberg, welche mit Umwandlung des Pferdebahnbetriebs in elektrischen Betrieb beauftragt worden war, den Betrieb während der Umwandlungszeit.
Seit dem 1. Juli 1900 werden die Bahnen von der Stadt Düsseldorf in eigener Regie betrieben; sämtliche Linien gehören der Stadt, mit Ausnahme einiger Kleinbahnen, die in die Stadt münden.

Im folgenden werden nur die Arbeits- und Lohnverhältnisse bei den Linien behandelt, welche die Stadt in eigener Regie betreibt.

Die Darstellung selbst beruht nicht auf eigener Anschauung, sondern auf Materialien, die dem Berf. von der Stadtverwaltung in dankenswerter Beise zur Berfügung gestellt wurden. Dem Berf. lagen dabei vor: schriftliche Mitteilungen von seiten der Stadtverwaltung, eine im Druck vorliegende Erhebung, welche die Stadt Düsseldorf im April 1900 über die Lage der von ihr beschäftigten Arbeiter vorgenommen hatte, in der auch die Arbeitsverhältnisse der Trambahnangestellten eine eingehende Behandlung sanden; serner das Statut der Betriebskrankenkasse der Straßenbahnen, die "Arbeitsordnung für die in den Reparatur- und Bauwerkstätten der Straßenbahn" beschäftigten Arbeiter, die "Bestimmungen für die Einstellung und Beschäftigung des Betriebsarbeiterpersonals dei den Straßenbahnen", die Anstellungsbedingungen und Dienstvorschriften für das Fahrpersonal, die Dienstordnung für die Signalwärter und Beichensteller, und die Grundsätze für die Invaliden und Hinterbliebenenversorgung der städtischen Angestellten und Arbeiter.

Die Erhebung vom April 1900, auf die wir zunächst eingehen, beshandelt die Angestellten der Linien, deren Übergang in den Regiebetrieb der Stadt für 1. Juli 1900 projektiert war, sie spiegelt also die Bershältnisse wieder, wie sie herrschten, solange sie noch als Privatunternehmen

betrieben wurden, während alle jene Arbeitsordnungen und Dienstvorschriften, die oben erwähnt sind, bereits unter der Verwaltung der Stadt erlassen wurden. Die Erhebung, bei der leider die einzelnen Arbeiterkategorien nicht getrennt behandelt wurden, erstreckte sich über 356 Angestellte; voll arbeits= fähig von ihnen waren noch 355. Es standen in einem Alter von

| 20 Jahren | n und | 11 | per | rig | er | .• |   |   |   | 19  | Arbeiter, |
|-----------|-------|----|-----|-----|----|----|---|---|---|-----|-----------|
| 20-25 3   | ahren |    | •,  |     |    |    |   |   |   | 71  |           |
| 25 - 30   | w     |    |     |     |    |    |   | • |   | 117 | er .      |
| 30 - 35   | 4     |    | •   | •   | •  | •  |   |   | • | 72  |           |
| 35-40     |       |    | •   | •   |    |    | • |   |   | 32  | er e      |
| 40-45     |       |    |     |     |    |    |   |   |   | 17  | N         |
| 45 - 50   | 89    |    |     |     |    |    |   |   |   | 11  | e         |
| 50 - 55   |       |    |     | •   |    |    |   |   |   | 6   |           |
| 55 - 60   | u ·   |    | •   | •   | •  | •  |   | • |   | 6   |           |
| 60 - 65   | lr .  |    |     | •   | •  | •  | * | • | ٠ | 4   | 67        |
| 65 - 70   |       |    |     |     |    |    | * | • |   | 1   | W         |
|           |       |    |     |     |    |    |   |   | • | 356 | Arbeiter. |

#### An Lohn bezogen

| Mł. | 1,25—1,50 |   |   | 1  | Arbeiter                                 | MY. | 3,70 |   |   |   | 24 | Arbeiter  |
|-----|-----------|---|---|----|------------------------------------------|-----|------|---|---|---|----|-----------|
| 89  | 2,00-2,25 | • | ٠ | 1  | ar a | •   | 3,80 |   |   | • | 10 |           |
| "   | 2,25-2,50 |   |   | 5  |                                          |     | 3,90 |   | * | • | 2  |           |
| 27  | 3,00      | • | • | 69 |                                          | 67  | 4,00 | • |   | • | 11 |           |
|     | 3,10      | * | • | 21 | v                                        |     | 4,25 |   |   | • | 2  |           |
|     | 3,20      |   |   | 27 | 8                                        | "   | 4,50 |   | ٠ | • | 7  | <b>(P</b> |
|     | 3,30      | • | • | 19 |                                          | •   | 5,00 |   | ٠ | • | 4  |           |
|     | 3,40      | • | • | 36 |                                          | "   | 5,50 |   | • | • | 1  | 19        |
|     | 3,50      | ٠ | • | 86 | er                                       | "   | 6,00 |   | • |   | 1  |           |
|     | 3,60      |   |   | 27 | 29                                       | 11  | 6,50 | ٠ | ٠ | • | 1  |           |
|     |           |   |   |    |                                          |     | 9,40 | • | • | ٠ | 1  | 87        |
|     |           |   |   |    |                                          |     |      |   |   |   |    |           |

In diese Erhebung sind, wie die hohen Löhne gegen Schluß der Tabelle zeigen, anscheinend auch Beamte einbezogen worden; hierdurch ist auch der hohe Durchschnittslohn von täglich 3,44 Mk. bei einer täglich gezahlten Gesamtlohnsumme von 1224,05 Mk. erklärlich, zu dem jene Erhebung kommt. Ein klareres Bild der Lohnverhältnisse, wenigstens von dem Groß der Ansgestellten, den Führern und Schaffnern giebt die neue Dienstordnung vom 1. Januar 1901. Sie bestimmt in ihrem § 13:

Während der ersten 3 Tage der Lehrzeit ("sie dauert in der Regel 14 Tage") erhalten die Anwärter keinen Lohn, vom 4. Tage an bis zur Besendigung der Lehrzeit erhalten die Anwärter auf einem Schaffnerposten täglich 3,— Mk., diejenigen auf einem Führerposten täglich 3,50 Mk.

Bon dem Tage ab, an welchem sie felbständig fahren, erhalten die

Schaffner einen Anfangslohn von 3,— Mk., die Führer einen solchen von 3,50 Mk.

Dieser Tagelohn steigt im zweiten Dienstjahre bei den Schaffnern auf 3,30 Mf. und bei den Führern auf 3,80 Mf. und alsdann von Jahr zu Jahr um je 10 Pfg. bis zum Höchsttagelohne von 4,— Mf. bei den Schaffnern und 4,50 \cdot Mf. bei den Führern."

Jener Erhebung können wir noch eine Reihe von Daten entnehmen, burch welche die wirtschaftlichen Berhältnisse der Angestellten noch etwas besser beleuchtet werden. 200 der Angestellten waren verheiratet, von deren 200 Schefrauen waren 3 erwerdsthätig; diese 200 Berheirateten hatten 416 Kinder, darunter 239 unter 14 Jahren; ein grelles Licht auf ihre wirtschaftliche Lage wirft die Thatsache, daß diese 356 Angestellten, abgesehen von ihren Frauen und Kindern, noch 155 sonstige Angehörige zu ernähren hatten. Als im Besitze eines Privatvermögens hatten sich 9 angegeben, 2 befanden sich in einer Lebensversicherung, 5 hatten Anspruch auf Rentenbezug. Auch über die gezahlten Mietpreise erhält die Erhebung Angaben; zu bedauern ist auch hier wieder das dabei eingeschlagene summarische Berssahren, das in keiner Weise einen Unterschied zwischen Berheirateten und ledigen Arbeitern macht. Es zahlen an Miete monatlich:

| 10-15   | Mł. |   |   | 175 | Angestellte, |
|---------|-----|---|---|-----|--------------|
| 16 - 20 | •   |   |   | 73  | er e         |
| 21 - 25 | 69  | ٠ |   | 47  | <b>#</b>     |
| 26 - 30 | *   | • | • | 31  | 89           |
| 31 - 35 |     | • |   | 12  | M'           |
| 36 - 40 | es. |   |   | 11  | M            |
| über 40 | tr. |   | • | 7   | W            |

Dem Fahrpersonal wird für die freien Tage voller Tagelohn gewährt, während die Reservetage entsprechend der Arbeitsleistung bezahlt werden; der Fahrbedienstete kann für solche Zeit keinen Lohn beanspruchen, in der er durch einen in seiner Person liegenden Grund an dem Dienste gehindert worden ist, auch wenn die Versäumnis entschuldbar und von kurzer Dauer war. Die Löhnung sindet 14 tägig am 4. und 19. eines jeden Monats statt; fallen diese Tage auf Sonn= oder Feiertage, dann an dem vorhersgehenden Tage.

Den Fahrbediensteten steht für jeden Tag des Monats, an welchem sie ben Tagelohn, ein Vielfaches oder einen Bruchteil besselben erhalten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Dienstordnung steht 5,50 Mk., doch dürfte dies ein Drucksehler sein; denn es ist nicht anzunehmen, daß die anfängliche Lohndisserenz von 50 Pf. sich mit zunehmender Dienstzeit auf 1,50 Mk. auswachsen sollte.

17 Pfg. Kleibergelb zu; diese Kleibergelber werden nicht bar ausbezahlt, sondern gutgeschrieben und gegen die Anschaffung der Unisormstücke, die den Angestellten von der Direktion zum Selbstkostenpreise geliefert werden, aufgerechnet. Die etwaigen Überschüsse an Kleibergelbern werden jährlich auf den Namen des betreffenden Schaffners ober Führers zinsbar bei der städtischen Sparkasse angelegt.

Angestellt werden nur Personen, die über 20 Jahre alt sind und sich durch Borlage einer Bescheinigung eines Arztes der Betriedskrankenkasse als vollständig gesund ausweisen; auf beiden Seiten besteht eine 14 tägige Kündigungsfrist; sie fällt fort aus einer Reihe von ausdrücklich angeführten Gründen: während der Lehrzeit (14 Tage) kann von beiden Seiten das Dienstverhältnis ohne Kündigungsfrist gelöst werden. Bei Beschwerden oder Wünschen der Angestellten ist die oberste Instanz der Oberbürgermeister, aber nur durch Vermittlung der Direktion. Auch Ansätze, wenn auch noch recht schwache, zu einem Arbeiterausschuß sinden sich; § 5 der Dienstevorschriften enthält nämlich folgende Bestimmung:

"Um periodisch, jedoch höchstens halbjährlich dienstliche Angelegenheiten, Beschwerben und Wünsche der Direktion vorzutragen, wird eine Kommission, bestehend aus 3 Schaffnern und 3 Führern, welche vom Personal selbst zu wählen sind, gebildet."

Die Zahl der täglichen Dienststunden, den Beginn und das Ende der täglichen Dienstzeit bestimmt die Direktion nach ihrem Ermessen mit der Maßgabe, daß das Personal in der Regel monatlich auf den verschiedenen Linien zu wechseln hat. Die Dienstzeit soll jedoch täglich höchstens 11 Arsbeitsstunden betragen, einschließlich des Ausenthalts an den Endstationen, aber ausschließlich der Pausen. In der Regel erhalten die Schaffner und Führer im Monat je drei Tage frei und zwar derart, daß ihnen der Reihe nach innerhalb der freien Tage ein freier Sonntag gewährt wird.

Zuspätkommen zum Dienst wird nach Ermessen der Direktion mit einer Dronungsstrafe belegt; bei mehr als 1/4 stündiger Verspätung kann der Bestienstete für den betressenden Arbeitstag überhaupt zurückgewiesen werden; wer in einer Woche 3 mal zu spät kommt, kann sofort entlassen werden; ebenso kann dies stattsinden, wenn mehrere Wochen hintereinander an dem Sonns, Feiertagen und anderen freien Tagen folgenden Arbeitstage wiedersholt Dienstwersäumnis stattsindet.

Als Garantie für ihre "gute und ehrenhafte Führung" haben die Schaffner eine Dienstkaution von 75 Mk., die Führer eine folche von 50 Mk. in Form eines Sparkassenbuchs der Direktion zu hinterlegen.

Bei einer Reihe von ausbrücklich namhaft gemachten Fällen kann bie

Dienstkaution von der Direktion als Bertragsstrafe nach ihrem Ermessen ganz oder zum Teil eingezogen werden, "wenn der Schaffner oder Führer sich einer Beruntreuung oder des Bersuchs einer solchen schuldig macht, uns bekümmert um die Höhe des Betrages". Bei Berstößen gegen die Anstellungsbestimmungen tritt eine Gelostrafe die zur Hälfte des durchschnittslichen Tagesarbeitsverdienstes ein, dei Thätlichkeiten gegen Mitbedienstete, Berstößen gegen die guten Sitten und gegen die zur Sicherung eines gefahrslosen Betriebes getroffenen Borschriften kann eine Gelostrafe die zum vollen Betrage des durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienstes und sofortige Entlassung stattsinden. Ein Anspruch auf Urlaub besteht nicht; seine Gewährung liegt im Ermessen der Direktion.

Die Bestimmungen für die Einstellung und Beschäftigung des Betriebs= arbeiterpersonals sind ähnliche: von abweichenden Bestimmungen sind zu erwähnen:

Die Tagesarbeitszeit beträgt hier 12 Stunden mit 2 stündiger Arbeits= pause, und zwar Vormittags  $^{1/2}$  Stunde von  $8-8^{1/2}$ , Mittags  $1^{1/2}$  Std. von 12 bis  $1^{1/2}$  Uhr.

Bei Nachtschichten darf die Arbeitszeit höchstens 10 Stunden mit 1 stündiger Pause betragen; zuspätkommen bis zu 15 Minuten wird mit 10 Pfg., dis zu 30 Minuten mit 20 Pfg. Ordnungsstrafe belegt; bei größeren und häusiger vorkommenden Verspätungen gelten dieselben Vorsschriften wie beim Fahrpersonal; Überstunden werden mit ½10 des Tageslohnes vergütet, außergewöhnliche Nachtarbeiten jedoch mit dem 1½ fachen des Tagelohnes.

Alle bei den Straßenbahnen beschäftigten Personen gehören der Bestriebsfrankenkasse der Straßenbahnen der Stadt Düsseldorf an, soweit das Krankenkassengesetz nicht Ausnahmen zuläßt. "Die Krankenkasse gewährt u. a. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung ab sür jeden Kalendertag, einschließlich der Sonns und Feststage, ein Krankengeld in der Höhe der Hälfte des wirklichen Arbeitsverdienstes des Bersicherten, soweit derselbe 4 Mk. für den Arbeitstag nicht übersteigt."
"Die Krankenunterstützung wird für die Dauer der Krankheit gewährt; sie endet spätestens mit dem Ablauf eines Jahres nach Beginn der Krankheit."

In den ersten 6 Monaten der Mitgliedschaft endet die Krankenunterschützung spätestens mit der 13. Woche. Krankenunterstützung an Familiensangehörige werden nicht gewährt. Für den Todesfall eines Mitglieds geswährt die Kasse ein Sterbegeld im 40 fachen Betrage des für die Bemessung des Krankengeldes maßgebenden wirklichen Arbeitsverdienstes; beim Tode der Ehefrau eines Mitglieds wird, falls diese nicht selbst dem Versicherungss

zwang unterliegt, <sup>2</sup>/3 bes für das Mitglied festgesetzten Sterbegeldes ge= zahlt. Beim Tobe eines Kindes unter 4 Jahren wird <sup>1</sup>/10, bei einem Kinde unter 14 Jahren <sup>1</sup>/5 des für das Mitglied festgesetzten Sterbegeldes bezahlt.

Am 10. Juli 1900 wurde in Düsseldorf für die städtischen Angestellten und Arbeiter eine Invaliden= und Hinterbliebenenversorgung beschlossen, von der auch die Trambahnbediensteten betroffen werden.

Voraussetzung ist eine mindestens 10**s**jährige Dienstzeit und die Ansnahme als ständiger Arbeiter; nach 10 jähriger Dienstzeit beträgt das Insvalidengeld  $25^{\circ}$ /o des letzten Diensteinkommens, und steigt mit jährlich  $1^{\circ}$ /o bis zum Höchstbetrage von  $65^{\circ}$ /o. Der Mindestbetrag ist 300 Mk. jährlich.

Das Witwengelb beträgt 50 % bes Jnvalidengelbes des Mannes, das Waisengeld (für Voll= oder Halbwaisen) 15 % des Jnvalidengeldes zahlbar bis zum vollendeten 14. Lebensjahre; das Waisengeld für mehrere Kinder darf 50 % des Invalidengeldes nicht übersteigen.

Über die Zubilligung von Invaliden=, Witwen= und Waisengeld besichließt in jedem einzelnen Falle die Finanzkommission. Die Bewilligung ist widerruflich, eine Beitragspflicht der Angestellten besteht nicht. "Auf die zu gewährenden Kenten kommen die auf Grund der Unfall=, Invaliden= und Altersversicherung, sowie etwaige andere aus Mitteln des Keichs ober anderer Verbände verfallenden Kenten, in Anrechnung und Abzug."

Das Droschkenwesen zu Frankfurt a. M.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Sammlung des Materials, welches dieser Arbeit zu Grunde liegt, hat Herr Polizeikommissar Ewald zu Frankfurt a. M. besorgt. Die Bearbeitung desselben stammt von herrn Handwerkskammersekretär Dietrich in Reutlingen.

#### 1. Entwidlung.

Im Jahre 1849 verlieh die Stadt dem Lohnfutscher Keßler das Recht, Droschken zu halten, und zwar wurde er verpflichtet, 50 ordnungs= mäßige Wagen in Betried zu setzen. Ende 1863 wurde dieses Monopol aufgehoben und Keßler mit 25 000 Gulden entschädigt. Die Konzession sollte nun jedem erteilt werden, der in der Lage war, drei Droschken zu stellen und 50 Gulden Kaution zu leisten. Übrigens wurden die neuen Droschkenhalter zur Deckung jener Entschädigungssumme herangezogen, in der Weise, daß eine sogen. Konzessionsgebühr als Jahresabgabe an das Polizeiamt zu zahlen war, die anfangs 20 Gulden betrug, 1864 auf 10 Gulden, 1882 auf 10 Mt. und später auf 5 Mt. herabgesetzt wurde. Bei diesem Betrag ist es dis heute geblieben, trot der Bemühungen der Droschkenbesitzer um Aushebung, die um so mehr gerechtsertigt erscheint, als eine Gebühr dieser Art von keiner andern deutschen Stadt erhoben wird.

Die genaue Regelung bes Droschkenwesens — burch polizeiliche Borschriften über Wagen, Pferbe, Geschirre, Unisorm ber Führer, über die Pflichten der Besitzer u. s. w. — erfolgte zuerst im Jahre 1859; die heute noch gültige Verordnung stammt vom 6. Juni 1890 (diejenige für die Taxameterwagen vom 3. Juni 1899).

## In Betrieb ftanden:

| 1849      | 53  | numerierte | Droschken | gewöhnlicher | Art, |
|-----------|-----|------------|-----------|--------------|------|
| 1859      | 150 |            | 13        | er .         | W    |
| 1869      | 300 | Ø          | W         | ty.          | er   |
| 1879      | 410 | 69         | ø         | **           | 67   |
| 1889      | 359 |            | ы         |              | W    |
| 1899/1900 | 359 | w .        | 0'        |              | •    |

Bis Ende der siebziger Jahre gab es außerdem eine Anzahl nummer= loser, sogen. Thor= oder wilder Droschken (1849: 50, 1879: 23). Sie hatten ihre Warteplätze nur an den Thoren, waren keinem Reglement unter= worfen, ihre Führer trugen keine Unisorm.

Besonders lehrreich erscheint eine Übersicht über die Verteilung des Droschkenbesitzes in den Jahren 1889 und 1899. Es hielten:

| je | 9 | Droschten     | 1889: | 1,   | 1899: | _   | Ronzessionär, |
|----|---|---------------|-------|------|-------|-----|---------------|
| 0  | 7 | N             | *     | 1,   |       | 1   | #             |
| 87 | 6 | tr            | ø     | 5,   | 11    | 1   | n             |
| W  | 5 | n             | (P    | 6,   |       | 4   | 89            |
| EF | 4 | in the second | er .  | 3,   |       | 3   | tr            |
| er | 3 | ~ <i>U</i>    | •     | 13,  | 67    | 12  | •             |
|    | 2 | w             | er    | 13,  |       | 14  | e             |
| 17 | 1 | 77            |       | 206, | rr    | 250 | er            |

Aus den beiden kleinen Tabellen geht zunächst hervor, daß sich die Zahl der Droschken dis Ende der siedziger Jahre stetig vermehrt hat, z. B. im Jahre 1879 — die Thordroschken mit gerechnet — dis auf 433 gestiegen ist. Nun aber, mit dem Auskommen der Straßendahnen, nimmt die Zahl ab; sie sinkt z. B. 1889 dis auf 359. Heute zwar (1899/1900) ist der Bestand etwas größer; er ist es jedoch nur dadurch geworden, daß 35 Taxameter-Droschken hinzugekommen sind (Frühjahr 1898). Sieht man von letzteren ab, so weisen also die beiden Jahre 1889 und 1899 den gleichen Bestand auf. Aber er ist verschieden verteilt: dort mehr größere oder mittlere, hier bedeutend, um nahezu 25% om mehr kleinste Betriebe. Die höchste Zahl der von einem Unternehmer gestellten Wagen war 1889 noch 9, 1899 nur noch 7; 6 Wagen fanden sich 1889 bei 5 Unternehmern, 1899 nur noch bei einem. Dagegen ist die Zahl derjenigen, welche nicht mehr als eine Droschke besigen, von 206 auf 250° gestiegen.

Welches sind die Ursachen dieser Entwickelung, dieser Abnahme der mittleren und Zunahme der kleinsten Betriebe? — Pferde und Wagen können nach Ableben des Betriebsinhabers unter mehrere Söhne oder andere Erben verteilt worden sein. Oder der eine und andere hat sein Geschäft aus irgendwelchen persönlichen Gründen verkauft, und zwar wieder teilweise, etwa an seine Autscher. Manchen mag auch die rasch sortschreitende Ausedehnung des Straßenbahnnehes zum Verkauf (an mehrere kleinste Unternehmer) bewogen haben. Im ganzen erscheint die Entwicklung sehr be-

Contr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1899 fuhren im ganzen nur 223 Besitzer ihre Droschken selbst; es scheinen also von den kleinsten Betrieben verhältnismäßig viele Nebenbetriebe zu sein (vorausgesetzt, daß die Inhaber nicht Frauen sind).

Wir können leiber nur Bermutungen aussprechen, da uns Erhebungen oder Berichte über die früheren Verhältnisse, z. B. vor 10 oder 20 Jahren, gänzlich sehlen. So läßt sich auch nicht ohne weiteres behaupten, daß der bedeutende Rückgang in dem Jahrzehnt 1879/89 (von 433 auf 359 Droschken) einzig mit der Ausbreitung des Straßenbahnnetes zu erklären sei.

greiflich. Denn offenbar ist im Droschkenwesen der kleinste Betrieb — bei welchem Besitzer und Führer eins sind — der vorteilhafteste; man könnte fast sagen: der eigentlich naturgemäße. Andernfalls hängt der Besitzer ganz vom guten Willen und Redlichkeitssinn seines Kutschers ab. Dieser ist ja der Einnehmer, und niemand als er selbst weiß, wieviel er den Tag über eingenommen. Er kann — wenn er eine Droschke gewöhnlicher (alter) Art fährt — seinen Arbeitgeber täuschen, soviel er will; selten läuft er Gesahr, wegen Unterschlagung gefaßt zu werden.

Allerdings könnte man auch vermuten: die mittleren Betriebe nehmen ab, weil sie sich nicht lohnen. Ober nicht mehr lohnen? Früher hätten sie sich gelohnt? Man mag das zugeben, obwohl genügende Beweise fehlen.

Und Großbetriebe mit gewöhnlichen Droschken giebt es überhaupt nicht, dagegen solche mit Taxameterwagen. Zu letzteren dürfen — laut Berordnung — "nur Mylords und Koupees in eleganter Ausstattung verswendet werden", also Wagen, wie sie sich die kleinen Droschkenhalter, die felbst fahren, schon gar nicht anschaffen könnten oder möchten; jene 35 werden denn auch von nur zwei Unternehmern gestellt. —

Es mögen hier noch einige Angaben über den heutigen Gesamtbestand an Pferden und Wagen folgen. "Für jede Droschke müssen — verlangt die Verordnung — zwei kräftige, zum Dienst geschickte, von schädlichen Fehlern freie Pferde vorhanden sein, welche ein lebhaftes Gangwerf haben und gut eingefahren sind." Demnach würden rund 790 Droschkenpferde vorhanden sein. Die Gesamtzahl der Wagen wird auf 720 angegeben; darunter sinden sich wohl viele ältere, die garnicht oder nur aushilfsweise benutzt, ferner solche, die nicht im öffentlichen Droschkendienst verwendet werden (s. S. 296). Letzterer beansprucht nur rund 400. Das z. Z. in Pferden, Wagen, Geschürren und Dienstkleidungen sestgelegte Kapital wird auf 1,1 Million Mt. geschätzt.

#### 2. Die beschäftigten Berfonen.

Genaue Angaben über die Zahl der Personen, welche gegenwärtig im Frankfurter Droschkenwesen thätig sind, liegen nicht vor. Für den geswöhnlichen Tagesdienst sind (nach dem Nummernbestand) 394 Fahrer erssorderlich; Roßwärter giebt es 24. Dazu kommen die Betriebsinhaber, welche nicht selbst fahren, und wohl einige wenige Schreiber oder Buchhalter und Hausknechte. Ferner sind zu rechnen die "Reservemänner": sür die Tag und Nacht in Dienst gestellten Wagen, oder als Vertreter der selbst fahrenden Besitzer oder ber ständigen Kutscher. Die Gesamtzahl der beschäftigten Personen dürfte demnach auf 600 zu schäpen sein. —

Die Droschkenbesitzer, die zugleich Fahrer sind — sie bilden, wie bereits im vorigen Abschnitt gezeigt worden, die große Mehrzahl — untersscheiden sich kaum von den angestellten Kutschern, stehen mit diesen in wirtschaftlicher und socialer Hinsicht ungefähr auf der gleichen Stufe. Auch ihre Herkunft ist dieselbe; haben sie das Gewerbe nicht vom Vater ererbt oder erlernt — was meistens der Fall ist — so stammen sie entweder vom Lande, oder es sind ehemalige Handwerker, auch kleine Kausseute. —

Die Behörde stellt an die Droschkenführer ziemlich große Ansprüche. Das Recht zur Führung einer Droschke, d. h. der Fahrschein wird nur Personen erteilt, welche 1. "körperlich tüchtig sind", 2. nachgewiesen haben, daß sie "ausreichende Kenntnis im Fahren und in der Pslege der Pferde" besitzen, mit den Bestimmungen der Polizeiverordnung und den "sonstigen Bestimmungen über den Fahrverkehr" vertraut, sowie ortskundig sind, 3. "vermöge ihrer disherigen Führung die Gewähr eines ordnungsmäßigen Berhaltens im Droschkendienst bieten". Weiterhin fällt besonders ins Gewicht, daß die Droschkenführer verpslichtet sind, eine im einzelnen genau vorgeschriedene Unisorm zu tragen und eine gute ("richtig gehende") Taschenzuhr zu besitzen. Der Droschkenführer (ober sbesitzer) ist also genötigt, für gewisse Bedarfsgegenstände erheblich mehr aufzuwenden, als mancher andere mit demselben oder weniger niedrigem Einkommen.

Doch muß sich der angestellte Droschkenführer die Dienstkleidung (außer Hosen und Stiefel) nicht selbst beschaffen; er erhält sie von seinem Arbeitzgeber, obwohl das Dienstwerhältnis ein lockeres ist, Kündigungsfrist in der Regel nicht besteht. Aber es wird wenig gewechselt, weil Dienstzeit und Einkommen in allen Droschkenbetrieben gleich sind.

#### 3. Dienstzeit und Berdienft.

Der gewöhnliche Tagesbienst einer Droschke erstreckt sich auf Stunden. Nach § 18 ber Verordnung müssen die ungeraden Nummern von 7—1 oder 3—10 Uhr, die geraden von 8—3 und 5—11 Uhr zur Verfügung stehen, und zwar zunächst auf den bestimmten Haltepläten. Jeder Droschkenführer empfängt, als Anhang zu seinem Fahrschein, ein Verzeichnis dieser Hatepläte, in welchem auch angegeben ist, wie die Droschken auf die einzelnen Pläte verteilt sind, und wie sie sich aufzustellen haben. Die freien, nicht weiter belegten Troschken müssen an den nächstgelegenen, nicht voll besetzen Hatepläten auffahren. In den Straßen umherzusahren in der Absicht, Fahrgäste zu erlangen, ist nicht gestattet. Ferner bestimmt die Berordnung, daß die Droschkenbesitzer verpflichtet sind, ihre Wagen je am

zweiten Tage 12 Stunden nacheinander — entweder von nachts 1 bis mittags 1 Uhr ober umgekehrt — zum Gifenbahnbienst zu stellen. Thatfächlich jedoch wird biefe Bestimmung ihrem Wortlaut nach nicht burchgeführt, sondern das "Kommissariat für das öffentliche Fuhrwesen" komman= biert bie Droschken wöchentlich in bestimmtem Wechsel jum Bahnhofsbienst; Bertretung einer dieser Droschken burch eine andere berfelben Gattung ift zuläffig. In welchem Maße eine Gifenbahnbroschke in Anspruch genommen werden kann, erhellt aus einer uns vorliegenden Lifte über vierwöchige Dienstzeit (29. Juli bis 25. August). Darnach war die Droschke an 20 (von 28) Tagen 16-181/2 und nur an 2 Tagen 13-131/2 Stunden in Am 29. Juli z. B. begann ber Dienst früh 540 und endete abends 1050; am 30. endete er um dieselbe Zeit, begann aber erst 945 vormittags. Am 10. und 11. August dauerte er von früh 5 Uhr bis abends 849, am 5. August von 5-1126 nachts, am 14. von 945 vormittags bis 388 nachts. In einer Woche, am Oftbahnhof, erstreckte sich ber Dienst für alle Tage gleichmäßig auf die Zeit von 587 früh bis 1208 nachts. Allerdings ift nicht an ununterbrochenen Dienst zu benken; es ergaben sich Paufen zum Ginnehmen bes Frühftuds, Mittag= und Abenbeffens (gegen 7, 10, 12, 21/2, 61/2, 71/2 Uhr).

Für die Nachtfahrten von den Warteplätzen aus hält sich eine genügende Anzahl Droschken freiwillig bereit; solche Wagen bedürfen selbsteverständlich zweier Führer, von denen der eine den Tagese, der andere den Nachtdienst versieht. Es muß sich also ein Betriebsinhaber, der nur über eine Droschke versügt, aber doch Tag und Nacht fahren will, einen Kutscher oder den früher erwähnten Ersatzmann halten. —

Der Verdienst nun hängt zunächst von der Höhe der amtlich sesten gesetzten Taxen ab. In der Regel werden (in Franksurt) die Fahrten als "Tourenfahrten" behandelt, für die je nach der Entsernung die Taxen bestimmt sind. Unter einer solchen Tourfahrt versteht die Verordnung "eine direkte, ununterbrochene Fahrt auf kürzestem Wege zwischen zwei im Taris bezeichneten Punkten". Es ist z. B. zu bezahlen: für eine Fahrt zwischen zwei Punkten der Franksurter Zonengrenze oder Bockenheims 0,60 (0,80) 1 Mk., von einem Punkte innerhalb der Zonengrenze nach den nördlichen Friedhösen 0,80 (1,—), nach dem außerhalb der Zonengrenze liegenden alten Teile Bornheims 1,— (1,20), nach dem Forsthaus 2,— (2,40), nach Offenbach 2,20 dis 2,60 (2,80 dis 3,40), nach Bonames, Höchst, Niederursel, Schwanheim 4,30 (5,—) Mk. Die kürzeste Toursahrt scheint einer Zeitfahrt

----

<sup>1</sup> Der erste Sat gilt für 1—2, der zweite für 3—4 Personen.

von 15 Min. Dauer zu entsprechen. Wünscht es nämlich der Fahrgast ausdrücklich, so tritt Berechnung nach Zeit ein, und zwar ist z. B. zu zahlen: für 15 Min. Fahrtdauer 0,60 (0,80), für 30 Min. 1,— (1,20), für 60 Min. 1,80 (2,—), 2 Std. 8,30 (3,80), 3 Std. 4,80 (5,60) Mk. Für Fahrten zwischen 11 Uhr abends und 6 Uhr morgens gelten die doppelten Beträge.

Auch die leere Rückfahrt der Droschken ist in gewissen Fällen zu bezahlen: nämlich die Hälfte der gültigen Tourtage dann, wenn die Fahrt nach einem Punkte außerhalb der Frankfurter Zonengrenze geht und die Hinfahrt nach der Zeit berechnet wird. Dagegen bleiben von der Anfahrt= und Wartezeit 5 Min. unberechnet. — Erhöht werden die Tagen durch die Zuschläge, welche der Führer zu fordern berechtigt ist: für eine Fahrt vom Bahnhof, eine vorausbestellte Fahrt, einen Koffer u. dgl., einen Hund; der Zuschlag beträgt in allen diesen Fällen 20 Pf.

Für die Taxameterdroschken sind über doppelt so hohe (Zeit= oder Weg=) Sätze eingeführt worden. 1 oder 2 Personen z. B. zahlen: innerhalb der Zonengrenze für 800 m Fahrstrecke 50 Pf., sür je 400 m mehr 10 Pf.; außerhalb der Zonengrenze werden dieselben Sätze schon sür 600 und 300 und nachts sür 400 und 200 m gesordert. Die Wartezeit ist voll zu bezahlen (4 Min. = 10 Pf., 1 Stde. = 1,50 Mk.); die Zuschlagtage beträgt 25 Pf. —

Bemerkenswert ist noch, daß die Führer gewöhnlicher Droschken ihren Fahrgästen auf Berlangen Fahrmarken im Betrage der empfangenen Zahlung auszuhändigen haben. Nur "auf Berlangen". Aber auch wenn die Führer in jedem Falle gehalten wären, die Markenquitttung zu verabsolgen, so würden die Fahrgäste diese Borschrift doch häusig nicht beachten. Würde sich aber das fahrende Publikum an die Entgegennahme der Marken wie an etwas Selbstverständliches gewöhnen, so wäre damit zweierlei zu gewinnen: 1. wären Unterschlagungen auf seiten der Kutscher so gut wie ausgeschlossen, — 2. könnten die wirklichen Einnahmen der Droschkenbetriebe ermittelt werden 8. Bis jetzt muß man sich mit unsicheren Berechnungen und Schätzungen begnügen.

Die Weglänge wäre, da der Droschkenführer "in einem Trabtempo von durchschnittlich 160 m in der Minute" fahren soll, 2,4 km.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. h. 1—15 Min. — Die Zeitabschnitte sind im Tarif folgendermaßen begrenzt: 1—15, 16—20, 21—30, 31—40, 41—50, 51—60 Min. — Je 10 Min. über 1, 2, 3 Std. hinaus kosten 25 (30) Pf.

<sup>3</sup> Der Fahrgast hätte die — mit der Nummer der betreffenden Droschke versiehenen — Marken an den nächsten Schutzmann abzugeben oder in bequem ans

Wir haben hier zunächst auf Grund der Taxen zu berechnen versucht, wie hoch der Rohertrag einer gewöhnlich en Droschke sein würde, wenn die vorgeschriebene Tagesdienstzeit voll, d. h. so gut als möglich ausgenutt werden könnte. Als der günstigste Fall wäre wohl der anzunehmen, daß ungefähr die halbe Dienstzeit bezahlt wird; mehr wäre kaum möglich; ja schön bei dieser Ausnutzung ließe sich wahrscheinlich nicht immer eine genügende Mittagspause gewinnen. Der Rohertrag einer solchen Droschke wäre, auß Jahr berechnet, rund 5460 Mk. 1. Und 3640 Mk. etwa wären zu erwarten, wenn nur 1/8 der regelmäßigen 13stündigen Dienstzeit bezahlt würde.

Wie verhalten sich nun zu diesen Berechnungen und Schätzungen die wirklichen Einnahmen der Droschkenbesitzer? — Eine Droschke soll (nach unseren Erkundigungen) "im Sommer" 8-12, "im Winter" 5-7 Mf. täglich einnehmen. Darnach wäre die höchste Tageseinnahme 12 Mk., d. h. die Dienstbereitschaft würde noch nicht halb bezahlt. (Die volle Hälfte besträgt nach unserer Berechnung 14,95 Mk.) Wir setzen nun diese höchste Tageseinnahme für die ohne Zweisel günstigsten Monate Juli und August; für Mai, Juni und September nehmen wir 10 Mk. an, für Oktober 8, und für die übrigen Monate gleichmäßig 6 Mk. So erhalten wir fast genau 3000 Mk. als Jahreseinnahme. Dies wäre die gesamte Roheinnahme — in mehr als 2/3 seiner langen Dienstzeit hätte der Droschkenbesitzer keinen Verdienst.

gebrachte Käften zu werfen, sofort ober gelegentlich. Die Käften würden von Polizeibeamten oder Vertrauensmännern geleert, die Zählungen und Berechnungen monatlich oder vierteljährlich vorgenommen (etwa von einem Beamten des Instituts für Gemeinwohl) und alsdann die Marken an ihre Eigentümer zurückgegeben.

<sup>1</sup> Dieses Rechnungsergebnis macht auf Genauigkeit keinen Anspruch. Es soll nur ungefähr zeigen, wie hoch die Einnahme einer Droschke steigen könnte, wenn das äußerst Mögliche erreichbar wäre. — Die Zisser erhält man einsach dadurch, daß man aus den Taxen für die Viertelz, halbe und ganze Stunde den Halbstundenz durchschnitt berechnet und diesen dann mit 13 × 356 multipliziert. Zuschläge u. dal. sind dabei nicht berücksichtigt.

<sup>2</sup> Man kann dazu bemerken: das gehe nicht bloß den Droschkenbesitzern oder Kutschern so, sondern auch z. B. den Dienstmännern. Diese besinden sich allerdings insofern in einer ähnlichen Lage, als sie auch oft lange ohne Beschäftigung und Berdienst auf ihrem Plate stehen und ihnen ebenfalls die Dienstzeit von Polizei wegen vorgeschrieben ist. — Dann könnte man auf die Inhaber kleiner Läden mit geringer Kundschaft verweisen. Die haben freilich auch eine 12—14stündige "Dienstzeit"— nur übt hier nicht die Polizei, sondern die Konkurrenz den Zwang aus —, und manche Stunde läßt sich kein Kunde sehen. Aber doch ist dieser zweite Bergleich versehlt. Denn 1. kann der Mann in der stillen Zeit etwas nebenbei treiben und

Selbst als reine Einnahme würden die 3000 Mk. einen sehr geringen Berdienst darstellen, da der Arbeitstag eines kleinen Droschkenbesitzers (ober Kutschers) 13 Std. hat und alle Sonn= und Feiertage für ihn Werktage sind. Aber es ist, wie gesagt, die rohe Einnahme, von der als Betriebs= kosten mindestens abgehen (nach unseren Ermittelungen):

| Futterkosten für 2 Pferde                              | 1311,— Mf. |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Miete für Stallung und Wagenraum                       | 100,— "(?) |
| Andererer Betriebsaufwand für Pferde, Wagen, Geschirre | 275,— "    |
| Abnutung der Pferde 1                                  | 110,— "    |
| Abnutung bes Wagens und Geschirrs 1                    | 100,— "    |
|                                                        | 1896,— Mt. |

Die reine Einnahme, der Berdienst, Arbeitslohn des kleinen Droschkenbesitzers, der selbst fährt, beliefe sich also auf nicht mehr als rund 1100 Mk. im Jahre.

Wir halten jedoch dieses Ergebnis nicht für gang richtig. Es ist uns nämlich auch mitgeteilt worden, ein angestellter Kutscher verdiene monatlich 100-120 Mf., also jährlich minbeftens 1200 Mf.; bazu erhält er Dienst= fleibung, für die in der Betriebsunkostenrechnung des Jahres "40-50 Mk." vorgesehen sind. Nun will boch ber Betriebsinhaber auch noch etwas verbienen; zum minbeften will er nichts zuseten. Folglich wird die Roh= einnahme etwas höher, die Summe ber Betriebsunkoften niedriger und ber Verdienst des selbständigen Droschkenführers weniger gering sein, als vorhin berechnet worden. Aber auch wenn man dies annimmt: soviel scheint immer noch festzustehen, daß das Arbeitseinkommen des kleinen Droschkenbesitzers in die Klasse der niedrigsten Ginkommen gehört. — Etwa 80 Droschkenbesitzer erzielen zwar daburch eine (teilweise feste) Nebeneinnahme, daß sie besondere Wagen für Arzte, zu Ausflügen, Jagdfahrten u. f. w. stellen. Aber natürlich steigen bamit auch ihre Betriebsunkosten, und sie gehören bann eigentlich schon in die Klasse ber Lohnfuhrwerker.

verdienen; 2. kann er sich, wenn er verheiratet ist, im Laden durch seine Frau oder erwachsene Kinder vertreten lassen, was ihm je nach Wunsch oder Bedarf eine nicht zu unterschähende Bewegungsfreiheit oder Beit zu Nebenerwerb auch außerhalb seines Hauses gewährt; 3. ist er zum mindesten an den Sonn- und Feiertagen größtenteils frei; 4. macht überhaupt in der Regel nur der untüchtige und unsleißige kleine Kaufmann keine oder schlechte Geschäfte.

Die Dauer der Diensttauglichkeit der für 3—600 Mk. gekauften Pferde ist verschieden: 4—5, 10—12, auch 15 Jahre werden angegeben. Wir haben 7 Jahre gerechnet und dementsprechend den jährlichen Abnutungsbetrag eingesetzt. (Für das ausgeschiedene Pferd zahlt der Roßschlächter 50—80 Mk.) — Anschaffungswert des Wagens und Geschirrs rund 1000 Mk.; jährliche Abnutung 10 %.

Die Lohnfuhrwerkerei — um auf biese hier vergleichsweise mit einigen Worten einzugehen — ist in Frankfurt burch 16 Groß betriebe vertreten. Solche fonnen 3. B. die Futtermittel und anderen Betriebsbedarf im großen und gegen Barzahlung einkaufen, also zu weit weniger hohen Preisen als ber kleine Droschkenbesitzer. Andererseits werden an sie sowohl hinsichtlich bes Fuhr= werks wie der Kutscher höhere Ansprüche gestellt, was sie zur Forderung höherer Fahrpreise berechtigt. Diese nun werben an sie felbst (nicht an die Rutscher) gezahlt, ober sie sind boch über alle einzelnen Fahrten genau unterrichtet, fo baß ihnen jederzeit bie volle Taxe zufließen muß, und sie vom guten Willen ber Kutscher in keiner Weise abhängig find. — Auf bie Rechnung setzt ber Unternehmer zwei Posten: ben Fahrpreis und bas "Trinkgeld" bes Kutschers. Letteres ist so hoch bemessen, baß es ohne Zweifel einen großen Teil seines Lohnes bilbet: es beträgt z. B. bei einstündiger Fahrt in ber Stadt und näheren Umgebung 1 Mf., bei breiftundiger Fahrt 2 Mf. Die Preife find für Zweispänner berechnet; Ginspänner koften 20 % weniger, Wagen mit Gummiräbern 3 Mf. mehr; besondere "Dekorationen" sind natürlich auch befonders zu bezahlen, und für Sonn- und Feiertage gelten überhaupt erhöhte Preise. Zum Schluß mögen einige Gefamttagen (Fahrund Kutschergelber) aus ber Preisliste eines ber größten Lohnfuhrunternehmer mit ben entsprechenben Taren einer gewöhnlichen Droschke (für 4 Perfonen) verglichen werben. Es betragen 3. B. bie Preise:

|                                                             | in zweispännigem<br>Landauer u. s. w. | in der Droschke |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| für einstündige Fahrt                                       | 5,50 Mt.                              | 2,— Mf.         |
| für zweistündige Fahrt                                      | 8,— "                                 | 3,80 "          |
| für die Fahrt nach Bergen ober ber<br>untern Schweinestiege |                                       | 5,— "           |

Daß die Lohnfuhrwerkerei mit den Droschkenbetrieben in Wettbewerb trete, wird wohl nicht behauptet. Dagegen liegt eine andere Frage nahe: ob und in welchem Grade die Konkurrenz der Straßenbahnen den Verdienst der Droschkenhalter geschmälert habe. — Eine (wohl nicht sehr bedeutende) Schädigung haben die neuen städtischen Verkehrsmittel den alten allerdings zugestigt; aber es ist nicht eine Wirkung ihrer größeren Fahrgeschwindigkeit oder ihrer niedrigen Preise, sondern ihrer Anlage: durch das regelmäßige Fahren über die Geleise werden sowohl Wagen als Pferde rascher abgenutzt und dadurch die Betriebsunkosten etwas erhöht. Und natürlich bevorzugen jeht manche die Straßenbahn, die früher eine Droschke benutzten (z. B. zur Fahrt nach dem Bahnhof oder nach dem Stadtwald). Es sind also einige Droschken überstüssig geworden (daher die Abnahme des Bestandes in den

achtziger Jahren). Aber ob auch bie noch vorhandenen jest eine geringere Einnahme haben als vor ber Zeit ber Strafenbahnen? Das ift nicht erwiesen. Wie wir an anderer Stelle gezeigt, war ber Bestand an gewöhnlichen Droschken 1899 genau berfelbe wie zehn Jahre zuvor. biesem Zeitraum hat aber bie Bevölkerung bedeutend zugenommen, und auch ber Berkehr ift stetig und stark gewachsen; man barf beshalb kaum annehmen, baß (bei gleichem Gesamtbestand!) die einzelne Droschke jest weniger besetzt ist als früher. Dagegen wäre ohne Zweifel manche neue Droschke hinzugekommen, also die Konkurrenz im eigenen Lager verschärft worben, wenn sich die Straßenbahnen nicht ausgebehnt hätten. Nun sind ja thatfächlich neue Droschken erschienen, aber als eine neue, bessere (und teurere!) Art; und wenn bie etwa den alten Jahrgäste wegnehmen, ober sie zu Droschken II. Klasse herabbrücken, ober bewirken, baß ihrer etliche eingehen: so ist bas sicher nicht auf Rechnung ber Strafenbahnen zu setzen. Und ebensowenig wohl die früher besprochene Thatsache: daß die mittleren Betriebe abnehmen ober sich auflösen. Sie sind eben unvorteilhaft. Die einzig praktischen Betriebe haben ja stark zugenommen. Und felbst wenn diese sich vermindern würden, so folgt baraus zunächst nur 1: es ist wieder eine Anzahl Droschken überflüffig geworden — nicht ohne weiteres auch: die noch übrig bleibenden werden weniger benutt, haben geringere Einnahme. Die Zahl der Fahrgafte kann allerbings gefunken sein; nun aber, nachdem einige Berufsgenoffen gezwungen ober freiwillig abgetreten, steigt fie wieber.

Die Konkurrenz der Straßenbahnen besteht also recht besehen nicht darin, daß sie den Verdienst des einzelnen kleinen Droschkenbesitzers auf die Dauer und fortgesetzt schmälert — sondern darin, daß sie eine Beschränkung oder Verengerung des Gewerbes im ganzen bewirkt — bis zu einer freilich ungewissen Grenze. Ganz verschwinden werden die Droschken sicher nicht. Höchstens werden die gewöhnlichen alten durch die neuen Taxameters oder durch Motorwagen verdrängt. Damit aber hat — wie bereits betont — die Straßenbahn nichts zu schaffen. —

Es ist bis jetzt fast nur vom Verdienst der Droschken besitzer die Rede gewesen. Aber die große Mehrzahl der Besitzer ist ja zugleich Führer, und die Gesamtzahl der unselbständigen Kutscher macht nicht mehr als

C-1

Durchaus nicht mit Notwendigkeit! Die Betriebe können aus rein person- lichen, privaten Gründen eingegangen sein.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das scheint noch schlimmer als das andere, verläuft aber wohl zumeist auf einfach-natürlichem Wege, in günstigster Weise: die ältesten Droschkenbesitzer sterben nach und nach ab: ihre Betriebe lösen sich auf, an die Stelle der eingegangenen treten keine neuen.

3/5 ber felbstfahrenden Besitzer aus. Auch wurde schon einmal gesagt, daß sich beibe ungefähr gleich stehen. Bemerkenswert erscheint nur noch, baß Anstellung und Lohnbezug des Droschkenkutschers (älterer Art) ganz eigen= tümlich ober vielmehr garnicht geordnet sind. Der Mann ist weber auf Monat-, noch Wochen-, noch Taglohn angestellt. Sein Lohn ift überhaupt von vornherein nicht bestimmt, sondern hängt von der Tageseinnahme ab: je höher biefe, besto höher sein Lohnbetrag. Er zieht ihn von jener selb= ftanbig ab und gahlt ben Rest bem Besitzer aus. Gin folder Rutscher foll, wie wir ebenfalls schon einmal angeführt, monatlich auf 100-120 Mf. fommen. — Der Berdienst bes Tagameterführers ist im ganzen nicht höher, aber einigermaßen geordnet und gesichert. Er hat einen festen Tage= lohn (2 Mf.), barf die Trinkgelber behalten (durchschnittlich 30-50 Pf.) und bezieht 10 % von der Monatseinnahme. Allerdings kann auch er feinen Dienstherrn über bie wirkliche Sohe ber Tageseinnahme täuschen; er braucht nur bann und wann den Megapparat nicht zu richten. Doch muß er barauf gefaßt sein, daß ihn ber Fahrgast ober ein Polizeibeamter an bie Berfäumnis erinnert.

Endlich haben wir noch der Roßwärter zu gedenken. Ihre Zahl beläuft sich z. Z. auf 24; 6 davon sind in den beiden Taxameterdroschken= Betrieben angestellt. Sie haben in der Regel von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr abends Dienst und erhalten entweder Wohnung und Kost oder nur Wohnung im Hause; im ersten Falle beträgt der Lohn 5—10, im andern 15—18 Mk. wöchentlich.

## 4. Die Lage der fleinen Unternehmer und der Angestellten.

### (Zusammenfassung.)

Wir versuchen jetzt eine übersichtliche Zusammenstellung der Thatsachen, welche die wirtschaftliche und sociale Lage der kleinen Droschkenbesitzer und der (diesen ungefähr gleichstehenden) Betriebsangestellten bestimmen.

Ihr Einkommen ist, wie wir gesehen, gering. Aber daraus folgt noch nicht, daß ihre Lage im ganzen übel sei. Es fragt sich zunächst, in welchem Alter die Leute stehen, und ob sie für sich allein oder für zwei oder noch mehr Personen zu sorgen haben.

Über die fraglichen Altersverhältnisse — nach dem Stande bes Jahres 1899 — unterrichtet die folgende Tabelle. Es standen

| im Alter von          | Besițer | Kutscher | Roßwärter |
|-----------------------|---------|----------|-----------|
| weniger als 20 Jahren |         | 3        | 6         |
| 20—30 Jahren          | 19      | 48       | 10        |

Land Company

| im Alter von | Besitzer | Rutscher | Rohwärter |
|--------------|----------|----------|-----------|
| 30—40 Jahren | 76       | 49       | 3         |
| 40-50 "      | 65       | 27       | 3         |
| 50-60 "      | 80       | 22       | 1         |
| 60-65 "      | 20       | 12       | 1         |
| 65—70 "      | 6        | 7        |           |
| über 70 "    | 1        | 3        | _         |

Also von den 267 männlichen Droschkenbesitzern (18 sind Witwen) zählten 1899 die meisten (221) 30—60 und 26 60—70 Jahre. Von den 171 angestellten Kutschern hatte ebenfalls die Mehrzahl das 30. Jahr hinter sich. Nur bei den Roswärtern verhält es sich umgekehrt. Von diesen war auch nur einer verheiratet — von den Kutschern dagegen die Mehrzahl und von den Besitzern fast alle; auf eine She kamen im Durchschnitt 2—3 Kinder.

Weiter ist zu erwägen, ob das Einkommen dem Auswand an Kraft und Zeit entspricht. — Run hat zwar der Droschkensührer keine schwere körperliche oder geistige Arbeit zu verrichten; zudem wird sie häusig unterbrochen. Und wenn der Führer auch allen Wettern ausgesetzt ist, so kann man sein Gewerbe doch (im beschränkt physischen Sinne) als ein gesundes bezeichnen; Krankheiten kommen wenig vor. Aber die Dienstzeit ist beispielslos lang, nimmt alle Tage, auch die Sonns und Feiertage gleichmäßig in Anspruch. Will der Kutscher — oder der Besitzer, der selbst fährt — ein paar freie Stunden haben, so muß er sie sich durch Sinnahmeverluste erstausen. Seine Familie bekommt er höchstens in der Mittagspause zu sehen, wenn er zum Essen und Umspannen heimkehrt (früh und abends schläft alles noch oder schon); an der Erziehung seiner Kinder kann er kaum mitwirken. Wohl hat er, wie schon betont, oft kürzere oder längere Zeit "nichts zu thun"; aber diese Unterbrechungen des Fahrdienstes können ihm meistens nicht lieb sein, und freie Zeit bedeuten sie für ihn doch nie. —

Drittens ist zu beachten, in welchem Verhältnis der Verdienst zu den Kosten des Lebensunterhalts steht. Nun ist das Droschkensahrgewerbe ein mittel= und großstädtisches Gewerbe, und das Leben in der Großstadt, sagt man allgemein, ist teuer. Das bedeutet vor allem, wenigstens für die Leute mit niedrigstem Einkommen: die Wohnung ist teuer. Wohl schaffen die gemeinnützigen Bauwereine billige Wohnungen; aber was sie zu dieten vermögen, verschwindet gegen die Größe des Bedarfs. So muß sich auch die Mehrzahl unserer Droschken-besitzer oder Kutscher an den allgemeinen Wohnungsmarkt wenden und am Rande der Stadt noch 30-35 Mk. monatlich zahlen. — Anders verhält es sich mit der Deckung des Bedarfs an Nahrungs= und Bekleidungsmitteln und an Gegenständen der Wohnungsausstattung u. bgl. Da gilt: je größer

die Stadt, besto größer, reicher, vielseitiger der Markt, besto schärfer die Konkurrenz, die Unterdietung. Der Nahrungs= und Bekleidungsmittelmarkt der Großstadt hat sich allen Einkommenstusen angepaßt. Es kommt nur darauf an, daß man aus diesen Marktverhältnissen den größtmöglichen Vorteil zieht, daß man einen wohl ausgebildeten wirtschaftlichen Spürsinn besitzt und bethätigt.

Aber mag auch ber großstädtische Droschkenbesitzer und Kutscher für seine und seiner Angehörigen Nahrung und Kleidung nicht mehr oder teil= weise sogar noch weniger auszugeben haben als der Kleinstädter: das Ein= kommen dieser Leute bleibt doch ein ungenügendes, kümmerliches und steht in unleidlichem Gegensatzur Länge der Dienstzeit. Und noch mehr: der Beruf überhaupt erscheint deshalb als einer der übelsten, weil er die per= sönliche Hingabe in ethisch unerlaubtem Maße, ja beinahe den völligen Ver= zicht auf persönliche Freiheit, auf körperliche und geistige Erfrischung, auf höhere Genüsse, edle Unregung fordert.

#### 5. Mittel zur Sebung ber Lage.

Als zwei der wirksamsten Mittel zur Besserung ihrer Lage werden den Kleingewerbetreibenden aller Art der berufliche und der wirtschaftliche Zussammenschluß empfohlen.

Nun besteht bereits seit 20 Jahren eine "Bereinigung der Frankfurter Droschkenbesitzer", welcher im Jahre 1900 189 Mitglieder angehörten. Diese zahlen 1 Mt. Eintrittsgeld, 3 Mt. Jahresbeitrag an den Verein und außerdem 25 Pf. an den Verband deutscher Lohnsuhrunternehmer<sup>2</sup>. — Der Verein hat sich die Aufgabe gesetzt, die gemeinsamen (beruflichen) Angelegensheiten zu ordnen, im besondern dafür zu sorgen, daß die Fuhrwerke den Ansprüchen des Publikums wie den Vorschriften der Aussichtsbehörde immer genügen. Der Vorstand ist mit gewissen richterlichen Besugnissen außegestattet: er hat gegen jederlei Vorsommnisse — auf der Fahrt, an den Haltepläßen —, welche das Ansehen des Gewerbes schädigen, einzuschreiten <sup>8</sup>;

Diejenigen, deren Verdienst an der oberen Grenze der kleinen Einkommen steht, werden dann finden, daß das Schlagwort vom teuren Leben in der Großstadt eigentlich in jeder Beziehung sfalsch ist. (Unsere Droschkenführer gehören selbstverständlich zu dieser Gruppe nicht.)

Dier scheint die Bemerkung erlaubt: würden sich die Leute zu solchen Leistungen verstehen, wenn ihr Jahres-Einkommen nur 1100 Mt. oder nicht viel höher wäre? (Aber vielleicht wird die Frage mit dem einfachen Hinweis auf die Lohnopfer der socialdemokratischen Arbeiter beantwortet.)

<sup>3</sup> Mittelft "Berwarnung, Berweis und Gelbstrafe (1—5 Mf.)". — Der 12gliebrige

nur bann, wenn ihm die Erledigung eines Falles nicht gelingt, wendet er sich ans Polizeipräsidium. Letteres zieht Mitglieder des Bereins als Sach= verständige heran: bei Festsetzung neuer Tarise, Einführung neuer Bor= schriften, Prüfung neu einzustellender Wagen, Pferde oder Kutscher, bei den Frühjahrs= und Herbstrevisionen des gesamten Betriedswesens. —

Erzieherische Zwecke verfolgt auch ber 1895 gegründete "Neue Frankfurter Dienstdroschkenkutscher-Berein". Hauptsächlich aber bemüht er sich — als Sparverein — um die wirtschaftliche Förderung seiner Mitglieder (deren er z. Z. erst 27 zählt). Der Besitzerverein scheint sich damit nicht zu befassen. Und doch liegt die Nötigung dazu nahe genug. Unser Gewährsmann berechnet die Futterkosten einer kleinen Droschkenhalterei (für zwei Pferde) auf 1311, diesenigen einer größeren Lohnsuhrwerkerei auf 1054 Mk. Sind diese Berechnungen richtig, so wäre damit sehr anschaulich dargelegt: wieviel die kleinen Droschkenbesitzer an Betriedskosten sparen könnten, wenn sie sich einen gemeinschaftlichen Bezug der Futterstosse einer richteten. Aber auch für anderen Bedarf ließen sich auf diesem Wege günstige Abschlüsse erzielen. Und wäre wirklich nicht zu erwarten, daß jene wackern Leute, die in der Bertretung ihrer Berufsinteressen so Bedeutendes leisten, sich zur Gründung einer Erwerds- und Wirtschaftsgenossenssenschlenschaft entschließen? —

Man dürfte weiter etwa daran denken, gemeinsame Stallungen und Wagenschuppen zu errichten — was zu erwägen freilich mehr Sache gemeinnütziger Bauvereine und der Stadtverwaltung, als der unbemittelten kleinen Droschkenbesitzer wäre. Ober man könnte diese für den Plan einer Betriebsgenossenschaft zu gewinnen suchen. Der genossenschaftliche Betrieb des Droschkendienstes wäre einem staatlichen oder gemeindlichen Verkehrsbetriebe ähnlich. Und wie es hier durchführbar war und ist, den niederen Anzgestellten ohne Lohnabzug freie Stunden, Tage, ja Wochen (Urlaub) zu gewähren, so ließe es sich in bescheidenem Maße auch dort einrichten, ohne daß die Genossenschaftskasse zu starke Einbußen erlitte. Damit aber wäre das ärgste Übel im Droschkenwesen beseitigt. —

Von diesen Gedanken oder Vorschlägen wird jedoch wohl nur der erste — gemeinschaftlicher Bezug der Futtermittel und anderer Bedarfsgegenstände — als ausführbar anerkannt werden.

Im übrigen fänden sich noch einige kleine Mittel, die nicht bloß ben Droschkenkutscherfamilien, sondern den unteren Schichten der großstädtischen

Vorstand wird dabei durch 6 weitere Mitglieder unterstützt. Außerdem sind als Beisitzer 3 "dienstthuende Droschkenkutscher" heranzuziehen, wenn der Angeklagte diesem Kreise angehört.

Bevölkerung insgesamt zu gute kämen und hauptsächlich von den gemeinsnützigen Gesellschaften ins Werk zu setzen wären. Wir nennen nur zwei. Erstens die wirtschaftliche Erziehung beider Geschlechter im allgemeinen — es geschieht da schon manches, doch lange noch nicht genug —, im besonderen die Weckung und Pflege des vorhin erwähnten wirtschaftlichen Spürsinns 1. Und eine unmittelbare Einwirkung auf den Wohnungss und Nahrungsmittelsmarkt sollte dort und dann versucht werden, wo und wann es zu Gunsten der kleinsten Leute notwendig erscheint.

Doer sollte sich ein gemeinnütziger Berein selbst die Aufgabe stellen, die billigen Bezugsquellen aufzuspüren und denen, die sie kennen sollten, in Flug-blättern regelmäßig anzuzeigen? Ober weiter noch: solche Bezugsstellen zu errichten?

Die Verhältnisse der Ungestellten und Urbeiter der Straßenverkehrsgewerbe in Posen.

Von

Dr. Hampke.

In Posen giebt es 123 Droschken, die Zahl der Droschkenkutscher ist jedoch größer zur Versorgung des Nachtdienstes. Die meisten Droschken sind noch ohne Fahrtmesser. Da solche aber nicht mehr konzessioniert werden und die Zahl der sogenannten "Weißlackierten" schon eine ziemlich große, sind nur die Verhältnisse letzterer ermittelt worden.

Das Alter der Kutscher schwankt zwischen 25 und 50 Jahren. Außer ihrem Straßendienst haben sie nur noch die Droschke zu reinigen, und zwar morgens 6 Uhr, bevor sie absahren. Sie erhalten 1,50 Mt. Tageslohn und 10 % Tantième der Tageseinnahme, sie können ohne Kündigungssrist entlassen werden. Weitere Bedingungen sind bei ihrer Anstellung nicht ausgemacht. Außer durch die staatliche Bersicherung ist sür sie nicht gesorgt; im besonderen haben die Unternehmer keine Pensionskassen sür die Kutscher eingerichtet oder ihr Leben bei einer Gesellschaft versichert.

Der Kutscher hat jeden Tag von morgens 6 bis abends 8 Uhr Dienst, also 14 Stunden. Der Nachtkutscher fährt von abends 8 bis morgens 6 Uhr und hat dann nach Hilseleistung bei Reinigung seines Wagens den Tag über frei.

Im übrigen giebt es keine freien Tage, solche werden den Kutschern nur auf ausdrückliches Verlangen gewährt; da die Kutscher durch die Tantième an den Einnahmen interessiert sind und auch wegen der zu erwartenden Trinkgelder wird ein derartiges Verlangen nur selten gestellt. Will der Kutscher in die Kirche gehen, so sagt er dies am Sonnabend vorher dem Unternehmer und tritt am Sonntag entsprechend später an. Hinsichtlich des Besuchs des Gottesdienstes werden den Kutschern von den Unternehmern keine Schwierigkeiten gemacht, da am Sonntag Vormittag im allgemeinen die gegen 12 Uhr die Nachfrage nach Droschken gering ist. Jeder Kutscher dürste durchschnittlich einmal im Monat in die Kirche gehen, am Sonntag Nachmittag ist stets Dienst.

Das feste Diensteinkommen des Kutschers dürfte sich pro Tag durch= schnittlich auf 2,50—3 Mt. belausen.

Aus Nebendiensten fließende Bezüge, Prämien, Kilometer-, Stundenund Nachtgelder giebt es nicht. Jedoch erhalten die Kutscher Dienstkleidung im Werte von 90 Mk. jährlich.

Auf eine Einnahme aus Trinkgelbern des Publikums wird gerechnet und dürfte diese sich jährlich auf rund 300 Mk. belaufen, so daß sich die Kutscher insgesamt auf ca. 1300—1500 Mk. stehen.

Nebenstunden kommen nur bei den Nachtkutschern vor, die am Tage die Equipagen des Unternehmers bei Hochzeiten, Tausen und ähnlichen Gelegenheiten zu fahren haben, und zwar trifft dies durchschnittlich wöchentslich einmal jeden Nachtkutscher. Sie erhalten dassür eine besondere Entschädigung, abgesehen von den Trinkgeldern. Regelmäßige Ruhepausen sinden während der Beschästigungszeit nicht statt, die Mittagsmahlzeit nehmen die Kutscher auf dem Stande ein. Die Zeit, die die Droschkenskutscher brauchen, um von ihren Wohnungen zum Ort des Dienstantritts zu gelangen, ist verschieden und beträgt 5 Minuten bis ½ Stunde.

#### II.

Die Posener Paketsahrt Hansa, welche seit vier Jahren besteht und mit der vor Aushebung der Privatposten eine solche verbunden war, beschäftigt 3 Kutscher, 3 Schaffner und 3 Expedienten. Sie besordert das Gepäck der Reisenden nach dem Bahnhof und von dem Bahnhof in die Wohnungen, übernimmt Umzüge in der Stadt und die Besörderung einzelner Gegenstände von einem Ort zum andern innerhalb der Stadt. Zu den Umzügen stellt sie noch Hilfspersonal ein.

Die Anstellungsverhältnisse der Kutscher und Schaffner sind gleiche, diejenigen der Expedienten, welche das Gepäck der Reisenden auf dem Bahnhof in Empfang nehmen und ausgeben bezw. expedieren, davon wenig verschieden.

Das Personal besindet sich ausschließlich im besten Alter, und ist dies wegen der Lasten, die teilweise 'mehrere Stockwerke hoch zu tragen sind, notwendig. Die augenblicklich beschäftigten Leute sind 27—34 Jahre alt. Sie sind im Lause des vorigen und dieses Jahres mit 14tägiger Kündigungsssrist angestellt und das ganze Jahr über beschäftigt. Das seste Diensteinkommen betrug bisher bei den Kutschern und Schaffnern 50 Mk., bei den Expedienten 60 Mk. pro Monat, das Nebeneinkommen ca. 10 Mk. bei den ersteren, ca. 10—15 Mk. monatlich bei den letzteren; das seste Gessamteinkommen demnach 720 und 840—900 Mk. Doch beabsichtigt der

Unternehmer die Gehälter zu steigern, so daß sich das monatliche Einstommen der Kutscher auf durchschnittlich 75 Mf., das der Expedienten auf 90 Mk. stellt.

Das Nebeneinkommen stammt aus der Ausführung unterwegs übernommener Austräge, aus der Leistung von Überstunden und des Dienstes
an sreien Tagen her. An Tagen mit Überstunden arbeiten die Leute
manchmal bis 11 Uhr nachts von ½6 Uhr morgens ab, also  $15^{1/2}$  Stunden,
die Mittagspause abgerechnet, meistens aber nur bis 9 Uhr oder  $13^{1/2}$ Stunden, und zwar kommt dies durchschnittlich an 8 Tagen im Monat
vor. Die regelmäßige Dienstzeit beträgt von  $5^{1/2}$  Uhr morgens bis  $11^{1/2}$ mittags und von  $1^{1/2}$  Uhr bis 8 Uhr abends oder 12 Stunden, bei den
Expedienten, die Nachtdienst haben, von 8 Uhr abends bis  $5^{1/2}$  Uhr morgens
und von  $11^{1/2}$  Uhr bis  $^{1/2}$ 2 Uhr mittags, also  $11^{1/2}$ 5 Stunden.

Die verkehrsreichste Zeit ist zu Beginn und am Ende der Ferien und an den Umzugsterminen. In dieser Zeit müssen die Leute auch oft auf ihre dienstsreien Tage verzichten; in der übrigen Zeit haben die Kutscher im Monat 2 halbe Sonntage und 2 ganze Wochentage, die Expedienten 4 halbe Sonntage und 2 halbe Wochentage frei. Prämien, Kilometer-, Stunden- und Nachtgelder werden nicht gezahlt, die Leute erhalten jedoch Dienstsleidung im Werte von 60 Mt. jährlich.

Auf Einnahmen aus Trinkgelbern des Publikums wird nicht gerechnet, aber die Kutscher und Schaffner erhalten durchschnittlich täglich eine Mark Trinkgeld, so daß sie sich im ganzen z. Zt. auf rund 1100 Mk. stehen, während die Expedienten nur ca. 900—1100 Mk. Einnahme haben.

Außer der Mittagspause von 2 Stunden giebt es nur für die Expedienten Ruhepausen in der Zeit zwischen der Ankunft und dem Abgang der Züge.

Den Leuten ist an jedem zweiten Sonntag, an dem sie dienstsrei haben, der Besuch des Hauptgottesdienstes möglich. Sie brauchen 5—20 Minuten Zeit, um von der Wohnung zum Ort des Dienstantritts zu gelangen.

Wohlfahrtseinrichtungen bestehen für die Angestellten nicht.

# III.

# Pojener Straßenbahn.

Die Posener Straßenbahn, seit  $1^{1/2}$  Jahr mit elektrischem Betriebe eingerichtet, beschäftigt 5 Kontrolleure, 56 Schaffner, 42 Fahrer. Davon haben durchschnittlich täglich 4 Kontrolleure, 33 Fahrer und 50 Schaffner Dienst. Es verkehren durchschnittlich täglich 24 Hauptwagen und 10 Bei=

and the second of

wagen. Der Betrieb beginnt um 6 Uhr morgens und hört für einen Teil der Wagen um  $10^{1/2}$  Uhr, für den anderen um  $12^{1/2}$  Uhr nachts auf.

Die beschäftigten Leute find alle im besten Mannesalter, zwischen 25 und 46 Jahren alt, fie haben keine Rebenbienfte zu verrichten. Gin Teil bes Perfonals stammt noch aus ber Zeit ber, in ber bie Bahn mit Pferden betrieben wurde, so ein 41jähriger Fahrer, welcher am 18. Juni 1895 mit 63 Mf. Monatslohn und einer Kaution von 50 Mf., ein 46jähriger Schaffner, welcher am 1. April 1890 mit 2,25 Mt. pro Tag, 75 Mt. Raution, beide mit 14 Tagen Kündigungsfrist angestellt wurden. ersterem ift das Gehalt inzwischen staffelweise auf 95 Mf., also in 5 Jahren um 32 Mf. ober gut 50 %, bei letterem in 10 Jahren auf 85 Mf., alfo um 17,50 Mf. ober gut 25 % geftiegen. Die in den letten Jahren angestellten Schaffner und Jahrer find nur mit Stägiger Ründigung angestellt. Das Gehalt eines folchen 25jährigen Fahrers beträgt 85 Mt. monatlich, früher 67 Mt., eines 26jährigen Schaffners 75 Mt., früher 67,50 Mt. Die Gehälter erfuhren die hauptfächlichste Steigerung im Frühjahr 1900, als infolge ber Ausstände in Berlin u. f. w. auch in Pofen ber Ausbruch eines folden zu befürchten ftand.

Die Gehälter der Kontrolleure variieren zwischen 120 und 150 Mt. Das Gehalt eines 32jährigen Kontrolleurs beträgt 120 Mt. pro Monat, nachdem er vorher als Schaffner bis 12. Juli 1899 67,50 Mt., dann in seiner jezigen Stellung erst 90, dann 105 Mt. pro Monat erhalten hatte. Das Kontrolleurgehalt ist also innerhalb eines Jahres um 30 Mt. oder  $33^{1/2}$  % gestiegen. Die Kontrolleure haben ebenfalls 14tägige Kündigung.

Das Personal ist seitens der Gesellschaft nicht versichert; die Ginrichtung einer Pensionskasse ist in Aussicht genommen.

Prämien, Kilometergelder, Stunden- und Nachtgelder werden nicht gezahlt, jedoch werden Dienstleistungen, die über die sahrplanmäßige Zeit hinausgehen oder an planmäßig dienstsreien Tagen verlangt werden, mit dem anteiligen Betrage des Tagelohnsaßes bezahlt. Diese Gelder betrugen bei dem betr. Kontrolleur 21,75 Mt., Fahrer 49,60 Mt., Schaffner 32,55 Mt. jährlich, waren also geringfügig.

Das Personal bekommt Dienstkleidung im Nutungswerte von 30 Mk. bei den Fahrern und Schaffnern, 40 Mk. jährlich bei den Kontrolleuren. Außerdem erhalten erstere ein Weihnachtsgeschenk von 20 Mk., letztere von 40 Mk.

Die Kontrolleure erhalten kein Trinkgeld vom Publikum, sie stehen sich also insgesamt auf ca. 1540—1900 Mk. jährlich. Die Fahrer können auch nicht auf Einnahmen aus Trinkgelbern rechnen, erhalten solche immer-

hin im Betrage von ca. 75 Mf. jährlich, so daß sie sich z. 3t. auf rund 1200-1350 Mf. jährlich stehen. Die Trinkgelder ber Schaffner find auf 200 Mf. jährlich zu schätzen; biefe haben bemnach z. 3t. auch ein Gin= kommen von rund 1200—1350 Mt. Der tägliche normale Dienst und die normale Dienstbereitschaft beträgt 15, 13, 12, 10 und weniger Stunden, je nach der betreffenden Schicht. So hatte ein Fahrer wöchentlich folgen= ben Dienft :

```
Montag von 6 Uhr morgens bis 11 Uhr nachts mit 2 Stunden Mittagspause,
Dienstag " 11
                                11
                                               ohne Mittagspause,
                                        nachmittags ohne Mittagspause,
Mittwoch .
             6
                                 3
                                        nachts ohne Mittagspause,
Donnerstag, 11
                                11 ...
Freitag frei,
Sonnabend , 7
                                 10
                                        abends mit Mittagspause,
Sonntag "
                                  8
```

#### Ein Schaffner:

| Montag fre<br>Dienstag |      | 10 | 1160 | morgens | hia | 19 | 11 hr | ohenha  | ohn         | 0  | Mitta | adnania      |
|------------------------|------|----|------|---------|-----|----|-------|---------|-------------|----|-------|--------------|
| 4,                     | DUIT | 10 | uyı  | morgens | DED | 10 | uyı   |         |             |    |       | **           |
| Mittwoch               | 69   | 8  | 29   | 27      | IT  | 1  | ej    | nachts  | mit         | 2  | Stb.  | Mittagspause |
|                        |      |    |      |         |     |    |       |         | unb         | 2  | tr    | Abendpause,  |
| Donnerstag             | 89   | 6  | n    | 29      | 17  | 2  | 11    | mittag  | <b>ਭੋ</b> , |    |       |              |
| Freitag                | 47   | 7  | u    | 22      | E)  | 10 | Ħ     | abends  | mit         | 2  | 29    | Mittagspause |
| Sonnabend              | ay . | 6  | 15   | e)      | 29  | 10 | #     | W       | #           | 2  | 77    | 89           |
| Sonntag                |      | 6  | R#   | rr      | 22  | 3  | W     | mittagi | 3 of        | ne | Mitt  | agspause,    |

#### Der Kontrolleur:

| Montag    | von   | $6^{1/2}$ | Uhr   | morgens | bis | 11   | Uhr | •     |     |                     | Std.     | Mittagspause                |  |
|-----------|-------|-----------|-------|---------|-----|------|-----|-------|-----|---------------------|----------|-----------------------------|--|
| Dienstag  | H     | $6^{1/2}$ | Ħ     | ø       | e   | 121/ | 2 " | la de | und | $\frac{1}{1^{1/2}}$ | ar<br>rr | Abendpause,<br>Mittagspause |  |
|           |       |           |       |         |     |      |     |       | und | 1                   | tr.      | Abendpause,                 |  |
| Mittwoch  | a     | 12        | 99    | mittags | Ø   | 11   | 87  | 127   | mit | 1                   | **       | Abendpause,                 |  |
| Donnerst  | ag n  | ie D      | donta | ıg,     |     |      |     |       |     |                     |          |                             |  |
| Freitag n | vie I | diens     | tag,  |         |     |      |     |       |     |                     |          |                             |  |
| Sannaher  | nh fr | rei       |       |         |     |      |     |       |     |                     |          |                             |  |

Sonnavend frei.

Sonntag von 11 Uhr vormittag bis 11 Uhr nachts ohne Paufen.

Demnach umfaßt ber Dienst bei ben Schaffnern und Fahrern wochentlich 70 Stunden und etwas mehr ober burchschnittlich täglich 10 Stunden, bei den Kontrolleuren ca. 80 Stunden wöchentlich oder durchschnittlich taglich 11 Stunden, da die Kontrolle im Winter erst um 71/2 Uhr beginnt. Die Kontrolleure find jedoch nicht berart an die Strede geseffelt, daß fie fich nicht außerhalb ber Paufen auf fürzere Zeit davon entfernen können.

Nebenftunden fommen ziemlich felten bor. Der betr. Kontrolleur ift in einem Jahre mit 2 vollen und 7 halben freien Tagen zu Dienstleiftungen und einmal zu einer Leiftung in ber Nacht (ca. 3 Stunden) herangezogen

worden. Nur durch diese letztere ist die Dienstdauer verlängert, sonst nicht. Der Fahrer ist in einem Jahre an dienstsreien Tagen 29 mal, und zwar 6 mal mit voller Tagesleistung, einmal mit <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 19 mal mit <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 3 mal mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Tagesleistung herangezogen worden. Hiervon entsielen 8 auf den Monat Juni, in welchem wegen der landwirtschaftlichen Ausstellung ersheblich mehr Nebenschichten geleistet werden mußten, als gewöhnlich. Im Durchschnitt hat er 2—3 mal monatlich Nebenschichten geleistet. Die Zeitzbauer der Schicht wird durch die Nebenschicht nicht verlängert; eine Berzlängerung der Schicht über die planmäßige Zeit hinaus kommt sehr selten vor. Dasselbe trifft für die Schaffner zu. Der betr. Schaffner ist an Tagen, an denen er planmäßig frei haben sollte, im letzten Jahre 24 mal, und zwar einmal mit einem ganzen, 4 mal mit <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 9 mal mit einem halben und 10 mal mit <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Tag herangezogen worden.

Die Fahrer und Schaffner haben, wie dies schon aus den vorherzehenden Zusammenstellungen hervorgeht, bei voller Tagesschicht 2 Stunden Mittagspause und außerdem die Ruhepausen an den Endstationen, welche zwischen 3 und 20 Minuten schwanken, sich zuweilen aber vermindern. Sie haben ohne Nebenschichten mindestens monatlich 3 ganze und 6 halbe Tage srei. (Der ganze Tag dauert von 12 Uhr nachts bis 6 Uhr bezw. im Winter 7 Uhr morgens, also 30 oder 31 Stunden. Der halbe Tag vormittags von 11 Uhr nachts bis 11 bezw. 2 Uhr mittags, also 13 oder 15 Stunden, nachmittags von 1 oder 3 Uhr bis 6 oder 7 Uhr früh, also 17 oder 15, bezw. 18 oder 16 Stunden.)

Die Kontrolleure haben mittags 1½, abends 1 Stunde Pause und in jeder Woche 1½ Tag srei. Von diesen siel im letzten Jahre keiner auf den Sonntag. Der Besuch des Hauptgottesdienstes war demnach garnicht möglich. Bei dem Fahrer sielen auf den Sonntag 2 volle dienstesseie Tage, 1 Tag mit 3 Stunden Leistung, 15 halbe freie Tage vormittags, 12 halbe nachmittags, so daß er den Hauptgottesdienst an 17 Tagen besuchen konnte.

Ühnlich liegen die Verhältnisse bei dem Schaffner, der einen vollen und 25 halbe Sonntage frei hatte und 15 mal den Hauptgottesdienst bestuchen konnte. Die Mehrzahl des Personals ist übrigens katholisch und diesen häufig auch an Wochentagen Gelegenheit zum Besuch des Gottessbienstes gegeben.

Die durch thatsächlichen Dienst und Dienstbereitschaft während zweier Wochen in der verkehrsreichsten Zeit besetzten Stunden sind für Schaffner, Fahrer und Kontrolleur auf den 3 solgenden Schemata durchstrichen.

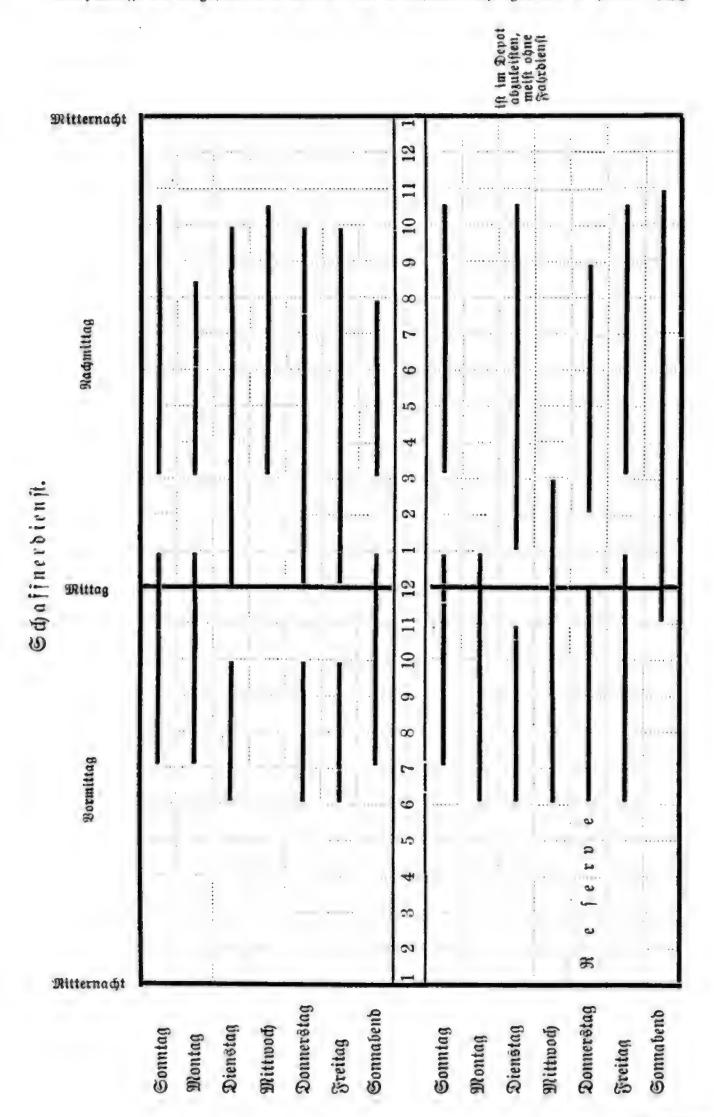

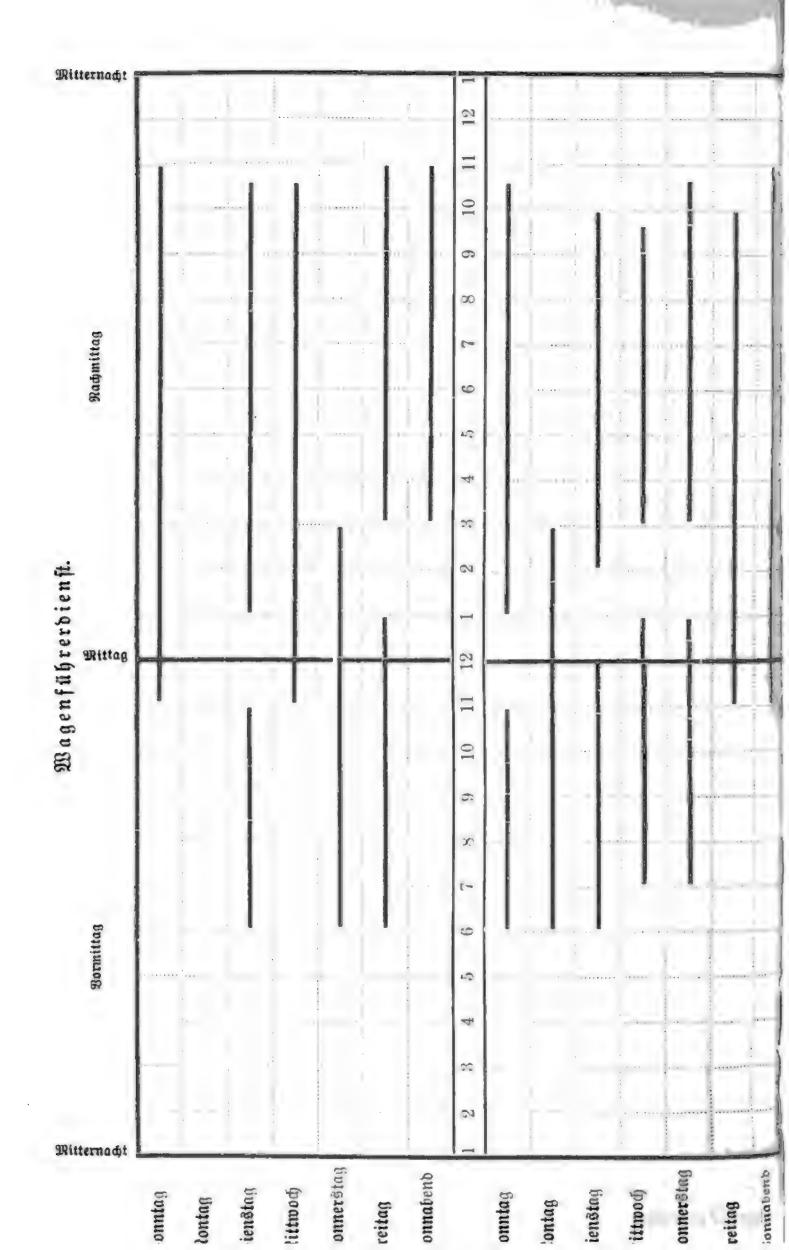

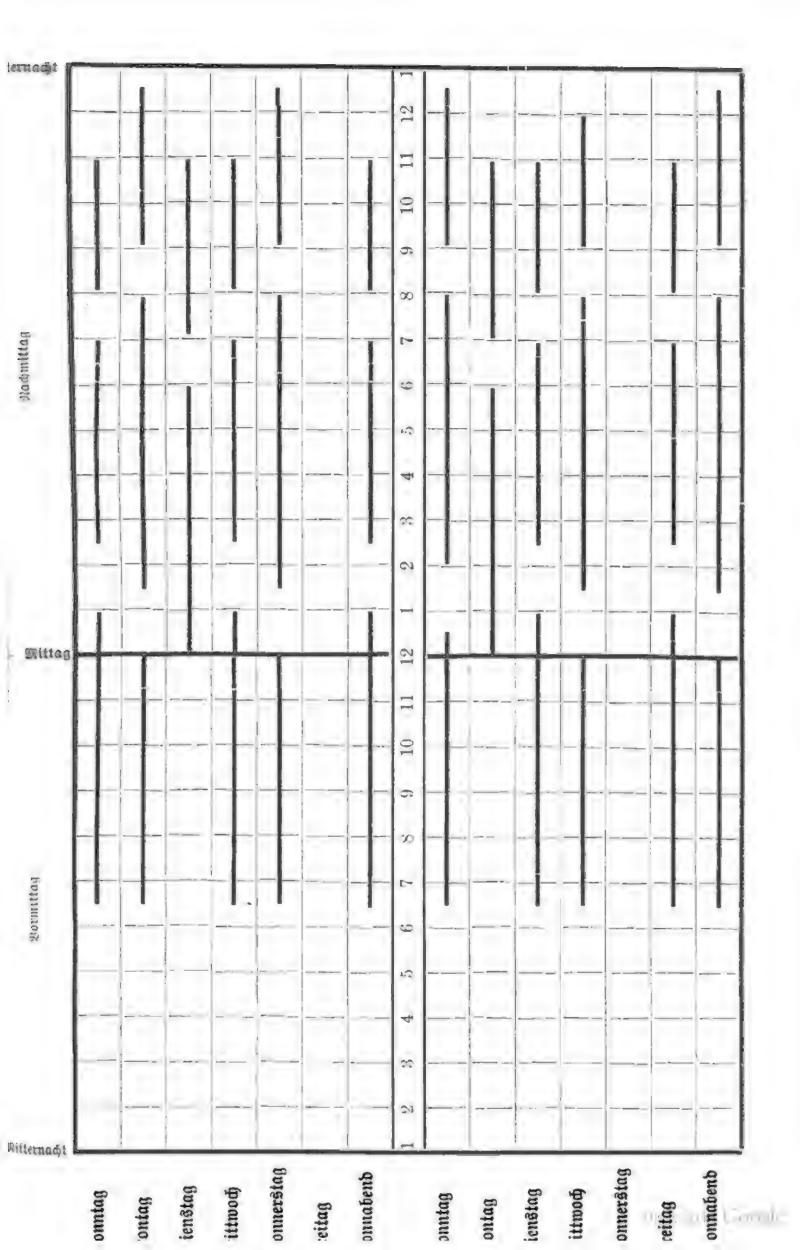

Wie schon erwähnt, trat eine erheblich verkehrsreichere Zeit als geswöhnlich im letzten Jahre nur in der Zeit der landwirtschaftlichen Aussstellung (7 Tage) ein. Regelmäßige Betriebsverstärkungen kommen im Sommer Mittwochs, Sonnabends, Sonntags von 3—10½ Uhr abends, im Winter Mittwochs und Sonntags von 3—9 Uhr vor; zu denselben werden meist die sreihabenden Leute herangezogen.

Das befragte Personal brauchte 5—12 Minuten, um von der Wohnung zum Ort des Dienstantritts zu gelangen. Nur die Schaffner haben Aussicht, in bessere Stellungen — des Kontrolleurs — aufzurücken.

Für die zukünftige Regelung der Gehaltsverhältnisse der Fahrer und Schaffner sind jolgende Skalen vorgesehen:

|           |          |      |    |          | Fa  | ihrer. | Schaffner. |
|-----------|----------|------|----|----------|-----|--------|------------|
| Bein      | m Eintri | tt . |    |          | 75  | Mt.    | 70 Mt.     |
| Bei       | Beginn   | bes  | 7. | Monats   | 85  | **     | 75 "       |
| •         | ,,       | ,,   | 4. | Jahres . | 95  | 11     | 85 "       |
| <i>e)</i> |          | **   | 7. |          | 105 | ,,     | 90 "       |

# Zur Lage des im Münchener Straßenverkehrsgewerbe beschäftigten Personals'.

Von

K. H. Döscher.

(München.)

a a consider

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von der Darstellung der Verhältnisse der Privatpostbediensteten wurde Abstand genommen, da die Privatpost "Courier" am 1. April 1900 einging. Ein großer Teil der Angestellten wurde in den Staatsdienst übernommen.

# Ginleitung.

Das der Enquete zu Grunde liegende Material wurde beschafft durch Befragung sowohl der Unternehmer wie der Angestellten. Es wurden Ertundigungen eingezogen bei der Direktion der Trambahn, der Tramcar, bei Droschken- und Taxameterunternehmern und deren Bereinigungen. Auf seiten des Personals wurden sowohl Einzelpersonen wie die Bereinsvorstände um Auskünste angegangen. Fernere Mitteilungen ersolgten durch die kgl. Polizeidirektion, durch Kassenärzte u. s. w. Dem Ansuchen um Austunstserteilung wurde allerseits stattgegeben. Nur der Magistratsreserent sür das Trambahnwesen erklärte, aus Konsequenzrücksichten allein Ansragen von Behörden beantworten zu können. Um die Verbreitung und Aussüllung der mit Sudvention des "Socialwissenschaftlichen Vereins" gedruckten Fragebogen machten sich Herr F. Cörper, H. Levy und insbesondere Herr P. Mombert verdient. — Die Arbeit wurde im August 1900 abgeschlossen; wichtige, dis zum Mai 1902 ersolgte Änderungen werden in Anmerkungen erwähnt.

Bei der Einschätzung der realen Kauftraft der Löhne sind die hohen Wohnungs=, sowie die Lebensmittelpreise, die in München noch durch städtische Ausschläge gesteigert werden, in Berücksichtigung zu ziehen. Zudem ist das Konsumvereinswesen wenig entwickelt. Zum Zwecke einer Verzgleichung mit anderen Städten geben die von Jastrow im "Arbeitsmarkt" veröffentlichten Tabellen nützliche Handhaben.

# I. Die Trambahn.

Der gesamte Trambahnbetrieb ist konzentriert in den Händen der "Münchener Trambahn-Aktien-Gesellschaft", die ursprünglich als Einzelunternehmung begründet, dann für eine kurze Zeit mit belgischem und zum Schluß mit deutschem Kapital in der heutigen Form sundiert wurde. Die

auf 25 Jahre bemeffene Konzeffion der Gefellschaft erlischt 1907 und wird weder erneuert noch verlängert werden. Von 1892 an geschah die Erweiterung ber Unlagen auf Rosten der Stadt, ber Betrieb blieb jedoch auch für die Neuanlagen bei ber Gefellschaft. Rach bem neueren Vertrage bom 25. Oftober 1897 wird das Trambahnunternehmen infofern für Rechnung der Stadtgemeinde betrieben, als die Gefellschaft von dem nach Dedung ber Betriebsausgaben verbleibenden Bruttobetriebsgewinne bis jum Ablauf ber ihr erteilten Konzession einen jährlichen, ein= für allemal feststehenden Gewinnanteil von 923 219,05 Mt. erhält, mahrend ber hiernach verbleibende Reft des Bruttobetriebsgewinnes ohne Rudficht auf beffen Sohe der Stadtgemeinde München für das von ihr in das Unternehmen investierte Anlagetapital zufällt. Bon dem für die Gemeinde fich allenfalls ergebenden Reingewinne erhält die Gesellschaft sobann einen 25prozentigen Anteil. Leitung des Betriebes, sowie die hiermit verbundene Verwaltung des Unternehmens ruht wie bisher bis jum Ablaufe bes Bertrages in den hanben ber "Münchener Trambahn-Aftien-Gefellschaft"; während nach §§ 22 und 28 bes Betriebsvertrages der Stadtgemeinde zur Wahrung ihrer Interessen bas Recht ber unbeschränkten Kontrolle bes ganzen Unternehmens zusteht 1. Bisher hat indes die Stadt in die Regelung der Lohn= und Arbeitsverhalt= niffe weder positiv noch negativ eingegriffen, vielmehr sich barauf beschränkt, die Borschläge der Direktion, die ihr unterbreitet werden, zu genehmigen. Die Angestellten haben bisher auch teine Gingaben bei ber Gemeindevertretung eingereicht.

Der Betrieb ist, nachdem die stüher bestehende Dampslokomotivlinie abgeschafft und die Pserdeverwendung eingestellt ist, seit August 1900 aussschließlich elektrisch und zwar mit Oberleitung, jedoch besteht für eine Teilstrecke — sogenannte Rangierbahnhöse inmitten der Stadt — Accumulatorenbetrieb. Im Betriebsjahre 1898/99 hatte die Stadt einen Reingewinn von 470 181,25 Mk., wovon vertragsgemäß 1/4 der Gesellschaft zusiel, die nach reicher Dotierung der Gewinnreserve eine Dividende von  $10^{1/2}$  % verteilte (für 1899/1900 sind 11 % in Borschlag gebracht). Verausgabt wurden im Betriebsjahre 1898/99:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VII. Geschäftsbericht über das gemeindliche Trambahnunternehmen in München für das Betriebsjahr 1898/99.

| an | Gratifikationen | an Beamte .   | • | • | • | • | • | 15 390,— | Mt. |
|----|-----------------|---------------|---|---|---|---|---|----------|-----|
| ,, | "               | " Bedienftete | • | • |   | • |   | 10 315,— | "   |
| 11 | Beitragen gur ! |               |   |   |   |   |   |          |     |
| ,, | gezahlten Belo  |               |   |   |   |   |   |          |     |
|    | -               | n Unfällen .  |   |   |   |   |   | 540.—    | **  |

Da die pflichtmäßigen und freiwilligen Leistungen nicht ausgeschieben sind, ist ein genauer Nachweis der von der Unternehmung gemachten freiswilligen Auswendungen in toto oder pro Kopf des zu Schluß des Betriebs= jahres auf 927 Bedienstete sich beziffernden Personals nicht angängig. Für Schutzvorkehrungen, die in erster Linie dem Fahrpersonal zu gute kommen, waren gleichzeitig 2698,44 Mk. verwendet (zum Wetterschutz an offenen Wagen).

Zu Ende des Betriebsjahres 1899/1900 — am 29. Juni — wurden 1059 Personen von der Trambahn beschäftigt. Davon gehörten dem niederen Personal i solgende Kategorien an:

| Bureauperson                   | al.  |   |   |   |          |
|--------------------------------|------|---|---|---|----------|
|                                |      |   |   |   | Personen |
| Rausmännisches Personal        | •    |   | • | • | 11       |
| Technisches Personal           | •    | • | • | ٠ | 4        |
| Bureaudiener                   | •    |   | ٠ | • | 2        |
| Ausgeher                       | •    | ٠ | • |   | 1        |
| Puhirauen                      | •    | • | ٠ | • | 6        |
| Fahrpersonal                   | •    |   |   |   |          |
| Oberkontrolleur                |      |   | • |   | 1        |
| Kontrolleure                   |      |   | • | • | 9        |
| Bahnmeister                    |      | ٠ | • | • | 1        |
| Fahrmeister                    | •    | • | • | • | 1        |
| Stationsmeister                | •    | • |   |   | 21       |
| Schaffner                      | •    | • | ٠ | • | 332      |
| Kuticher und Wagenführer .     |      |   |   | • | 270      |
| Accumulatorenführer            |      |   |   |   | 11       |
| Stredenperfon                  | a l. |   |   |   |          |
| Schienenputzerinnen            |      |   | • |   | 44       |
| Bahnwarter und Weichenfteller  |      |   | • |   | 7        |
| Ankuppler                      |      |   | • |   | 7        |
| Stredenarbeiter (wechselnb) .  |      |   | • |   | 22       |
| Arbeiter für die Oberleitung . |      | • | • | • | 7        |

<sup>1</sup> Die Grenze zwischen niederem und mittlerem Personal ist keine scharfe. Schriften RCIX. — Straßentransportgew.

#### Depotperfonal.

|                |   |   |   |   |   |   |   |   | Personen |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| Depotarbeiter. | • | • | • | • |   | • | • |   | 10       |
| Lampenputer .  | • |   |   | • |   |   | • | • | 3        |
| Nachtwächter.  | • | • | • | • | • |   | • |   | 5        |
| Wagenwascher   | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • |   | 51       |

#### Wertstättenpersonal.

|             |      |       |    |     |             |      |     |   |      |      |     | Personen                                               |
|-------------|------|-------|----|-----|-------------|------|-----|---|------|------|-----|--------------------------------------------------------|
| Wertmeiste  | r    |       | ,  | •   |             |      | •   | • | •    |      |     | 1                                                      |
| Wertführer  |      |       |    | ٠   | ٠           | •    |     | • | •    |      | •   | 4                                                      |
| Werkstätter | iarl | beite | r  | (   | <b>5</b> dh | loff | er, | ( | 5ch1 | niel | oe, |                                                        |
|             | Spi  | ingl  | er | , 9 | Eijd        | hler | ).  | • |      |      |     | 75                                                     |
| Magazinier  | r    |       |    | ٠   | ٠           |      | ٠   |   | •    |      |     | 1 ·                                                    |
| Sattler     |      |       | •  |     |             | •    | •   | • |      | •    | •   | 5) sogenannte Accordant en,                            |
| Lactierer   | •    |       |    |     |             | •    | •   |   | •    | •    | •   | bie nicht von der Direktion, fondern von anderweitigen |
| Schmiede .  |      |       | ,  | •   | •           | •    | •   | • | •    |      |     | 7 Unternehmern für die Ge-                             |
| Schreiner . |      |       | ,  |     | •           | •    |     |   | •    |      |     | 7) sellschaft beschäftigt werden.                      |

Die letzten Bestände des Pserdebetriebspersonals sind hierbei nicht mehr berücksichtigt, da sie seit August 1900 nicht mehr junktionieren.

Das Bureauperfonal zerfällt in taufmännisches und technisches. Beides hat eine 8stundige Bureauzeit, an Sonn- und Feiertagen wird am Vormittag gearbeitet und jedesmal von 2 Personen auch am Nachmittag; jeder vierte Sonn= und Feiertag ist im Wechsel gang frei. Alle Jahre wird ein Urlaub von 8 Tagen gewährt, während dem das Gehalt weiter bezogen wird. Das Gehalt variiert bei der faufmannischen Abteilung von 140 bis 375 Mt., bei der technischen von 140 bis 350 Mf. pro Monat, die jährlichen Gratifikationen und Zulagen betragen 250 resp. 150 bis 3000 und mehr Mf. Das Aufrücken geht nicht nach einem feststehenden Schema, sondern nach dem Ermeffen des Direktors vor fich. 4 ältere Be= amte haben Dienstwohnung, sowie freies Holz und Licht. Die Wohnung wird gegenüber der Unfallversicherung mit 200 Mt. berechnet, was sicherlich zu niedrig ift. Die Bureaudiener und ber Ausgeher haben durchschnittlich 10 Stunden Arbeitszeit. Sie beziehen an Gehalt 130 Mf. pro Monat, resp. der Ausgeher 3 Mt. pro Tag, haben außerdem freie Wohnung und und einen jährlichen Urlaub von 8 Tagen. Die Bugfrauen find täglich nur einige Stunden beschäftigt, fie beziehen je nach Länge der Beschäftigung 10, 20, 30 und 50 Mf. pro Monat.

# Das Fahrpersonal.

Das zahlreichste Kontingent unter dem Gesamtpersonal stellt das Fahrpersonal. An ihm und seinen Annexen: dem Depot= u. Strecken= personal kommen zugleich die Eigentümlichkeiten des Trambahndienstes am charakteristischsten zum Ausdruck, während das Bureau= und Werkstätten= personal specieller Berufszüge in seinen Arbeits= und Lohnbedingungen mehr oder weniger entbehrt. Es ist darum das Hauptgewicht in der Deskription auf das Fahrpersonal und die ihm nahestehenden Gruppen gelegt.

Die Fahrordnung unterliegt ortspolizeilichen Vorschriften, und auch das Fahrpersonal im engeren Sinne (Schaffner und Führer) kann nur im Einvernehmen mit ber Polizei angestellt werden, die es in Bezug auf seine moralische und technische Qualifikation prüft. Zugelassen werden nur Leute mit gesundem Gesichts= und Gehörvermögen, die zuverlässig, gut be= leumundet und nicht wegen ehrenrühriger Reate (Diebstahl, Betrug u. f. w.) vorbestraft sind, nachdem sie, für den Fall, daß sie Führerdienste leisten wollen, ihre Befähigung vor der "Prilfungs= und Revisionsanstalt des Polytechnischen Bereins" bargethan haben. Zu Vorbereitungszwecken läßt die Direktion Fuhrerafpiranten acht Tage Probe fahren. Dafür wird keine Bergütung auch bei nachfolgender Anstellung bezahlt 1. Sind die Vorbedingungen erfüllt, so verpflichtet die Polizei die Neuanzustellenden durch handgelübbe jum Dienst und übergiebt ihnen die Legitimationsfarte mit dem Vorbehalt, ihnen die Fahrerlaubnis wieder zu entziehen, falls sie wegen chrenrühriger Handlungen bestraft werden ober durch grobe Pflichtverfäum= niffe (Trunkenheit während des Dienstes, ungebührliches Benehmen, Tarifüberschreitung, Unterlaffung ber Ablieferung von gefundenen Gegenständen, wiederholte Übertretung anderer Bestimmungen) sich disqualifizieren oder jahrlässigerweise Leben und Gesundheit bedrohen. So wurde vor einigen Jahren ein Führer gestrichen, der seinem Schaffner den Fuß absuhr. Das Fahrpersonal rekrutiert sich aus allen Berusen und Schichten. Man findet alle möglichen Rlaffen barunter vertreten; es giebt Leute, die sich in aufsteigender Linie bewegen, vom Diensttnecht oder Tagelohner her, und andere, die fruher andere Berufe und Stellungen innehatten: Landwirte, Handwerker, Brauburschen, Sausmeister, Gendarmen, Diener u. f. w. und auch wohl folche, die beklaffiert find. Solange der Betrieb mit Pferden arbeitete, wurden die Neueintretenden zumeist anfänglich im Stall (als Pferdewärter u. f. w.) beschäftigt und rudten bann nach Bedarf auf zum Rutscher. Die Schaffner wurden zumeift neu eingestellt, aus ihnen rekrutierten sich bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inzwischen abgeändert.

Kontrolleure. Protektion spielte bei der Anstellung eine Rolle. Bei der Elektrisierung wurde das frühere Stallpersonal auf den neuen Linien untergebracht. Bon nun ab gilt als seste Regel, neueintretendes Personal, das zum Fahrdienst will, zuerst als Wagenwascher zu beschäftigen. Nach einem Jahre kann der Wagenwascher Führer werden, der Führer bei guter Qualifikation nach 4 bis 5 Jahren Schaffner. Aus den Schaffnern rekrutieren sich die Kontrolleure u. s. w. Altes und teilweise invalides Fahrpersonal wird als Stationsmeister oder Weichensteller beschäftigt.

Wagenführer und Schaffner gehen bei ihrer Anstellung mit der Direktion einen gedruckt vorliegenden Vertrag ein, der ihnen vorgelesen aber nicht in einem zweiten Exemplare ausgehändigt wird. Sie werden darin zum Gehorsam verpslichtet, insbesondere gegen die Vorschristen der Dienstesinstruktion und die Anweisungen der Vorgesetzten. Nach § 2 "ist die Direktion berechtigt, den Angestellten während der Dauer des ersten Jahres, welche Zeit als Probezeit gilt, täglich und zwar auch ohne Angabe oder Vorhandensein eines in seiner Person liegenden Grundes srei nach ihrem Belieben zu entlassen; der Angestellte dars sedoch nur nach vorgängiger zehntägiger Kündigung aus dem Dienste treten". Die Direktion macht indes von diesem Rechte allem Anschein nach keinen Gebrauch. (Der

Diese Abmachung würde dem § 122 der G.D. zuwider sein, wenn die Trambahnangestellten (abgesehen vom Werkstättenpersonal) der G.D. unterständen. Das hiesige Gewer begericht vertritt (1900) die Anschauung, daß auf Grund der bekannten Auslegung des § 6 der G.D., wonach Pferdebahnen mit Schienenbetrieben als Eisenbahnen angesehen werden, dies nicht der Fall ist, und würde sich für unzuständig erklären, falls Trambahnangestellte i. e. S. bei ihm Klage einreichten.

Doch ift bies bisher nicht vorgetommen. Die gange Frage ift kontrovers, vorzüglich hinsichtlich ber Trambahnen, die nur innerhalb eines Ortes verkehren. Einbeziehung ber Trambahnangestellten unter die G.D. erscheint durchaus munschenswert. Es ift Formalismus, zwei so ähnliche Betriebe wie Trambahn und Tramcar verschieben zu behandeln, nur weil die erstere ceteris paribus auch Schienen verwendet. — Die Erläuterungen zum Gewerbegerichtsgeset — in ber Fassung vom 29. September 1901 — von Dr. L. Menzinger, Referent für bas Münchener Gewerbegericht, und Dr. J. B. Prenner, Borsigender des Gewerbegerichts, nehmen auf Grund eines Urteils bes Landgerichts München vom 16. September 1899 nur noch bie Wagenführer elektrischer Bahnen von der Gewerbeordnung aus. Das zeigt um so mehr die Unhaltbarkeit bes bestehenden Gesetzes, ba zwischen Schaffnern und Wagenführern nur geringe Unterschiede ber Ausbildung u. f. w. bestehen und bie ersteren auch mit Führung ber Wagen vertraut sein muffen. Die Münchener Trambahner fordern daher die Unterstellung aller Trambahnangestellten unter die Gewerbeordnung. Die II. Generalversammlung bes Centralverbandes ber handels-, Transport: und Berkehrsarbeiter Deutschlands zu Nürnberg 1901 hatte bieselbe Forderung erhoben (cf. "Courier" vom 14. April 1901).

Im Winter kann die Direktion die Bediensteten zum Schneeschauseln und Bahnräumen verwenden. Für die pünktliche und gewissenhafte Ersfüllung der übernommenen Verpslichtungen und zur Sicherheit sür die gegen ihn allenfalls erwachsenden Ansprüche hat der Angestellte eine Kaution von 100 Mk. in einem guten Wertpapiere zu hinterlegen, dessen Jinszcoupons am Zinstage verabsolgt werden. "Die Kaution kann von der Direktion nach ihrer Entscheidung ganz oder teilweise eingezogen werden:

- 1. wenn der Angestellte ohne vorherige Kündigung oder vor Ablauf der vereinbarten Kündigungsfrist den Dienst verläßt oder die ihm obliegen= den Dienstleistungen verweigert;
- 2. wenn durch Verschulden des Angestellten die ihm anvertrauten elektrischen Motorwagen bezw. deren elektrische Ausrüstung oder sonstiges Eigentum der Gesellschaft beschädigt wurde, und zwar auch wenn der der Gesellschaft zugehende Schaden ein geringerer als der Kautionswert ist;
- 3. wenn durch Verschulden des Angestellten Fahrgäste, Passanten oder Besitzgegenstände berselben verletzt bezw. beschädigt werden."

Diese Bestimmungen hinsichtlich der Kaution kamen thatsächlich seit vielen Jahren nicht zur Anwendung. Bei Zuwiderhandlungen gegen die übernommenen Verpflichtungen, sowie gegen die geltenden Dienstes= und behördlichen Vorschriften, dann in Fällen eines nicht musterhaften Ver=

<sup>1</sup> Doch nicht mehr an freien Tagen.

haltens ift die Direktion berechtigt, Geldstrasen bis zur Höhe von 5 Mk. für den einzelnen Fall aufzuerlegen oder bis zu einer Dauer von 14 Tagen vom Dienste zu suspendieren, sür welche Zeit der Lohn nicht weiter bezahlt wird, und sich hiersitr, sowie auch für jene Schäden und Kosten, welche der Gesellschaft aus der Aussührung der Angestellten gerichtlich und außergerichtelich, erwachsen, ohne weiteres aus dem sälligen Dienstlohn und der Kaution bezahlt zu machen.

Sosortige Entlassung kann versügt werden, wenn der Angestellte zu rasch und lässig, überhaupt mit Gesahr sür Publikum, sremdes Fuhrwerk u. s. w. fährt und im Dienste betrunken ist. Die Strasen und Entlassungen können mittels öffentlichen Anschlages dem Personal bekannt gemacht werden. "Der Angestellte verzichtet auf jede Einrede gegen die von der Direktion sestgeseten Gelostrasen und jene Bersügungen, welche sie nach den ihr eingeräumten Besugnissen trifft, und begiebt sich vorkommenden Falles des Rechtes gerichtlicher Austragung." Der Angestellte ist ververpslichtet, jederzeit — namentlich auch in der Zeit zwischen seiner Kündigung und dem Dienstaustritt — bei gleichem Gehalte eine anderweitige, seinen Fähigkeiten und seiner bisherigen Stellung im allgemeinen entsprechende Beschäftigung gewissenhast auszuüben, widrigensalls er sosort entlassen wird. Im Dienst ist die vorgeschriebene Unisorm zu tragen.

Der normale tägliche Dienst der Wagenführer und Schaffner beträgt 10 Stunden, inkl. Pausen  $11^{1/4}$  bis 14 Stunden. Die Mittagspause fällt in die Zeit von  $^{1/2}11$  bis  $^{1/2}3$  Uhr und umfaßt 1 Std. 12 Min., 1 Std. 24 Min. bis 2 Std.

Erstreckt sich der Dienst über den größeren Teil des Tages, so sindet in der Zeit zwischen ½5 bis ½8 eine zweite Ablösung von gleicher Zeitdauer statt. Die älteren Angestellten haben regelmäßig den gleichen Dienst, im Umwechsel unterbrochen durch den Ablösungsdienst, der alle 3—4 Monate sür die Dauer eines Monats eintritt.

Einige Beispiele zur Erläuterung: normaler Dienst: 7—12, 1—6, 7—9, Ablösungsdienst: 5—9, 11—2, 5—7; ober von 8½ bis 9½ mit zwei Pausen ober von 7 bis 10 mit zwei Pausen u. s. w. Während es nach Möglichkeit vermieden wird, das ältere Personal die Linien wechseln zu lassen — wodurch der Dienst verlängert und die Ausgaben vermehrt werden, da es nicht immer möglich ist, zum Essen nach Hausgaben verwehrt werden, die jüngeren Angestellten, die sogen. Reservesahrer dazu verwendet, dem wechselnden Verkehrs- und Personalbedars zu dienen. Wenn sie die Linie wechseln, haben sie verlängerte Wege und eine um 80 Ps. bis 1 Mt. vermehrte Ausgabe sür den Fall, daß sie sonst zu Hausgabe effen würden. Aus

20 Führer werden 3 Reservesührer und auf 20 Schaffner 5 Reserveschaffner gerechnet; es sind mehr Reserveschaffner ersorderlich, weil die Anhängewagen keines eigenen Führers bedürsen. Überstunden sind seit der Elektrisierung zahlreicher geworden, häusiger kommen sie auf den verkehrs-intensiveren Linien und an verkehrsreicheren Tagen vor (Sonn= und Festtage). Ihre Jahl schwankt zwischen 0 und 10 und mehr im Monat. Die Führer haben weniger überstunden wie die Schaffner (aus dem gleichen Grunde wie oben). Unter Umständen kann es zutressen, daß nach einem längeren überstundendienst bis ca. 12 Uhr am andern Morgen schon früh wieder auszurücken ist.

Freie Tage kommen auf den Monat etwa 3 im Sommer und 4 bis 5 im Winter. Die Führer haben regelmäßiger 1 frei als die Schaffner, ba man bie letteren für die Unhangewagen, fei es jum Erfate ober für den intensiveren Berkehr, häufiger heranzieht. Die freien Tage sind häufiger ober feltener, je nachdem die betr. Linie mit mehr ober weniger Personal besetzt ist, der Berkehr stärker oder schwächer wird und viel oder wenig Angestellte erkrankt find. Weil ber Sonntag ein Tag mit verbichtetem Berkehr ift, wird an ihm fehr felten, hochstens im Winter einmal, frei= gegeben. Der freie Tag wird um 2 bis 4 Stunden Refervedienft vermindert, während welcher Zeit (zwischen 5 und 9 Uhr früh) ein kleinerer Teil zum eventuellen Erfat für ausbleibendes Perfonal fich auf feinem ent= sprechenden Depot aufzuhalten hat. Bleiben Leute aus, fo haben die Refervehalter fie zu vertreten und je nach Umftanden mehrere Stunden ober ben gangen Tag Dienst zu leisten. Gin so mehr ober weniger durch Dienst ausgefüllter Tag wird indes im Turnus als freier gerechnet, außer ber Dienst hat ben gangen Tag gebauert.

Wünscht das Personal Urlaub, so wird er ihm auf Ansuchen, soweit der Dienst es erlaubt, aber ohne Weiterzahlung des Lohnes, gewährt.
Die ersten 2—3 Urlaubstage werden dabei als eine Zusammenlegung der
jür einen halben Monat sälligen sreien Tage gerechnet und eutsprechend
bezahlt. Dafür wird dann in dem nächsten halben Monat kein sreier Tag
gegeben. Einer Eingabe des Fahrpersonals, die um einen bezahlten jähr=
lichen Urlaub nachsuchte, wurde nicht stattgegeben. Dasür wurde aber die
Gratisitation erhöht und schon nach sjähriger Dienstzeit statt wie bisher
nach 10jähriger gewährt.

Die Löhne find seit kurzem erhöht und neu geregelt und stellen sich nunmehr folgendermaßen:

<sup>1</sup> Inzwischen ausgeglichen.

### Löhne per Arbeitstag:

| der Schaffner   |      | der Wagenführer |
|-----------------|------|-----------------|
|                 | Mt.  | Mt.             |
| bei Eintritt    | 3,—  | 3,—             |
| nach einem Jahr | 3,25 | 3,25            |
| " 11/2 Jahren   | 3,50 | 3,50            |
| ,, 3 ,,         | 3,65 | 3,65            |
| ,, 5 ,,         | 3,75 | 3,85            |
| , 7             | 3,85 | 4,—             |
| " 10 "          | 4,—  | 4,25            |
| " 12 "          | 4,15 | 4,50            |
| " 15 "          | 4,25 | 4,70            |
| , 17 ,          | 4,35 | 4,85            |
| " 20            | 4,50 | 5,—             |

Die Überstunden werden mit 50 % Aussichlag bezahlt, also pro Stunde  $\frac{\mathbf{Tagelohn} \times 3}{10 \times 2}$ . Daneben wird bei den Schaffnern auf eine regelmäßige

Trinkgelder einnahme gerechnet, die je nach Geschicklichkeit und Linie pro Tag (das Jahr zu 300 Tagen gerechnet) 80 Pf., 1 Mk., 1,50 Mk. und 2 Mk. (auf der besten Linie: der grünen) ausmacht. Durch die Einssührung des Einheitstarises von 10 Pf. und des beschleunigten elektrischen Betriebes wird neuerdings die Trinkgeldereinnahme vermindert. Davon wird an den Führer üblicherweise 20—40 Pf. täglich abgegeben. Die turnusmäßigen sreien Tage werden mit 1,50 resp. 2 Mk. bezahlt, je nachdem der Tagelohn bis 3,50 Mk. einschließlich oder mehr beträgt. Die an den freien Tagen geleisteten Stunden (Reservehalten ev. Dienst) werden pro Stunde mit Tageslohn — 1,50 resp. 2 Mk. bezahlt. Außerdem bestunde mit

zieht das Fahrpersonal nach fünfjähriger Dienstzeit Gratisikationen, die sür die Schaffner 20—30 Mk., für die Führer 20—50 Mk., die Konstrolleure dis 500 Mk. und die Stationsmeister 100—150 Mk. jährlich ausmachen. Das niedere Depots und verwandtes Personal erhält nach 10 Jahren 20—40 Mk. jährliche Gratisikation.

Die Führer erhalten, wenn sie durch ihre Umsicht und Energie Unglücksfälle (z. B. Zusammenstöße mit Fuhrwerken) verhüten, sür jeden einzelnen Fall 10 Mk. Prämie.

Für den Dienst sind sowohl von der Polizei wie von der Direktion eine Reihe von Vorschriften erlassen, die jedem Mitgliede des Fahrpersonals gedruckt übergeben werden. Die polizeilichen Vorschriften unter-

fagen 3. B. bas Rauchen und ftellen Normen auf über bas Reinhalten und die Beleuchtung der Wagen, die Aufnahme trunkener Personen, die Mitnahme von Tieren und Gepäckstuden, die Fahrgeschwindigkeit, die Aufnahme weiterer Fahrgaste, salls der Wagen besetzt ift. Bersehlungen gegen diese Vorschriften werden von Polizei und Direktion mit Strafe bedroht. widerhandlungen werden nach Art. 152 Abs. 1 des Polizeiftrafgesethuches mit Geld bis zu 45 Mt.) ober mit haft bis zu 8 Tagen bestraft. Die Zuwiderhandlungen betreffen meistens zu schnelles Fahren, die Benutung anderer als vorgeschriebener Geleise ("gegen den Wechsel Fahren") und Überfüllung des Wagens. Die Strafe beträgt erstmalig 4,30 Mf. Doch wird dagegen fast immer Berufung beim Amtsgericht eingereicht, das das Personal freizusprechen pflegt, da es für die Überfüllung meist nicht verantwortlich zu machen ist. Die von der Direktion erlaffene Dienstinstruktion von 1883 wird gegenwärtig mit Anpassung an die inzwischen erfolgte Elektrisierung umgearbeitet. Auf Rapport des Aufsichts= beamten bin verhängt die Direktion nach Anhörung des zu Strafenden je nach Bedarf folgende Strafen: Berweis, Gelbftrafen von 1 bis 5 Mt., Strafurlaub bis zu 14 Tagen und in fchweren Fallen fofortige Entlaffung. Das ganze Strafenfpstem wird im Gegenfat zu früheren Jahren ohne harte 3m Jahre 1899 wurden insgesamt 384 Mf. Gelbstrafen gehand habt. verhängt, mahrend sie in früheren Jahren bis zu 2000 Mt. betragen hatten.

Die häusigeren Verschlungen sind: Zuspätkommen, Weglassen der Schutvorrichtung, Unterlassung der Villetverabreichung, Unterhaltung mit dem Autscher, salsche Eintragung der Korrespondenz bei Umsteigebilleten, undorschriftsmäßige Stellung, Schlasen während der Fahrt, schlechtes oder leichtsinniges Fahren, verzögerte Absahrt auf den Endstationen (im Jargon: "Hängen") u. s. w. In all diesen Fällen wird meist mit 1 Mf. bestrast. Strasurlaub wird versügt bei verschuldeten Zusammenstößen, Betrunkenheit und groben Nachlässigkeiten. Wiederholter Verkauf derselben Villets (sogen. "Wildern") zieht 14tägigen Strasurlaub, das zweite Mal oder auch sogleich Entlassung nach sich. Im übrigen erfolgt sosortige Entlassung bei wiedersholten Fahrlässigkeiten und Leichtsertigkeiten und außerdem, wenn die Polizei die Fahrerlaubnis entzieht.

Haftung besteht bei den Schaffnern für die Ablieserung der auf Grund der Kontrolleintragungen sich ergebenden Einnahme und für die restierenden Billete.

Die Kontrolleure haben einen Tagesgehalt von 5 Mt. bis zu 5,75 Mt. steigend nach Besinden der Direktion; der Oberkontrolleur bezieht 5,75 Mt. pro Tag und 30 Mt. Wohnungszuschuß pro Monat. Der täg=

liche Dienst dauert im Wechsel von 8 bis 9 Uhr (mit zwei Pausen von je 1 Stunde) und von 6<sup>30</sup> bis 12 Uhr nachts (mit 4 Pausen von 8<sup>30</sup> bis 9<sup>30</sup>, 12 bis 2, 5 bis 6 und 8 bis 9<sup>30</sup> Uhr). Alle 14 Tage ist ½ Tag stei, der aber voll bezahlt wird. Nachdem die Löhne der Führer und Schaffner erhöht sind, dürste auch eine entsprechende Lohnausbesserung <sup>1</sup>, sowie eine vermehrte Gewährung von freien Tagen sür die Kontrolleure bald zu erwarten sein.

Der Fahrmeister bezieht täglich 4,75 Mf., neuerdings 5,50 Mf. und hat den Tag über Dienst mit Pausen nach Bedarf (ähnlich wie die Kontrolleure). Alle 14 Tage ist 1/2 Tag bei voller Bezahlung frei.

Der Bahnmeister hat einen täglichen Dienst bis 12 Stunden, der sich mit den Pausen über den ganzen Tag verteilt. Der tägliche Gehalt beträgt 5,50 Mt. Außerdem wird eine Dienstwohnung zur Versügung gestellt. Freie Tage nimmt er sich, soweit seine Arbeitseinteilung es erlaubt, jedensalls nicht häusig.

Stationsmeister sind meistens frühere Führer (Rutscher), die zum Fahrdienst wegen Alter oder teilweiser Invalidität nicht mehr geeignet sind. Sie haben die gleiche Lohnstala wie die Führer und die gleiche Bezahlung für die beiden freien Tage, die sie im Monat haben. Der Dienst war disher am "langen" Tage von 6<sup>30</sup> dis 12 Uhr nachts, am "turzen" Tage von 7 dis 8 Uhr im Wechsel mit 2 Stunden Pause. Für den Nachtdienst wurde 50 Ps. Julage bezahlt. Neuerdings wird der Dienst, der in der Revision der Couponbücher und Kontrollfarten der Schaffner und der Ausseichnung der von jedem Wagen vollsührten Fahrten besteht, von zwei Abteilungen ausgeübt, die von ½7 dis 11 und von 2 dis 6 Uhr, sowie von 11 dis 2 und 6 dis 12 Uhr im Wechsel thätig sind. Die beiden Abteilungen wechseln einmal im Monat ab. Indes ist diese Neuerung nicht für alle Stationsmeister ersolgt<sup>2</sup>.

Bahn= und Fahrmeister, Stationsmeister, Kontrolleure, Schaffner, Führer haben im Dienste eine von der Polizei vorgeschriebene Uniform zu tragen, die in Rock, Hose, Mütze und Mantel besteht. Jeder hat deren zwei zu besitzen, die bei der jährlichen "Frühjahrsparade" vorzuzeigen sind.

Für den Sommer ist in diesem Jahre auf eine Eingabe der Ansgestellten hin das Tragen von leichteren Blousen gestattet, aber nicht vorsgeschrieben worden. Die Anschaffungskosten einer Unisorm machen 50 bis 60 Mt. aus, sie ist in 1 bis 2 Jahren zu erneuern, Hosen häusiger.

<sup>1</sup> Ingwischen eingetreten.

<sup>2</sup> Überstunden werden jest bezahlt.

Der Mantel wird alle zwei Jahre von der Gesellschaft gratis geliesert. Außerdem erhält der Führer im Winter einen Pelzkoller zur Benühung. Nach einer hjährigen Dienstzeit wird jährlich ein Unisormzuschuß von 25 Mk., nach einer 10jährigen ein solcher von 50 Mk. gewährt.

Für die Führer ist im Sommer das Tragen von weißen Handschuhen seitens der Direktion vorgeschrieben. Diese Vorschrift ist in mancherlei Hinssicht lästig, weil die Handschuhe in heißen Tagen unbequem sind, außerdem eine Extraausgabe ausmachen — Anschaffung und häusiges Waschen — und gelegentlich zu Strasen Anlaß geben können. Die Führer wünschen daher die Abschaffung dieser Vorschrift, die in der That weder hygienischen noch ästhetischen Wert hat.

Das Fahrpersonal hat seine Wohnungen möglichst in der Nähe besienigen Depots, ju bem es gehört. Die Depots (5 an ber Bahl) liegen in ben fruheren, jest einverleibten Bororten. Die Stationsmeifter suchen in der Rabe ihrer Stationierung Wohnung zu erhalten. Die Entfernung bis jum Depot wird mit 2, 3, 5, 6, 10 und mehr Minuten bis zu einer halben Stunde angegeben. Die Beschaffung billiger, kleiner Wohnungen wird auch in ben Vororten von Jahr zu Jahr schwieriger. schwanken für 1 Zimmer und Ruche zwischen 20 und 30 Mt. pro Monat, für 2 Zimmer ca. 25 Mt., und für 2 Zimmer und Küche beträgt der Mietpreis 30 Mt. und mehr. Manche Angestellte nehmen größere Wohnungen und vermieten 1 bis 2 Zimmer ab zu je 10 bis 15 Mf. Wohnungen in den neuen Säufern find relativ geräumiger und beffer, wenn fie auch den Übelstand haben, daß verschiedene Parteien auf demfelben Korridor wohnen. Säufig steht das Chebett in der Ruche. Die Ledigen mieten ein möbliertes Zimmer jum Preise von 8 bis 12 Df. im Monat. Der größte Teil der Führer und Schaffner ift übrigens verheiratet.

Die älteren Angestellten, die ihre seste Linie haben, essen zu Hause, außer wenn sie auf einer anderen Linie aushelsen müssen. Bei Versetzung von einer Linie auf eine andere hat der Angestellte entweder längere Wege oder die Kosten eines Umzugs. Für solche Fälle wird eine gewisse Entsichädigung gewünscht. Die jüngeren Leute, die die Linien wechseln, essen meist nicht zu Hause. Morgens rücken sie in der Regel von den gleichen Depots auß; an den Abenden der Sonns und Feiertage werden sie mit Sammelwagen dahin zurückbesördert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf die Eingaben des Berbandes hin werden jetzt vier Paar Handschuhe jährlich geliefert.

## Stredenverfonal.

Die Münchener Trambahn beschäftigt für Dienste, die wohl in allen anderen deutschen Großstädten von männlichen Arbeitern besorgt werden, nämlich für das Schienenreinigen 1, weibliches Personal, wie denn in München Frauen überhaupt häufiger zu sonst den Männern vorbehaltenen Arbeiten verwendet werden, z. B. bei Bauten. Die Schienenputzerinnen haben 12 stündige Arbeitszeit, von der 1½ Stunden Pausen abgehen. Die Arbeit ist überwiegend Nachtarbeit, nämlich von 4 resp. 5 Uhr nachmittags bis 4 resp. 5 Uhr morgens.

Der Lohn beträgt 2 Mt., nach einem halben Jahre 2,20 Mt. Über= stunden werden ohne Aufschlag bezahlt. 3—4 Tage sind im Wonat von morgens 8 Uhr ab frei, werden aber nicht bezahlt.

Die Weichensteller und Ankuppler, zumeist teilweise invalide Leute, die früher in anderen Stellungen bei der Trambahn beschäftigt waren, haben die gleichen Lohnbedingungen wie die betr. Kategorien, aus denen sie hervorgegangen sind. Der tägliche Dienst erstreckt sich von  $5^{80}-11$  und 2-6 Uhr oder von 11-2 und 6-8/412 Uhr. Freie Tage werden nach Meldung 1-2 mal im Monat gegeben, aber nicht bezahlt. Die Dienstunisorm (Kock und Hose) wird nach Bedarf geliesert, außerdem alle 2 Jahre ein Mantel.

Die Streckenarbeiter unterliegen in ihrer Anzahl stärkerem Wechsel. Die normale tägliche Arbeitszeit beträgt 12 Stunden, abzüglich 2 Stunden Pausen. Indes wechselt sie stark; Nacht= und Überstunden kommen bei dieser Kategorie sehr häusig vor. Der Lohn beträgt 80—35 Ps. pro Stunde; Nacht= und Überstunden werden 1½ sach bezahlt. Das durch= schnittliche Monatseinkommen beträgt 90—130 Mk., doch kann es geslegentlich bei vieler Überstunden= und Nachtarbeit bis 150 Mk. und mehr steigen. Freie Tage werden nach Bedarf gegeben, meistens Sonntags, aber nicht bezahlt.

Die Arbeiter für die Oberleitung haben Dienst von 6 bis 6 Uhr mit den üblichen 2 Stunden Pause. Ihre Arbeits= und Lohnvershältnisse sind im übrigen die gleichen wie die der Werkstättenarbeiter (siehe unten).

# Depotpersonal.

Unter diese Sammelrubrik sind hier alle Arbeiter zusammengesaßt, die irgendwie auf den Depots beschäftigt sind, ohne zu dem Werkstättenpersonal zu gehören. Die Depotarbeiter im engeren Sinne haben Dienst von

<sup>1</sup> Neuerdings auch großenteils für das Weichenstellen.

6 bis 6 Uhr mit 2 Stunden Pause. Der Lohn beträgt 3 Mt. beim Einztritt, 3,25 Mt. nach einem Jahre, 3,50 Mt. nach 3 Jahren, 3,75 Mt. nach 6 Jahren, und 4,50 Mt. nach 15 Jahren.

Freie Tage werden auf Verlangen, soweit Personal abkömmlich ist, erteilt, aber nicht bezahlt.

Die Lampenpuger haben die gleichen Arbeits- und Lohnbedingungen, wie die Depotarbeiter.

Die Nachtwächter haben die Depots zu bewachen im Sommer von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens, im Winter von 8 bis 8 Uhr, mit 1½ Stunden Pausen. Die Entlähnung ist dieselbe wie bei den Depotarbeitern. Dienstsrei wird nur auf Meldung hin gegeben, kommt indes nicht häusig vor, und der Lohn wird dann nicht weiter gezahlt.

Die Wagenwascher haben dieselben Lohnbedingungen wie die Depotarbeiter, auch hinsichtlich der sreien Tage. Der Dienst wird in 2 Abteilungen von 4 Uhr früh bis 4 Uhr nachmittags (mit ½ Stunden Frühstücks- und 1½ Stunden Mittagspausen) und von ½9 Uhr abends bis 7 Uhr früh (mit einer Pause von ½1 bis ½2 Uhr) geleistet. Die Neueintretenden haben den Nachtdienst.

# Das Werfstättenpersonal

umsaßt die Werkmeister, Werksührer, Handwerker und ungelernten Arbeiter, die in den Reparaturwerkstätten der einzelnen Depots Verwendung sinden. Die tägliche Arbeitszeit umsaßt 12 Stunden, abzüglich 2 Stunden Pausen. Der Werkmeister bezieht 5 Mk. pro Tag, die Werksührer 4,25—4,75 Mk. 4 Werksührer haben zudem Dienstwohnung im Depot, die bei den Versicherungen zu 200 Mk. angerechnet wird. Die Hand werker erhalten zu Beginn einen Tagelohn von 3,50 Mk., nach ½ Jahre 3,75 Mk., nach einem Jahre 4 Mk., von da ab steigt er in Katen weiter und erreicht nach 10 Jahren das Maximum von 5 Mk., Qualitätsarbeiter bekommen 25 Ps. mehr. Gelegentlich kommen in den Werkstätten Accordlöhne vor.

Die Helfer (nichtgelernte Arbeiter) bekommen zu Beginn pro Tag 3 Mt., nach ½ Jahre 3,25 Mt., nach 1 Jahre 3,50 Mt. u. s. w., bis nach 10 Jahren das Maximum von 4,50 Mt. erreicht ist. Der Sonntag ist zumeist srei. Überstundenarbeit wird mit 50% Ausschlag, Nachtarbeit doppelt bezahlt.

Der Magazinierposten ist eine Art Ruheposten. Der tägliche Dienst beträgt 10 Stunden (von 6 bis 6 mit 2 Stunden Pausen), der Lohn 3,75 Mf.

<sup>1</sup> Der Arbeitstag ist jest auf 9 Stunden reduziert.

# Wohlfahrtseinrichtungen, Berficherungsfaffen, Bereine.

Seit dem 1. April 1900 erhalten fämtliche Angestellten der Trambahn, die als Reservisten oder Landwehrmänner zu militärischen Übungen einberusen werden, für die 14 Tage Übungszeit den vollen Betrag ausbezahlt.

Das Personal hat Freisahrt, die Angehörigen empsangen sehr billige Abonnements (statt zu 15 Mk. zu 2 Mk.).

Für das gesamte Betriebs= und Kontorpersonal, sosern ihre Beschäftigung nicht durch die Natur ihres Gegenstandes oder im voraus durch Vertrag auf einen Zeitraum von drei oder weniger Tage beschränkt ist und soweit der Lohn nicht 6<sup>2</sup>/8 Mk. pro Tag oder 2000 Mk. pro Jahr übersteigt, besteht eine obligatorische Betriebskrankenkasse.

Nach bem Statut können auch nicht versicherungspflichtige Personen, welche beim Trambahnbetrieb beschäftigt find, Mitglieder ber Raffe werden, foweit ihr jährliches Gefamteinkommen 2000 Mk. nicht übersteigt, unter der Voraussehung, daß eine ärztliche Untersuchung keine bereits bestehende Erfrankung ergiebt. Bei Befund eines "nicht normalen Gefundheitszuftandes" erhalten diese freiwilligen Mitglieder erft 6 Wochen nach der Anmeldung den Anspruch auf Krankenunterstützung. Von dem obligatorischen Beitritt find biejenigen versicherungspflichtigen Perfonen befreit, die nachweislich Mitglieder einer den Anforderungen des § 75 bes Rrankenversicherungsge-Solche Hilfskaffenmitglieder, welche in feges genügenden Gilfstaffe find. ihrer bisherigen Raffe weniger als bie Balfte bes für den jegigen Beschäftigungsort festgesetzten ortsüblichen Tagelohns als Krankengelb zu beanspruchen haben, bleiben nur noch zwei Wochen nach dem Eintritt in die Beschäftigung vom obligatorischen Eintritt besreit. Raffenmitglieder, die aus dem Trambahnbetriebe ausscheiben und nicht auf Grund ihrer neuen Beschäftigung Mitglieder einer anderen Betriebs=, Orts= u. f. w. Kasse werden, können freiwillige Mitglieder bleiben, folange fie fich im Gebiete bes Deutschen Reiches aufhalten. Eintrittsgelb im Betrage bes für 6 Wochen zu leiftenden vollen Kassenbeitrages wird nur von denjenigen freiwillig beitretenden Mitgliedern erhoben, welche bas 45. Lebensjahr zuruckgelegt haben oder deren Gesundheit nach der bei ihrer Anmeldung vorgenommenen Unter= fuchung teine normale ift, außer wenn fie innerhalb der ihrer Anmeldung vorhergehenden 13 Wochen einer anderen Krankenkasse angehört oder Bei= trage zur Gemeindekrankenversicherung geleistet haben. Als Krankenunterstützung wird gewährt: 1. freie ärztliche Behandlung (freie Arztwahl!), freie Arznei, sowie Brillen und ähnliche Vorrichtungen oder Heilmittel,

<sup>1</sup> Bom medizinischen Standpunkte aus nicht ratsam.

heit Krankengeld nicht gewährt. Weiblichen Mitgliedern, die mindestens 6 Monate einer Krankenversicherungskasse angehört haben, wird im Falle der Entbindung auf die Dauer von 4 Wochen eine Unterstützung in Höhe des Krankengeldes gewährt. Bei der Entbindung oder später eintretende Erkrankungen begründen denselben Anspruch auf Unterstützung wie andere Erkrankungen.

Im Todessall eines Mitgliedes wird ein Sterbegeld im zwanzigsachen Betrage des zur Anrechnung gelangenden Arbeitsverdienstes gewährt (also bis zu 80 Mt.). Borsikender der Betriedsfrankenkasse ist der Direktor, Kassen=sührer der 1. Buchhalter der Trambahn. Die übrigen 5 Mitglieder des Borstandes wählt die Generalversammlung ohne Mitwirkung der Bertreter der Firma. Auf der Generalversammlung hat der Bertreter der Firma höchstens ein Drittel sämtlicher Stimmen. Sämtliche Beiträge zahlt die Firma, ebenso wie sie die Beiträge zur Invaliditäts= und Altersversicherung allein trägt, solange beide zusammengenommen den Betrag von 5 Mt. im Monat nicht übersteigen.

Im Jahre 1899 wurden berausgabt:

|      |                                                | 16    | 18 |
|------|------------------------------------------------|-------|----|
| I.   | Für ärztliche Behandlung                       | 5675  | 65 |
| II.  | " Arznei und sonstige Heilmittel               | 4665  | 15 |
| III. | " Krankengelber an Mitglieder                  | 10647 | 41 |
|      | " Ungehörige der Mitglieder                    | 56    | 98 |
| IV.  | " Unterstützungen an Wöchnerinnen              | 102   | 76 |
| V.   | " Kur- und Berpflegskoften an Krankenanstalten | 576   | 10 |
| VI.  | " Sterbegelber                                 | 360   | 90 |
| 7II. | Rapitalanlage                                  | 598   | 74 |
| III. | " Sonstige Ausgaben                            | 6     | 60 |
|      | Summa                                          | 22690 | 29 |

Die Kasse jählt 908 männliche und 52 weibliche Mitglieder, auf die 382 bezw. 31 Krantheitssälle mit 5881 bezw. 747 Krantheitstagen und 5 männliche Sterbesälle entsielen. Da der vorgeschriebene Reservesonds erreicht ist, so dürste die Gewährung des Krantengeldes schon vom Tage des Eintritts der Erwerbsunsähigkeit an statthast sein (vergl. unter Tramcar die betr. Bestimmung der Ortskrankenkasse IX, die indes nur in Krankeitsfällen von mehr als einer Woche Dauer auch sür die ersten 3 Tage das Krankenegeld zahlt).

Das wechselnde Personal der Trambahn, wie die Streckenarbeiter, ist in der Ortskrankenkasse IX versichert, solange es weniger als 1 Jahr im Dienste ist. Für dieses zahlt das Unternehmen nur die gesetzlich vorgesichriebenen Beiträge.

Die zur Anmeldung gelangenden Krankheitsfälle werden statistisch nur mit Bezug auf die Sesamtdauer und die Zahl der Fälle bearbeitet, die einzelnen Krankheitsarten aber nicht notiert und ausgeschieden. Insolgedessen sind die häusiger vorkommenden und die als Berusskrankheiten zu bezeichnenden Erkrankungen statistisch nicht saßbar. Nach den Mitteilungen eines Arztes, der eine große Praxis unter dem Trambahnpersonal hat, geshören zu den häusigen Krankheitssormen:

- 1. Tuberkulosen meist geringen Grades, dar. Lungenspikenkatarrhe und chronische Bronchialkatarrhe. Einige Fälle wurden an die Volksheilstätte in Planegg überwiesen. Das neuerdings vermehrte Austreten dieser Erkrankungen wird von dem betreffenden Arzte mit dem schnelleren elektrischen Betriebe, der den Staub stärker auswirble, in Verbindung gebracht. Häusiger sind die Schaffner von diesen Krankheiten befallen. Doch ist Material und Besobachtungszeit noch zu gering, als daß sichere Schlüsse daraus gezogen werden könnten.
  - 2. Rheumatismen (nicht fehr häufig).
  - 3. Bronchitiden aller Art.

Im ganzen ist das Personal gesund und fraftig und auch im besten Alter (Anfangs 20 bis 45 Jahre); bei geringeren Erkrankungen pflegt es weder die Arbeit auszusehen noch zum Arzte zu gehen. Von den Angestellten selbst (d. h. dem Fahrpersonal) werden als häufigere Erkrankungen angegeben: Berftopfungen, Blasen- und Steinleiden (auf zu wenig Bewegung und eine zu geringe Anzahl von Bedürfnisanftalten zurückgeführt), Fußleiben, Rrampfadern, Unterschenkelgeschwüre, Leberleiben infolge von Blutstauungen (alle auf bas Stehen zurückgeführt) und Rheumatismen und Ertältungen. Reurasthenien und fogen. "railway pines", die bei Gifenbahn= bediensteten vorfommen und nicht felten gur vollen Beifteserfrantung führen, find weder vom Personal noch von den befragten Urzten beobachtet worden. Bu gefundheitlichen Störungen, die man als Berufskrankheiten im engeren Sinne bezeichnen mußte, giebt die Bedienung ber Accumulatorenwagen Beranlaffung burch die Ausdunftungen der Säuren. Das dabei beschäftigte Personal ift beshalb um häufigere Ablösung in diesem Dienst eingekommen die bereits bewilligt ift.

Die Beantwortung mehrerer an die Direktion des städtischen Arankens hauses gerichteten Ansragen hinsichtlich Berusskrankheiten u. s. w. wurde mit Rücksicht auf die Menge des Stosses und das Amtsgeheimnis für unsthunlich erklärt. Es scheint danach, daß auch die öffentlichen Arankenhäuser die Ausbeutung des bei ihnen angesammelten Materials für diese berusliche

Krankenstatistik durch Anlage von Einzelbogen, die nach Berusen zusammen= gesaßt werden, weder ermöglichen, noch vorbereiten. —

Nach ärztlicher Ansicht wäre es wünschenswert, daß die vorderen und hinteren Plattsormen, die dem Fahrpersonal zum Ausenthalt dienen, möglichst dicht nach außen hin abgeschlossen wären, um die Unbilden der Witterung, den Staub u. s. w. abzuhalten, eine Forderung, der die neuen Wagen soviel wie möglich nachkommen. Ferner wird die Einrichtung von Unterkunftshäuschen und Bedürsnisanstalten an den Endstationen, soweit sie noch nicht vorhanden sind, für wünschenswert erklärt. Dazu müßte, nach Meinung der Angestellten, der Ausenthalt auf den Endstationen auf 5 bis 10 Minuten verlängert werden. Die Beschaffung von Sitzgelegenheit sür den Führer wird dagegen für problematisch und kaum durchsührbar erklärt.

Die Münchener Trambahn gehört der Straßenbahnberufsgenossenschaft an. Die Un fälle hatten, solange der Pserdebetrieb bestand, einen anderen Charakter als jetzt bei dem elektrischen Betrieb. Es kamen da vor Bersletzungen durch Pserdeausschlagen, durch das Jurückschnellen der Bremse, durch Einklemmungen, Zusammensköße, Ausgleiten u. s. w. Vor allem war seit 17 Jahren kein tödlicher Fall und nur ein Fall völliger Invalizität erfolgt (durch Absahren eines Fußes). Eine Analyse der im Jahre 1900 bis Mitte August eingetretenen Unfälle ergiebt solgendes Bild:

Durch den elektrischen Strom veranlagte Unfälle find nicht eingetreten. Ein Stredenarbeiter erlitt eine Fraktur des Mittelfußknochens, dadurch daß ihm eine Schiene auf den Fuß fiel. Wagenwascher erlitten Kontusion des Rudens und Schluffelbeinbruch (beim Ruppeln), ein Schloffer jog fich Quetichungen zu, ebenfo eine Schienenputgerin, bie von einem Befahrt umgeriffen wurde. Gin Wagenführer trug bei einem Zusammenftog Rontufionen bavon. Um häufigsten werben bie Schaffner verlett. find Prellungen (bei einem Fall vom Wagen), Quetschungen (bei Bufammenftog), Bruch ber beiben Unterschenkelknochen (Busammenftog beim Ankuppeln), Leistenbruch beim Ginheben, Kontufionen und Distorfion des Kniegelenks (durch Fehltritt und Ausgleiten). Nicht weniger wie 6 Unfälle trafen die Schaffner beim Dienft auf den offenen Anhangewagen, mahrend sie auf den ringsherumführenden Trittbrettern die Billette abgaben, darunter war ein tödlicher Fall, eine fehr schwere Verletung, die zu dauernder Invalidität führen wird (mehrere Rippenbrüche und Lungenverletzung), fowie mehrere Duetschungen und Prellungen. In all' diefen Fällen wurden bie Schaffner von vorbeifahrenden Wagen erfaßt und heruntergeriffen. burch vermehrte Vorsicht des Personals diese Unfälle kaum vermieden werden können, ift in den hiesigen Zeitungen mit Recht die baldige Abschaffung

dieser Wagen mit herumlaufenden Trittbrettern, resp. deren Umbau in solche mit einem durch die Mitte führenden Gange verlangt worden 1.

Für bas Fahrperfonal besteht seit dem 1. Januar 1893 eine Benfions. taffe, beren Weiteregifteng vom Magiftrat und Gemeindekollegium der Stadt München auch nach dem Übergange der Trambahn in das städtische Eigen= tum resp. Verwaltung garantiert ift. Alle Mitglieder bes Fahrpersonals (Kontrolleure, Stationsmeister, Schaffner, Kutscher, Führer), Lokomotivbeiger, Beiger, welche nach dem 1. Januar 1893 in den Dienft aufgenommen wurden, find verpflichtet, der Raffe beizutreten, die fruher eingestellten Bediensteten waren berechtigt, burch schriftliche Bereiterklärung Mitglied gu werden. Freigestellt ift ber Beitritt bem Bureaupersonal und dem (ehemaligen) Stall= und Suttermeifter. Über die Aufnahme weiterer Bedienfteter ent= scheidet die Generalversammlung. Bei der Gründung der Kaffe wurden zwei Beitragsklaffen von 3 und 5 Mk. pro Monat eingerichtet, jetzt werden nur noch Mitglieder in die 5 Mt.-Rlaffe aufgenommen, und viele von der 3 Mt.=Rlaffe find durch Nachzahlung des versicherungstechnisch berechneten Unterschiedes in die 5 Mf.-Klasse übergetreten. Jedes Mitglied hat beim Eintritt 30 Mt zu gahlen, die vor dem 1. Januar 1893 Angestellten hatten für jedes zurückgelegte Dienstjahr (bis zum Maximum von 15) 20 Mt. nachzuzahlen. Jest herricht folgender Modus. Das neueintretende Mitglied zahlt die vorgeschriebene Dienst-Raution von 100 Mt. in die Pensionskasse ein und entrichtet 5 Jahre hindurch statt 5 Mt. monatlich 3 Mf. Die Kaution wird inzwischen mit 31/2 0/0 verzinst, so daß bas Mitglied nach 5 Jahren nach Draufzahlung von etwa 14 Mf. all' feinen Berpflichtungen nachgekommen ift (Gintrittsgeld ift dabei eingeschloffen). Rach 5 Jahren, welche zugleich als Rarenzzeit für den Pensionsbezug gelten, zahlt das Unternehmen 3 Mt. vom Monatsbeitrage (feit 1. Januar 1898), so daß die alten Mitglieder der 3 Mt.-Rlaffe nichts mehr, die der 5 Mt.-Klasse bagegen nur noch 2 Mt. im Monat zu zahlen haben. Außer Schenkungen hat die Penfionskaffe ben Bezug ber wegen Überschreitung ber dienstlichen Vorschriften verhängten Strafgelber. Stirbt ein Mitglied, fo werden Monatsbeiträge und Eintrittsgelber nicht zurückgezahlt, nur im Fall es vor Ablauf der Wartezeit stirbt, wird bas Gintrittsgeld (und ber nicht verbrauchte Teil der Raution) zurückgezahlt. Bei freiwilligem ober unfreiwilligem Austritt aus dem Dienste der Trambahn findet statutarisch nur eine Rudvergütung ber von jedem Mitglied felbst geleisteten Beitrage

Der Umbau ift nunmehr vom Magistrat beschlossen worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Pensionskasse, die einer gründlichen Reform unterzogen wird, ist inswischen auch den Depots und Werkstättenarbeitern zugänglich gemacht worden.

nebst Beitrittsgeld mit 75 % ohne Zinsgewährung statt. Der nicht versbrauchte Teil der Kaution wird samt Berzinsung zu 3½ % zurückgezahlt. Thatsächlich werden auch die übrigen Einzahlungen — bei dem günstigen Kassenstande — völlig zurückgezahlt.

Nach Ablauf der Wartezeit sindet eine Pensionierung nur dann statt, wenn das Mitglied infolge seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht mehr im stande ist, durch eine seinen Krästen und Fähigkeiten entsprechende Arbeit mindestens einen Betrag zu verdienen, der der Hälfte des zuletzt verdienten Lohnes gleichkommt. Solange das Mitglied Zahlungen aus der Krankenkasse erhält, ruht in der Regel der Pensionsanspruch. Die Zahlung der Pension ruht serner, wenn das Mitglied, abgesehen von der staatlichen Invaliden= und Alterspension, eine auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Unterstützung bezieht, welche höher ist als die Leistung der Pensionskasse; ist sie niedriger, so wird sie von der Kasse auf das von ihr gewährleistete Maß erhöht. Die Pension beträgt in der 5 Mk.=Klasse:

für bie Bagenführer:

In der 5 Mk.=Klasse erhalten die Führer demnach nach 30jähriger Dienstzeit eine Pension von 57,50 Mk., die übrigen Mitglieder eine solche von 50 Mk. pro Monat, in der 3 Mk.=Klasse die Führer 35,50, die übrigen Mitglieder 31 Mk. pro Monat. Für die Mitglieder der Kasse, welche am 1. Januar 1893 länger als 6 Jahre im Dienst waren, treten Kürzungen ein.

Wird das pensionierte Kassenmitglied wieder erwerdssähig, so hört der Pensionsbezug auf. Wenn die Kassenmitglieder sich die Arbeitsunsähigkeit vorsählich oder durch schuldhaste Beteiligung an Schlägereien oder durch geschlechtliche Ausschweifungen zuziehen, so wird nur in besonders berücksichtigungswerten Fällen ein Teil der Pension vorübergehend oder dauernd gewährt. Bei sreiwilligem Austritt aus dem Dienste oder Entlassung, bei

Erschleichung einer Pension und bei Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte geben die Rechte eines Kassenmitgliedes und damit der Pensionsanspruch verloren.

Eine Witwen = und Waisenkasse ist bisher nicht mit der Pensionstasse verbunden, doch hat der Vorstand das Recht, Hinterbliebene von Kassenmitgliedern zu unterstüßen, salls die zu Unterstüßungszwecken versügsbaren Mittel es gestatten. Die Trambahnunternehmung bestellt unter eigener Verantwortung den Kassensührer, außerdem ernennt sie den Vorsissenden. Die übrigen 5 Vorstandsmitglieder (Beisiger) werden von den stimmberechtigten Kassenmitgliedern jeweils ihr zwei Jahre gewählt. Die Generalversammlung, die als ordentliche zweimal jährlich statzusinden hat, setzt sich zusammen aus einem Vertreter des Vetriedsunternehmers, der höchstens 1/8 sämtlicher Stimmen inne hat, und den von jedem Depot sür je 20 Mitglieder gewählten Vertretern. Jede Statutenänderung bedarf der sormellen Zustimmung des Vetriedsunternehmers und bei Übernahme materieller Leistungen auch des Einverständnisses des Stadtmagistrates Künchen. Die Pensionskasse hat Korporationsrechte.

Am 31. Dezember 1899 hatte die Pensionskasse 369 Mitglieder mit Monatsbeiträgen zu 5 Mf. und 265 Mitglieder mit Monatsbeiträgen zu 3 Mf., zusammen 634 aktive und außerdem 4 passive Mitglieder. Gezahlt wurden im Jahre 1899: 689,60 Mk. Pensionen. Der Vermögensstand der Kasse betrug am 31. Dezember 1899: 281 588,09 Mk.

Unter dem gesamten Trambahnpersonal hat sich eine Sterbekasse gebildet, die z. It. ca. 730 <sup>1</sup> Mitglieder zählt. Mitglied kann jeder Ansgestellte werden, der 3 Jahre im Dienst ist, das Fahrpersonal aber sogleich beim Diensteintritt. Die Kassensührung besorgt ein Direktionsbeamter. Die Kasse erhebt durch Umlageversahren sür jedes verstorbene männliche Mitglied 1 Mf., für jedes verstorbene weibliche Mitglied (etwa <sup>2</sup>/8 der Kassenangehörigen haben ihre Frau versichert) 50 Pf. Der Beitritt ist nicht obligatorisch, wird aber von der Direktion nahegelegt.

Für die einzelnen Depots bestehen sogenannte Depotsparkassen, deren freiwillige Mitglieder sich aus dem Fahrpersonal des betreffenden Depotsrefrutieren. Es giebt zwei Arten dieser Kaffen. Die eine zahlt um Weihenachten die Zinsen des beliebig eingezahlten Geldes, das bei der städtischen Sparkasse hinterlegt wird, samt Kapital zurück und verteilt die aus der Veranstaltung von Festen stammenden Überschüsse (200—300 Mf.) gleichzeitig unter die Mitglieder. Die zweite, jüngere Art verwendet ihre Einnahmen (Zinsen und Überschüsse) zu Kranken unter stützungszwecken und

<sup>1 1902 818</sup> Mitglieder.

erhebt auch Eintrittsgelder (1 Mf.) und monatliche Beiträge (50 Pf.). Eine dieser Kassen hatte im Jahre 1899 ca. 500 Mf. Einnahme aus veranstalteten Festen und 48 Mf. Zinseinnahme. Sie gewährt eine Krankenunterstützung von 1 Mf. pro Tag (früher 50 Pf.). Im Jahre 1899 wurden 100 Mf., vom 1. Januar bis 1. Juli 1900 bereits 200 Mf. dasserausgabt. Das Bereinsvermögen betrug am 1. Juli ca. 1600 Mf. Diese verschiedenen Kassen mit oder ohne Unterstützungszweck werden sich vermutlich bald unter sich und mit dem Berband der Münchener Trambahner vereinigen. Es würde dann ein einziger Unterstützungsverein zu stande kommen. Jeht gehört noch ein größerer Teil des Personals anderen Bereinen mit Unterstützungszwecken an, z. B. dem Veteranenvere in, der in Erkrankungssällen bei 1,30 Mf. Monatsbeitrag im zweiten Jahr der Mitgliedschaft 1 Mf., im dritten 1,50, nach 5 Jahren 2 Mf. pro Tag Unterstützung zahlt und außerdem eine Sterbekasse mit 1 Mf. Umlage bei sedem Todesfall bildet und eine Musik zum Begräbnis stellt.

Ein aus dem Trambahnpersonal gebildeter Gesangverein mit ca. 24 aktiven und 120 passiven Mitgliedern, die beide 20 Pf. Monats= beitrag leisten, versolgt gleichsalls Unterstützungszwecke. Der Verein hat seit seinem Bestehen (7 Jahre) bereits 1300 Mk. verausgabt an Trambahner, die über 13 Wochen krank waren oder sich sonst in schwierigen Verhältnissen besanden.

Die Gründung einer Organisation der Trambahner ging aus von dem (katholischen) "Arbeiterschutz". Derselbe hatte in mehreren Sektionen andere Arbeitergruppen organisiert. Auf den 26. Juli 1899 abends berief der Sekretär des "Arbeiterschutzes" eine Trambahnerversammlung, die gut besucht war. Nach einem aussührlichen Reserat des Sekretärs, worin die mannigsachen Beschwerden und Wünsche der Trambahnangestellten zussammengesaßt waren, wurde die Gründung einer Trambahnersektion des Arbeitsschutzes beschlossen. Unter den Mißständen, die besonders hervorgehoben wurden, spielten ungerechte Strasen, überlange Dienstzeit besonders der Stationsmeister, ungleiche Turnuseinteilung, zu geringe Löhnung des niederen Depotpersonals eine Hauptrolle.

Es wurde angeführt, daß Schaffner bestraft wären, wenn Fahrgäste aus Versehen über die bezahlte Sektion hinausgesahren seien. Die Organisation kam zu stande trotz aller hemmenden Faktoren, als welche der Referent aufgezählt hatte: geringer Zusammenhang des auf 7 Depots

Contr

Jat sich 1901 gebildet. Die "Allgemeine Krankenzuschußkasse" hat z. Z. (Mai 1902) ca. 400 Mitglieder u. 6000 Mk. Vermögen. Die Beiträge sind auf 30 Pf. pro Woche und die Leistungen auf 1 bis 2 Mk. — je nach Dauer der Mitgliedsschaft — pro Tag erhöht worden.

(heute 5) verteilten Personals, das, aus allen Branchen refrutiert, keine Fühlung untereinander habe und sich nach verkrachter Existenz zum Teil ireue, nur untergebracht zu sein, weit voneinander entsernte Wohnungen und Arbeitsstätten und Beschäftigung zu verschiedenen Zeiten (Früh- und Spätwagen), Angst vor Maßregelung. Im August wurden die Statuten angenommen, die als Zweck der Sektion bezeichnete Pslege des kameradzichaftlichen Geistes, Beseitigung unhaltbarer Zustände, Entsernung ungerechter Strasbestimmungen durch Eingaben und Beschwerden an Direktion und Magistrat, die Einrichtung socialer und wohlthätiger Institutionen (Konsumverein), Unterstützung Gemaßregelter, Berunglückter und in Not Geratener, die Bildung einer gemeinsamen Straskasse, um die Mitglieder vor willkürslichen Strasen zu schützen, unentgeltliche Raterteilung in Rechtsfragen durch das "Volksbureau" des Arbeiterschutzes. Der Beitrag wurde auf 20 Ps. pro Okonat sestgeseh, wovon pro Quartal 10 Ps. an den "Arbeiterschutz" abgegeben werden mußte, die Ausnahmegebühr auf 30 Ps.

Bu der ersten Bersammlung war die Direktion eingeladen worden, hatte es jedoch abgelehnt, sich vertreten zu lassen, da erfüllbare Wünsche des Trambahnpersonals dis jetzt stets berücksichtigt worden seien und durch Deputationen und Eingaben jeweils vorgebracht werden könnten und daher Mittelspersonen nicht vonnöten wären. Der "Arbeiterschut" reichte im Namen des neugegründeten Berbandes im September 1899 eine ausssührliche Eingabe bei der Direktion ein, worin sür verschiedene Arbeiterkategorien um Lohnerhöhungen, Abschaffung von Mißständen (Strasurlaub, Sprechverbot, Tragen von weißen Handschuhen, Reserves oder Frühdienst nach Nachtbienst am vorhergehenden Tage), volle Bezahlung der alle 10 Tage zu gewährenden ireien Tage, Gewährung eines dreitägigen, vollbezahlten Urlaubs im Jahre und Erhöhung der Monturgelder nachgesucht wird. Jum Schluß wird die vereinte und gemeinsame Vorlegung dieser Vitten damit entschuldigt, daß bei ähnlichen Versuchen vereinzelter Bediensteter Maßregelungen weitsgehendster Art zu erwarten wären.

Der "Arbeiterschutz" versuchte später, den Trambahnerverband auszubauen zu einem Berband des bayerischen Straßenverkehrspersonals, um die Organisation sester und auf umsassenderer Grundlage zu gestalten, und um sich sür den Strikesall den Rücken zu decken. Dazu hätten dann auch das Tramcarpersonal und die Droschkenkutscher herangezogen werden sollen. Damit war das Trambahnpersonal nicht einverstanden. Es hoffte zudem die Abneigung der Direktion bei einer Abtrennung vom Arbeiterschutz zu überwinden. Ferner wurde geltend gemacht: der Arbeiterschutz schwimme im Centrums=
sahrwasser, während man eine unabhängige Organisation wollte, um allen

Parteiangehörigen den Beitritt zu ermöglichen. Auch hielt man die an die Kasse des "Arbeiterschutes" abzusührenden Beiträge für eine unrentable Geldausgabe. So trennte sich denn Ende Juni 1900 aus mannigfaltigen Motiven der Trambahnerverband vom "Arbeiterschutg" und beauftragte eine Kommission mit einer neuen Statutenbearbeitung. Gine neuere Eingabe war zuvor von einer Trambahnerkommission perfonlich überreicht. Schlufpassus lautete: "Sollten alle diese Bitten einfach ignoriert werden, so könnte die Vorstandschaft für eine gewisse Mißstimmung und die damit nachwirkenden Folgen bei dem Perfonal nicht mehr haften." Im Juli wurde vom Direktor die Kommission berusen und ihr mitgeteilt, daß ein großer Teil ihrer Bünsche erfüllt würde. In der That erfolgte eine generelle Lohnerhöhung und auch anderweitige Regelung der Arbeitszeiten. Nur wird das Lohnmaximum für das Fahrpersonal ftatt nach 15 Jahren, wie das Personal es gewünscht hatte, erft nach 20 Jahren erreicht. Statt bes Urlaubs wurde eine früher eintretende und erhöhte Gratifitation gewährt (vgl. oben). Im übrigen erklärte die Direktion bas Bestreben des Personals, seine Lage ju verbessern, für durchaus berechtigt und verhielt sich besonders feit der Trennung des Verbandes vom "Arbeiterschut" ihm gegenüber wohlwollend.

Die neuen Berbandsstatuten weisen an bemerkenswerten Anderungen solgende Bestimmungen auf: Einrichtung einer Krankenzuschußkasse und die Ausschließung politischer und konsessioneller Erörterungen. Die Aufnahmegebühr beträgt jetzt 50 Pf. und der Quartalsbeitrag 1 Mk. Jeden Monat sindet eine Mitgliederversammlung statt. Der Verband zählt bereits 600 Mitglieder . Mitglied des Verbandes kann jeder Trambahnbedienstete werden, welcher nicht im Range eines Beamten steht, das 18. Lebensjahr erreicht hat und in der Betriedskrankenkasse ist. Die Schienenputzerinnen sind bisseher von der Mitgliedschaft ausgeschlossen?. Pensionierte Mitglieder können weiter im Verbande bleiben, während aus dem Dienst der Trambahn ausstretende Angestellte zugleich ihre Mitgliedschaft verlieren.

Der Verein unterstützt seine kranken und hilfsbedürstigen Mitglieder, über die Höhe der Unterstützung entscheidet jedesmal der Verbandsvorstand. Außerdem gewährt der Verband beim Todesfall eines Mitgliedes freie Musik und Kranzspende, welch' letztere bisher durch Sammlungen aufgebracht wurde. Außer der Gründung einer einheitlichen Krankenzuschußkasse dürste zu den späteren Verbandsaufgaben gehören: die Anstredung eines Arbeitersausschusses, einer Versicherung der Angehörigen gegen Krankheit, einer

Contr

<sup>1</sup> Ende 1901 717. Die bereits früher organisierten Werkstätten=, Depot= und Stredenarbeiter traten in corpore bei, bilben aber eine eigene Sektion.

<sup>2</sup> Inzwischen zugelassen.

Hinterbliebenenversorgung, der vollen Bezahlung der freien Tage und eines bezahlten Urlaubs. Zu den Wünschen, die allgemein geäußert werden, gehören: die Abschaffung resp. der Umbau der offenen Wagen mit den herumlausenden Trittbrettern, die Errichtung von Wohnungen und die Aushändigung eines Exemplares des Vertrages, der zudem umzuarbeiten wäre<sup>1</sup>.

Die verhältnismäßig günstige Lage des Personals ist bereits jetzt zum Teil dem im ganzen ruhigen und geschickten Vorgehen der Organisation zuzuschreiben.

### II. Die Tramcar.

(Seit 1901 eingegangen.)

Die Münchener Tramcar besteht seit dem Herbst 1897. Sie ist eine Zweigniederlassung der Brüsseler Aktiengesellschaft "Mutuel Tram," die in mehreren deutschen Städten ähnliche Betriebe unterhält. Die Anteilsscheine der Münchener Tramcargesellschaft (G. m. beschr. Hitg.) sind nicht auf dem Markte, da der Betrieb bisher mit erheblichem Desicit arbeitet. Die Geschäftsleitung in Brüssel bestellt die Direktionsbeamten. Die übrigen Angestellten werden von dem Münchener Direktor resp. dessen Stellvertreter engagiert. Ende Juli 1900 waren beschäftigt:

4 Kanzleibeamte } Bureaupersonal

2 Stallmeister

43 Pferdewärter | Stallperfonal

3 Futterarbeiter

9 diverse Arbeiter, dar. 1 Maschinist, 2 Nachtwächter sowie Tagelöhner sur Reinigungsarbeiten

4 Kontrolleure

48 Kondukteure \ Fahrpersonal.

48 Autscher

Die Reparaturarbeiten werden an Meister in Accord gegeben, die in den Werkstätten der Gesellschaft 4 Schmiede, 3 Wagner, 3 Maler

Der Verband hat inzwischen eine rege Thätigkeit in Versammlungen, Eingaben, Borträgen entwickelt und bereits manches erreicht. Er hat eine eigene Rechtsschutzkommission gebildet und giebt seit Oktober 1901 ein monatlich erscheinendes "Korrespondenzblatt" heraus (Abonnementspreis 60 Pf. pro Jahr). Bon "Arbeiterschutz", der neuerdings — bereits zum zweiten Male — eine "christliche" Segensorganisation "freie Bereinigung" begründete, sagte er sich — nach wiederholten Berständigungsversuchen — neuerdings wieder los und überwies den ihm bisher bezahlten Beitrag an die "freien Gewerkschaften" (vierteljährlich 20 Mk.). Der Bersband dürste in Zukunft Anschluß suchen an eine Centralorganisation deutscher Trambahner, an deren Zustandekommen inzwischen gearbeitet wird.

und 2 Sattler beschäftigen. Diese Gehilsen haben bei einem täglichen Lohn von 3 Mt. und mehr eine Arbeitszeit von 11 Stunden mit den üblichen zwei Brotzeiten von je 15 Minuten und außerdem eine Mittagspause von 1 Stunde. In gleicher Weise ist das Wagenwaschen, das zuvor öfters schlecht besorgt wurde, an einen ehemaligen Angestellten in Accord vergeben; von ihm werden 3—4 Leute beschäftigt, die bei einer Arbeitszeit von 8 Uhr abends bis 5 Uhr früh täglich durchschnittlich 3 Mt. verdienen.

Das Bureaupersonal hat regelmäßig Dienst von 8 bis 12 Uhr und von 2 bis 6 Uhr; an Sonntagen haben zwei Leute von 10 bis 12 Uhr Dienst und einer auch nachmittags, sodaß jeder den dritten Sonntag ganz frei hat. Alle Jahre wird ein Urlaub von 8 Tagen gegeben. Die Gehälter variieren zwischen 120 und 200 Mt. pro Monat.

Für das Stallperfonal ift feine besondere Vorbildung ersorderlich. Es rekrutiert fich aus Leuten, die mit den Pferden umgehen konnen, jumeift aus gedienten Ravalleriften, ehemaligen Dienstknechten u. f. w. Die Pferdewärter haben Dienst von 1/25 Uhr früh bis 7 Uhr abends mit zwei Brotzeiten von je 15 bis 20 Minuten und einer Mittagspause von 1 Stunde. Außerdem haben im Wechsel täglich zwei Mann Nachtdienft von 7 bis Der Lohn beträgt pro Tag 2,50 Mf. bis 3 Mf., abgeftuft nach Dienstzeit und Qualification. Die Überstunden werden mit 50 Bi. insgesamt bezahlt. Freie Tage nach einem regelmäßigen Turnus find nicht vorgesehen, boch können die Pferdewärter zweimal im Monat solche auf ihren Antrag hin bekommen. Da die dienstfreien Tage indes nicht bezahlt werden, wird taum Gebrauch davon gemacht. Die Futterarbeiter haben - abgefeben vom Abenddienst, der bei ihnen fortfällt - die gleichen Lohn= und Arbeitsbedingungen. Die Stallmeifter teilen fich in den Stall- und ben äußeren Dienst. Sie find mit ben üblichen Unterbrechungen von 5 bis 11 Uhr thatig, wobei einer den andern nach Bedarf ablofen fann. Gehalt beträgt 175 resp. 200 Mf. pro Monat; außerdem hat der eine im Depot freie Dienstwohnung. Regelmäßige freie Tage find nicht üblich, doch werden fie auf Ansuchen gewährt, in welchem Falle ein Rutscher den Stallmeifter ablöft.

Depotpersonal. Die Tagelöhner erhalten bei 11 bis 12 stüns diger Arbeitszeit einen Tagelohn von 2,50 Mt. Die Nachtwächter haben Dienst von eintretender Dunkelheit an bis 5 Uhr früh bei einem Lohne von 2,75 bis 3 Mf.

#### Das Fahrpersonal.

In gleicher Weise wie bei der Trambahn bedürsen Kutscher und Kondukteure der Tramcar polizeilicher Fahrerlaubnis, die unter den

gleichen Bedingungen gewährt und entzogen wird. Auch sie werden von der Polizei verpflichtet und mit einem stets präsent zu haltenden Fahrschein versehen, auf dem ihre speciellen Pflichten verzeichnet sind. Die Kutscher haben die übliche Probesahrt zu bestehen. Mit der Direktion schließen Kutscher und Kondukteure einen schriftlichen Vertrag, dessen gedruckte Formulare den bei der Trambahn üblichen analog sind. Auch hier sindet sich die Bestimmung, daß die Direktion berechtigt ist, den Angestellten "während der Dauer des versten Jahres, welche Zeit als Probezeit gilt, täglich und zwar auch ohne Angabe des Vorhandenseins eines in seiner Person liegenden Grundes srei nach ihrem Belieben zu entlassen".

Nach Ablauf des ersten Jahres erfolgt Entlassung wie Dienstaustritt nach vorgängiger 14 tägiger jeden Tag zuläffiger Kündigung. tiger Dienstentlaffung ift die Direktion berechtigt bei Dienstwidrigkeiten im Sinne bes § 123 ber Gewerbeordnung, bann in ben allgemein gesetzlich bestimmten Fällen, sowie bei Zuwiderhandlungen gegen die von den Behörden und der Direktion erlaffenen Dienstesvorschriften, bei Berweigerung des Gehorsams gegenüber der Direktion und den fämtlichen Auffichtsorganen." Die Bestimmungen bes S. G. B. in Art. 61 [fechswöchentliche Runbigung] finden auf das Dienstverhältnis auf Grund biefer Abmachung teine Anwen-Der Dienst wird auf 10 bis 131/2 Arbeitsstunden festgesett. duna. Darüber hinausgehende Arbeitsstunden, zu deren Ginhaltung der Angestellte unbedingt verpflichtet ift, follen eine ber normalen Dienstzeit entsprechende befondere Bergütung finden. "Die Dienstzeit erstreckt sich ununterbrochen auf Sonn= und Feiertage."

"Freie Tage, für welche keine Zahlung geleistet wird, sowie andererseits die bezahlten Arbeitstage ist die Direktion nach freiem Ermessen, ohne Einswand seitens des Bediensteten, zu bestimmen besugt." "Das Reservehalten wird nicht bezahlt. Die Dauer des Reservehaltens bestimmt die Direktion nach ihrem Belieben." Der Kutscher hat eine Kaution von 50 und der Kondukteur eine solche von 100 Mk. zu stellen.

"Die Kaution kann von der Direktion nach ihrer Entscheidung ganz ober teilweise eingezogen werden:

- 1. wenn der Angestellte ohne vorherige Kündigung oder vor Ablauf der vereinbarten Kündigungsfrist den Dienst verläßt oder die ihm obliegenden Dienstleistungen verweigert;
  - 2. wenn durch Verschulden des Angestellten die ihm anvertrauten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Falls die Kaution in einem zinstragenden Wertpapiere oder in Form eines Sparkassenbuches hinterlegt ist, bezieht der Angestellte die Zinsen, in anderen Fällen nicht.

Pserde, Wagen, Geschirre ober sonstiges Eigentum der Tramcargesellschaft beschädigt, beziehungsweise verletzt worden sind und zwar auch, wenn der der Tramcargesellschaft zugehende Schaden ein geringerer als der Kautionswert ist;

3. wenn durch Verschulden des Angestellten Fahrgaste, Passanten oder Besitzgegenstände derselben verlet, beziehungsweise beschädigt werden.

Im Falle von Zuwiderhandlungen gegen die übernommenen Verspflichtungen, sowie gegen die geltenden Dienstess und behördlichen Borschristen, dann in Fällen eines nicht musterhasten Verhaltens, ist die Direktion besrechtigt, Geldstrasen bis zu einer Höhe von 5 Mk. sür den einzelnen Fall auszuerlegen und sich hiersür, sowie auch für jene Schäden und Kosten, welche der Gesellschaft aus der Aussührung des Angestellten gerichtlich und außergerichtlich erwachsen, ohne weiteres aus dem fälligen Dienstlohne und aus der Kaution bezahlt zu machen.

Ferner ist die Direktion auch berechtigt, in Kontraventionsfällen den Angestellten bis zu einer Dauer von 14 Tagen für den einzelnen Fall vom Dienste zu suspendieren, mährend welcher Zeit derselbe keinen Lohn erhält.

Die Direktion ist berechtigt, den Kutscher sosort zu entlassen, ohne an eine Kündigung gebunden zu sein, wenn derselbe Pferde mißhandelt, zu rasch und lässig, überhaupt mit Gesahr sür Publikum, lebendes und totes Fahrmaterial fährt und im Dienste betrunken ist. Die Direktion ist weiters berechtigt, die Strasen und Entlassungen mittelst öffentlichen Anschlages dem Personal bekannt zu geben.

Der Angestellte verzichtet auf jede Einrede gegen die von der Direktion festgesetzten Geldstrasen und jene Versügungen, welche sie nach den ihr einsgeräumten Besugnissen trifft, und begiebt sich vorkommenden Falls des Rechtes gerichtlicher Austragung."

Nach den Angaben der Direktion wird von dem Rechte der Kautionseinbehaltung kein Gebrauch gemacht. Doch sind Abzüge vom Gehalt für kleinere, vom Autscher verschuldete Materialbeschädigungen (z. B. Deichselbruch) vorgekommen.

Der Angestellte ist — namentlich auch in der Zeit zwischen seiner Kündigung und dem Dienstaustritt — verpflichtet, bei gleichem Gehalt eine anderweitige, seinen Fähigkeiten und seiner bisherigen Stellung im allgemeinen entsprechende Beschäftigung bei Vermeidung sosortiger Dienstentlassung gewissenhaft auszusühren. Im Dienst ist eine vorgeschriebene Unisorm zu tragen. — Soweit der Kontrakt.

Die Kutscher haben vor der Anstellung 1 bis 3 Tage Probe zu sahren, wosür keine Bezahlung erfolgt. Die Entlassung pflegt außer in dem vom Vertrag vorgesehenen Fällen zu ersolgen bei Unehrlichkeit, Unbotmäßigkeit

und beim begründeten Berdachte, daß der Angestellte dieselben Billette wiederholt verkauft. Von der Kündigung wird unter Umständen Abstand genommen, jalls der Angestellte sich eine bessere Stellung verschaffen kann.

Die normale tägliche Dienstzeit beträgt sür Kutscher wie Kondukteure 10 bis 14 Stunden, im Durchschnitte 11 Stunden. Der erste Wagen rückt um 5<sup>15</sup> morgens aus und fährt mit zwei Unterbrechungen von je 2 Stunden bis <sup>1</sup>/28 Uhr (rote Linie); auf der grünen Linie besginnt der erste Wagen um 5<sup>80</sup> und rückt ein zwischen 8 und 9 Uhr mit je zwei Pausen von 1<sup>1</sup>/2 Stunden. Andere Wagen rücken später aus (bis 10 Uhr) und hören später aus (bis <sup>1</sup>/212 Uhr abends). So beträgt die thatsächliche Dienstdereitschaft 16 bis 17 Stunden. Fällt die Nachmittagspause aus, so hört der Dienst dafür 1<sup>1</sup>/2 resp. 2 Stunden eher aus. Der tägliche Dienst ist außerordentlich wechselnd; von Tag zu Tag wird Wagen und Dienst nach dem Alphabet des Bersonals gewechselt. Insolgedessen sällt die zum Mittagessen geeignete Pause sast täglich anders und zwar innerhalb der weiten Grenzen von 9 bis 3 Uhr (also 9 bis <sup>1</sup>/211 resp. 11 im frühesten Fall und 3 bis <sup>1</sup>/25 resp. 5 im spätesten Fall). Etwa alle 4 Tage ist Ablösungsdienst. Über stunden fommen selten vor, in manchen Monaten 1 bis 3 mal, in anderen gar nicht.

Freie Tage bekommen Rutscher wie Kondukteure 4 bis 5 mal im Monat, am Sonntag fast nie, ober boch nur im Winter, wenn weniger Wagen fahren. Im Sommer ist aller 8 bis 10 Tage einer frei, im Winter bei schlechtem Wetter, bei verringertem oder infolge Schneefalles teilweife eingestelltem Berkehr, bisweilen alle 3 ober 4 Tage. Da die Tage nicht gezahlt werben, wünschen manche Angestellte sie Der freie Tag umfaßt 20 bis 24 weniger häufig, besonders im Winter. Stunden, davon find aber 21/2 bis 3 Stunden in Abzug zu bringen für biejenigen, die - ohne weitere Bergutung - Referve halten muffen (von 5 bis 8 Uhr), refp. 1 bis 2 Stunden für benjenigen, der gur Kontrolle bei ber Auszählung des abgelieferten Geldes jugegen fein muß. Diefe Extradienste wechseln ab. Falls der Reservehalter für einen Erfrankten oder sonft Berhinderten einspringen muß, wird ihm der volle Tag bezahlt.

Ein Kondukteur, der über die freien Tage Buch geführt hat, vermerkte für 1898: 331 Arbeitstage, für 1899: 314 und für Januar bis Juni 1900: 157. Doch dürften die freien Tage durchschnittlich zahlreicher sein, da der betr. Kondukteur möglichst viel Vertretungsdienst zu erlangen strebte. Urlaub wird so gut wie unbeschränkt gewährt, jedoch ohne Weiterzahlung des Tagelohnes. Insolgedessen wird wenig Gebrauch davon gemacht.

Das Arbeits ein kommen der Kutscher und Kondukteure setzt sich zufammen aus den Taggeldern und den Trinkgeldern. Die Kutscher sollen erhalten im 1. Jahre pro Tag 2,75 Mt., nach einem Jahre 3 Mt. und nach 2 Jahren 3,25 Mt., die Kondukteure in gleichen Zeitbeständen 2,25, 2,50, 2,75 Mk. Doch ist diese Steigerung der Löhne nicht streng durchgeführt.

Die Trinkgeldereinnahme beträgt auf der roten Linie pro Tag 80 Pf. bis 1 Mk., auf der grünen 1,20 Mk. und mehr. Da täglicher Linien-wechsel erfolgt, ist keiner bevorzugt. Vor Einführung des Einheitstarises von 10 Pfg. war die Trinkgeldereinnahme erheblicher (bis zu 2 Mk). Der Kondukteur giebt an den Kutscher üblicherweise täglich 30 Pf. ab. Extrasfahrten, die in die Nachtzeit fallen, werden extra bezahlt mit 1 Mk. bis zu 1,50 Mk. Sie kommen nicht häusig vor. Die daraus sließenden Nebeneeinnahmen machen im Jahre einige Tagelöhne aus.

Die Angestellten, die zum Theater oder Cirkus u. s. w. sahren, erhalten keine besondere Bergstung, auch wenn ihr normaler Dienst dadurch verslängert werden sollte. Bis zum 1. Januar 1900 wurden die eingelausenen Strassgelder zu Prämien an die "besser qualisizierten" Kutscher und Kondukteure verwendet. Seitdem werden die Strasgelder dem Krankenunterstützungswerein überwiesen, womit manche Angestellte, die nicht Mitglieder geworden sind, sich nicht einverstanden erklären.

Das von der Direktion gehandhabte Strasenspstem umfaßt Berwarnungen, Geldstrasen, Strasurlaub, Entlassung. Übertretungen der Dienstworschristen und Anordnungen werden in leichten Fällen das erste Mal mit 50 Ps., dann mit 1 Mk., 2 und 3 Mk. geahndet (z. B. zu spät kommen, salsch kupieren, zu schnell sahren). Da durch den Einheitstaris die Billette vereinsacht sind, ist das unrichtige Kupieren seltener geworden. Ein Kondukteur, der das kleine Kind eines Tramcarkutschers gratis mitsahren ließ, in der Meinung, daß es zur Gratiskahrt berechtigt sei, wurde mit 5 Mk. bestrast. Strasurlaub im Ausmaße von 2, 3, 5 Tagen wird erteilt bei schwereren Bersehlungen, Grobheiten u. s. w.

So wurde ein Angestellter in Strasurlaub geschickt, der vor Absolvierung der vorgeschriebenen Route umkehrte. Im Berichtsjahre 1899 machten die Geldstrasen 160 Mk. aus. Manche Angestellte trifft gar keine Strase, andere 1 bis 2 Mk. dis hinauf zu 10 und 12 Mk. im Jahr. Wieweit die Strasen jeweils berechtigt sind, ist ohne objektive Anhaltspunkte nicht zu entscheiden. Der Satz von 160 Mk. ist immerhin, besonders im Vergleich zur Trambahn, ein hoher. Auch sind Klagen über nicht gerechtsertigte Strasen dem Reserenten zugekommen. Ein Arbeiterausschuß, an den in solchen Fällen appelliert werden könnte, existiert nicht.

Die Kontrolleure haben einen Tagesgehalt von 3,75, 4, 4,25 und 4,50 Mt., je nach dem Dienstalter; einer bezieht das Maximum. Für

Nachtdienst wird eine Zulage gewährt, doch kommt er selten vor. Ihre effektive Dienstzeit beträgt täglich 13 Stunden (zwischen ½6 und 11 Uhr mit mehreren Pausen). Freie Tage haben sie im Monat etwa zwei, nur ein Kontrolleur bekommt sie bezahlt. Mit dem Urlaub wird es in gleicher Weise wie bei dem übrigen Fahrpersonal gehalten.

Ju Beginn des Unternehmens wurden sogleich eine Anzahl Personen, die aus verschiedenen Berusen stammten, z. B. ehemals Bäckermeister, Müller, Kammerdiener, Sattler u. s. w. waren, sogleich als Kutscher und Kondusteure eingestellt. Von da ab gilt aber als leitender Grundsatz, neuseintretendes Personal, soweit es zum Stalls und Fahrdienst gehört, zunächst als Pserdewärter, dann als Kutscher und hieraus als Kondusteur und eventuell als Kontrolleur zu beschäftigen. Der Kontrolleurposten scheint nicht sehr begehrt zu werden. Die mit der Dienstzeit wachsenden Gehaltszausbessenst sind erst neuerdings eingesührt. So braucht ein Kondusteur  $2^{1/2}$  Jahre, um von 2,50 zu 2,75 Wt. vorzurücken.

Für das gesamte Fahrpersonal ist im Dienst das Tragen einer Unisorm vorgeschrieben. Um dem Personal die erste Anschaffung zu ersleichtern, wurde bei der Eröffnung des Unternehmens die Montur von der Direktion geliesert, die dassür 4 Mk. monatlich vom Gehalt abzog und einen Zuschuß von 20 Mk. leistete. Später wurde die Beschaffung dem Einzelnen überlassen. Der Anschaffungspreis der Unisorm beträgt (Rock, Hose, Mantel, Müße) 94 bis 96 Mk. Sie ist in etwa 2 bis 3 Jahren zu erneuern, Hosen häusiger.

Seit Herbst 1899 zahlt die Direktion ein monatliches Mantelgeld von 1,50 Mt., solange bis der vom Angestellten neubeschaffte Mantel dadurch bezahlt ist.

Es ist nur ein Depot vorhanden, in dessen Nähe sich die Wohnung en (5 bis 12 Minuten Entsernung) sast aller Angestellten besinden. Insolge der seit der Gründung der Tramcar ersolgten gesteigerten Nachstrage sind in dem neuerbauten Quartier die Mietpreise sehr hoch. Eine Familienwohnung — meist sind nur die Kondukteure und die sast alle verheiratet — kostet 20 bis 30 Mk., im Durchschnitte 26 bis 30 Mk., also ½ bis zu ½ des gesamten Einkommens. Einige nehmen eine größere Wohnung und vermieten an Einzährige, Studenten u. s. w., doch kommt nicht viel dabei heraus, da einen großen Teil des Jahres die Wohnung leer bleibt. Da das ganze Quartier neugebaut ist, sind die Wohnungen geräumig, hell und lustig. Die Nichtverheirateten pslegen sür das Zimmer pro Woche 2,50 Mk. zu bezahlen. Die Wohnungen sind in der Nähe des Depots teurer, als sonst in gleicher Lage.

Bei Übertretung der ortspolizeilichen Vorschriften werden Kutscher und Kondukteure mit Geldstrasen bis zu 45 Mk. oder mit Haft bis zu 8 Tagen bestrast. Die Kutscher trifft hauptsächlich Strase, wenn sie der Trambahn nicht rechtzeitig ausweichen (3, 6 und 10 Mk.).

Die Angehörigen der Angestellten haben 50% Ermäßigung, falls sie fich ein Abonnement lösen.

#### Raffen und Bereine.

Das frankenversicherungspflichtige Personal der Tramcar ift in der Ortstrankenkaffe IX ber Stadt München für bas niedere (nicht fausmännische) Personal in Handels= und Transportgewerben versichert. Soweit es einer ber Anforderungen bes § 75 des Rrankenversicherungs= gesetzes entsprechenden Silfstaffe angehört, ift es vom Beitritt befreit, wenn diese die Hälfte des in München üblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagelöhner als Krankengeld gewährt. Die Raffe bietet ihren Mitgliedern Krankenunterstützung, Sterbegeld und Fürforge im Falle ber Rekonvaleszenz. Die Rrankenunterstützung besteht in freier ärztlicher Behandlung und Arznei, in Lieferung von Borrichtungen und Beilmitteln, welche gur Beilung refp. zur Herstellung und Erhaltung der Erwerbsfähigkeit erforderlich sind, sowie für den Fall der Erwerbsunfähigkeit in der Gewährung des halben durchschnittlichen Tagelohns für jeden Kalendertag einschließlich der Sonn-. und Festtage, vom dritten Tage nach der Erfrankung ab gerechnet. Dauert die Erwerbsunfähigkeit länger als eine Woche, fo wird auch für die erften brei Tage das Krankengelb nachbezahlt. Der durchschnittliche Tagelohn ift für erwachsene männliche Mitglieder auf 2,50 Mt. festgesetzt, wird aber bemnächst auf 3 Mt. erhöht, da der ordentliche Tagelohn nunmehr mit 3 Mt. normiert wird. Die Krankenunterstützung endet im Falle der Erwerbsunfähigkeit spätestens mit bem Ablauf ber 13. Woche nach Beginn bes Rrantengeldbezuges. Un die Stelle der angeführten Unterftützungen tritt auf Antrag des Kassenarztes sowie auch ohne dessen Antrag auf Verfügung des Vorstandes bin freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaufe. Für Kaffenmitglieder mit eigenem Haushalt kann die Unterbringung in einem Krankenhause nur dann angeordnet werden, wenn die Krankheit Anforderungen an die Behandlung und Berpflegung stellt, welchen in ber Familie nicht genügt werden fann, ober wenn die Krankheit eine anstedende ift, ober wenn ber Kranke ben in ber Generalversammlung erlaffenen Borschriften über Berhalten mahrend der Krankheit wiederholt zuwider gehandelt hat, oder wenn fein Zustand fortgesetzte Beobachtung erfordert. Sat ber im Krankenhaufe Untergebrachte Angehörige zu unterhalten, fo bezieht er

außerdem das halbe Krankengeld. Wenn nach kassenärztlichem Gutachten ein Aufenthalt auf dem Lande zweckentsprechender erscheint, so wird das doppelte Krankengelb unter Wegfall der freien Behandlung und Arznei gewährt, eventuell erfolgt Aberweifung in eine Rekonvaleszentenanstalt. Mitglieder, die fich eine Krankheit vorfählich oder durch schuldhafte Beteiligung an Schlägereien ober durch Trunkfälligkeit jugezogen haben, wird Krankengeld nicht gewährt. Ift die Erkrankung die Folge geschlechtlicher Ausschweifungen, so wird das Krankengeld entzogen, wenn innerhalb 2 Jahren aus der gleichen Ursache die Raffe wiederholt in Anspruch ge-Rurzung des Krankengelds wegen anderweitiger Bernommen wird. ficherung findet nicht statt. Für den Todesfall wird für männliche erwachsene Mitglieder ein Sterbegelb im Betrage von 50 Mf. gewährt. Buwiderhandlungen gegen die von der Generalversammlung erlaffenen Borichriften über Krankenmelbung, Verhalten bes Kranken und Krankenaufficht giehen seitens der Borftandschaft Strafen bis zu 20 Mf. nach fich. wöchentliche Kaffenbeitrag beträgt 42 Pi., die Tramcarangestellten haben ihre 2/s felbst zu entrichten, also 28 Bf.

Nach den Angaben desjenigen Arztes, der jast alle Trambahnanges stellten behandelt — jreie Arztwahl besteht nicht -— sind die am häusigsten vorkommenden Erkrankungen:

- 1. Magen= und Darmkrankheiten, als Folge des unregelmäßigen Mittagessens (akute und chronische Magenkatarrhe, Darmskörungen).
- 2. Kheumatismen (Gelenk= und Muskelrheumatismus, rheumatische Zahnschmerzen), bedingt durch den Dienst im Freien, besonders durch die offenen Sommerwagen.
- 3. Bronchitiden (vorzüglich im Frühjahr und Herbst). Außerdem ruft der Luftzug bei manchen Kopsschmerzen und die starke Staubent= wicklung Bindehautkatarrhe hervor. Da das Personal meist jung und frästig ist und zudem noch nicht lange im Dienste sich besindet, sind dauernde Schädigungen infolge eigentlicher Berufsfrankheiten bisher nicht beobachtet.

Die am häusigsten eintretenden Unjälle sind bei den Pserdewärtern Quetschungen der Finger, Kontusionen der Extremitäten, Berletzungen durch Ausschlagen der Pserde, bei den Futterarbeitern Schnitt= und Hiebwunden (beim Futterschneiden), bei den Wagenwaschern Quetschungen und Prellungen, Brandwunden bei den Schmieden u. s. w. Die Kondukteure verletzen sich durch Ausrutschen (an Arm und Fuß, Berstauchungen), Einklemmen; die Kutscher ziehen sich Quetschungen zu bei Zusammenstößen. Tödliche Unsälle sind bisher nicht vorgekommen; nur ein Unsall dauerte 6 Wochen (Pserdeschlag).

Aus hygienischen Gründen wäre die Einführung von Schutzdächern Scix. - Strafentransvortgew. 23

gegen den Regen für Kondukteure wie Kutscher wünschenswert, serner die generelle und kostenlose Gewährung von Sitzelegenheit für die Kutscher, die bisher nur auf eigene Kosten sich ein Sitzeskell anschaffen konnten. Außerdem wäre größere Regelmäßigkeit und Gleichmäßigkeit des Dienstes der Gesundheit wie der Häuslichkeit dienstlich, vor allem würden dadurch regelmäßigere Mahlzeiten ermöglicht.

Unter dem Personal ber Tramcar hat sich ein Rrankenunter= ftutungsverein "Alpenrose" gebilbet, der aber bisher nur ca. 40 Ditglieder gahlt, barunter auch ehemalige Bedienftete ber Tramcar. Es werben nur gut beleumundete und vom Bereinsarzt für gefund erklarte Perfonen aufgenommen, deren Namen im Bereinslokale zuvor 4 Wochen auszuhängen Die Mitglieder haben außer einer Aufnahmegebühr von 1 Mf. und 60 Pf. für ein Bereinszeichen einen monatlichen Beitrag von 1 Mt. gu leisten, außerdem die etwa von einer Generalversammlung beschlossene befondere Umlage. Die vom Berein gewährte Unterstützung beträgt nach einer smonatlichen Karenzzeit 50 Pf. und nach einem Jahr Mitgliedschaft 1 Mt. pro Tag. Dauert die Krankheit über 8 Tage, so wird die Unterstützung vom ersten Tage an ausbezahlt. Die Unterstützung wird auf die Dauer von 97 Tagen in jebem Kalenderjahre gegeben, ift die Genefung bis dahin nicht erfolgt, so wird für 30 weitere Tage noch pro Tag 50 Pf. Wird bas Mitglied nach Verlauf von 97 Tagen in einer öffentlichen Berforgungs= ober Irrenanstalt untergebracht, fo wird feinen Reliften eine einmalige Absindungssumme von 25 Mt. gegeben, wenn voraussichtlich keine Genefung zu erwarten ift. Die Beiträge find von den Mitgliedern am 16. jeden Monats im Bereinslokale perfonlich zu entrichten. "Nur dringende Gründe ober bienstliche Berhinderungen konnen als Entschuldigungsgründe betrachtet werden." Es ist dies eine Bestimmung, die bei vielen derartigen Bereinen , 3. B. auch beim Berein ber Fiaker- und Lohnkutschergehilfen, wiederkehrt und keinen andern 3weck hat, als bem Bereinswirt Ginnahmen ju fichern. Außer den Mitgliederbeitragen bezieht der Berein Ginnahmen durch Beranstaltung von Festen (ca. 200 Mt. im Jahr) und durch den Bezug ber bei der Direktion einlaufenden Strafgelber.

Es scheint, daß insolge einer gewissen "G'schaftlhuberei", wie sie bei derartigen Bereinen in München nicht ungewöhnlich ist, eine Anzahl Bebiensteter vom Eintritt abgehalten wird. Zudem sind manche Angestellte Mitglieder von anderen Bereinen mit Unterstützungszwecken, z. B. von Beteranenvereinen u. s. w. Seit dem 1. Mai ist der Berein Alpenrose dem "Sanitätsverbande" beigetreten, der gegen einen monatlichen Beitrag die Familienangehörigen gegen Krankheit versichert.

Außer der "Alpenrose" besteht unter den Angestellten der Tramcar ein sogen. Sparverein, der indes nur 28 Mitglieder zählt. Er hat die gleiche Organisation wie die unter dem Personal der Trambahn bestehenden Sparvereine. Jedes Mitglied leistet 10 Pf. Monatsbeitrag und legt im übrigen nach Belieben Geld ein, das zu 4 % verzinst wird. Kurz vor Weihnachten wird das meiste Geld wieder herausgenommen. Die aus Cigarrenverkaus und unbeträchtlichen Überschüssen von veranstalteten Festen herrührenden Ginnahmen werden um die gleiche Zeit pro Kopf verteilt. Der Berein ist mehr ein geselliger Unterhaltungsklub. Die hohe Verzinsung der Ginlagen gewährt die Brauerei, deren Bier in der Vereinswirtschaft ausgeschenkt wird. Der Verein Alpenrose gedenkt sein Geld auf die gleiche Weise bei einer anderen Brauerei anzulegen. Die Abhängigkeit von dem betr. Wirtshaus wird natürlich dadurch erhöht.

Der auf die Angestellten entfallende Beitrag zur Invaliditäts= versicherung beträgt wöchentlich 14 Pf.

Eine Pensionskasse besteht bisher nicht und dürste auch nicht bes gründet werden, solange der hiesige Tramcarbetrieb nicht rentiert. Mehrere der bestagten Angestellten waren in einer Lebensversicherung zu 2000 Mt. versichert und hatten jährlich 65—67 Mt. zu zahlen (Prämie minus Gewinnanteil).

Eine Organisation der Angestellten der Tramcar besteht bisher nicht und dürfte sich auch nicht so bald bilden. Als Grund dassur wird angegeben, das Personal sei zu indisserent und nicht reif genug, auch gebächten viele, den Dienst wieder zu verlassen. Andererseits wird auch bestont, daß eine vereinzelte Organisation wenig nützen könne, solange die übrigen nichtgewerblichen Arbeiter unorganisiert blieben. 1899 versuchten die Kutscher einen Strike; da sie aber ohne Zusammenhang unter sich und mit den Pserdewärtern waren, wurde nichts erreicht. Nach kurzer Zeit traten die meisten zu den alten Bedingungen wieder in Dienst, einige wurden indes nicht wieder angestellt.

# III. Das öffentliche Fuhrwerk.

Das Münchener öffentliche Fuhrwerk ist überwiegend Kleinbetrieb. Es giebt 319 Besitzer, die 480 (die Droschken, die in Winter- und Sommer-wagen bestehen, nur einmal gezählt) polizeilich zugelassene Fuhrwerke sahren lassen (404 Droschken und 76 Fiaker). 239 Besitzer haben nur ein Fuhr-werk, und 200 davon sahren es selbst. 47 haben 2 Fuhrwerke, 28 besitzen 3—5 und nur 5 mehr wie 5 Fuhrwerke. Der größte Betrieb um=

jaßt 13 Fuhrwerte. Kutscher giebt es einschließlich der sahrenden Söhne ca. 250, von denen ca. <sup>3</sup>/3 verheiratet sind. Davon sahren 150 Taxameter, 30 Fiaser und 70 gewöhnliche Droschsen. Taxameter kommen sowohl in den größeren wie in den kleineren Betrieben vor. Nur die größeren Betriebe beschäftigen Stallknechte, die auf 25 veranschlagt werden. Außer zum öffentlichen Fuhrdienst wird eine Anzahl Wagen nebenher sür Lohnstuscher verwendet, namentlich die Fiaser, die sonst nicht rentieren würden. Außer den öffentlichen Fuhrwerksbetrieben giebt es einige wenige Mietequipagengeschäfte (nur größere), die ca. 50 Kutscher beschäftigen. Diese Kutscher haben unregelmäßigeren Dienst als die im öffentlichen Fuhrwerk beschäftigten und entweder sesten Lohn (70—80 Mk. im Monat) und Trinkgelder oder Accordlöhne pro geleistete Fahrt (Hochzeit, Begräbnis u. s. w.) und Trinkgeld. Im solgenden werden nur die Bediensteten des öffentlichen Fuhrwerks behandelt werden.

Das Droschkengewerbe ift ein beschränktes Gewerbe, bas polizeilicher Ron= zeffionierung und Beauffichtigung unterliegt (§ 37 ber Gewerbeordnung). In München untersteht es nach § 18 ber Bollzugsordnung vom 29. März 1892 ber fonigl. Polizeidirektion. Der kleinbetriebliche Charakter des Gewerbes wird aufrecht erhalten durch die Art, wie die Polizei von ihrem Konzessionsrechte Gebrauch macht nach Anhörung der beiden Unternehmervereinigungen, des alten "Bereins von Lohnfutschern und Taxameterbesigern" und einer jungeren Secession desfelben: des "Bereins von Taxameterbesitern". Seit 20 Jahren waren keine neuen Nummern ausgegeben worden, erst in den letten 2 Jahren famen 74 neue jur Berteilung, jum Teil unter ben bisberigen Inhabern (bavon 4 für eingehende Zweispänner), und von da ab dürfte Jahre hinaus feine neue Konzeffionierung erfolgen. Berwendet werden Zweispanner und Ginfpanner. Erstere rentieren schlechter, burfen jedoch nicht in Ginfpanner umgewandelt werden. Die Ginspanner find jum größeren Teil mit Taxameterbetrieb verfeben; die Tendeng jum Erfage ber gewöhnlichen Ginfpanner durch Tagameter befteht weiter.

Jede Anstellung eines Kutschers bedarf der polizeilichen Zustimmung. Sie prüft seine Fertigkeit im Fahren durch eine Probesahrt; serner muß er in der Ortskunde unterrichtet und gut beseumundet sein. Sind diese Vorbedingungen erfüllt, und ist der sich Bewerbende zudem über 17 Jahre alt, so bekommt er einen auf seinen Namen und auf eine bestimmte Nummer ausgestellten Fahrsche in gegen Entrichtung von 3 Mf. Dieser Fahrschein gilt sür die ganze Dauer der Thätigkeit eines Droschkensührers; im Falle, daß er verloren geht, ist ein Duplikat gegen Entrichtung von 10 Pf. zu beziehen.

Die Fahrerlaubnis, die nur für die im Fahrschein bezeichnete Wagennummer gilt, ist stets widerruslich. Sie wird entzogen wegen ehrenrühriger Reate (Diebstahl, Betrug, Unterschlagung), wegen wiederholter Betrunkenheit und im Falle sortgesetzt unangemessenen Betragens des Inhabers. War die Bersehlung nicht allzu gravierend, so kann sich der Ausgeschlossene um die Zurückerhaltung der Fahrerlaubnis bemühen, und zwar meist mit Ersolg. Definitive Entziehungen sind in den letzten Jahren überhaupt nicht vorgekommen.

Mit den Lohnherren pflegen die Droschkenführer keinen sörmlichen Kontrakt zu schließen. Nur wird in der Regel schriftlich ausgemacht, daß von beiden Seiten auf die gesetzlich zustehende Kündigungsfrist verzichtet wird. Beide Parteien sind dann täglich frei. Nur wenige Besitzer haben 8= bis 14tägige Kündigung. So ist denn der Dienstwechsel ein häufiger. Entlassen zu werden pflegt der Kutscher, wenn er wiederholt zu spät kommt, sich unbotmäßig verhält oder die Pserde mißhandelt, oder auch wenn er zu wenig Geld abliesert, ein Punkt, der bei allen Nichttaxametern eine große Kolle spielt.

Der Dienst gestaltet fich bei ben verschiedenen Rategorien fehr ver-Die größeren Besitzer laffen meist nur bei Tag fahren. Im Sommer kommt ber Ruticher um 5 Uhr in den Stall, putt bie Pferde, wascht ben Wagen und erledigt bie übrigen Geschäfte, die mit feinem Beruf verbunden find. Um 7 Uhr rudt er aus, zwischen 12 und 1 Uhr kommt er heim, um die Pferde zu wechseln und zu effen, wofür ihm etwa eine halbe Stunde bleibt, bann fahrt er bis jum Abend und rudt zwischen 1/28 und 1/29 Uhr ein. Sonstige reguläre und irreguläre Paufen finden nicht statt. Doch bleibt zwischen den einzelnen Fahrten und auf den Warteplaten genügend Zeit, um Frühftud und Raffee einzunehmen. Außerdem find bie Plagmarter zur hand, um für das obligate Fünferl eine Dag und fonftigen Bedarf herbeizuholen. Im Winter beginnt der Dienft eine halbe bis eine Stunde später. Die größeren Unternehmer laffen nachts nicht fahren. Rur im Rarneval, der in München 1-2 Monate dauert, befassen sie fich auch mit Nachtsahrten, manche jedoch erft in der zweiten Galfte des Fasching und nur an Redoutentagen. Dann wird je nach der Dauer der Nachtarbeit am nächsten Tage später begonnen, um 9 ober um 11 u. f. w. Die kleineren Besitzer, die mit einem oder zwei Rutschern fahren, pflegen in der Regel bas gange Jahr in Unpaffung an Wetter, Fremdenverkehr und besondere Anlässe bis in bie Nacht zu fahren. Je nachbem sich ber Nachtbienft ausbehnt, beginnt der Kutscher am jolgenden Tage zwischen 9 und 10 Uhr, fährt zwischen 11 und 12 Uhr ab, wechselt um 6 Uhr die Pferde und fehrt bis 1 und 2 Uhr nachts beim. Das geht bei ben "Rachtfahrern" bas

ganze Jahr hindurch; in der Karnevalszeit dehnt auch bei ihnen sich der Dienst bis an den frühen Morgen aus, besonders an den Balltagen. Freislich kommt Nachtdienst auch bei manchen anderen Fuhrwerken gelegentlich in allen Jahreszeiten vor: bei vorausbestellten Touren, namentlich in solchen Betrieben, die zugleich nebenbei Lohnkutscherei haben.

Freie Tage sind nicht üblich. Bei manchen Besitzern kann der Autscher, "wenn er mag", am ersten Weihnachts-, Oster- und Pfingstag morgens aussetzen. Undere geben ihren protestantischen Autschern auf Wunsch hin auch den Karfreitag teilweise frei. Aber die meisten Autscher fahren das ganze Jahr hindurch, da an den freien Tagen nichts verdient wird und die Herren es nicht gern sehen. Will indes jemand aus irgendwelchen dringenden Gründen (Begräbnis u. s. w.) einen Tag frei haben oder für mehrere Tage verreisen, so bekommt er auf sein Gesuch hin Urlaub. Bei längerer Abswesenheit pflegt er dann einen Aushilfskutscher zu stellen. Die Besitzer können derartige Gesuche nicht ausschlagen, weil der Angestellte sonst seinen Dienst — es besteht ja meist keine Kündigung — einsach quittiert. Und übersluß an Kutschern besteht gerade nicht.

Die Ausübung des Dienstes wird durch eine Reihe von der Polizei in ber "Fiater = und Drofchtenordnung" aufgestellter Bor-Die Warteplage und die Art ihrer Benugung find schriften geregelt. bestimmt, die Rleidung der Rutscher ift vorgeschrieben. Es ift vorgesehen, daß er folgende Gegenstände während bes Dienstes mit sich jührt: 1. ein Exemplar ber Fiaker- und Droschkenordnung, 2. den Fahrschein, 3. eine richtig gehende Uhr, 4. die Fahrmarken, 5. die Bahnhofbestellmarken, 6. ein Exemplar ber Standplagliften. Gegenüber dem Publifum foll er ein anständiges, höfliches Benehmen beobachten. Es ift ihm verboten, Personen zuzuwinken oder anzusprechen, um fie zur Fahrt oder zur Wahl bes Wagens Ferner hat ber Rutscher fortgesett bei feinem Wagen gu zu bestimmen. verbleiben, darf sich jedoch nicht in demfelben aufhalten. Das Bechen auf und neben dem Marteplate ift verboten. Die Wagenführer haben auf den Warteplätzen ruhiges und anständiges Benehmen zu beobachten und insbesondere gegenseitige Nedereien und gruppenweises Zusammenstehen auf ben Trottoirs zu unterlaffen. Während ber Fahrt ift auch bas Rauchen berboten. Dazu kommen eine Menge von technischen Vorschriften über bas Berhalten auf und außer den Wartepläten, über die Übernahme und Ablehnung von Fahrten, über bie Bahl der aufzunehmenden Personen, das Berhalten während der Fahrt, über Fahrmarten, die dem Fahrgaste auf Berlangen und bei Vorausbestellungen und Tarifdifferenzen unaufgefordert ju verabfolgen find, ferner über gefundene Sachen und die Benützung ber

Comb

Centralbahnhoswarteplätze, auf benen die Abwickelung des Verkehrs mit Hilse von Bestellmarken vor sich geht. Alle 5—6 Tage im Sommer und alle 7—8 Tage im Winter hat jeder Wagen einen Warteplatze und Eisen=6 ahnturnus. Die Turnustabelle bestimmt genau, zu welchen Zeiten jeweils auf den angewiesenen Warteplätzen, resp. zu welchen Zügen am Bahn-hof die Wagen zur Fahrt bereit zu halten sind. Der Tagesturnus erstreckt sich von 8 bis 7 Uhr mit Lstündiger Mittagspause, sür die ungeraden Nummern von 11 bis 1 Uhr, sür die geraden Nummern von 1 bis 3 Uhr. Der Nachturnus umsaßt die Stunden von 7 bis 12 Uhr und der Morgenturnus im Sommer die Zeit von 5 bis  $7^{1/2}$  und im Winter von 6 bis 8 Uhr. In jedem einzelnen Fall ist nur ein Turnusdienst (sei es Tages=, Morgen= oder Nachtturnus) zu leisten.

Buwiderhandlungen gegen die Bestimmungen ber Fiater- und Droschkenordnung sowie die in den Warteplatslisten enthaltenen Vorschriften werden nach Art. 152 Abf. 1 des Polizeistrafgesethuches mit Geld bis zu 45 Dt. ober mit haft bis 8 Tagen, Zuwiderhandlungen gegen die Tarifbestimmungen nach § 148 Biff. 8 ber Gewerbeordnung mit Geld bis zu 150 Dt. und im Unvermögensfalle mit haft bis zu 4 Wochen bestraft. Nach Umständen tritt außerdem die Entziehung der Fahrerlaubnis ein. Die mannigfachen Anlässe zu Übertretungen können zu einer erheblichen Straffumme im Jahr führen, wenn die Beftimmungen allzu bureaufratisch und rigoros gehandhabt würden. Doch scheint das nicht der Fall zu sein. benn viele Rutscher bas Jahr über gar teine Strafen, mahrend andere es bis ju 20 und 30 Mt. und mehr im Jahre bringen. Manche laffen fich auch einsperren, statt die Geldstrafe zu zahlen Die ersten Male pflegt ber Polizeiinspektor, dem das Droschkenwesen untersteht, zu verwarnen. Wiederholungen werden die Strafen allmählich erhöht. Zuspätkommen im Turnusdienst, Rauchen während der Fahrt, im Wagen sigen, gehören zu den häufigeren Übertretungen. Das bloße Trinken auf den Warteplagen scheint noch nicht als Zechen zu gelten, wenigstens sieht man bort überall bie Maßfrüge. Bu Mißständen burfte bagegen ber § 22 führen mit feiner Bestimmung: jeder Wagenführer hat fortgefett bei feinem Wagen zu verbleiben. Denn diejenigen Rutscher, die nicht bei ihrem Dienftgeber ober in ihrer in ber Nahe wohnenden Familie mahrend des Umfpannens effen, und bas find bie wenigsten, find auf bas Wirtshaus angewiesen. Da aber bas Unterstellen von Pferd und Wagen mit Umständlichkeiten und Beitverlust verbunden ift, pflegen sie, wenn genügend Rutscher vor ihnen aufgestellt find, oder indem fie einen Dienstmann oder Plagmarter neben den Wagen stellen, in einem dem Warteplat benachbarten Wirtshause zu effen und

die Bestimmung zu übertreten. Das gilt besonders für den Mittag, sür die Nachtsahrer trifft es gegen 6 Uhr zu, kommt aber auch zu andern Zeiten vor, besonders auf weniger verkehrsreichen Warteplätzen. In Fällen, in denen die Kutscher, um ein Bedürsnis zu besriedigen, den Wagen verließen, sprach sie das Gericht frei.

Die Gintommensverhältniffe gestalten sich verschieden, je nach= bem der Rutscher Tagameter fährt ober nicht. Die Tagameterfahrer erhalten 1 Mt. festen Lohn und 15 bis 20% ber täglichen Einnahme. Raffee und Brot erhalten jast alle Kutscher am Morgen beim Unternehmer; haben sie außerdem Schlafftellen und Mittagessen bei ihm, fo erhalten fie nur 15%, im übrigen 18% bis 20% (in ber Regel nach einem Jahr). Die Berufsgenoffenschaft berechnet die tägliche Gesamteinnahme eines Taxametersahrers auf Grund der Lohnlisten auf 3 Mt. bis 4,20 Mt., wobei die Schlafftelle (je 20 Pf.) und der tägliche Trinkgelderbezug, der von den Kutschern mit 0 bis 70 Pf. angegeben wird, eingerechnet find. Das jährliche Durchschnitts= einkommen, auf den Tag berechnet, beträgt 3,20 bis 3,50 Mf. Die taglichen Einnahmen wechseln ftart, fie find am bochften in ben Sommermonaten, wenn ber Fremdenzustrom fich über die Stadt mit ihren mannigfachen Sammlungen und Ausstellungen ergießt. In der flauen Winterzeit bilden die Karnevalsmonate (Januar bis März) eine Periode vermehrten Berkehrs und erhöhter Trinkgelder. Infofern ber Tagameterkuticher zwischen 10 Uhr nachts und 6 Uhr morgens fährt, hat er seinen entsprechenden Anteil an dem für diese Zeit verdoppelten Tarif.

Alle Führer von Wagen ohne Taxameter haben keinen sesten Lohn. Sie pslegen von der täglichen Einnahme ihrer Angabe nach etwa 2,50—3 Mk. für sich abzuziehen. Der Rest wird an den Unternehmer abgegeben. Da keine Kontrolle möglich ist, geschieht die Abgabe auf guten Glauben hin. An guten Tagen behält der Kutscher viel für sich, an schlechten wenig; es kommen auch Tage vor — im Winter — an denen er nicht auf seine Unkosten kommt. Liesert er nach Meinung des Besitzers — besonders im Verhältnis zu seinen Kollegen — zu wenig ab, so wird er entlassen. Die Veruszgenossenschaft rechnet sür 365 Tage einen Tagelohn von 3 Mk. für den Droschkensührer und von 2,50 Mk. für den Fiaker (Zweispänner)= sührer 1. Trinkgelder sind dabei mit eingerechnet, soweit solche angegeben sind; aber die meisten Kutscher geben an, gar kein oder so gut wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bom 1. Januar 1901 ab wird der Sat von 3 Mk. zur Anrechnung kommen, da inzwischen der ortsübliche Tagelohn auf 3 Mk. erhöht ist und die Berufsgenossenschaft unter dieses Minimum nicht hinabgehen darf.

Contract Con

gar kein Trinkgeld zu erhalten. Thatsächlich bürfte ber von ber Einnahme zurückbehaltene Teil höher sein als 2,50—3 Mt., da manche Droschken= tutscher dem Übergang zum Taxameterbetrieb abgeneigt find, was sonst nicht gut erklätlich ware. Thatfächlich wird auch täglich Trinkgeld verein= nahmt; die hierüber gemachten Angaben schwanken zwischen 20 Pf. und 1 Mt. pro Tag. Im Sommer burite es fich der oberen Grenze nähern, im Winter mehr nach ber untern hin sich bewegen. Dasselbe gilt von ben Taxameterjahrern. Manche Kutscher geben von dem Trinkgelde an die Stallknechte täglich 20 Pf. ab, in den größeren Betrieben und besonders bei den Taxametern kommt diese Gewohnheit aber ab. Bu den täglich wiederkehrenden Ausgaben, die durch ben Dienst veranlaßt werden, find die Fünferl (5 Pf.) zu rechnen, die ber Rutscher an die Platmarter für etwaige Beforgungen (Wafferbringen, Getrante und Speife holen, Beauffichtigung bes Wagens) zahlt. Um besten stehen sich im ganzen bie gewöhnlichen Droschkenkutscher bei ihrem ungeregelten Entlohnungsstiftem, bas ihnen erlaubt, von der Einnahme, die im Sommer zwischen 8 und 15 Mt. und im Winter zwischen 6 bis 12 Mt. schwankt, bas "Nötige" zuruchzubehalten. Durch Nachtsahrten suchen sie ihre Ginnahme zu steigern. Die schlechtere Position haben die Fiakersahrer, die nicht soviel in Anspruch genommen werden, wenn nicht nebenher Lohnfutscherei betrieben wird.

Die frühere Sitte, beim Dienstherrn zu wohnen, tommt mehr und mehr außer Gebrauch. Die Galfte der Ruticher durfte noch beim Unternehmer wohnen und zwar nur Unverheiratete. Es fehlt ben größeren Betrieben meift an Ptag bagu. So hat 3. B. einer ber größten Unternehmer, der 12 Rutscher beschäftigt, nur 3 bis 4 davon bei sich wohnen. Rost (außer Abendbrot) und Wohnung wird den Taxametersahrern mit 5% der täglichen Ginnahme berechnet (ftatt 20% o-15%). Die Berufsgenoffenschaft rechnet für die Schlafstelle 20 Pf. pro Tag, ein Sat, ber zu niedrig gegriffen ift, da ein Arbeiter für ein gleiches Quartier 1,50 bis 2 Mf. pro Woche zu zahlen pflegt. Die nicht beim Unternehmer Wohnenden suchen möglichst in der Nähe Wohnung zu nehmen. Wenn sie den Platz gewechselt haben ober auch wenn sie eine alte billige Wohnung innehaben, die sie nicht aufgeben wollen, wohnen sie öfters doch bis 30 Minuten von der Stallung entfernt. Die Droschkenbesiger und ihre Angestellten wohnen zumeist in den jett ein= verleibten Vororten: Schwabing, Giefing, Haidhaufen, Nymphenburger= und Blutenburgerstraße. Gin verheirateter Rutscher pflegt 18 bis 28 Mf. für die Wohnung im Monat zu bezahlen; der durchschnittliche Preis wird mit 20 bis 25 Mt. angegeben.

Die Strapazen seines Berufes, ber ihn Wind und Wetter aussetzt, und

die ausgedehnte Dienstzeit (16-18 Stunden) nötigen ben Kutscher "gut ju leben". Außer dem Kaffee in der Früh wird ein Frühftlick mit Bier eingenommen. Rur wenige effen Mittags beim herrn (etwa 30), und auch in der Familie effen nicht viele, weil fie zu weit wohnen, ober bie Frau außer dem Hause beschäftigt ist, oder doch nicht focht (ungefähr 50). große Menge (etwa 170) ift im Wirtshaus (mittags und abends). Bur Befperzeit wird wieder Bier getrunken. Abends wird von vielen gekneipt. Ob ber Biergenuß, der in München durchgängig in allen Rlaffen ein hoher ist, bei ben Rutschern jum Alkoholismus ausartet, ist schwer gu Manche äußere Zeichen sprechen bafür. Man trinkt, sagen die ernieren. Unternehmer, aber Leute, die dem Schnaps zusprechen, giebt es im ganzen Gewerbe nur ein paar. Etliche Liter täglichen Biergenuffes gelten aber in München für nichts besonderes. Dehr ober weniger exakte Auskunft konnte eine berufliche Krankenstatistit geben, - wenn sie existieren wurde.

Die von der Polizei vorgeschriebene Dienstkleidung haben die Kutscher auf eigene Kosten anzuschaffen und zu unterhalten. Sie besteht aus Filzhut (Chlinder) mit Silberborde, hellblauem (für die Fiakerkutscher: dunkelblauem) Tuchrock und dunklem Mantel mit weißmetallnen Knöpsen. Sine solche Ausrüstung kostet neu 100—150 Mk. Doch werden viele Sachen alt gekauft (Livreeskücke u. s. w.) und sind dann erheblich billiger (Fahrrock zu 7 bis 12 statt zu 36 und 40 Mk.), Kaputrock (Winterüberrock) zu 15 bis 25 statt zu 70 bis 100 Mk.). Außerdem haben die meisten Kutscher Regenröcke und Winterpelze, letztere alt gekaust zu 40 bis 60 Mk. Alle paar Jahre ist das eine oder andere Stück zu erneuern. Für Reparaturen werden etwa 2 Mk. im Monat gerechnet.

Wie alles niedere (nicht kaufmännische) Personal in Handels= und Transportgewerben gehören die Autscher der Ortskrankenkasse IX der Stadt München an. Da sür alle Angehörigen der Ortskrankenkasse die gleichen Bestimmungen gelten, wird auf den betr. Abschnitt unter Tramcar verwiesen. Der Beitrag beträgt sür die Angestellten pro Woche 28 Pf., doch wird in vielen Fällen das ganze Krankengeld von den Besitzern gezahlt.

Inwieweit Berufskrankheiten bei den Kutschern vorkommen, war nicht sestzustellen. Die Ortskrankenkasse beutet die bei ihr einlausenden Meldungen überhaupt nicht statistisch aus oder unterscheidet nicht die Berußarten. Da serner die verhältnismäßig geringe Anzahl von Kutschern sich über die ganze Stadt verteilt, so kommen auf jeden der zahlreichen Ürzte der Ortskrankenkasse IX zu wenig Patienten, als daß er genügendes Thatsachenmaterial hierüber zur Versügung hätte. Es bleiben also nur die

-

Aussagen der Besitzer und Kutscher und die ärztlichen Bermutungen. Die ersteren sind der Meinung, daß der Berus abhärte, daß aber nur frästige Leute ihm auf die Dauer gewachsen seien und dabei bleiben können, daß also eine Art natürlicher Auslese stattsände: die einmal Eingewöhnten seien gesund und können ein hohes Alter erreichen. In der That sind Leute von 60 und mehr Jahren noch thätig. Andererseits wird über Rheumatismus und Gicht von den alten Kutschern geklagt, das soll aber seit Jahren besser geworden sein, weil der Dienst gegen früher kürzer und die Kleidung besser wurde. Soweit die ärztlichen Beobachtungen reichen, werden Heidung bester wurde. Soweit die ärztlichen Beobachtungen reichen, werden Heidung den Alkoholgenuß zurückgesührt und außerdem Bronchitiden aller Art, Asthma und andere Erkrankungen der Atmungsorgane, außerdem Rheumatismen mit der sortgesetzen Thätigkeit im Freien in Zusammenhang gebracht.

Gine größere Anzahl der Rutscher ift Mitglied der "Krankenunterftutungs = und Sterbetaffe" bes Bereins "ber Fiater= und Lohn= futschergehilfen in München". Diefer Berein entfaltet weiter feine Thatigfeit als die mit der Raffenführung verbundene. Er ift feineswegs eine Organisation zur Bebung ber Lage. Er hat gar keinen Rlaffencharakter, benn unter feinen Mitgliedern befinden fich ebenfogut Besitzer, die fruber Rutscher waren, wie alle möglichen anderen Berufsangehörigen, die, als sie noch auf dem Bock fagen, dem Berein beitraten. Nach ben Sagungen fann die Aufnahme Leuten verweigert werden, die bereits das 45. Lebens= jahr erreicht haben oder franklich, gebrechlich oder arbeitsunfähig find. Die Aufnahmgebühr beträgt 2 Mt. Der ordentliche Beitrag ist auf 2 Mt. pro Quartal festgesett, boch tann er bei außerorbentlicher Inanspruchnahme ber Kaffe erhöht werden. Der Anspruch auf Unterstützung beginnt erst nach sechsmonatlicher Einzahlung. Die Unterstützung beträgt vom Tage ber Unmelbung an täglich 1,50 Mf. für bie Dauer von drei Monaten, von da ab für weitere 3 Monate pro Tag 1 Mf. Dem frant Gemeldeten ift jede Beschäftigung verboten. Salt er die vom Arzte jum Ausgeben bestimmte Zeit nicht inne, so wird er filts erfte Mal mit 5 Mt. bestraft und im Wiederholungsfall wird ihm die Unterstützung entzogen. Geschlechtliche und felbstverschuldete Rrantheiten begründen keinen, ständige Leiden nur einmaligen Unterstützungsanspruch. Im letten Falle kann jedoch nach dem Gutachten des Ausschusses freiwillige Unterstützung gewährt werden.

Jedes Mitglied der Krankenkasse ist zugleich Mitglied der Sterbekasse und hat für jeden Sterbesall 50 Pf. zu entrichten. Aus diesen Beiträgen werden im Sterbesalle bewilligt:

- 1. 50 Mf. bei einer Mitgliedschaft von weniger als 5 Jahren.
  75 " " 5 bis 10 "
  100 " " " von 10 Jahren und mehr.
- 2. die Roften für drei Meffen,
- 3. die Roften für bas "altherkömmliche Stephaniamt",
- 4. die Todesanzeige,
- 5. die Roften für einen Rrang,
- 6. die Koften für die Flambeauxträger.

Bur Beerdigung eines jeden Mitgliedes stellt der Berein eine Ehrensbegleitung, bestehend aus dem 1. oder 2. Vorstandsmitgliede, 2 Ausschuße und 20 ordentlichen Mitgliedern, von welch' letzteren 6 den Sarg mit Flambeaux begleiten. Mitglieder, an die die Reihe kommt, werden durch Postkarte hierzu "kommandiert". Stellvertretung ist nur durch die Mitsglieder zulässig. Ohne genügende Entschuldigung wegbleibende kommandierte Mitglieder versallen in eine Ordnungsstrasse von 5 Mk. und werden außerbem beim nächsten Sterbesalle wieder kommandiert. Jedes Mitglied ist weiter verpflichtet, wenigstens alle Halbjahr einmal im Vereine zu erscheinen und seine Beiträge persönlich zu entrichten. Dieses charakteristische Statut stellt die ganze Wirksamkeit des Vereins in volles Licht.

Der auf den Kutscher sallende Beitrag zur Invaliditätsver= sicherung beträgt pro Woche 12 Ps.; häusig wird der ganze Beitrag vom Besitzer gezahlt.

Gegen Unfall find die Rutscher verfichert bei der Sektion 25 der Fuhrwerksberufsgenoffenschaft (für Ober- und Niederbagern). Jahresbericht (für 1899) erwähnt, daß es immer noch häufig vorkommt, daß Unfälle nicht rechtzeitig oder gar nicht angemeldet werden. wird weiter darüber, daß in den Lohnnachweisungen die Naturalverpflegung viel zu niedrig eingeschätzt wird und das Trinkgeld entweder gar nicht veranschlagt ober als unbekannt angegeben wird. Tritt dann ein Unfall ein, so wird in den Speciallohnnachweisungen für Naturallohne und Trinkgeld viel mehr angesett. Häufig werden die Lohnnachweisungen nicht eingeschickt und die vorgeschriebenen Lohnbücher überhaupt nicht oder unrichtig geführt. Die genaue Bahl und die Art der auf die Münchener Droschkenkutscher fallenden Unfälle war nicht zu ermitteln, ba für die einzelnen Orte und Specialfälle des Gesamtberufes das Material nicht ausgeschieden ist. Soweit Unmelbungen beim Magistrat erfolgt sind, die an die Gewerbeinspektion abschriftlich weitergegeben werden, kamen in den letten 11/2 Jahren (1899 und 1900 bis August) nur wenige Unfälle vor: darunter einer mit todlichem Ausgange (durch Ausschlagen eines Pferdes), einmal Kopfwunde und

Handgelenkbruch (durch Umfallen eines Wagens), außerdem Prellungen bei Zusammenstößen, Verletzungen durch ausschlagende Pserde (beim Beschlagenslassen und beim Futtern), Leistenbruch bei Überheben. Doch sind die Ansmeldungen kaum vollzählig, wenn sie auch immerhin ein Bild der vorstommenden Unfallsarten geben. Nach den Ersahrungen der Berufsgenossensschaft kommen unter den in der Fuhrwerksgenossenschaft vertretenen Berussarten bei den Droschkenkutschern relativ am wenigsten Unfälle vor.

Eine Pensionskasse ober Wohlsahrtseinrichtung irgend welcher Art besteht nicht. Gelbstrasen, die in solche Kasse zu fließen pflegen, werden von den Besitzern nicht auferlegt. Dagegen hastet der Kutscher nominell für kleinere Beschädigungen, die durch seine Schuld an Fuhrwerk und Gespann vorkommen.

Die beiden Befigervereinigungen, die in München existieren, haben in ihren Satzungen einige Bestimmungen, die sich mit den Verhältniffen der Angestellten besassen. So jahlt bas Statut bes "Bereins ber Taxameterbefiger" (gegrundet 1899) zu den Bereinszwecken u. a. "zwischen den Mitgliedern und ihren Gehilfen geordnete Berhältniffe zu schaffen bezw. aufrecht zu erhalten und für Vermehrung und Ausbildung des Rutscherpersonals Sorge zu tragen; ein Bereinsbureau mit Arbeitsnachweis zu unterhalten; treudienende Gehilfen zu belohnen und unehrliches und unzuverlässiges Perfonal ferne zu halten". Cbenfo rechnet bas Statut bes "Bereins von Lohnfutschern und Tagameterbesitzern" zu ben Bereinsaufgaben die "Sorge für geordnete Zustände zwischen den Dienstherren und ihren Rutschern und Aufrechterhaltung guter Ordnung mit ben Gehilfen". Indes find die Bestimmungen ohne Bedeutung, wie es bei dem Fehlen einer forrespondierenden Gehilsenorganisaiton natürlich ist. Realisiert find sie nur infofern, als der "Berein der Tagameterbesitzer" Neuanzustellende in der Handhabung des Tagameterapparats unterrichtet und auf die Ortstundeprüfung vorbereitet. Der städtische Arbeitsnachweis wird von den Kutschern gar nicht in Anspruch genommen und ber ebenfalls kostenlose des Bereins nur wenig. Ausfichten auf Bilbung einer gewertschaftlichen Organisation der Rutscher scheinen vor der Sand keinerlei vorhanden zu fein. Es herricht in diefer hinficht eine erkleckliche Indifferenz und Indolenz. Auch find die Interessen der verschiedenen Kategorien (Taxameter und Nicht= tarameter) noch zu ungleichartig und manche von den heutigen Kutschern werben einmal felbst Besitzer. Das dürfte noch länger so weiter dauern, da bei ber Politif ber beiden Besitzervereine und der handhabung des Konzessionierungsspftems seitens der Polizei die Bilbung von größeren Betrieben nicht wahrscheinlich ift.

Die Laufbahn bes Rutichers beginnt bisweilen als Stallfnecht. Nur die größeren Betriebe beschäftigen indes Stallfnechte, deren es etwa 25 Ihr Dienst bauert von 5 Uhr im Sommer (im Winter 3/46) bis jum Einrücken ber Kutscher (1/28 bis 1/29). Um 10 Uhr muffen fie ben Pferden noch Waffer geben. Der Wochenlohn beträgt bei freier Roft und Wohnung 8 bis 12 Mf. Außerdem participieren einige an den Trinkgelbern ber Rutscher und bekommen felbst Trinkgelber, wenn fie bestellte Juhren in der vom herrn gelieserten Livree verrichten. Den quafi öffentlichen Dienst ber Rutscher burfen fie nicht leiften, ba fie keinen Fahrschein haben. Die meiften Ruticher, mogen fie nun anfangs Stallknechte gewesen fein ober nicht, stammen vom Lande. Sie find Gutlersföhne, ehemalige Dienstenechte, ober als Rutscher in anderen Betrieben, manche auch zuvor in anderen Berufen thatig gewesen. In der Regel geben sie zu ihrem neuen Berufe über, nachdem sie in München ihre Dienstzeit bei der Kavallerie absolviert haben; viele waren Offiziersburschen. Aussichten, felbst Besiger eines Fuhrwerkes ju werden, haben fie nur dann, wenn fie von Haus aus Geld haben ober bekommen, fei es durch Erbichaft, gunftige Heirat ober auf dem Wege des Kredits. Filr einen großen Teil treffen diese Vorbedingungen zu. Nach einer Reihe von Jahren kaufen folche Rutscher ein konzessioniertes Fuhrwerk, bas sie weit über ben Kostenwert (25--2800 Mt.) mit 3000 bis 5000 Mt. bezahlen muffen. So geben dann die meisten konzessionierten Fuhrwerke im Falle des Berkaufs in die Hände von ehemaligen Autschern über. Diejenigen Rutscher, welche sich tein eigenes Fuhrwerk taufen können, bleiben Rutscher ihr Leben lang, wenn sie nicht noch den Beruf wechseln wollen. Falls sie alt und invalide werden, eröffnet sich ihnen — ebenso wie verarmten und erwerbsbeschränkten Mitgliedern des "Bereins von Lohnkutschern und Taxameterbesitzern" die Aussicht, Playmärter zu werden. Diefe haben bie Warteplage rein zu halten gegen eine monatliche Bergütung von 7 bis 10 Dtt. giebt ihrer 10 bis 11, die vom "Berein von Lohntutschern und Taxameterbesitzern" angestellt werden. Nebenverdienste beziehen sie durch Butragen von Baffer für die Pferde, von Speifen und Getränken für die Ruticher, durch Beaufsichtigung ber Wagen und besonders durch den Verkauf von Pferdebrot, der manchem täglich einige Mark abwerfen foll.

Vergleicht man die Lage der Kutscher in den größeren und kleineren Betrieben, so ergiebt sich, daß in den größeren eine kürzere Arbeitszeit herrscht, während in den kleineren infolge verlängerter Arbeitszeit etwas mehr verdient wird.

Erhebungen über die Verhältnisse der unteren Bediensteten und Urbeiter im Straßenverkehrsgewerbe Berlins<sup>1</sup>.

Non

Dr. Fritz Deichen, Graudenz.

Die nachstehenden Erhebungen sind im Sommer des Jahres 1899 begonnen und im Laufe des darauffolgenden Winters fertiggestellt worden. Bevor die Abshandlung jedoch zum endgültigen Abschluß gebracht wurde, kam im Mai 1900 der große Ausstand der Straßenbahner zum Ausbruch. Wir haben daher die Ergebnisse dieser interessanten Lohnbewegung in den Abschnitt über die Straßenbahnsbediensteten eingeslochten. Ob die durch den Streit geschaffenen Verhältnisse dauernden Bestand haben werden, wird uns erst die Zukunft lehren können. Auch die übrigen Abschnitte sind inzwischen nach Möglichkeit mit neuerem Material ausgestattet worden.

# I. Ginleitung.

## Die Entwidlung der öffentlichen Berfehrsunternehmungen.

Obgleich Berlin in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts eine Stadt von rund 150000 Einwohnern, also auch nach heutigen Begriffen schon längst eine Großstadt war, hatte es eigentlich noch kein öffentliches Verkehrsmittel.

Zwar wurde im Jahre 1739 — abgesehen von dem früheren Institut der Sänsten — der eigens hiersür gebildeten Fiakerzunft vom Könige das Privilegium verliehen, "Fiaker" zu unterhalten; jedoch haben dieselben kaum eine Bedeutung sür den öffentlichen Verkehr erlangt. Ihre Zahl betrug im Jahre 1769 36, tropdem sie der König auf dem Markt an diesenigen Kutscher verschenkte, welche gerade zuerst erschienen waren. Im Jahre 1795 wurde ihr Betrieb ganz eingestellt.

Auch die im Jahre 1814 dem Pserdehändler Mortier konzessionierten "Barschauer-Droschken" (unsere heutigen Droschken II. Klasse) waren für den öffentlichen Verkehr nicht von Bedeutung, wenngleich die Urteile über ihren Zustand und ihre Leistungen nicht ungünstig lauteten. Auch ihre Zahl war ansangs nur gering; sie betrug im Jahre 1824 89. Nach Aushebung des Mortierschen Privilegiums und Einsührung eines freieren Konzessionssischems änderten sich allerdings die Verhältnisse. Die Zahl der Droschken stieg von 236 im Jahre 1837 auf 440 im Jahre 1839, auf 1000 im Jahre 1846, auf 1200 im Jahre 1860, auf 2260 im Jahre 1865, auf 3588 im Jahre 1870.

Man muß dabei noch in Betracht ziehen, daß inzwischen auch andere öffentliche Verkehrsmittel entstanden waren.

Denken wir zunächst an die Thorwagen (Kremser), welche ursprünglich nur den Verkehr zwischen Verlin und Charlottenburg vermittelten. Ihre Zahl hatte sich beständig vermehrt; sie erreichte sogar im Jahre 1861 ihren Höhepunkt mit 523 Stück.

Auch die Omnibusse hatten inzwischen einige Ausdehnung gewonnen. Solange bas Mortieriche Droschkenprivilegium bestanden hatte, waren Omnibusunternehmungen nicht konzessioniert worden. Rachher aber machte es anfänglich Schwierigkeiten, einen kapitalkräftigen Unternehmer bafür zu finden. Erft im Jahre 1846 fuchten und erhielten die Raufleute Bedicher und Dr. Freiberg ein Privilegium für regelmäßige Omnibussahrten auf 5 festgesetzten Linien. Das Unternehmen reufsierte. Die Bahl der Omnibuffe stieg von 19 auf 66 im Jahre 1860. Infolge ber Ginführung ber Gewerbefreiheit im Jahre 1861 erhielten auch andere Bewerber eine Ronzession. Die Betriebe vermehrten sich sogar bald so rapide, daß ein förmlicher Vernichtungsfrieg unter ben Inhabern entstand. Die Bahl ber Omnibuffe stieg baber schon im Jahre 1863 auf 393. Bei diefer zügellosen Konkur= reng wurden die Einnahmen bald fo gering, daß fie die Ausgaben nicht mehr beden konnten. Die täglichen Unterhaltungskoften eines Omnibusge= spannes follen sich durchschnittlich auf 7 Thlr. 22 Sgr. belaufen haben, während die Einnahmen 3. B. im Jahre 1865 im Durchschnitt von 8 verschiedenen Linien nur 3 Thir. 26 Sgr. betrugen 1. Die allmählich ein= tretenden, unwirtschaftlichen Bustande veranlagten die Unternehmer im Jahre 1865, sich zu einer Attiengesellschaft zusammenzuschließen und bie Bahl der Wagen zunächst auf 192 zu beschränken. So entstand die "Allgemeine Berliner Omnibus-Aftiengesellschaft," welche heute noch existiert. Im Jahre 1870 hatte fie 130 Wagen im Betriebe.

Wir sehen jedensalls, daß sich die öffentlichen Berkehrsmittel seit Ansiang der vierziger Jahre nicht unbedeutend vermehrt hatten. Im Jahre 1862 war daher auch beim Königlichen Polizeipräsidium ein besonderer Kommissar sür das gesamte öffentliche Fuhrwesen ernannt worden. Das demselben unterstellte Personal bestand im Jahre 1870 aus 2 Leutnants, 3 Wachtemeistern und 16 Schuhmännern<sup>2</sup>.

Tropdem vermochten die Droschken und Omnibusse — von den Thorswagen wollen wir absehen — dem seit der Gründung des Deutschen Reiches zu immer größerer Intensität ansteigenden Verkehrsbedürsnis nicht zu gesnügen. Wohl pulsierte schon in den vierziger Jahren — so heißt es in dem Verwaltungsbericht des Magistrats — in den gebildeten Kreisen der Gesellschaft ein reges, geistiges Leben; aber daneben bewegte sich noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zeitschrift des Königlich Preußischen Statistischen Bureaus, 1899, IV. Viertelsjahrsheft, S. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zur Zeit besteht es außer einem Hauptmann als Kommissar aus 6 Leut= nants, 9 Wachtmeistern und 53 Schutzleuten; hiervon sind nur im äußeren Dienste 3 Wachtmeister und 30 Schutzleute thätig.

"ein in engeren Bahnen des Erwerbes und geistigen Lebens besangenes Bürgertum".

Nachdem aber Berlin durch ein ausgedehntes Netz von Eisenbahnen mit allen Teilen Deutschlands verbunden und Handel und Industrie zu frastvoller Blüte gelangt war, wurde ein srischer Hauch in das bisher stille Leben der Residenzstadt hineingetragen. Berlin wurde Fabrik- und Handelsstadt, aus dem "besangenen Bürgertum" erwuchs eine regsame Handelsund Industriebevölkerung. Der Webstuhl im eigenen Hause wurde verlassen und mit dem Hammer in der Fabrik vertauscht.

Aber erst mit der Erhebung Berlins zur Weltstadt und mit dem Emporkommen des "vierten Standes" beginnt der innere Stadtverkehr eine größere Ausdehnung zu erlangen. Der Wohnungsmangel innerhalb des Weichbildes wird immer größer und die Zahl der Arbeiter, welche deshalb in den Vororten eine Wohnung nehmen müssen, gewinnt immer mehr an Ausdehnung, ebenso natürlich das zur Stadt gehörige Wirtschaftsgebiet, welches Berlin und seine Vororte umfaßt. Die Wohnungspolitik wurde eine schwer zu lösende Ausgabe der städtischen Gemeindepolitik.

Man darf bei Beurteilung der Verkehrsverhältnisse der Hauptstadt nicht vergessen, daß der Verkehr schon an sich insolge der steten Steigerung der Intensität des gesamten Wirtschaftslebens einen immer größeren Grad von Dichtigkeit erlangte. Denn heute hat eine Stadt von vielleicht 20 000 Einwohnern einen viel intensiveren Verkehr auszuweisen, als es eine Stadt von gleicher Einwohnerzahl im vorigen Jahrhundert thun konnte. In das Getriebe des heutigen Junenverkehrs im Wirtsschaftsgebiete "Berlin" dürsten uns nachsolgende Zahlen einen interessanten Einblick verschaffen.

Die Stadt selbst hatte am Ende des Jahres 1898 rund 1805 000 Einswohner. In dem Gesamtwirtschaftsgebiete Berlins wird man die Bevölsterung auf rund  $2^{1/2}$  Millionen schäpen können. Die Zahl der auf den Fernbahnen in Berlin angekommenen resp. von Berlin sortgesahrenen Reisenden betrug bereits im Jahre  $18^{94/95}$  rund  $8^{1/2}$  Millionen. Hieraus kann man schon einen Schluß auf das Menschengetriebe im Innern Berlins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Einzelheiten der Entwicklungsgeschichte des Berliner Verkehrslebens bis zum Jahre 1895 giebt das im Ministerium der öffentlichen Arbeiten herausgegebene Werk "Berlin und seine Eisenbahnen" vortreffliche Auskunft. Aurz vor Abschluß unserer Abhandlung erschien ein Aufsat von Dr. von Wüstenhoff in der Zeitschrift des Königl. Preuß. Stat. Bureaus "Verkehr und Verkehrsmittel in Verlin während der Jahre 1865 bis 1895"; von derselben sind einzelne Daten hierher übernommen.

ziehen. An einem Zähltage im Mai des Jahres 1892 passierten nach den Beobachtungen von Polizeibeamten von 6 Uhr früh die 10 Uhr abends ca. 141 000 Personen die Brücke unterm Bahnhof Alexanderplag. Über den Potsdamer Platz dewegten sich an einem Tage des Jahres 1895 während derselben Zeit 4412 Lastwagen, 7352 Droschken, 1272 Handwagen, 1698 Omnibusse, 985 Privatsuhrwerke, 3512 Pserdebahnwagen, 454 Postwagen, also in der Stunde rund 1200 resp. in der Minute 20 Wagen. In der Hauptgeschäftszeit verkehrte dort alle 22 Sekunden, an der Ecke der Leipziger= und Charlottenstraße alle 117 Sekunden ein Pserdebahnwagen. Heute ist die Auseinandersolge der Wagen noch eine viel schnellere.

Über die Benutzung des öffentlichen Verkehrsmittel seitens des Publitums geben solgende Zahlen Ausschluß. Im Jahre 1898 wurden besördert durch

| Omnibusse     | ٠ | •   |    | •    |   | •    |     | ٠  |     | •   | ٠ | • | 53817422  | Personen, |
|---------------|---|-----|----|------|---|------|-----|----|-----|-----|---|---|-----------|-----------|
| Straßenbahnen | 1 |     |    | ٠    | • | ٠    |     | •  |     |     |   | • | 216985824 | 91        |
| die Stadt- un | b | Rin | gb | ahn, | e | infd | jl. | Gr | une | wal | b | • | 91791640  | "         |

zusammen 362594886 Perfonen.

Durch Dampsschiffe durften ca. 1 Million, durch die Vorortbahnen ca. 50 Millionen Menschen besördert worden sein.

Über die Zahl der Fahrgäste bei den Droschken sehlt bis jett jede Angabe. Man wird unter Berücksichtigung der Winter- und Sommer-wagen annehmen können, daß an einem Tage durchschnittlich 5 Personen von einer Droschke besördert werden; es würden sich dann rund 14 782 500 Fahrgäste ergeben.

Alles in allem dürften die öffentlichen Verkehrsmittel hiernach im Jahre 1898 428 Millionen mal vom Publikum benutzt worden sein.

Allein an den beiden Pfingstseiertagen des Jahres 1897 wurden die Omnibusse von 238 791 Personen, die Straßenbahnen von 1413 303 "
die Stadt= und Ringbahn von 790 519 "

also alle 3 Verkehrsmittel zusammen von 2 442 613 Personen benutzt. Um aber einem so dringenden Verkehrsbedürsnis, wie es sich seit der Gründung des Deutschen Reiches entwickelte, zu begegnen, bedurste es eines billigeren und schnelleren Transportmittels, als es Droschken und Omnibusse waren, nämlich eines Massentransportmittels.

Waren es doch meist dem vierten Stande angehörige Personen, welche aus den verschiedensten Gründen in der Peripherie oder in den Vororten eine Wohnung nehmen mußten. Droschken und Omnibusse waren zu teuer,

als daß fie zur täglichen Fahrt nach dem Innern der Stadt vom Arbeiter benutt werden konnten. Beim Omnibus fam das unangenehme Geraffel auf bem in ben fiebziger Jahren noch nicht auf bem heutigen Sobepunkt stehenden Stragenpflafter hinzu. Ahnliche Brunde machten auch im inneren Stadtverkehr die Einführung eines billigeren und ichnelleren Verkehrsmittels erforderlich. Der Ausbau von Pferdebahnen follte daher von der größten Bedeutung für bas Berliner Berkehrsleben werden. Da die Schienen die Reibung ber Rader bei der nach heutigen Begriffen fchlechten Beschaffenheit des Straßenpflasters ganz wesentlich herabminderten, war es möglich, eine viel größere Angahl von Personen mit demfelben Befährt zu besördern und andererseits mit größerer Geschwindigkeit zu fahren. hieraus resultierte wieder eine Berbilligung des Fahrpreifes.

Wie fehr die Pferdebahnen, und in neuerer Zeit die jene Vorzüge in noch reichlicherem Mage ausweisenden elektrischen Stragenbahnen bem vorhandenen Verkehrsbedürfnis nachzukommen im stande maren, zeigt ein Blid auf ihre schnelle Entwidlung.

Die erfte Stragenbahn im Wirtschaftsgebiete Berlins mar die im Jahre 1865 eröffnete "Berliner Pjerde-Gifenbahn-Aftiengefellschaft", welche vom Brandenburger Thor nach Charlottenburg führte und den auf diefer Strede reichlich verkehrenden Thormagen den Lebensfaben Ihre Bedeutung für den Verkehr ift bis vor wenigen Jahren nur eine geringe gewesen, namentlich nach ber Gröffnung ber Stadt- und Ringbahn. Im Jahre 1890 murbe nur noch 10/0, in ben Jahren 1891-1893 gar feine Dividende verteilt. Seitdem ift wieder eine Befferung ein= getreten, namentlich scheint neuerdings die Ginfuhrung des elektrischen Betriebes gunftig auf bas Unternehmen zu wirken, weshalb auch eine bebeutende Erhöhung bes bisherigen Aftienkapitals von 2016 000 Mt. beschloffen worden ift. Im Jahre 1898 wurden 58/40/0 Dividende verteilt; die Aktien stehen im Rurse von rund 140. Die Gesellschaft hat jest ben Ramen "Berlin-Charlottenburger Straßenbahn" angenommen.

Eine viel gunftigere Entwicklung hat die im Jahre 1873 eröffnete Große Berliner Pjerde-Eisenbahn-Aktiengesellschaft, die jetige "Große Berliner Straßenbahn" aufzuweifen. Sie bebectte balb gang Berlin mit einem weit verzweigten Nete von Linien und stellte Verbindungen mit fast allen wichtigeren Vororten her.

Das ursprüngliche Aktienkapital von 9 Millionen Mark ist jetzt auf 67 125 000 Mt. angewachsen. Die Attien ftanden lange Zeit weit über 300%, allmählich find sie infolge bes Sinkens ber Dividende auf 101/2% im Jahre 1899 um rund 100% gefunken. Jedoch burfte bies nur ein

5.

vorübergehender Zustand sein, da der Reinertrag des Unternehmens nach vollständiger Einsührung des elektrischen Betriebes wieder in die Höhe gehen wird. Betrug doch die Dividende im Jahre 1895  $12^{1/20}/o$ , 1896  $15^{0}/o$ , 1897  $16^{0}/o$ , 1898  $18^{0}/o$ .

Die Große Berliner Straßenbahn ist das größte Straßenbahn-Unternehmen des Deutschen Reiches. Bei dem monopolartigen Charafter des großstädtischen Straßenbahnwesens würde dieser Riesenbetried zweisellos einsmal alle kleineren Unternehmungen gleicher Art in sich aufsaugen, wenn nicht von seiten der maßgebenden Behörden bei Zeiten dagegen Maßregeln ergriffen werden würden. Es ist daher mit Freude zu begrüßen, daß die Berliner Stadtverwaltung beschlossen hat, ein ausgedehntes Netz neuer Straßenbahnen selbst zur Aussührung zu bringen.

Die Anfänge zur Monopolisierung ber Stragenbahnen sind ja bereits gemacht worden. Denn mit bem 1. Januar 1900 ist eine Berschmelzung ber Großen Berliner Strafenbahn mit der im Jahre 1876 gegründeten Reuen Berliner Pferbebahngefellichaft eingetreten. In ähnlicher Weise find im Jahre 1899 die Aktien des seit Anfang der achtziger Jahre existierenden Dampfstraßenbahnkonsortiums (ber jetigen Westlichen Berliner Vorortbahn) sowie die Aktien ber im Jahre 1898 gegründeten "Südlichen Berliner Borortbahn" bon den Aftionaren der Großen Berliner Straffenbahn erworben worden. Beide Bahnen find unter die Berwaltung ber Direktion letitgenannten Unternehmens gestellt. Auch neuerdings find die Aftien der Charlottenburger Strafenbahn von den Aftionaren ber Großen Berliner Stragenbahn aufgekauft worden; wegen ber Übernahme der elektrischen Straßenbahn der Gesellschaft für Untergrundbahnen follen Berhandlungen im Bange fein.

Wir sehen also dann schon den Betrieb von 6 Unternehmungen in der Hand eines Direktoriums vereinigt. Dieselben werden natürlich nach gleichen Principien verwaltet.

Außer den bisher genannten Bahnen existieren noch in Berlin seit einigen Jahren die von der Firma Siemens und Halske betriebenen, im Gigentum der "Berliner elektrischen Straßenbahnen=Aktiengesellschaft" stehenden 3 elektrischen Straßenbahnlinien: a) Gesundbrunnen—Pankow, b) Gesundbrunnen—Mittelstraße, c) Behrenstraße—Treptow.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. die Schrift von Dr. Frit Deichen, "Die Kommunalisierung der Straßenbahnen in Deutschland", abgedruckt in der Tübinger Zeitschrift für Staats= wissenschaften, Jahrgang 1899, Bb. III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es soll daher, wenn wir von den Bediensteten der Großen Berliner Straßens bahn sprechen, im allgemeinen das gesamte, der Direktion dieser Gesellschaft unterstellte Personal gemeint sein.

Zu ihnen gesellte sich im Jahre 1899 die elektrische Bahn der "Konstinentalen Gesellschaft für elektrische Unternehmungen in Nürnberg" von der Waßmannstraße in Berlin nach Hohen-Schönhausen, sowie die der Gesiellschaft sür den Bau von Untergrundbahnen gehörige elektrische Bahn vom Schlesischen Bahnhos nach Treptow. Ferner steht in einigen Jahren die Eröffsnung der elektrischen Hochbahn Warschauerbrücke—Zoologischer Garten und im Anschluß daran diesenige der elektrischen Straßenbahn Warschauersbrücke—Central-Viehhof zu erwarten. Beide Linien gehören der Gesellschaft für den Bau elektrischer Hoch- und Untergrundbahnen.

Der Ausbau eines umfangreichen, einheitlichen Netzes neuer Straßenbahnen seitens der Stadtgemeinde auf eigene Rechnung, sowie die unausbleibliche Anlage von Untergrund- und Unterpstasterbahnen dürste die Bedeutung der Schnellverkehrs- resp. Massentransportmittel in um so grellerem Lichte erscheinen lassen.

Auch einige Vororte Berlins, wie Köpenick, Friedrichshagen, Groß-Lichterfelbe, Potsdam und Spandau besitzen besondere Straßenbahnen, die jedoch das Berliner Weichbild nicht überschreiten.

Das wichtigste Schnellverkehrsmittel ist natürlich für Berlin die am 7. Februar 1882 eröffnete Stadt- und Ringbahn geworden, der sich ein umfangreiches Neh von Vorortbahnen zugesellte. Da diese jedoch bereits zu den Voll-Bahnen gerechnet werden, so dürsten sie bei der vorliegenden Besprechung der Straßen verkehrsmittel erst in zweiter Linie interessieren. Es steht allerdings heute schon sest, daß die Stadt- und Ringbahn in ein neues Stadium der Entwicklung treten wird, salls die geplante Einsührung des elektrischen Betriebes sich verwirklicht.

Die vorstehende Schilderung der Entwicklung der Berliner Verkehrs= unternehmungen würde nicht vollständig erscheinen, wenn wir dabei nicht die Frage der Konkurrenz, welche sich die einzelnen öffentlichen Verkehrs= mittel gegenseitig verursachten, erörtern würden.

Für die Droschken wurde, wie wir gesehen haben, im Jahre 1837 ein sreies Konzessionssystem eingesührt. Das Bestreben der Polizei ging damals dahin, recht viele Droschken in Betrieb setzen zu lassen und außerbem recht niedrige Tarise einzusühren. Indessen sollte sich bald zeigen, daß das Droschkenwesen dabei nicht bestehen konnte. Die Einnahmen der Fuhrsherren und Kutscher gingen immer mehr zurück, mit ihnen aber auch der Zustand des Pserdes und Wagenmaterials, so daß die Droschken den Unsprüchen des Publikums nicht mehr zu genügen vermochten und zu lebhasten Klagen Anlaß gaben. Bei 10 Droschken sank die durchschnittliche Tagesseinnahme einer Droschke von 6,90 Mt. im Jahre 1843 allmählich auf

3,28 Mt. im Jahre 1850. Ühnlich fiel dieselbe bei der Droschke "26" von 6,18 Mt. im Jahre 1856 auf 3,23 Mt. im Jahre 1864.

Namentlich hatte sich die Zahl der kleineren Fuhrherren mit 1-3 Droschken vermehrt, die häusig aus dem Kutscherstande hervorgegangen waren und ihr Betriedsmaterial auf Abzahlung gekaust hatten. Diese hatten aber gerade am meisten unter dem Sinken der Einnahmen zu leiden. Auch das Kutscherpersonal wurde immer schlechter. Weder ein im Jahre 1862 erslassen, strenge Vorschristen über die Betriedssührung enthaltendes Polizeiskeglement, noch eine im Jahre 1866 vorgenommene geringe Ausbesserung des Tarises vermochten den Mißständen Einhalt zu thun. Man dars dabei nicht vergessen, daß neben der schnellen Vermehrung der Droschken auch die Omnibusse zur Entsaltung gekommen waren.

Im Jahre 1866 sind die Droschken 10 mal polizeilich revidiert worden. Bei einer Revision wurden allein 534 wegen ihres schlechten Zustandes beanstandet. Polizeihauptmann Dennstedt bezeichnete etliche Droschken als solche, gegen deren Benutzung sich jeder anständige Fahrgast sträube.

Eine Anderung zum Besseren trat ein, als durch eine Polizeiverordnung vom 25. Juli 1868 die Droschken I. Klasse eingesührt und die alten "Warschauer Droschken" als II. Klasse erklärt wurden. Erstere hatten eine modernere, bessere Ausstattung; auch wurde ein besseres Pserdematerial gessordert. Auf der anderen Seite aber wurde ihnen als Entschädigung ein wesentlich höherer Taris zugestanden. Der Zustand der Droschken II. Klasse blieb indessen nach wie vor derselbe; er verschlimmerte sich eher insolge der durch die Droschken I. Klasse hervorgerusenen Konkurrenz.

Im Jahre 1871 wurde wiederum ein höherer Tarif bewilligt, nachdem die Kutscher furz vorher in einen Streik eingetreten waren.

Jedoch sollte erst der Erlaß des Droschkenreglements vom 20. I. 1873 in den bisherigen Zuständen dauernden Wandel schaffen. Unter Androshung erhöhter Strasen wurden vor allen Dingen eingehende Bestimmungen über die Instandhaltung des Materials erlassen; auf der andern Seite aber entschädigte die Fuhrherren eine weitere Tariserhöhung sür die größeren Leistungen. Zur leichteren Berechnung des Fahrgeldes wurde eine Wegesmeßtarte eingesührt; man wollte dadurch verhüten, daß die Kutscher durch zu

Interessant sind die Auslassungen eines Fremdenblatts über das langsame Fahren. Siehe "Berlin und seine Entwicklung", 1868 S. 209 und 1870 S. 298. Nähere Mitteilungen über den Stand des Droschkenwesens in damaliger Zeit liesert Regierungsassessor Dr. Dieterici in der Zeitschrift des Königl. Preuß. Statistischen Bureaus, Jahrgang 1865 S. 155—164, 179—189, 241—254, "Geschichtliche und statistische Mitteilungen über das öffentliche Fuhrwesen in Verlin".

langsames Fahren einen höheren Tarif erzielten. Die Droschkenbesitzer sträubten sich zwar ansänglich gegen den Erlaß des Reglements, indem sie unter anderem ihre Wagen mehrere Tage lang nicht sahren ließen. Indessen mußten sie sich bald davon überzeugen, daß das Reglement thatsächlich ein Segen sür die weitere Entwicklung des Droschkenwesens gewesen ist. Denn
es hat sich seit dieser Zeit nicht nur der Zustand der Droschken wesentlich gebessert,
sondern es hat sich auch als durchaus notwendig erwiesen, daß das Droschkenwesen im eigensten Interesse der Fuhrherren einer ständigen, strengen polizeilichen Kontrolle und Beobachtung, namentlich auch bezüglich der Tarise
und der Begrenzung der Zahl der zu konzessionierenden Droschken bedars.
Die Tarise haben seit jener Zeit mehrsach eine Ausbesserung ersahren.

Durch das schnelle Emporkommen der Straßenbahnen erwuchs den Droschken allerdings allmählich ein viel gesährlicherer Konkurrent, als sie es selbst unter sich sein konnten. Im Jahre 1880 waren bereits 469 Pserdebahn-wagen im Gange. Es ist klar, daß die Droschken manche Fahrt, die ihnen vorher ohne weiteres zusiel, jest einbüßen mußten.

Am übelsten waren natürlich die Droschken II. Klasse daran. Diese sind wohl namentlich auch in dem Berichte des Königlichen Polizeipräsidiums gemeint, wo es heißt: Der Verdienst aus dem Droschkengewerbe ist jett (d. h. 1880) kaum so hoch, als zur Unterhaltung von Kutscher, Pserd und Wagen ersorderlich ist und kann den Droschkenbesitzer nicht mehr in den Stand setzen, Kleidung, Pserd und Wagen rechtzeitig zu verbessern und zu ergänzen und selbst mit Lust und Freudigkeit den Pflichten seines Gewerbes obzuliegen.

Aus nachfolgender Tabelle ersehen wir die Zunahme der Droschken I. und die Abnahme derjenigen II. Klasse!:

| Am Ende | Zahl ber   | Gesamtzahl<br>ber |              |  |
|---------|------------|-------------------|--------------|--|
| Jahres  | II. Klasse | I. Klaffe         | Droschken    |  |
| 1870    | 3396       | 192               | 3588         |  |
| 1875    | 3168       | 1031              | 4199         |  |
| 1880    | 3156       | 1577              | 4733         |  |
| 1885    | 2607       | 1857              | 4464         |  |
| 1890    | 2581       | 2907              | <b>54</b> 88 |  |
| 1895    | 2535       | 4655              | 7190         |  |
| 1898    | 1999       | 6097              | 8096         |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für den Betrieb von 400 Droschken I. Klasse hatte sich im Jahre 1874 sogar eine "Aktiengesellschaft für öffentliches Fuhrwesen" gebildet.

Während hiernach eine beständige Abnahme der Droschken II. Klasse stattgesunden hat, ist im ganzen doch eine Vermehrung der Droschken insolge der starken Zunahme derjenigen I. Klasse eingetreten.

Trothem aber hat die Entwicklung bes Droschkenwesens mit derjenigen des gesamten Berliner Verkehrs nicht immer Schritt gehalten.

Im Wirtschaftsgebiete von Berlin (die Stadt und die im ehemaligen weiteren Polizeibezirke belegenen Vororte) kommen auf 1000 Einwohner im Jahre

| 1858 | 2,04 | Drojchten. |
|------|------|------------|
| 1871 | 4,20 | 89         |
| 1875 | 3,92 | **         |
| 1880 | 3,80 | **         |
| 1885 | 3,02 | 11         |
| 1890 | 2,97 | 11         |
| 1895 | 3,40 | **         |
|      |      |            |

Hiernach hat sich die Zahl der Droschken seit dem Anfang der siebziger Jahre — dem Beginne der Entwicklung der Pserdebahnen — im Verhältnis zur Einwohnerzahl beständig vermindert; seit Ende der achtziger Jahre ist sie wieder, vermutlich insolge der Vermehrung der Fremdenzusuhr, im Steigen begriffen. Erst heute hat sie wieder den Stand vom Jahre 1871 erreicht, trotzem der Verkehr ein viel intensiverer geworden ist.

Ühnlich wie den Droschken erging es den Omnibussen. Sie konnten wegen des schlechten Straßenpflasters den Pserdebahnen gegenüber nicht stand halten. Wir hatten gesehen, wie ihre Zahl von 393 im Jahre 1863 auf 130 im Jahre 1870 gesallen war. Zu einiger Bedeutung konnten sie erst wieder seit dem Jahre 1875 kommen, als das Berliner Straßenspflaster allmählich verbessert wurde. Das lästige Gerassel des Wagens verminderte sich, und es konnte wegen der geringeren Reibung der Räder schneller gesahren, oder der Wagen stärker belastet werden. Auf dem Asphaltspflaster schwindet ja beinahe jeder Borzug der Straßenbahn vor dem Omnibusse. Im verkehrspolizeilichen Interesse könnte man unter Umständen sogar den Omnibus vorziehen, da er nicht an die Schiene gebunden, solglich sür andere Fuhrwerke nicht so hinderlich ist, wie eine Straßenbahn. Um 1. April 1897 gab es bereits in Berlin

Die am Anfang der achtziger Jahre eingetretene Berminderung der Gefamtsahl ber Droschken hat lediglich ihren Grund in der Auflösung der Aktiengesellschaft für öffentliches Fuhrwesen.

1838000 qm Asphaltpflaster,
71000 " Holzpflaster,
464000 " Steinpflaster I. Klasse.

zusammen 1873 000 am besten Materials,

was ein Drittel des Gesamtpflasters der Stadt ausmachte. Es kommt noch hinzu, daß das Asphaltpflaster gerade im Stadtinnern das vorherrschende ist, so daß sich einzelne Omnibuslinien beinahe ausschließlich auf solchem bewegen. Dieser großartigen Berbesserung des Straßenpflasters haben die Omnibusse hauptsächlich ihre Ersolge in den letzten beiden Decennien, besonders seit dem Jahre 1885 zu verdanken. Seit dieser Zeit entsalten sie auch eine rege Thätigkeit durch immer weiteren Ausbau ihrer Linien, durch Einsührung von 5 Pi.-Teilstrecken und Einstellung von Einspännerwagen, sowie durch bequemeren und komfortableren Ausbau ihres Betriebsmaterials. Die einzelnen Unternehmer haben in den letzten Jahren ihren Betrieb besständig erweitern können.

Die im Jahre 1865 gegrundete Allgemeine Berliner Omnibusaktiengesellschaft ift heute noch das größte Omnibusunternehmen Berlins. Sie hat jest über 300 Omnibuffe im Betriebe. Ihr Aftienkapital betrug ursprünglich 3 Millionen Mark; im Jahre 1877 wurde es auf 2 700 000 Mt. herabgesett. Jest foll es um 600000 Mt. erhöht werden. Die Rentabilität des Unternehmens ist seit dem Aufschwunge des Omnibuswesens in der zweiten Gälfte der achtziger Jahre eine zufriedenstellende gewesen. Die Dividende für 1899 beträgt 13%. Jenes Aufblühen des Omnibuswesens hat außerdem mehrere Unternehmungen gezeitigt. Im Jahre 1885 wurde die Große Berliner Omnibus-Gesellschaft mit einem Aftienkapital von 1 200 000 Mf. gegründet. Sie wurde jedoch im Jahre 1896, ebenfo wie vorher das Thiemesche Omnibus-Unternehmen von der am 30. November 1895 gegrundeten "Neuen Berliner Omnibus-Aftiengefellichaft" aufgekauft. Diese Gesellschaft hat jest ein Aktienkapital von 2 200 000 Mk. Die Rentabilität ift naturgemäß noch eine geringe; bie Dividende betrug für das Jahr 1898 30/0, für 1899 60/0. Außer ben genannten beiden großen Unternehmungen bestehen noch folgende kleinere Omnibusbetriebe:

- 1. Die beiden Linien der "Berliner Spediteurverein-Aktiengesellschaft" seit dem Jahre 1897.
- 2. Die Nachtomnibus = Linie der "Berliner Omnibus = Gesellschaft Gebr. Pfeil" (Fennstraße 43).
- 3. Die Neue Berliner Nacht-Omnibus-Linie (Bogenftr. 6).
- 4. Die (Nacht=)Omnibus=Linien der Omnibus-Compagnie Berlin (Leipzigerstr. 130).

L-collide

Auch diese vier Unternehmungen haben günftige Erfolge bezüglich ihrer Rentabilität.

Im übrigen läßt sich vermuten, daß den Omnibussen vielleicht eine mal eine ebenso wichtige Rolle im öffentlichen Verkehrsleben zusallen wird wie in Paris. Mit der beständig sortschreitenden Verbesseben zusallen wird wie in Paris. Mit der beständig sortschreitenden Verbesseben zusallen wird wie in Paris. Mit der beständig sortschreitenden Verbesseben Berliner Straßenpflasters dürften sie zum mindesten an Beliebtheit beim Publikum immer mehr gewinnen. Hat es sich doch erst im letzten Winter gezeigt, wie wichtig ihre Stellung unter den übrigen Verkehrsmitteln ist. Während bei größerem Schneesall der gesamte Straßenbahnbetrieb im Verkehrscentrum gestört war, sunktionierten die Omnibusse zur Zusriedenheit. Es könnte daher fraglich sein, ob es nicht einmal für die Berliner Verkehrsverhältnisse von Vorteil werden wird, die Straßenbahnen, ähnlich wie es in London geschehen ist, aus dem Verkehrscentrum der Stadt zu verbannen und die Omnibusse resp. Untergrundbahnen an ihre Stelle treten zu lassen.

Vielleicht treten auch die Omnibuffe mit der Einführung motorischer Kraft in ein neues Stadium der Entwicklung. Die Allgemeine Berliner Omnibus=Aktiengesellschaft hat bereits im Jahre 1899 mahrend der Motorwagen-Ausstellung 4 Accumulatorenwagen zwischen dem Anhalter Bahnhof und ber Ausstellung verkehren laffen. Bur Zeit verkehren auf der Linie Anhalter Bahnhof-Stettiner Bahnhof einige Motorwagen. Be= achtenswert erscheint auch ber von der Firma Siemens und Galote bereits probeweise in Betrieb gesetzte elektrische Stragenbahn-Omnibus. hat bor ben gewöhnlichen Vorderradern ein zweites jederzeit in die Sobe ju nehmendes Raderpaar, welches jeden Augenblick in die Beleife gelaffen und wieder herausgenommen werden tann. Derartige Stragenbahn=Omni= buffe find auch ichon in hamburg in Betrieb gefett worden. an bem Siemensichen Wagen ift, baß fich an feinem Ded ber Siemensiche Kontaftbügel befindet, burch welchen dem Wagen aus den Leitungsdrahten ber Strafenbahn die zur Fortbewegung nötige Rraft zugeführt wird; diefelbe wied außerdem in den unter den Sigbanken angebrachten Accumulatoren aufgespeichert. Auf diese Weise fann der Wagen sowohl auf den Geleifen, als auch auf Steinen und Asphalt gefahren und beliebig von den Schienen jum Pflafter refp. umgekehrt birigiert werben.

Selbstverständlich haben die Omnibusse immer noch unter der Konkurrenz der Straßenbahnen, ähnlich wie die Droschken, zu leiden. Entschieden benutt mancher Fahrgast, der sich früher eines Omnibusses bediente, heute lieber die Straßenbahn. Man kann aber nicht leugnen, daß diese Konkurrenz seit etwa 15 Jahren die Neigung zeigt, sich abzuschwächen, und daß die Omnibusse im inneren Stadtverkehr ihre Stellung behaupten können.

Es existierten z. B. am Ende des Jahres 1885 769 Straßenbahnwagen und 138 Omnibusse, 1898 dagegen 1842 Straßenbahnwagen und 551 Omnibusse. Während sich also die Straßenbahnen um rund 140% vermehrt haben, beträgt die Steigerung bei den Omnibussen rund 300%.

Wenn auch das Omnibuswesen weniger unter der Konkurrenz der Straßenbahnen zu leiden hat als die Droschken, so tragen sie andererseits dazu bei, den letzteren im Verein mit den Straßenbahnen eine erhöhte Konkurrenz zu schaffen.

Innerhalb des Berliner Weichbildes kamen auf 1000 Einwohner im Jahre

| 1871 | 0,2  | Straßenbahnen | und | Omnibuffe, |
|------|------|---------------|-----|------------|
| 1875 | 0,4  | **            | 11  | "          |
| 1880 | 0,6  | **            | "   | "          |
| 1890 | 0,9  | 79            | 90  | **         |
| 1895 | 1,0  | ,,            | "   | "          |
| 1898 | 1,32 | 2 "           | 11  | ,,         |

Die Steigerung erscheint noch deutlicher und wohl auch statistisch richtiger, wenn man die Zahl der in den einzelnen Besährten zur Versügung des Publikums stehenden Plätze der Aufstellung zu Grunde legt. Nehmen wir an, daß durchschnittlich ein Straßenbahnwagen 35, ein Omnibus 20 und eine Droschke 4 Plätze hat, so kommen auf 1000 Einwohner

|    |       |      | in Omi<br>u. Straß | nibussen<br>enbahnen |      |       |  |
|----|-------|------|--------------------|----------------------|------|-------|--|
| im | Jahre | 1871 | 3,9 5              | Pläze                | 17,9 | Plähe |  |
| 11 | 11    | 1875 | 11,4               | "                    | 17,3 | "     |  |
| ** | 11    | 1880 | 17,6               | "                    | 16,8 | ,,    |  |
| ** | ,,    | 1890 | 28,5               | **                   | 13,9 | **    |  |
| ** | "     | 1895 | 32,6               | "                    | 17,1 | "     |  |
| "  | "     | 1898 | 41,8               | **                   | 17,9 | **    |  |

Die Zahl der verfügbaren Plätze hat also bei den Droschken erst am Ende des Jahres 1898 wieder die Höhe vom Jahre 1871 erreicht, während die der anderen beiden Verkehrsmittel in steter Steigerung begriffen ist. Hierbei ist noch in Betracht zu ziehen, daß der Straßenbahnwagen — namentlich beim elektrischen Betriebe — viel mehr Fahrten an einem Tage zu leisten im stande ist als eine Droschke.

Interessant ist ein Vergleich der bei den drei genannten Verkehrsmitteln zur Verwendung gelangten Pserde, also gewissermaßen der verbrauchten Pserdekräfte. Nachsolgende Tabelle giebt darüber Ausschluß. Man sieht hieraus mit ziemlicher Klarheit die Vorteile der Straßenschn= und Omnibusunternehmer vor den Droschkenfuhrherren. Während sich nach obigem die Zahl der Droschken seit dem Jahre 1890 in weit geringerem Maße als diejenige der Straßenbahnwagen und Omnibusse steigerte, bemerken wir umgekehrt bezüglich der Zahl der verwendeten Pserde bei den Droschken eine schnellere Vermehrung als bei den anderen beiden Verkehrsmitteln. Es kamen besörderte Personen pro Tag auf ein Pserd bei den

|    |       |      | D    | mnibuffen | Straßenbahnen<br>(ohne Dampfbahnen) | Straß "thnen<br>u. On Jussen<br>im Dygresschnitt |
|----|-------|------|------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| im | Jahre | 1880 | rund | 9,1       | 67,6                                | 35,3                                             |
| "  | ,,    | 1885 | "    | 36,6      | 65,3                                | 50,9                                             |
| "  | 11    | 1890 | 21   | 38,00     | 62,3                                | 50,1                                             |
| 71 | 11    | 1895 | **   | 34,9      | 61,2                                | 48,0                                             |
| 11 | .11   | 1898 | ,,   | 40,2      | _                                   | _                                                |

Wenn auch hiernach die Ausnuhung der Pserde bei Straßenbahnen und Omnibussen zusammen seit dem Jahre 1885 durchschnittlich unmerklich zurückgegangen ist, so ist dieselbe bei beiden Verkehrsunternehmungen immer noch eine viel günstigere als bei den Droschken. Während andererseits bei den Omnibussen im ganzen eine Steigerung der Zahl der durch ein Pserd besörderten Personen eingetreten ist, sehen wir bei den Straßenbahnen eine Abnahme, die vielleicht auch auf die Konkurrenz seitens der Stadt= und Ringbahn zurückzusühren ist. Denn durch diese allein wurden besördert

| im Jahre | Personen   | im Jahre | Personen   |
|----------|------------|----------|------------|
| 1882     | 9347850    | 1895     | 65008158   |
| 1885     | 13290124   | 1898     | 91 791 640 |
| 1890     | 33 191 549 |          |            |

Es läßt sich auch nicht leugnen, daß den Droschken und Omnibussen durch den weiteren Ausbau von Massentransportmitteln, wie Untergrund=, Unterpflaster= und Hochbahnen, eine immer größere Konkurrenz erwachsen wird, von der auch die Straßenbahnen nicht verschont bleiben dürsten. Dagegen können wir die naheliegende und schon mehrsach zum Ausdruck gebrachte Ansicht, daß die Droschken infolge der weiteren Entwicklung der Massentransportmittel sogar dem Untergange geweiht seien, nicht teilen, solange die Festsehung der Tarise und der zulässigen Zahl von Droschken von seiten der Polizei in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Abnahme der Straßenbahnpferde seit dem Jahre 1896 hat ihren Grund in der Einführung des elektrischen Betriebes.

geschickter Weise erfolgt. Dieser polizeilichen Überwachung ist es hauptsächlich ju verdanken, daß bie Droschken die Konkurreng ber Stragenbahnen und Omnibuffe bisher überftanden haben. Gewiß hatte fich das Drofchkenwefen ohne das hinzutreten der anderen Verlehrsmittel weit mehr entwickeln können. Es würden ihm aber auch nicht alle Fahrten, welche von Omnibuffen und Straßenbahnen ober von der Stadt- und Ringbahn geleistet werden, zu gute gekommen fein. Ginem in Pankow wohnenden Arbeiter würde es niemals einfallen, an jedem Tage die Droschke zu benuten, um zur Arbeitsstätte zu Migiene Maffentransporte von Arbeitern, welche fich morgens, mittags und ubends swischen Peripherie und Centrum ber Stadt bewegen, würden also 32th die Droschken wenig oder gar nicht in Betracht kommen. Aber auch viele andere Personen würden die Droschken auf furzen Streden des hohen Preises wegen nicht benuten, sondern lieber zu Fuß geben. Denn viele Fahrgafte fahren eben nur deshalb fo häufig mit den Omnibuffen, den Straßenbahnen oder der Stadtbahn, weil ihnen Gelegenheit zu einer fo billigen Fahrt geboten wird. Berade hierbei fann man ertennen, wie reproduttiv der Bertehr ist. Er steigt zwar mit wachsender wirtschaftlicher Produktion; ebenso wirkt aber wiederum die Vermehrung der Verkehrsgelegenheit belebend auf dieselbe Ferner wurde bas Publifum zweifellos, falls es nur auf die Droschken angewiesen ware, auf eine Berbilligung ber Tarife bringen. Ob dabei die Rentabilität der Droschkenbetriebe nicht in Frage gestellt werden würde, ift jum mindeften zweifelhaft.

Auf der anderen Seite scheint uns die Lebensfähigkeit der Droschken, trotz der Weiterentwicklung der anderen Transportmittel, darin verbürgt zu sein, daß ihnen ganz bestimmte Funktionen im öffentlichen Verkehr zuge= wiesen sind, in den ihnen von seiten jener der Kang nicht streitig gemacht werden kann.

Zunächst wird die moderne Droschke I. Klasse steinere Gesährt bleiben, sür welches die höheren Gesellschaftskreise stets eine gewisse Borliebe behalten werden, während der Omnibus z. B. heute noch — allerdings ohne Grund — vielsach boykottiert wird. Zu Spaziersahrten durch den Tiergarten, den Grunewald u. s. w. werden die Droschken stets ein beliebtes Verkehrsmittel bleiben. Bei Regenwetier ist die Droschke häusig unentbehrlich, da sie den Fahrgast von seiner Hausthür direkt bis an das Ziel seines Weges bringen kann.

Reisende, Notare, Gerichtsvollzieher u. f. w. sind bei ihren geschäftlichen oder dienstlichen Fahrten auf die Benutzung der Droschke angewiesen, da sie nicht Zeit haben, erst zur nächsten Haltestelle der passenden Straßenbahnlinie oder bis zum nächsten Stadtbahnhof zu lausen.

L-ortille

In der Nachtzeit, namentlich wenn die anderen Verkehrsmittel ihren Betrieb eingestellt haben, ist die Droschke für manchen ein Retter in der Not, wenn es gilt, das Heim schnell zu erreichen.

Eine wichtige Funktion fällt den Droschken an den Bahnhösen zu, wo sie für das Zubringen und Fortsahren der Reisenden und ihres Gepäckes Sorge tragen. Die Zahl der Droschken, welche auf Bahnhösen Fuhren ershielten, betrug z. B. im Jahre 1896 593 659.

In allen diesen Funktionen wird sich schwerlich ein Ersatz für die Droschken sinden lassen.

Wir müssen nochmals betonen, daß das Droschkenwesen trozdem nur dann bestehen kann, wenn ihre Zahl, sowie es bisher geschehen ist, polizeilich je nach dem vorhandenen Bedürfnis beschränkt wird, und wenn die Tarise polizeilich sestgesetzt werden. Daraus aber, daß die Droschken z. Z. ihre Lebensfähigkeit behaupten, möchten wir den Schluß ziehen, daß der jetzt gültige Taris im allgemeinen die Rentabilität der Droschkenbetriebe verbürgt.

Es ist zwar in den Kreisen der Droschkensuhrherren selbst der Wunsch laut geworden, die niedrigste Grundtaze sür eine Fahrt bei den Droschken mit Fahrpreisanzeigern von 50 auf 30 Ps. heradzusetzen, in der Annahme, daß dann eine häusigere Inanspruchnahme der Fuhrwerke stattsinden würde. Nach obigem dürste dies nicht zu empsehlen sein. Denn es steht sest, daß die Droschke hauptsächlich nur in den oben ausgesührten Fällen benutzt wird, wenn eben die anderen Verkehrsmittel keinen Ersatz sür sie bieten können. Sonst würde das Publikum entschieden lieber die immer noch billigere Fahrt auf diesen vorziehen.

Wohl aber möchten wir zugeben, daß durch eine Herabsetzung der Taxe für weitere Fahrten, namentlich während der Nacht, eine häufigere Benutzung der Droschken und dadurch wieder eine größere Mehreinnahme erzielt werden wird.

Eine nicht uninteressaute Mustration zur Entwicklung des Berliner Verkehrs bietet ein Blick auf die Decentralisation des heutigeu Fuhrwesens. Man könnte die Verkchrs-Anstalten Berlins jolgendermaßen klassisieren:

### A) Für den Perfonentransport.

- 1. Droichken.
- 2. Stragenbahnen.
- 3. Omnibusse.
- 4. Thorwagen (Kremfer).
- 5. Lugussuhrwerk (Chaisen, Brautwagen u. f. w.).
- 6. Leichenfuhrwefen.
- 7. Dampfichiffahrt.

- 8. Stadt- und Ringbahn.
- 9. Vorortbahnen.
  - B) Für ben Gütertransport.
- 1. Privat= und Bahnspediteure.
- 2. Möbeltransport.
- 3. Abfuhr von Müll und Strafenkehricht.
- 4. Sprengwagen und Strafenreinigungsmaschinen.
- 5. Aftenwagen.
- 6. Frachtdampfer.
- 7. Sonstiges Lastfuhrwerk (Sand, Schnee, Steine, Rohlen u. f. w.).
- 8. Vorortbahnen.

### C) Für die Besörderung von kleinen Paketen und Rachrichten.

- 1. Die Reichspoft.
- 2. Die Privatposten.
- 3. Dienstmanner.

Einzelne Verkehrsmittel dienen verschiedenen Zwecken; z. B. besördert die Berliner Paketsahrt-Aktiengesellschaft zugleich Güter und Nachrichten. Droschken werden auch zur Gepäckbesörderung benutzt.

Andererseits giebt es noch zahlreiche Verkehrsunternehmungen, welche ihr Gewerbe auf verschiedene Verkehrsmittel ausdehnen. Z. B. sindet man jetzt oft Leichensuhrwerk und Brautwagen, Droschken, Thorwagen und Lastesuhrwerk vereinigt. Bezweckt wird eine bessere Ausnuhung der Pserde und des Kutscherpersonals.

Mit dem Anwachsen des Verkehrs hat sich natürlich auch beständig die Zahl der im Verkehrsgewerbe thätigen Personen vermehrt. Wie aus den zahlreichen, in der Industrie thätigen Arbeitermassen ein besonderer vierter Stand hervorgegangen ist, so mußte auch die Zahl der Personen, welche zur Fortbewegung derselben notwendig waren, gewaltig anwachsen und selbst wieder zur Vermehrung des vierten Standes beitragen.

Nachfolgende Übersicht giebt Auskunft über die Zahl derjenigen Personen, deren Beruf nach der Berufsstatistik des Deutschen Reiches vom 14. Juni 1895 der Bewältigung des inneren Massenverkehrs im Wirtschaftsgebiete Berlins gewidmet war <sup>1</sup>.

Die im Post- und Telegraphenbetriebe beschäftigten Personen sind zwar teilweise für den Verkehr im ganzen Deutschen Reiche thätig; andererseits aber fehlen in obigen Zahlen die im Stadtbahn-, Ringbahn- und Vorortverkehr thätigen Eisenbahnbediensteten. Die Reichsstatistik spricht nämlich nur von Eisenbahnbediensteten, also auch von denjenigen, welche auf Fernbahnen thätig sind.

|                                                              | Gesamtzahl ber ben betr. Beruf haupts oder nebenberuflich<br>auslibenden Personen (a, b, c) im |                             |                  |                                   |                                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Berufsarten                                                  | Weichbilbe<br>von<br>Berlin                                                                    | Areise<br>Niebers<br>Barnim | Rrelse<br>Teltow | Stadtfreis<br>Charlottens<br>burg | im Gesamt:<br>wirtschafts<br>gebiet von<br>Berlin |  |  |  |
| Post= u. Telegraphenbetrieb<br>Posthalterei u. Personensuhr= | 11 167                                                                                         | 433                         | 1008             | 456                               | 13 064                                            |  |  |  |
| wert.                                                        | 7 396                                                                                          | 1208                        | 568              | 191                               | 9 363                                             |  |  |  |
| Straßenbahnbetrieb                                           | 2 834                                                                                          | 278                         | 829              | 451                               | 4 392                                             |  |  |  |
| Güterbestatter                                               | 4 404                                                                                          | 603                         | 804              | 423                               | 6 234                                             |  |  |  |
| Binnenschiffahrt                                             | 1 335                                                                                          | _                           |                  | _                                 | 1 335                                             |  |  |  |
| Dienstmänner, }                                              | 1 464                                                                                          | 42                          | 64               | 43                                | 1 613                                             |  |  |  |
| Leichenbestattung einschließ-<br>lich Totengräber            | 335                                                                                            | 111                         | 118              | 17                                | 581                                               |  |  |  |
| - Zusammen                                                   | 28 935                                                                                         | 2675                        | 3391             | 1581                              | 36 582                                            |  |  |  |

Die Zahl der Berkehrsangestellten dürfte jedenfalls einen nicht uner= heblichen Bruchteil der arbeitenden Bevölkerung Berlins ausmachen.

Wenn es im folgenden unsere Ausgabe sein soll, die wirtschaftliche Lage der Angestellten im Berkehrsgewerbe Berlins zu schildern, so beansspruchen die in den großen öffentlichen Verkehrsunternehmungen thätigen Personen ein erhöhtes Interesse. Denn bei ihnen hat nicht nur der Socialspolitiker, sondern zugleich der Verkehrssund Wirtschaftspolitiker ein Interesse an ihrer auskömmlichen, wirtschaftlichen Existenz. Hat uns doch gerade die neueste Zeit Beispiele genug darüber geliesert, welche Schädigungen das gesamte Wirtschaftsleben erleiden muß, wenn die Angestellten gezwungen werden, eine Besserung ihrer Existenz durch Arbeitseinstellungen zu erwirken. Die Reichssund Staatsbetriebe sollen außerdem überhaupt von unserer Betrachtung ausgeschlossen sein.

# II. Das Drojchkenwesen.

Anzahl, Größe und Rentabilität der Betriebe, Lohnspfteme.

Die Zahl und Größe der Droschkenbetriebe geht aus nachsolgender Tabelle hervor 1.

<sup>1</sup> Aufgestellt auf Grund von Auszügen aus den statistischen Jahrbüchern ber Stadt Berlin.

Die Zahl der Betriebe hat sich hiernach bis zum Jahre 1879 beständig vermehrt, um dann bis zum Jahre 1885 wieder abzunehmen. Die Abnahme ersolgte hauptsächlich auf Kosten der Betriebe mit einer Droschke, der sogenannten "Eigenspänner", bei denen der Fuhrherr zugleich der Kutscher ist. Die seit dem Jahre 1886 wieder eingetretene Vermehrung der Betriebe hat bis zum heutigen Tage angedauert.

Die meisten Betriebe sind immer noch solche mit einer Droschke, trothem die Zahl der Eigenspänner sich von Jahr zu Jahr verhältnismäßig vermindert. Dieselbe war im Jahre 1898 nicht größer als im Jahre 1879, wenngleich es in jenem 486 Betriebe mehr gab als in letterem. Sie betrug im Jahre 1898 60% aller Betriebe gegen 73% im Jahre 1879. Die meisten Eigenspänner haben jett Droschken I. Klasse; und zwar sahren viele lieber ohne Fahrepreisanzeiger, da sie dann als "Fuhrherren" mit dem Publikum Vereinsbarungen über den Fahrpreis tressen können.

Die Zahl der Betriebe mit 2—5 Droschken hat seit dem Jahre 1873 unaushörlich zugenommen; sie umsaßte im Jahre 1880 21%, 1898 29% aller Betriebe. Die Inhaber dieser kleinen Unternehmungen müssen auch noch selbst als Kutscher thätig sein, da die Einnahmen aus Droschken noch nicht genügen, um den Eigentümer nur als Betriebs=leiter thätig sein zu lassen. Auch bei Betrieben mit 6—10 Droschken muß der Unternehmer als Kutscher, zum mindesten aber als Stallmann mitarbeiten.

Eigentlich gestattet erst der Besitz von mehr als 16 Droschken ihrem Eigentümer, nur vom Unternehmergewinn zu leben. Erst diese Betriebe wird man daher zu den Großbetrieben des Droschkenwesens rechnen dürsen. Deren Zahl betrug im Jahre

| 1873 |   | 0.70/0         |
|------|---|----------------|
| 1880 | ₹ | 1,00/0         |
| 1890 |   | $2,0^{0}/_{0}$ |
| 1895 |   | 3,00/0         |
| 1898 |   | 3,80/0         |

aller Betriebe. Hiernach ist unverkennbar eine starke Tendenz zur Bildung von Großbetrieben vorhanden. Bei den Betrieben von mehr als 50 Droschken macht sich allerdings wieder ein Rückgang im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Betriebe bemerkbar. Der größte Betrieb hat jest 80 Droschken.

Die Vermehrung der Zahl der größeren Betriebe hat ihren Grund in folgenden Thatsachen:

- 1. Es wird in den Ausgaben, namentlich an der Stallmiete und den Futterkosten erheblich gespart. In den großen Betrieben sahren nämlich meist Tag- und Nachtdroschken, so daß immer nur die Hälste der Pferde im Stall untergebracht zu werden braucht. Kommen die Nachtdroschken des Morgens auf den Hof, so haben die Tagespserde bereits den Stall verlassen. Es kann also die Hälste der Stallmiete gespart werden, was bei einer Miete von rund 75 Mk. für den Stand etwas ausmacht.
- 2. Die größeren Unternehmungen zeichnen sich im allgemeinen durch ein besseres Betriebsmaterial aus, während den kleineren Fuhrherren häusig das Betriebskapital für Verbesserungen sehlt. Die Bruttoeinnahmen sind daher bei jenen meist höher.
- 3. Ungünstige Zeiten überstehen die größeren Betriebe besser als die kleineren. Selbst ein kleiner Reingewinn bei der einzelnen Droschke erscheint noch als rentabel, da die größere Anzahl der Droschken doch eine Existenz ermöglicht.

Die Betriebe mit 2—10 Droschken, welche sich prozentual am meisten vermehrt haben, nehmen im allgemeinen auch an diesen Vorteilen Anteil. Sie bringen insosern noch mehr ein, als ihr Fuhrherrzugleich als Kutscher thätig ist, in weniger günstigen Zeiten kann er durch Einsetzung seiner persönlichen Krast und Tüchtigfeit die geringeren Einnahmen wieder gut machen. Gewöhnlich ist überhaupt die Einnahme eines selbstsahrenden Fuhrherrn besser als die seiner Kutscher. Nicht selten kommt es vor, daß solch ein kleiner Fuhrherr, salls ihm ein Kutscher sehlt, sowohl sein eigenes als auch das durch das Fehlen des Kutschers disponibel gewordene Pserd in Thätigkeit hält, indem er von morgens 6 bis nachts um 12 Uhr in Bewegung bleibt. Er spannt dann nachmittags um 3 Uhr um. Ein längeres Verweilen auf den Halteplähen verschmäht er schon deshalb, weil die Pserde bei dieser kurzen Arbeitszeit nicht geschont zu werden brauchen. Er verdient dann doch mehr, als wenn

- 1000h

er nur mit einem Pferde etwa 12—13 Stunden lang unterwegs ist. Denn ein einziges Pferd würde ein fortwährendes Umherfahren, ohne ein längeres Verweilen an den Halteplätzen, nicht aushalten.

Es kommt noch hinzu, daß so wenige gute Autscher disponibel sind; diese werden meist Jahre hindurch von ihrem alten Fuhrherrn sestgehalten, während die schlechten Autscher bald einmal ihren Dienst wechseln. Unter "guten Autschern" dürsen wir nicht schon diesenigen verstehen, welche dem Publikum angenehm und gesällig erscheinen, sondern erst solche, welche auch ihrem Fuhrherrn in die Hände arbeiten.

Beim Droschkenbetriebe kommt es ganz besonders auf die Tüchtigkeit des Führers an, da dieselben sich während ihrer Arbeit vollkommen der Besaussichtigung seitens ihres Arbeitgebers entziehen. Ein tüchtiger Kutscher wird stets eine genügende Tageseinnahme mit nach Hause bringen; er weiß alle Konsjunkturen wahrzunehmen, wenn irgendwie eine Fuhre in Aussicht stehen könnte.

Ein schlechter Kutscher dagegen sitzt sortwährend im Gasthause und berdirbt außerdem noch die Pserde. Was nützt dem Fuhrherrn dann eine bessere Tageseinnahme, wenn die Pserde dabei insolge übermäßigen Absiagens u. s. w. zu Schanden gesahren werden. Da die Versicherungsgesellsschaften die Droschkenpserde nicht, oder nur zu sehr hohen Prämien versichern, so bedeutet der Tod eines Pserdes einen bitteren Verlust, ähnlich wie bei Unthätigkeit desselben bei längerer Krankheit. Vom Roßschlächter werden durchschnittlich nur 50—60 Mk. sür ein Pserd gezahlt.

Ein kleinerer Fuhrherr weiß fich nun viel eher gute Ruticher ju berschaffen als ein großer. Jener ist selbst als Kutscher unterwegs und trifft mit feinen Rollegen auf den Standplägen gufammen. Sier hort er balb einmal, wann ein guter Rutscher seinen Dienst wo anders aufgeben will. Der Rutscher wiederum arbeitet lieber für einen folchen felbst als Rutscher thatigen Befiger. Er fteht ihm gleichberechtigt gur Seite; ein gewiffes Kameradschaftsgefühl flößt ihm Treue zu dem ihm social nicht viel überlegenen herrn ein. Ift es boch 3. B. Mode, baß sich die kleineren Guhr= Größere Befiger bagegen halten mit ihren Rutschern bugen. fich in gewiffer Reserve. Die kleineren Fuhrherren haben häufig schon früher dem Rutscherstande angehört und sich dann auf erspartem ober geliehenem Gelbe etabliert. Bielleicht ift auf alle biefe Umftanbe bie Thatfache zurnichzuführen, bag bei ben bisherigen Streits ber Droschkenkutscher faft nur die größeren Betriebe in Mitleidenschaft gezogen worden Bei ftarker Berschuldung besteht allerdings wieder die Gefahr, daß bie Einnahmen durch die Binfen faft gang verschluckt werden und fomit die Aufrechterhaltung bes Betriebes unmöglich wird.

Den Vorteil billiger Stallungen wissen fich die kleinen Besitzer insofern zu verschaffen, als sie ihren Betrieb nach den Vororten verlegen. Da ber Polizei anfänglich bei der Bestellung von Strafmandaten, sowie bei der Vorladung von außerhalb wohnenden Rutschern und Juhrherren zu viel Schwierig= keiten erwuchsen, wurde durch eine Polizeiverordnung vom 31. Juli 1880 angeordnet, daß bas Fahrmaterial der in Berlin ihr Gewerbe ausubenden Droschkenbesiger auch bier untergebracht fein muß. Diese Berordnung ist jedoch am 21. April 1891 wieder aufgehoben - wohl jum Segen der Denn der Unterschied in ben Stall- ober Bobfleineren Fuhrherren. nungsmieten ift zwischen Berlin und ben Bororten ein gang bedeutender, wenn auch das Wohnen außerhalb des städtischen Weichbildes ben Nachteil hat, baß das Fuhrwert erft einen langen Weg bis zur verkehrsreicheren Innen= stadt zurudlegen muß. Das Pferde- und Wagenmaterial hat babei ebenfo wie ber Rutscher, beffen Arbeitszeit unter Umftanden 11/2 Stunden langer ift als biejenige feiner in ber Stadt wohnenden Rollegen, zu leiden.

Tropdem ist die Zahl der außerhalb Berlins wohnenden Droschken= besitzer im Steigen begriffen. Sie betrug im Jahre 1885 280, 1895 661, 1896 774, d. h. über ein Viertel aller Betriebe. Diesenigen Vororte, in denen sich Droschkenbesitzer niederlassen dürsen, werden seit dem Jahre 1891 polizeilich vorgeschrieben. Im Jahre 1885 verteilten sich die Betriebe über solgende Vororte:

Im Osten: Borhagen 1, Friedrichsberg 58, Lichtenberg 1, Hohen= schönhausen 1, Treptow 2, zusammen 63.

Im Westen: Charlottenburg 18, Friedenau 1, Schöneberg 31, Wilmersdorf 2, zusammen 52.

Im Suden Rigdorf 80, Tempelhof 1, zusammen 81.

Im Norden: Pankow 4, Reinickendorf 30, Niederschönhausen 1, Weißensee 49, zusammen 84.

Hiernach sind vorzugsweise die Gegenden mit billigeren Mieten aufgesucht worden.

Wir sehen auch hier wieder, was wir schon bei Gelegenheit der Bessprechung des Tarifs= und Konzessionswesens beobachtet haben, daß die Renta= bilität des Droschkenwesens nicht unerheblich von dem jeweiligen Eingreisen der polizeilichen Organe beeinflußt wird.

Dieselbe hat bisher im Laufe ber Jahrzehnte manchen Wandlungen unterlegen. In den sechziger Jahren war die Rentabilität, wie wir erwähnt haben, infolge der allzu schnellen Vermehrung der Droschken so sehr gesunken, daß das Droschkenwesen immer mehr in Versall geriet und zu den lebhaftesten Klagen im Publikum Anlaß gab.

Erft nach dem Erlaß des Polizeireglements vom Jahre 1873 und nach der darauf erfolgten Erhöhung der Tarife traten in jeder hinficht gunftige Verhaltniffe ein. Noch heute erinnern fich Ruticher wie Fuhrherren mit Freuden an jene Zeiten um die Mitte der siebenziger Jahre, die im Berhältnis zu den heutigen golden gewesen waren. Namentlich die Fahrten nach ben Vororten waren bamals fehr einträglich. So war ein beliebter Standplat berjenige am Zoologischen Garten, von wo aus Touren nach bem Grunewald u. f. w. unternommen wurden. Richt felten kehrten die Rutscher mit einer Ginnahme von 20-30 Mt. heim. In dem Berwaltungsbericht des Königlichen Polizeipräsidiums für die Jahre 1881-1890 wird hervorgehoben, daß nach beftimmten Erklärungen erfahrener und genbter Gigenspanner berjenige, welcher feinen Beruf gewiffenhaft erfüllte und nicht gu unfolide Ausgaben machte, fehr wohl im ftande war, fich und feine Familie gut zu ernähren, sofern ihn nicht gang besondere Unfälle trafen. Dasfelbe ist auch heute noch bei den Eigenspännern I. Klaffe der Fall. Dagegen wurde der Befit einer Drofchte feine genugende Exifteng fichern, wenn diefelbe einem Rutscher übergeben wurde. Rur badurch, daß die Gin= nahmen des Kutschers und des Unternehmers einer Person zu gute tommen, erfcheint die Rentabilität eines Betriebes mit einer Drofchte fo günftig.

Es ist nicht leicht, die Bruttoeinnahme einer Droschke zu ermitteln, ba fich die Fuhrherren meist nichts notieren. Außerdem bleiben manche Drojchken verschiedene Tage im Jahre unbenutt, teils wegen Krankheit der Pferde, teils wegen Ausbleibens des Rutschers. Ginstimmig find sowohl Kutscher wie Fuhrherren barin, daß die Ginnahmen jest nicht mehr fo gut sind wie in den siebenziger Jahren. Bei einigen Fuhrherren ift es uns gelungen, ihre ordnungsmäßig geführten Bücher einzusehen. Nach diefen Aufzeichnungen sowohl wie nach den sonstigen Umfragen, scheint es uns nicht zu boch gegriffen zu fein, wenn wir die durchschnittliche Bruttoeinnahme 1 mit Ausschluß der Trinfgelder bei einer Droschke I. Rlaffe, gleichviel ob mit ober ohne Fahrpreisanzeiger, auf mindestens 3600 Mt., bei einer Droschke II. Rlaffe auf mindestens 2300 Mt. angeben. Nacht= broschken haben meift eine etwas höhere Einnahme, ebenjo wie zweispannige Raleschen und Landauer. Manche bringen es auf über 4000 Mt. Das zu einer Droschke nötige Anlagekapital fett sich aus folgenden Positionen zufammen:

<sup>1</sup> Ohne Rücksicht barauf, ob sie ber Besitzer ober ein Autscher fährt.

|                                      | Bei ber Droschke<br>I. Klasse | Bei der Droschke<br>II. Klasse. |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. 2 Pferde <sup>1</sup>             | 800 Mt.                       | 400 Mf.                         |
| 2. 1 Wagen <sup>2</sup>              | 1000 "                        | 500 "                           |
| 3. Geschirr                          | 100 "                         | 60 "                            |
| 4. Pferdedecke, Futterfübel u. f. w. | 9 "                           | 9 "                             |
| zusammen rund                        | 1900 Mt.                      | 950 Mf.                         |
| Hierzu die Ausruftung des Kutschers  | 100 "                         | 100 "                           |
| Graiebt ein Anlagekapital von        | 2000 Mf. rei                  | v. 1050 Mf.                     |

Die laufenden Betriebsausgaben sind verschieden je nach der Größe der Betriebe. Bei einem Eigenspänner setzen sich dieselben jolgendermaßen zusammen:

| I. Klaffe                                                         | II. Klaffe                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 140<br>40<br>50<br>100<br>50<br>12<br>1095<br>10<br>6<br>—<br>120 | 140<br>36<br>40<br>100<br>40<br>12<br>912<br>10<br>4<br>—<br>50 |
| +                                                                 | 1623                                                            |

Rechnet man hierzu noch für Abnutzung der Dienstunisorm 25 Mt., sowie bei Taxameterdroschken 60 Mt. Pacht für den von der Taxameter=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu einer Droschke gehören 2 Pferbe, da jedes Pferd an jedem zweiten Tage einen Ruhetag haben muß. Der Preis der Pferde von Droschken II. Klasse schwankt zwischen 100 und 300 Mk. In einem größeren Betriebe von 60 Pferden I. Klasse bewegten sich die Preise zwischen 150 und 825 Mk. fürs Pferd.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kaleschen kosten 1450 Mk.; da dieselben 2spännig gefahren werden, so sind 3 Pferde zum Betriebe nötig. Die Droschken II. Klasse werden jest nur noch alt für rund 500 Mk. gekauft; neu kosten sie 900 Mk.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Unter der Annahme, daß ein Pferd nach hjährigem Gebrauche noch einen Wert hat von 100 Mt. bei der I. Klaffe, von 75 Mt. bei der II. Klaffe. In einem Großbetriebe find z. Z. vorhanden: 1 Pferd seit 1885, 1 seit 1886, 2 seit 1890, 4 seit 1891, 3 seit 1892, 7 seit 1893, 7 seit 1894, 9 seit 1895, 9 seit 1896, 5 seit 1897, 7 seit 1898, 5 seit 1899.

gesellschaft entliehenen Fahrpreisanzeiger, so kommt man zu folgenden Beträgen

Droschken II. Klasse mit Fahrpreisanziger " 1700 "
" " " ohne " " 1650 "
Hiernach beträgt der Reingewinn eines Eigenspänners bei der Droschke II. Klasse — 925 Mk.
Droschke I. Klasse mit Fahrpreisanzeiger — 1900 "
" " ohne " 1950 "

Die Unterschiede bei den beiden Arten von Droschken I. Klasse verwischen sich natürlich; jedenfalls beträgt die Reineinnahme eines Eigenspänners II. Klasse nur die Hälfte derjenigen eines Eigenspänners I. Klasse.

Anders gestalten sich die Einnahmen aus einer Droschke für denjenigen Fuhrherrn, welcher sie einem Autscher anvertraut, da dann auch der Lohn des Kutschers von der Einnahme abgeht. Hier spielt das Lohnspstem eine große Rolle.

Bis zur Einführung der Taxameter wußte der Fuhrherr niemals, was sein Autscher eingenommen hatte. Dieser konnte ihm vorrechnen, was er wollte. Das Dienstverhältnis war daher noch mehr als heute ein reiner Vertrauensposten. Dem Autscher einen sesten Lohn zu zahlen, war zwecklos, da er sich denselben von seiner Einnahme beliebig vergrößern konnte. Es hatte sich daher allmählich eine Art stillschweigenden Pachtverhältnisses herausgebildet. Es wurde garnicht mehr vorausgeseht, daß der Autscher die ganze Einnahme an den Herrn ablieserte und dieser dann jenem seinen Lohn gab. Sondern der Autscher behielt vielmehr die ganze Einnahme, während er dem Fuhrherrn einen bestimmten, sesten Satz entrichtete. Geslöhnt wurde also eigentlich hierbei der Fuhrherr. Der seste Satz, den dersselbe nach beendeter Tagessahrt vom Autscher erhielt, betrug gewöhnlich bei den Droschen II. Klasse 4,50 Mt., bei denen I. Klasse 6 Mt.

Aus dem stillschweigenden Pachtverhältnis bildete sich in einigen größeren Fuhrbetrieben bei Droschken I. Klasse ein sesteres aus, indem von vornherein ein meist mündlicher Pachtvertrag geschlossen wurde; die Pacht betrug dann 7 Mt. pro Tag. Dieses Pachtverhältnis hat sich bis auf den heutigen Tag vereinzelt erhalten. Jeht zahlen solche Kutscher 6 Mk.; natürlich übernehmen sie dabei das Kisiko des Einnahmeaussalles. Sie stehen sich aber übrigens sehr gut dabei. Sie erhalten stets die besten Pserde und ein bessers Wagenmaterial.

Jenes stillschweigende Pachtverhältnis tonnte bestehen, folange die Gin-

nahmen der Droschkensührer so gute waren, daß dieselben ihrem Herrn die oben angegebenen Sätze abgeben konnten. Als jedoch die Einnahmen am Ansange der achtziger Jahre zurückzugehen begannen, bürdeten die Kutscher den Fuhrherren allein den Aussall auf. Es wurde immer weniger abgegeben. Der Fuhrherr erhielt schließlich nur noch 2,50—4 Mk. für Droschken II. und 4,50—6 Mk. für Droschken I. Klasse.

Von den Fuhrwerksbesitzern mußte dies um so mehr als ein arger Mißstand empfunden werden, als sie in allen Fällen der Polizei gegenüber sür die gute Instandhaltung des Betriebsmaterials verantwortlich blieben. Ihr Pserdematerial wurde ruiniert, während die Einnahmen in die Tasche des Kutschers flossen.

Mit großer Freude wurde es daher in dem Kreise der Fuhrherren begrüßt, als es nach jahrzehntelangen Berfuchen gelungen war, wirklich brauchbare Kontrollapparate, welche bie Einnahmen des Rutschers anzeigen, in den Dienst des öffentlichen Fuhrbetriebes zu ftellen. Mit dem Unfange der neunziger Jahre begann man die Einführung der Taxameter mit Ernst zu betreiben. Im Jahre 1895 waren bereits 2490 Droschken mit folchen versehen; ihre Bahl steigerte sich auf 5111 im Jahre 1898 und beträgt gegenwärtig 5345. Die Zahl der Droschken I. Klaffe ohne Fahrpreisan= zeiger ging bagegen von 2165 auf 986 im Jahre 1898 zurück. Die voll= kommene Aufhebung der letteren durfte ebenso wie diejenige der Droschken II. Klasse nur noch eine Frage der Zeit sein. Berichiedene altere Fuhrherren und Kutscher, denen wohl das Ablesen des Kontrollapparates Schwierigkeiten bereitet, konnen teine Borliebe fur benfelben gewinnen. Noch jett besteht ein Betrieb von 30 Droschken I. Klaffe ohne Fahrpreisanzeiger. Andere Fuhrherren, namentlich Eigenfpanner, fahren deshalb lieber ohne Kontrollapparat, weil sie so mehr verdienen. Sie erhalten nämlich ohne den Apparat eher Touren nach außerhalb, wobei fie dann mit dem Fahrgaft den Preis unabhängig vom Tarif vereinbaren konnen; wenn fie bann auch billiger fahren, fo erzielen fie auf den weiten Touren boch eine gufriedenstellende Ginnahme. Das eingeweihte Berliner Publikum weiß bies und zieht folche Droschken in geeigneten Fällen vor; gewöhnlich sammeln fich diese Touren-Droschken an bestimmten haltepläten, 3. B. an der Ede der Charlottenstraße und der Straße unter den Linden. Auch folche Berfonen, welche die Droschken dienstlich ober geschäftlich benuten, wie Berichtsvollzieher, Reisende u. f. w., fahren meift mit einer Droschke ohne Fahrpreis= anzeiger, weil sie ben Preis vereinbaren fonnen. Die Stunde wird bann nur mit 1,50-2 Mf. berechnet, mahrend fie fonft 2,50 Mf. toftet. den Droschken II. Rlaffe haben fich die Tagameter nicht einbürgern konnen;

5-x (c

ihre Zahl betrug hier im Jahre 1896 20; z. 3. ist nur noch eine Droschke II. Klasse damit versehen.

In der That ist die Handhabung des Kontrollapparates nicht so einsiach. Es sind jett 5 Systeme im Gebrauch; jedes einzelne davon muß anders gehandhabt werden, während das Princip bei allen dasselbe ist. Jede Umdrehung des Rades wird durch einen Lustschlauch auf ein Uhrwerk übertragen, welches je nach Einschalten der 1., 2. oder 3. Taxe langsamer oder schneller läuft. Dem Fahrgast wird nicht die Bahl der Umdrehungen, sondern der zu entrichtende Fahrpreis durch eine besondere mechanische Ginrichtung angezeigt. Da er nur zu bezahlen braucht, was auf der Scheibe steht, der Kutscher aber die einmal angezeigte Einnahme wohl an der dem Fahrgast zugekehrten Seite verschwinden lassen, aber nicht ohne Registrierung derselben auf einer zweiten, sür den Fuhrherrn bestimmten Uhr an der Kücseite der Scheibe beseitigen kann, so kann lehterer nach der Heimsehr des Kutschers die gesamte Einnahme der Droschse ablesen. Die auf der Rücseite besindlichen Anzeigevorrichtungen sür den Fuhrherrn bestehen aus:

- 1. Einer Tourenkontrolle. Dieselbe giebt die Zahl der geleisteten Fahrten (a 50 Pj. Grundtage) an.
- 2. Einer Geldkontrolle, welche die Gesamteinnahme mit Ausnahme des Tourengeldes und der Zuschläge registriert.
- 3. Einer Kilometerkontrolle, welche die Zahl der überhaupt gesahrenen Kilometer, gleichviel ob sie gegen Bezahlung oder ohne Fahrgast gesahren worden sind, wiedergiebt.
  - 4. Eine Kontrolle über die vereinnahmten Bufchläge.

Während des Haltens auf "Bestellung" verfieht ein im Innern des Anzeigers thatiges Uhrwert ben Antrieb besfelben nach bem für bie Berechnung der Wartezeit festgesetten, tarifmäßigen Sate. Das Innere des Apparates befindet fich unter Plombenverschluß ber Fahrpreisanzeiger-Fabrit, von ber biefelben nur entliehen werden fonnen, und bemgemäß alle Reparaturen beforgt werden. Nähere Auskunft über die Handhabung und Ginrichtung ber Tagameter geben die vom Polizeiprafidium genehmigten Beichreibungen. Bur Unterrichtung des Publifums ift außerbem jedem Fahrpreisanzeiger ein Tarif beigegeben, wie er zusammen mit der Polizei= verordnung, betreffend Anbringung und Benutung von Fahrpreisanzeigern mit Zuschlagsvorrichtung im Droschkensuhrgewerbe in Berlin unterm 28. April 1896 erlaffen wurde. Ein hauptvorzug bes Apparates für das Publikum liegt darin, daß die Autscher jetzt nicht mehr bei gleicher Wegestrecke durch geringere Fahrgeschwindigkeit einen hoheren Preis erzielen fonnen.

Die Fuhrherren aber konnten, nachdem es ihnen ermöglicht war, die Einnahmen des Kutschers zu kontrollieren, daran denken, ihre Leute gegen Lohnzahlung zu beschäftigen. Um aber auch noch den Kutscher an der Erzielung einer hohen Tageseinnahme zu interessieren, wählten sie die goldene Mittelstraße. Sie gaben einen sesten Lohn von 1 Mk. und außerdem 25 % der Gesamttageseinnahme. Nur wenige Fuhrherren ließen den Sat ganz fallen und zahlten 40 % der Einnahme als Lohn.

Es konnte nicht bestemben, daß die durch das stühere Lohnspstem etwas verwöhnten Droschkenkutscher mit der neuen Lohnsestsehung unzusrieden waren. Als im Jahre 1894 durch eine Polizeiverordnung bestimmt wurde, daß die Taxameterkutscher weiß lackierte Hüte tragen sollten, lehnten sie sich gegen diese Berordnung auf und begannen schließlich einen Streik, an dem sich 550 Kutscher beteiligten. Indessen sügten sie sich doch bald in ihr Schicksal, namentlich als bereits vielfach neue Kutscher an ihre Stelle gestreten waren. Die Einstellung neuer Kutscher soll in jener Zeit so zahlreich gewesen sein, daß man im Scherz von einer "Kutschersabrit" gesprochen hat. Wegen ber weißen Hüte heißen die Taxameterkutscher unter ihren Kollegen die "Weißlackierten" ober die "Blechhelme" zum Unterschiede von den "Schwarzen".

Aber schon im Jahre 1895 brach ein neuer Streik aus, der die Ershöhung des Lohnsatzes von 1 Mt. bezweckte. Es gab am Ende des Jahres 1895 etwa 800 Fuhrherren mit Taxameterdroschken; 700 von ihnen waren Einspänner. Die übrigen 100 besaßen etwas über 1700 Wagen, zu deren Führung etwa 1500 Kutscher dienten.

Am 23. Dezember 1895 versammelten fich von diesen 1500 Bebiensteten ungefähr 1000 im Englischen Barten und beschloffen, behufs Erzwingung eines feften Lohnfages von 1,50 Mt. bei 25% Anteil an ber Gefamteinnahme die Arbeit einzustellen. Berfchiedene Fuhrherren bewilligten bie Forberung ohne weiteres. Andere machten Bermittelungsvorschläge; z. B. erboten sich einige Fuhrleute, 50 Pf. Wagenwaschegeld zu bezahlen; andere wollten anftatt ber 25% jogar 331/8% ber Gefamteinnahme gewähren. Diefe und andere Vorschläge wurden jedoch rundweg abgelehnt. Am 1. Januar 1896 waren bei 53 Fuhrgeschäften 357 Gespanne ohne Rutscher und daher beschäftigungslos, mahrend die übrigen 161 Wagen im Betriebe blieben. Bei mehreren Fuhrherren mit 12-15 Wagen wurde überhaupt nicht mehr gesahren. Erst als die Fuhrherren eine besondere Bereinigung gegründet hatten, die ihre Hauptaufgabe in ber Unnahme neuer Rutscher und in der pekuniären Unterstützung kleinerer, kapitalschwacher Betriebe erblickte, erboten sich die streikenden Rutscher, die Arbeit wieder aufjunehmen; ber Streit mar bamit beenbet.

Indessen traten die Kutscher am 16. November 1898 in einen neuen Streik ein, welcher wiederum die Durchsührung der srüheren Forderung eines sesten Lohnes von 1,50 Mk. bezweckte. Bei einer Einnahme über 10 Mk. wollten die Kutscher sogar 30 % Anteil an der Bruttveinnahme haben. Dieses Mal wurde nicht mit einem Male bei sämtlichen Fuhrscheren gestreikt, sondern man nahm sich einen nach dem andern vor, um ihn gewissermaßen auszuhungern. Auch bei diesem Streik konnte man die interessante Beobachtung machen, daß ausschließlich die größeren Höse in Mitleidenschaft gezogen waren.

Trothem die Unternehmer nun ihrerseits den Spieß umdrehten und die Kutscher aussperrten, mußten sie dieses Mal schließlich doch nachgeben, so daß der Streik am 20. Januar 1899 als beendigt betrachtet werden konnte. Der so vereinbarte Lohnsatz von 1,50 Mk. und 25% Anteil bis zu 10 Mk., von 30% Anteil an der über 10 Mk. betragenden Bruttoeinnahme gilt noch heute. In der Praxis werden jedoch meist nur 25% gewährt.

Rach dieser längeren Abschweisung wollen wir nunmehr zu unserer Betrachtung über die Kentabilität der Droschkenbetriebe zurücksehren. Bei den Droschken ohne Fahrpreisanzeiger muß der Fuhrherr mit dem vorlieb nehmen, was ihm der Kutscher von seiner Einnahme abgiebt. Bei den Droschken II. Klasse erhält er 2,50, 3, 4, im höchsten Falle 4,50 Mt. pro Tag. Der Durchschnitt beträgt 3,75 Mt., was eine Jahreseinnahme von 1368 Mt. ausmacht. Bei den Droschken I. Klasse ohne Fahrpreisanzeiger beträgt die tägliche Abgabe des Kutschers 4, 5, 6, ausnahmsweise auch 7—10 Mt., im Durchschnitt aber 4,75 Mt., also die Jahreseinnahme 1734 Mt. Wir wollen nicht unerwähnt lassen, daß die Kutscher von Droschken ohne Kontrollapparat an manchen Tagen überhaupt nichts zahlen; sie nennen dies "einen kalten Schlag machen". Dasselbe kommt in manchem Wonat 3 mal vor.

Bei den Taxameterdroschken geht von der oben sestgestellten Bruttoeinnahme von 3600 Mf. der Lohn des Kutschers ab. Dieser beträgt

a) pro Tag 1,50 Mf., also jährlich 550 Mf.

b) 25—30% ber Einnahme, also jährlich 950 "
zusammen 1500 Mf.

Dem Fuhrherren verbleiben fomit 2100 Mt.

Bur Berechnung des Reingewinnes aus einer Droschke müßten wir von diesen Einnahmen die oben festgestellten Ausgaben abziehen. Wir wollen jedoch nicht unberlichtigt lassen, daß die Betriebsausgaben bei größeren Betrieben verhältnismäßig niedriger sind als bei Eigenspännern. Der Fuhrherr muß zwar erhebliche Auswendungen für die reichsgesetzliche

Versicherung seines Personals machen, auch muß er sich einen oder mehrere Stalleute halten, deren Beschäftigungskosten pro Droschke rund 80 Mk. ausmachen. Immerhin dürsten pro Gespann 100 Mk. weniger an Aussgaben in Rechnung zu stellen sein als bei den Eigenspännern. Der Reinsgewinn eines Fuhrherrn beträgt dann bei den Droschken

| II. | Rlaffe | •    | •   |     |      | •   | •    | • | • |   | 93  | Mf. |
|-----|--------|------|-----|-----|------|-----|------|---|---|---|-----|-----|
| I.  | 11     | ohne | Fah | rpr | eisa | nze | iger |   | ٠ | ٠ | 184 | 11  |
| T   |        | mit  |     |     |      |     |      |   |   |   | 500 |     |

In Prozenten des oben berechneten Anlagekapitals beträgt somit der Reingewinn bei den Droschken

| II. | Klasse: |      |     | •    | •    | •    |      | • | rui | dn | 8,80/0        |
|-----|---------|------|-----|------|------|------|------|---|-----|----|---------------|
| I.  | ,,      | ohne | Fah | rpre | eisa | nzei | iger |   |     |    | 9,20/0        |
| I.  | ,,      | mit  |     |      | ,,   |      |      |   | •   |    | $25^{0}/_{0}$ |

Diese Berechnung stimmt auch mit den Angaben von Fuhrherren überein, daß sie an manchem Tage an einer Droschke II. Alasse kaum 25 Pf., an einer folchen I. Alasse ohne Fahrpreisanzeiger nur 50 Pf. Überschuß hätten. Unter solchen Berhältnissen muß daher die Rentabilität des Betriebes durch die größere Anzahl der Droschken ausgebracht werden. Und auch dann können sie meist nur dadurch bestehen, daß sie nebenbei Luxussuhrwerk halten, zu welchem sie die Reservepserde benutzen. Nicht selten aber kann die Ausrechterhaltung des Betriebes nur durch ein übersmäßiges Sparen an den Ausgaben ermöglicht werden.

Auffallend ist übrigens, daß im größeren Betriebe die Einnahmen aus der Taxameterdroschke besser sind als diejenigen einer Droschke I. Klasse ohne Fahrpreisanzeiger, während beim Eigenspänner letztere 60 Mt. mehr Überschuß brachte als jene. Es tritt hier der Vorteil des neuen Lohnspstems unverkennbar zu Tage.

Am schlechtesten rentieren sich die Droschken II. Klasse, was auch der Grund für ihre beständige Abnahme sein dürste. Sie dienen eigentlich schon jett nur noch als Gütertransportmittel. Schwer beladen mit Tuchballen oder Erzeugnissen der Konfektionsbranche, häusig genug auch mit Obstkörben u. s. w., sieht man sie durch die Straßen Berlins sahren. Bon den besser situierten Kreisen sind sie überhaupt boykottiert. Die meisten werden nachts gesahren, da dann die Einnahmen etwas besser sind und die schlechte Beschassenheit des Pserde- und Wagenmaterials nicht so zum Vorschein kommt. Neu gebaut wird heute überhaupt keine Droschke II. Klasse mehr.

Die Eigenspänner II. Klasse sind wirkliche Zwergbetriebe; ihre Inhaber können nur ein kummerliches Dasein fristen. Einige aller-

Bemüsehandel oder sonst irgend eine Beschäftigung, sie bestellt den kleinen Acker. Die Pserde können dann bisweilen nebenbei gute Dienste leisten. Viele dieser alten Eigenspänner sahren auch nur deshalb des Nachts, weil sie den regen Verkehr am Tage scheuen. Taxameter mögen oder können sie nicht sahren, weil sie sich in die Kompliziertheit des Fahrpreisanzeigers nicht hineinfinden. Fast alle diese im Verkehrsdienste ergrauten Veteranen sind jedoch, so urwüchsig sie auch erscheinen mögen, ehrbare, achtbare Männer von altem Schrot und Korn, treue Anhänger von Kaiser und Keich. Wohl keiner von ihnen dürste sich zur Socialdemokratie bekennen.

# Das Fahrpersonal in früherer Zeit, Vorbedingungen für die polizeiliche Zulassung, Zahl der Kutscher.

Wir hatten bereits erwähnt, daß in der Zeit, als das Droschkenwesen insolge der immer weiter sortschreitenden Verringerung der Einnahmen in Versall geraten war, auch über das Verhalten der Droschkenkutscher lebhaste Klagen aus dem Publikum laut wurden. Es war dies eine natürliche Erscheinung. Denn die besseren Elemente unter den Kutschern wandten sich, als ihre Einnahmen nicht mehr genügend erschienen, anderen Verusen zu, während untüchtige Leute an ihre Stelle traten. Der Erlaß eines neuen Droschkenreglements im Jahre 1862 konnte wenig Abhilse schassen. Das= selbe bestimmte über das Fahrpersonal in der Hauptsache Folgendes:

- 1. Jeder Kutscher muß sich einer Prüfung durch die Polizei unterziehen und erhält bei günstigem Ausfall derselben ein Zeugnis, nämlich den Fahrschein, ausgestellt.
- 2. Die Livree ist den Kutschern von den Fuhrherren zu liefern. (Es ist dies noch heute beim Luxus= und Leichensuhrwerk Sitte.)
- 3. Jeder Fuhrherr hat ein Register zu sühren, aus welchem ersichtlich sein muß, welcher Kutscher die Droschke an den einzelnen Tagen gesahcen hat.
- 4. Annahme und Entlassung eines Kutschers ist dem Polizeikommissar anzuzeigen.
- 5. Unerwachsenen, mit äußeren Schäben behafteten, des Fahrens und der Örtlichkeit unkundigen oder dem Trunke und der Liederlichkeit ergebenen Personen wird der Fahrschein nicht erteilt.
- 6. Jeder Rutscher muß eine Taschenuhr haben.
- 7. Gegen das Publikum hat sich der Kutscher höslich und zuvor= kommend zu benehmen und sich nüchtern und ruhig zu verhalten.

1 COLUMN

- 8. Auf den Halteplätzen darf der erste nicht tranken und füttern, sondern muß auf dem Bock sitzen.
- 9. Während des Berweilens auf den Halteplätzen ist die Entsfernung der Kutscher von ihren Fuhrwerken, der Eintritt derselben in Schanklokale, das den Verkehr hemmende Zusammentreten auf den Bürgersteigen und der Aufenthalt im Innern der Wagen verboten; Rauchen ist während der Fahrt stets verboten, gleich= viel ob die Droschke besetzt oder unbesetzt ist.

Aber trotzem konnten diese straffen Vorschriften an den besagten ilbelständen nichts ändern, solange sich die Einnahmen der Kutscher nicht besserten.

Eine im Jahre 1865 jür die Ausbildung von Kutschern errichtete Fahrschule ging daher wegen Mangel an Beteiligung ein. Dasselbe Schickfal hatte eine am 1. November 1871 errichtete Fahrschule. Man begnügte sich schließlich damit, täglich Instruktionsstunden sür die Droschkenkutscher im Königlichen Polizeipräsidium abhalten zu lassen. Indessen ist der Gedanke der Errichtung einer Fahrschule niemals erloschen. Der noch heute bestehende starke Mangel an wirklich guten Kutschern hat neuerdings wieder die Frage in den Vordergrund gestellt. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß der Gedanke jeht endlich einer Verwirklichung entgegengeht. Zwischen den beteiligten Fuhrwerkbesitzern (Verband deutscher Lohnsuhrunternehmer), dem Magistrat und dem Königlichen Polizeipräsidium haben bereits lebhaste Erörterungen darüber stattgefunden.

Man beklagte sich in den sechziger Jahren hauptsächlich darüber, daß sich die Kutscher zu leichtsinnig ihrem Beruf widmeten. "Jeder, der einsmal eine Leine in der Hand gehabt habe oder durch den Stall gegangen sei, glaube sahren und Pferde pflegen zu können.

In der "Post" wurde bemängelt, daß die Kutscher erst immer durch energisches Auftreten dazu bewegt werden könnten, dem Fahrgast eine Fahrmarke über den bezahlten Betrag auszuhändigen. Außerdem werde das Publikum regelmäßig übervorteilt, namentlich wenn die Touren etwas vom Tarise abwichen. An Bosheit und Unverschämtheit hätte es den Kutschern meist nicht gesehlt. Dem Publikum wären sie daher bald unerträglich geworden. "Schon das Äußere, der Anzug, schreckt zurück; derselbe scheint kaum je gereinigt zu werden, ist voller Flecken, aussällig gestickt, ost auch

Berlin und seine Entwickelung, 1872 (Jahrgang 6) S. 239, und Berliner städtisches Jahrbuch für 1873, Jahrgang 1.

zerrissen. Sie scheinen darin zu wetteisern, sich dem Publikum gegenüber am unsreundlichsten und ungefälligsten zu betragen. Roheiten, Brutalitäten aller Art, Tarisüberschreitungen u. s. w. sind an der Tagesordnung."

Die Zahl der polizeilichen Denunziationen gegen die Kutscher wurden daher von Jahr zu Jahr größer. Selbst das Bestreben der Polizeibehörde, dieselben durch Festsehung von Geldprämien zu besserem Verhalten anzuspornen, hatte keinen Ersolg.

Diel mag auch zur Verschlimmerung der Übelstände der 1866 er Feld= zug beigetragen haben. Denn viele Fuhrherren und Kutscher mußten in den Krieg; ein schlechter Ersatz trat an ihre Stelle.

Erst nach dem Erlasse des Droschkenreglements vom Jahre 1873 traten bessere Berhältnisse ein. Die Einnahmen wurden, wie wir gesehen haben, geradezu gute und mit ihnen zugleich hob sich auch die Qualität des Fahrpersonals. Kurz nach dem Erlasse des Reglements hatten die Kutscher allerdings noch einen Streif insceniert, in welchem sie "32 Thaler Monatslohn" und Berkurzung der Arbeitszeit verlangten: derselbe hat jedoch einen nennensswerten Umsang nicht erreicht, da, wie gesagt, die goldenen Zeiten des Droschkenwesens begannen. Nebenbei sorgte eine strengere Handhabung des Polizeireglements sür die Ausschließung und Fernhaltung aller unbrauchsbaren Elemente. Es wurden z. B. im Jahre

| 1873 | 466, | 1879 | 97, |
|------|------|------|-----|
| 1874 | 315, | 1880 | 69  |
| 1877 | 195, |      |     |

Droschkenkutschern Fahrscheine entzogen. Ebenso ließ die Jahl der Beschwerden seitens des Publikums trot der Vermehrung der Droschken besskändig nach; sie sank von 2551 im Jahre 1875 auf 1894 im Jahre 1880. Im stdrigen weiß der Bericht des Königlichen Polizeipräsidiums den Droschkenkutschern vieles zu gute zu rechnen, indem darin gesagt wird:

"Ehe in Berlin der Kutscher langsam vom Bocke kletterte, um den gewöhnlich sest hakenden Schlag zu öffnen, ehe der Fahrgast eine Auskunst von ihnen erlangte, bedurste es schon einiger Zeit, guter Worte und der Aussicht auf eine lohnende und ihm passende Fahrt. Hier aber (im Vergleich zum Wiener Fiakerkutscher) hatte er auch vom frühesten Morgen bis in die sinkende Nacht auf dem Bock zu sitzen, Wind und Wetter, Hitze und Kälte, wochenlang unaufhörlichen Regen und Schnee zu ertragen, mußte in der Nacht auch noch sein Pserd süttern und abwarten, den Wagen waschen und reinigen; hier sührte er im allgemeinen ein durchaus unregelmäßiges Leben, sah seine Familie sast nur des Nachts schlasend in der engen dunstigen Wohnung auf einige Minuten, ehe er selbst todmüde sein kümmerliches Lager

aufsuchen konnte, um nach einigen Stunden Schlaf sein beschwerliches Tagewerk wieder zu beginnen, Jahr aus, Jahr ein in diesem Getriebe ein ganzes Menschenalter hindurch ausharrend. Bon einem solchen im Droschkendienste ergrauten, alt und steif gewordenen Beteranen des öffentlichen Fuhrwesens die srohe Laune und Beweglichkeit, die Geschwätzigkeit und Ausmerksamkeit des Wiener Fiakerkutschers verlangen wollen, hieße übermenschliches von ihm sordern; er ist eben im Dienste mürrisch, unbeholsen, stumpf und wortkarg geworden, nachdem er ein Menschenalter hindurch täglich 14—16 Stunden auf dem Bock sitzend zugebracht und sast nur die Gesellschaft seines stummen, abgetriebenen Pierdes genossen hat."

Die Bestimmungen des 1878 er Reglements sind im wesentlichen denjenigen des Reglements vom Jahre 1862 entnommen.

Jeder, welcher heute den Beruf als Droschkenkutscher ergreifen will. muß den Nachweis führen, daß er mindestens ein Bierteljahr lang ein leichtes Fuhrwerk gefahren hat; bann erst veranlaßt das Königliche Polizei= präfidium Recherchen über das Borleben des Antragftellers. Sind erhebliche Strafen vorhanden, fo wird der Anwarter abgewiesen. Sonft aber ergeht an ihn die Aufforderung, an den an jedem Tage von 12-1 Uhr mittags stattfindenden Instruktionsstunden, welche hauptsächlich als Prüfung dienen follen, teilzunehmen. hier muß fich jeder über feine Bertrautheit mit ben Strafen Berlins, bem Polizeireglement, überhaupt mit allen das Droschkenwesen und den Fahrbetrieb betreffenden Bestimmungen ausweifen. Außer ben Fragen werben noch Aufgaben gestellt. 3. B. muß jeder sofort angeben konnen, wie er von einem gegebenen Bunkte der Stadt nach einem anderen zu fahren, und wie er ben Fahrpreis zu berechnen bat. Sat fich der Instrukteur die Gewißheit verschafft, daß sich ein Rutscher als Drojchkenführer eignet, fo wird bemfelben ein polizeilicher Fahrschein ausgestellt. Gewöhnlich geschieht dies nach ein= bis zweiwöchentlicher Teilnahme an der Instruktionsstunde. Länger als 3 Wochen barf niemand den Rurfus be-Wird er dann noch nicht für qualifiziert erachtet, so wird er ohne Erteilung eines Fahrscheines entlaffen. Erft ber zugleich als Legitimation bienende Fahrschein berechtigt zur Ausübung des Berufes als Droschkentutscher. Übrigens find nicht alle legitimierten Rutscher beständig im Dienste; beinahe bie Salfte berfelben ift garnicht als Droschkenkutscher thatig. zeigt dies nachfolgende Tabelle !:

- 11000

Die Anzahl der Thorwagenkutscher ist so gering, daß sie das Bild nicht beeinträchtigen; eine Trennung ließ sich nicht gut vornehmen, weil viele Thorwagenkutscher zugleich Droschkenkutscher sind.

|      | Es waren Droschken- und<br>Thorwagenkutscher  |           |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| Jahr | überhaupt<br>durch Fahrscheine<br>legitimiert | im Dienst |  |  |  |  |
| 1872 | 8 322                                         | 4214      |  |  |  |  |
| 1885 | 7 375                                         | 4570      |  |  |  |  |
| 1890 | 9 791                                         | 5281      |  |  |  |  |
| 1895 | 12 235                                        | 6421      |  |  |  |  |
| 1898 | 12 568                                        | 6907      |  |  |  |  |

Man kann indessen annehmen, daß viele mit einem Fahrschein versehene Kutscher garnicht mehr daran denken, als Droschkenkutscher thätig zu sein, sondern sich anderen Berusen gewidmet haben. Das Angebot von Kutschern ist daher bedeutend niedriger, als man nach obiger Tabelle ansnehmen könnte. Kein Kutscher ist an eine bestimmte Droschkenart gebunden; er kann bald I., bald II. Klasse sahren, wenn er nur das Geld zur Umsänderung der Unisorm ausbringt.

Ein schriftlicher Arbeitsvertrag wird zwischen dem Fuhrherrn und Kutscher gewöhnlich nicht geschlossen; dagegen schließt man meist die gesetzliche Kündigungsfrist aus. Der Kutscher kann sast überall jeden Tag den Dienst verlassen oder entlassen werden.

Die Droschkenkutscher rekrutieren sich aus den verschiedensten Beruiszweigen. Gelernte Handwerker aller Art, wie Tischler, Maurer, Barbiere,
ebenso auch Fabrikarbeiter und Hausdiener entschließen sich bei eintretender Arbeitslosigkeit zu diesem Beruse; auch viele ehemalige Anechte vom Lande, die mit der Behandlung der Pserde und dem Fahren Bescheid wissen, sind darunter. Nur eine verschwindende Zahl von Autschern hat wirklich eine längere Lehrzeit im Fuhrbetriebe durchgemacht. Dagegen trifft man auch ehemalige Geistliche, Lehrer und Ofsiziere unter den Droschkenkutschern an; jedoch bleiben solche Personen niemals lange im Droschkenketriebe, weil sie hier allzu leicht zum Trinken und Bummeln verleitet werden und dann ganz verkommen.

Die zum Fahren notwendigen Kenntnisse kann jeder in wenigen Wochen erlernen. Man kann daher den Droschkenkutscher als gelernten Arbeiter nicht bezeichnen. Immerhin eignet sich nicht jeder zu diesem Beruse. Mit körperlichen Fehlern kann er behastet sein; man sindet buckelige und lahme Droschkenkutscher. Dagegen muß der heutige Droschkenkutscher I. Klasse geistig srisch und geweckt sein. Zwar heißt es in dem Gedränge der Fuhr=

26\*

werke tapser drauf los sahren; aber daneben soll kein anderes Fuhrwerk angesahren und jeder Unglückssall bei der Gesahr, ins Gesängnis zu kommen, sorgsältig vermieden werden. Mit scharsem Blick muß der Autscher sehen, wie er sich durch ein Loch, das gerade im Gedränge der Wagen entstanden ist, hindurchzwängt. Zum Lobe unserer Autscher müssen wir heute anerskennen, daß ein großer Teil die hierzu nötige Schneidigkeit, Psissigkeit und Verschlagenheit besitzt. Man kann die Droschkenkutscher I. Klasse mit Recht im Sinne Dr. Hirschbergs zu den "Facharbeitentuscher I. Klasse mit Recht im Sinne V. Hirschbergs zu den "Facharbeiten aus dem Berliner Großsstadtleben haben sie immer zu erzählen. Auf den Halteplätzen lesen sie Ind Zeitungen und andere Lektüre, die ihnen manche Anregung bietet.

Die ständigen Droschkenkutscher II. Klasse stehen allerdings vielsach benjenigen I. Klasse an Intelligenz bei weitem nach.

## Die Arbeitszeit, Beschreibung des Dienstes, Sonntagsruhe, Beschäftigungsdauer.

Die tägliche Arbeitszeit ist im Droschkengewerbe nicht begrenzt. Da der Kutscher an der Höhe der Einnahme interessiert ist, so überläßt man ihm, wie lange er sahren will. Es wäre auch zwecklos, ihm eine bestimmte Fahrzeit vorzuschreiben, da der Fuhrherr doch nicht kontrollieren kann, ob der Kutscher nicht einen Teil der Zeit unthätig im Gasthause verbringt. Den Taxameterkutscher kann der Fuhrherr allerdings insosern kontrollieren, als die allgemeine Annahme besteht, daß der Kutscher ca. 12 Mt. eingenommen haben muß, wenn er nach dem Apparate 12 km gesahren ist (gleichviel ob mit oder ohne Fahrgast).

Im allgemeinen teilen sich die Kutscher in Tag- und Nachtkutscher. Früher bestand die polizeiliche Vorschrift, daß der Betrieb um 7 Uhr morgens resp. abends beginnen müsse. Dieselbe wurde am Ende der siebenziger Jahre, um einer übermäßigen Anstrengung der Pserde und Kutscher vorzubeugen, dahin abgeändert, daß die Droschken mit ungerader Nummer an den Tagen mit ungerader Zahl, diesenigen mit gerader Nummer an den Tagen mit gerader Jahl den Betrieb anstatt um 7 erst um 9 Uhr zu beginnen brauchten. Heute bestehen solche Vorschriften über deu Ansang der Fahrten nicht mehr.

Auf größeren Sosen fahren die Tageskutscher im Sommer ungesähr um 7, im Winter um 8 Uhr früh vom Hose, Nachzügler vielleicht erst zwischen 8 und 9 resp. 9 und 10. Manche Kutscher spannen auch erst

<sup>1</sup> Die fociale Lage ber arbeitenben Klaffen in Berlin, S. 292.

um 1 oder 2 Uhr mittags an. Die Hauptmasse der Droschken aber ist im Sommer um 8, im Winter um 9 von den Hösen verschwunden. Bei den kleineren Fuhrherren wird gewöhnlich etwas später abgefahren. Die Nacht=kutscher beginnen ihre Fahrt sehr verschieden. Um frühesten sahren die Nacht=kutscher II. Klasse ab, die sast alle von ½4 oder 4 Uhr nachmittags ab unterwegs sind; diesenigen I. Klasse beginnen ihre Fahrt meist um 6 oder 7 Uhr abends, einige auch erst später. Je nach der Absahrt richtet sich, wie wir sehen werden, ungesähr die Heimkehr der Kutscher.

Vor dem Verlassen des Hoses liegen den Kutschern jedoch nach alther= gebrachter Sitte solgende Verrichtungen ob:

- 1. das Wafchen ber Drofchte;
- 2. das Reinigen und Schmieren des Geschirres sowie hin und wieder das Schmieren des Verdeckes und der Achsen;
- 3. bas Pugen bes Pjerdes;
- 4. das Aufschirren und Anspannen des Pferdes sowie bas Schmieren der Hufe.

Diese Arbeiten nehmen, wenn sie gewissenhaft ausgeführt werden sollen, 2 Stunden in Anspruch. Die Taxameterkutscher brauchen ihr Pserd nicht selbst zu pußen, weshalb sich der Vorbereitungsdienst bei ihnen um ½ Stunde verringert. Vielfach helsen die Frauen beim Wagenwaschen, so daß dann nur 1 Stunde zu jenen Verrichtungen gebraucht wird. Manche Kutscher reinigen auch den Wagen und das Geschirr gleich abends nach der Heimschr. Jedensalls wird die tägliche Gesamtarbeitszeit durch senen Vorsbereitungsdienst um 1—2 Stunden verlängert.

Die Verpflichtung zur Vornahme jener Arbeiten stammt aus der Zeit, in der die Fuhrherren sast alle selbst als Kutscher thätig waren. Da sie sich bei ihren wenigen Droschken einen besonderen Stallmann nicht halten konnten, so mußte jeder Kutscher selbst jür sein Pierd sorgen, während die Frau des Fuhrherrn die zurückgebliebenen Pserde sütterte.

Die zu jenen Berrichtungen nötigen Gerätschaften, sowie das Schmierund Puhmaterial, ebenso aber auch das Petroleum für die Laternen müssen sich die Kutscher selbst kaufen. Nur in kleineren Betrieben wird Schmiere und Petroleum bisweilen vom Juhrherrn geliesert; die größeren Fuhrherren thun dies aber überhaupt nicht. Die Ausgaben für alle diese Bedarfsartikel belausen sich auf ungefähr 1 Mt. im Monat.

Auf Hösen, auf denen eine größere Anzahl von Droschken untergebracht ist — in manchen Grundstücken wohnen mehrere Fuhrherren —, lassen sich die meisten Kutscher den Wagen und das Geschirr von einem sogenannten Wagenwäscher reinigen.

Diese finden sich hier ohne besonderes Engagement ein und haben mit dem Fuhrherrn eigentlich überhaupt nichts zu thun, sondern nur mit dem Autscher; allenfalls segen sie dem Fuhrherren sür 30—40 Pf. den Hos. Sie übere nehmen alle jene Funktionen des Kutschers bezüglich der Reinigungse, Puhe und Schmierarbeiten an Wagen und Geschirr, wobei sie noch die nötigen Gerätschaften, sowie das Schmiere und Puhmaterial stellen. Für 10—14 Wagen, von denen gewöhnlich die Hälste Rachte, die Hälste Tagesdroschken sind, genügt ein Wagenwäscher. Für das Reinigen einer Droschke erhält er vom Kutscher 50 Ps. pro Tag, sür das Waschen des Geschirrs 10 Ps.; das Schmieren des Wagens, das alle 4 Wochen vor sich geht, kostet ebensalls 50 Ps. Das Geschäft des Wagenwäschers ist einträglicher als das des Kutschers. Jener steht sich durchschnittlich auf 6,50 Mt. täglich.

Nur die allersolidesten, sparsamsten Kutscher waschen heute noch auf größeren Hösen ihren Wagen selbst. Auch das Putzen, Auf- und Abschirren sowie das An- und Abspannen des Pserdes, endlich auch das Schmieren der Huse beforgen sie gewöhnlich nicht selbst, sondern übertragen es dem Stallmann. Dieser bekommt dasur von den Taxameterkutschern, die zwar zum Putzen des Pserdes garnicht verpslichtet sind, 10 Ps., von den "schwarz" sahrenden Kutschern nach alter Sitte sogar 25 Ps. jür den Tag.

Die Übertragung der Borbereitungsdienste an den Wagenwäscher oder Stallmann erlaubt dem Kutscher, erst eine halbe Stunde vor der Absahrt zur Übernahme des Gesährts auf dem Hose zu erscheinen. Hier entspinnt sich dann nicht selten ein Streit mit dem Fuhrherrn über das Pserd. Jeder möchte immer das beste Pserd haben, weil er damit mehr verdient. Der Fuhrherr aber will das bessere Material nur an gewissenhaste Kutscher aushändigen; aus diesem Grunde hat schon mancher Rosselenker seinen Herrn gewechselt.

Nach Verlassen des Hoses sährt der Kutscher in die verkehrsreichere Innenstadt, die der im Vorort wohnende erst in  $^{1/2}$ — $^{8/4}$  Stunden erreicht. Gewöhnlich wird zunächst ein Halteplatz ausgesucht. Viele Kutscher haben ihre bestimmten Standplätze, zu denen sie, wenn sie nicht allzu weit davon entsernt sind, immer wieder hinsahren. Hier treffen sich dann die Kollegen, es werden Meinungen ausgetauscht und die neuesten Erlebnisse bekannt gezeben. Nicht selten werden erst auf den Halteplätzen die letzten Reinigungsarbeiten, wie das Abbürsten der Polster, das Putzen der Nickelteile vorgenommen.

Oft vergehen 2—3 Stunden, che der Autscher eine Fuhre erhält. Rauchen kann der Autscher jetzt, wenn er keinen Fahrgast hat. Auch darf er sich jetzt auf dem Standplatz in seine Droschke setzen; dagegen ist ihm eigentlich unterfagt, von dieser sortzugehen oder gar ein Schanklokal aufzusuchen. Indessen wird diese polizeiliche Vorschrift sehr liberal gehandhabt.

Hat der Kutscher doch auch allzu oft Beranlassung, die Gastwirtschaft auszusuchen. Denken wir nur an die oben erwähnte Schilderung der gerade nicht beneidenswerten Thätigkeit eines Berliner Rosselenkers. Bei dem wüstesten Sturmgeheul erwartet der wackere Kutscher nachts vor dem Ball-lokale seinen Fahrgast, dem im Innern des Hauses die köstlichsten Genüsse erblühen. Auf seinem Bock sitzend lauscht er den Klängen der Musik, die ihm in seinem Halbtraum zuzustüstern scheinen: Euch Wohlhabenden geht es doch besser als mir armen Kutscher. Daß er dann auch Lust verspürt, sich in einem Schanklokale, salls ein solches überhaupt noch geöffnet ist, bei einem Glase Bier oder Grog zu erwärmen, ist allzu natürlich.

Bei dem Tageskutscher muß man berücksichtigen, daß derfelbe erst spät am Abend nach Hause kommt. Er würde den ganzen Tag über nichts Warmes genießen können, wenn er nicht in das Gasthaus gehen würde.

Gewöhnlich kommt der Tageskutscher zwischen 8 und 10 Uhr abends nach Saufe — bisweilen natürlich auch, je nach ber Abfahrt am Morgen, früher ober später. Die Nachtfutscher find um 7, 8 ober 9 Uhr früh je nach ber Absahrt am Abend zuvor —, vereinzelt auch erst um 11 ober 12 Uhr mittags auf bem Sofe. Im allgemeinen arbeiten die Rutscher II. Rlaffe am langften, die Tagameterfutscher am wenigsten. Der Dienft der Autscher ift niemals zeitlich begrenzt; bei Kutschern desselben Gofes bifferiert er nicht felten um 1-3 Stunden. In einem größeren Betriebe 3. B., in dem nur Droschken I. Rlaffe ohne Fahrpreisanzeiger gefahren werben, find bie meiften um 8, bie letten um 9 Uhr fruh vom Soje; zwischen 8 und 9 Uhr abends ift aber erft die Balfte zu Sause. fommt um 11 Uhr; er muß das Thor schließen. Droschken II. Klasse sind gewöhnlich von 7 ober 8 Uhr früh bis 9 ober 10 Uhr abends unterwegs. Rach der Ankunft auf bem Sofe haben die Autscher vielleicht noch 1/4 Stunde Aufenthalt mit der Abrechnung, jalls sie nicht gleich noch Reinigungsarbeiten bornehmen.

Fassen wir nun alles zusammen, jo kommen wir bezüglich der Arbeitszeiten zu folgenden Resultaten.

Für die Tageskutscher kann man durchschnittlich bei der I. Klasse eine Fahrzeit von 13, bei der II. Klasse eine solche von 14 Stunden an= nehmen. Bei den Nachtdroschken beträgt die Fahrzeit je eine Stunde mehr, also 14 bezw. 15 Stunden. Ausnahmen kommen bei allen 3 Droschken-

<sup>1</sup> S. o. S. 401.

arten vor. Ein Eigenspänner mit Fahrpreisanzeiger will z. B. jest in 10 Stunden ebensoviel verdienen wie früher ohne Taxameter in 16 Stunden. Ein anderer "schwarzer" Eigenspänner fährt nur 12 Stunden täglich; er begnügt sich aber mit einer Einnahme von 7—8 Mt., da er, wie er stolz behauptete, nicht auf die Einnahmen aus seiner Droschke angewiesen sei. Ein Taxameterkutscher, welcher um 10 Uhr abends sortsährt, kommt erst am nächsten Tage um 12 Uhr mittags nach Hause; allerdings soll er regelmäßig von 10 Uhr ab im Gasthause sizen. Ein anderer sehr solider Nachttutscher ist schon um 6 Uhr morgens zu Hause; er verdient nämlich sehr viel dadurch, daß er in einem Nachtkassee mehrere Dirnen an der Hand hat, die immer nur mit ihm sahren. Namentlich sind die Nachtbroschsen II. Klasse häusig 16, nicht selten 17 und 18 Stunden unterwegs. Es liegt nämlich bei den Nachtkutschern sehr leicht die Neigung vor, die Dienstzeit zu verlängern, da der geschäftliche Verkehr gerade in der Zeit, in der sie nach Hause sause auslebt.

Rechnen wir die Zeit vom Betreten des Hofes bis zum Berlaffen des» selben nach beendeter Fahrt zusammen, so ergeben sich folgende Gesamt= arbeitszeiten:

A) Kutscher, welche die Reinigungsarbeiten durch den Wagenwäscher und Stallmann besorgen laffen (es sind dies die meisten):

Tagestuticher I. Klasse 133/4

II. Rlaffe 143/4 Stunden,

Nachtkutscher " " 148/4

 $15^{8/4}$ 

B) Rutscher, welche alle jene Rebenarbeit felbst ausführen.

Tagesbroichten:

I. Klaffe: Taxameter 141/2,

"schwarze" 15 Stunden,

II. ": 16 Stunden.

Nachtdrofchten:

I. Klasse: Taxameter 151/2,

"fchwarze" 16 Stunden,

i bodilic

II. " : 17 Stunden.

Im Durchschnitt beträgt hiernach die Arbeitszeit eines Droschkenkutschers, gleichviel, welcher Klasse er angehört, rund  $15^{1/4}$  Stunde. Wir möchten aber nochmals betonen, daß Abweichungen hiervon an der Tagesordnung sind. Rechnet man nun noch den Weg von der Wohnung zur Arbeitstätte, dem Fuhrhose, so bleiben dem Kutscher durchschnittlich  $8^{3/4}$  Stunden, in ungünstigen Fällen aber nur  $6^{1/2}$  Stunde zur Nachtruße. Auch der Nachtrußeher geht nur morgens oder mittags nach Hause, um sich ins Bett zu legen, denn schon nach wenigen Stunden muß er von neuem seine nächtsliche Fahrt beginnen. Die Zahl der Nachtfutscher beträgt kaum  $^{1/3}$  aller Droschkenkutscher.

Freie Tage kennt ber Drofchkenkutscher gewöhnlich nicht; jedenfalls hat er niemals einen Sonntag. Denn der Fuhrherr möchte niemals sein Gespann unthätig stehen laffen, vor allen Dingen nicht an Sonntagen, die das meifte einbringen; einem Refervekutscher vertraut er es nicht gern an. Schlechte und bummelige Rutscher kommen allerdings eines schönen Tages einsach nicht auf den Hof; dies passiert garnicht so felten. Sonst arbeitet berjenige Rutscher, welcher gerne einen Tag frei haben will, Tag- und Nachtschicht, b. h. er spannt, wenn er abends nach ber Tagesfahrt auf bem Boje angekommen ift, fofort wieder ein neues Pferd ein und fahrt gleich die Nachttour weiter. Um nächsten Morgen ift er bann fruh um 8 ober 9 für ben ganzen Tag und die barauf folgende Nacht bienstfrei. darf aber hierbei nicht vergeffen, daß er vorher 24-26 Stunden hinter= einander gearbeitet hat. Während bes letten Streifs ift ein ehemaliger Rellner, dem es gerade barum zu thun war, recht viel zu verdienen, fogar 36 Stunden hintereinander auf der Jahrt gewesen. Er spannte am erften Abend um, am nächsten Morgen aber noch einmal; erst am Abend des zweiten Tages gonnte er fich feine Nachtrube.

Man wird nicht sehl greisen in der Annahme, daß ein Droschkenkutscher durchschnittlich nur 12 freie Wochentage im Jahre hat. In den Kutscherfreisen wird darüber geklagt, daß sie ziemlich oft als Zeuge vor die Polizei oder das Gericht geladen werden; sie versäumen dabei gewöhnlich einen halben Tag; auch der Fuhrherr muß natürlich darunter leiden. An einer allzu großen Ausnutzung des einzelnen Pserdes ist dem Fuhrherren anderersseits auch nichts gelegen. Denn eine übermäßige Anstrengung desselben — etwa durch zu schnelles Fahren, ohne jede Ruhe auf dem Standplat — schadet ihnen mehr, als eine gute Einnahme nützt. Aus diesem Grunde sahren Fuhrherren, welche selbst als Kutscher thätig sind, gewöhnlich dann nach Hause, wenn ihnen die Einnahme genügend erscheint. Die Kutscher dagegen kommen regelmäßig vor einer bestimmten Zeit nicht nach Hause; sie machen auch bisweilen Parsorcetouren, z. B. an Sonntagen, wo sie meist länger sahren, wenn die Einnahmen in der Woche zu wünschen übrig ließen.

Bei größeren Fuhrherren dürsen die Kutscher überhaupt vor 8 Uhr abends oder morgens garnicht auf den Hos kommen. Denn hier reichen, wie bereits erwähnt, die Stallungen eigentlich nur für die Hälste, sast niemals aber sür alle Pserde aus. Die Nachtkutscher können daher erst auf den Hos, wenn die Tagesdroschken sort sind, und umgelehrt. Auch die Hose räume sind meist garnicht so groß, daß alle Wagen mit Bespannung darauf Plat hätten. Nur in Notsällen ließe sich wohl mal das ganze Betriebs-

material zusammen unterbringen. Die Fuhrherren behaupten allerdings immer, daß die Kutscher kommen und gehen können, wann sie wollen. Die Kutscher aber wissen ganz genau, daß es die Fuhrherren nicht gern sehen, wenn sie vor Absahrt der Tages- resp. Nachtkutscher kommen; auch sahren sie selbst nicht gern auf einen voll besetzten Hos.

Man muß allerdings bei der Beurteilung der Arbeitszeiten berücksichtigen, daß der Autscher während seiner Dienstzeit nicht unausgesetzt in Thätigkeit ist. Im allgemeinen bringt er nur die eine Hälfte der Zeit wirklich mit Fahren, die andere dagegen auf den Standplätzen zu. Auch hier hat er nicht vollkommene Ruhe. Denn nur ein schlechter Autscher wird sortwährend im Gasthause sitzen oder in seiner Droschke schlasen, die er der erste ist. Ein guter Autscher bleibt so lange wie möglich bei seinem Wagen, da sich das Publikum häusig genug eine Droschke aus der Mitte der Wagen-reihe herausgreist. Einem schläsrigen Autscher geht manche Fahrt verloren.

Ju den Obliegenheiten des Kutschers auf dem Standplatz gehört auch das Tränken und Füttern des Pferdes. Das Wasser hierzu muß er von den nahe liegenden Gösen oder aus den öffentlichen Straßenbrunnen holen. Ferner muß er den ganzen Tag über sür die Reinlichkeit der Sitze, sowie am Abend sür das gute Leuchten der Laternen sorgen. Jederzeit kann er gewärtig sein, daß die Beamten des Kommissariats jür öffentliches Fuhrwesen seiner Bespann einer polizeilichen Revision unterziehen.

Längere Zeit zum Ausruhen haben die Autscher auf den Bahnhossstandpläßen. Hier versammelt sich regelmäßig eine größere Anzahl von Droschken, welche die ankommenden Züge abwarten. Da die Benutzung derselben seitens der ankommenden Reisenden streng nach der Reihensolge auf Grund der bei der Ankunst des Autschers an einen postierten Schutzmann abgegebenen Marke ersolgt, so dauert es ost mehrere Stunden, ehe ein Autscher eine Fuhre erhält; als Entgelt sür das lange Warten erhebt er einen Ausschlag von 25 Ps. auf den Fahrpreis. Die Ruhe des Autschers kommt naturgemäß auch dem Pserde zu gute.

Man sagt indessen, daß ein guter Kutscher nicht ständiger Gast auf den Bahnhofshalteplätzen sein darf. Es ist hier gewöhnlich ein bestimmter Stamm von Rosselenkern zusammen; die besseren Elemente kommen nur dann hierher, wenn sie nach besonders angestrengten Fahrten sich und dem Pserde Ruhe gönnen wollen.

Von den Kutschern wird es als ein arger Mißstand empsunden, daß neben den offiziellen Bahnhossstandplätzen in unmittelbarer Nähe andere steie Halteplätze polizeilich bestimmt sind. Während die Kutscher auf jenen oft stundenlang auf eine Fuhre warten müssen, erlangen diese leichter eine

Fuhre, da viele Reisenden die 25 Pf. Ausgeld sparen wollen. Auch auf den übrigen Standpläßen innerhalb der Stadt wird das Gerechtigkeitsgesühl der Kutscher sehr häusig dadurch verletzt, daß das Publikum nicht die erste Droschke, deren Kutscher sahrbereit auf dem Bock sigen muß und vielleicht schon stundenlang gewartet hat, sondern eine spätere auswählt, nicht selteu in der Meinung, daß die hinteren Kutscher eher wegen des Fahrpreises mit sich handeln lassen. Ein allgemeiner und wohl auch berechtigter Wunsch des Kutschers ist es, daß die sreien Halteplätze in unmittelbarer Nähe der offiziellen Bahnhosstandplätze ausgehoben werden, und daß das Publikum bei den übrigen Standplätzen gezwungen wird, stets die erste Droschke zu benutzen. Erhebliche Interessen des Publikums würden unseres Erachtens diesen in socialer Hinsicht so wichtigen polizeilichen Anordnungen nicht im Wege stehen.

Die Nachtkutscher haben im allgemeinen mehr Ruhepause als die Tageskutscher. Da sie nach erhöhten Tarisen sahren, so brauchen sie nicht so viel Fahrten zu machen wie die Tageskutscher, um eine bestimmte Durchschnittseinnahme zu erzielen. Die Gelegenheit, eine Tour zu erhalten, ist auch nachts geringer. Um 3 Uhr nachts verschwindet der Straßenverkehr und die Nachtkutscher ziehen sich nach ihren Haltepläßen vor Kaffees, vor Ballofalen u. s. w. zurück, wo sie dann gewöhnlich einige Zeit schlasen, bis sie eine Fuhre erhalten oder der Morgen graut. Nach 11 Uhr abends sind die Droschen nicht an die sestgeseten Haltepläße gebunden, sondern können sich ausstellen, wo sie wollen. Die Bahnhosedvoschen ziehen sich daher gewöhnlich nach einem in der Nähe des Bahnhoses belegenen Plaß zurück, wo sie den Morgen bis zum ersten Frühzug abwarten. Gewöhnlich besindet sich bei solchen Nachthaltepläßen eine sogenannte "Kaffeeklappe," wo sich die Kutscher von außen und innen auswärmen können.

Wenn man alles zusammen rechnet, so kann man annehmen, daß die Kutscher nur 2/3 bis 3/4 ihrer Fahrzeit wirklich Dienst thun, während sie in der übrigen Zeit nur dienstbereit sind. Sonst wäre es auch nicht aus- zuhalten. Denn anstrengend ist der Dienst des Droschkenkutschers immer. Das ewige Treiben und Hasten im Gedränge der Wagen ersordert eine er- höhte Ausmertsamkeit, die viele Kutscher ganz nervöß macht; daneben die manchmal unerträgliche Size im heißen Sonnenbrande und im Winter wieder die strenge Kälte. Viele Kutscher erklären, daß sie abends todmüde, "wie gerädert" nach Hause kämen. Je lebhaster der Wagenverkehr in den Straßen Berlins wird, desto anstrengender wird auch das Fahren. Seit Einsührung der elektrischen Straßenbahnen ist das Trabsahren in den beslebteren Straßenzügen, z. B. in der Leipzigerstraße geradezu eine Kunst.

Hierzu kommt die nervöse Angst des Kutschers, mit einem Straßenbahnwagen zusammenzusahren; denn er muß gewärtig sein, im Schuldsalle gleich wegen Gesährdung eines Eisenbahnzuges bestraft zu werden. Durch Reichsgerichturteil ist nämlich den elektrischen Straßenbahnen in strasrechtlicher Hinsicht die Eigenschaft einer Eisenbahn im Sinne des § 316 des Reichstrasgesetzbuchs beigelegt worden. Dieser § 316 aber lautete bisher: "Wer sahrlässiger Weise durch eine der vorbezeichneten Handlungen den Transport auf einer Eisenbahn in Gesahr setzt, wird mit Gesängnis dis zu einem Jahre und, wenn durch die Handlung der Tod eines Menschen verursacht worden ist, mit Gesängnis von einem Monat dis zu 3 Jahren bestraft.

"Gleiche Strafe trifft die zur Leitung der Eisenbahnsahrten und zur Aussicht über die Bahn und den Besörderungsbetrieb angestellten Personen, wenn sie durch Bernachlässigung der ihnen obliegenden Pflichten einen Transport in Gesahr sehen."

Dank der unermüdlichen Bestrebungen in den interessierten Kreisen ist allerdings inzwischen durch das Reichsgesetz vom 27. Dezember 1899 eine Linderung dieses Strafmaßes ermöglicht worden. Denn es sind hinter "einem Jahre" in Absatzt des § 316 die Worte eingeschoben worden "oder mit Geldstrase bis zu 900 Mt." Zusammenstöße von Straßenbahnen mit anderen Fuhrwerken sinden in Berlin täglich statt, während solche bei den Omnibussen viel seltener vorkommen. Die Zahl der Zusammenstöße betrug

| im Jahre | bei ben<br>Straßenbahnen | bei ben Omnibussen |
|----------|--------------------------|--------------------|
| 1894     | 1734                     | 383                |
| 1895     | 2047                     | 480                |
| 1896     | 2832                     | 739                |
| 1898     | 4409                     | 792                |

Am Übersahren von Personen haben die Droschken einen besonders großen Anteil. Im Jahre 1898 wurden durch Übersahren

|     |     |               | verlett | getötet | zusammen |           |  |
|-----|-----|---------------|---------|---------|----------|-----------|--|
| bei | den | Pierd ebahnen | 161,    | 6       | 167      | Personen. |  |
| **  | ,,  | Omnibuffen    | 52,     | 6       | 58       | **        |  |
| 11  | "   | Droschken     | 396,    | 3       | 399      | "         |  |

Die Beschäftigungsdauer der Droschkenkutscher bei demselben Fuhrherrn ist sehr verschieden. Manche liederliche Kutscher wechseln sehr ost; sie werden immer wieder entlassen. Ein größerer Besitzer, welcher ständig 28 Kutscher beschäftigt, hatte im Lause des Jahres 60 verschiedene Kutscher; einer von diesen ist schon 25 Jahre bei ihm. Überhaupt sind in den älteren Betrieben viele Droschkenkutscher schon seit 12, 15, 20, ja seit 25 Jahren bei demselben Herrn thätig. Ein größerer Fuhrherr, der ca. 30 Droschken ohne Fahrpreisanzeiger besitzt, hat lauter ältere, verheiratete Kutscher, die alle schon seit mindestens 12 Jahren bei ihm sind. Sie stehen auch alle in sehr gutem Einvernehmen mit ihm.

Einen Beitrag hierzu liefern uns die Veröffentlichungen des Statistischen Amtes der Stadt Berlin über die Beschäftigungsverhältnisse im Landverfehrsgewerbe innerhalb des Jahres 1895. Dieselben sind auf Grund des Materials der Fuhrwerksberussgenossensschaft ausgestellt. Hiernach waren gegen Unsall 4920 Droschkenkutscher versichert. Da nach den Aufzeichnungen des Königlichen Polizeipräsidiums 6421 Droschkenkutscher im Dienst waren, so läßt sich annehmen, daß die übrigen 1500 Fahrscheinbesisser zugleich Fuhrherren waren. Von jenen 4920 Kutschern waren 225 d. h. 4,6% weniger als 13 Tage, 2048 d. h. 42% weniger als 125 Tage (rund 4 Monate) beschäftigt. Länger als 175 Tage (rund 1/2 Jahr) waren 2460 d. h. rund 50%, 326 bis 350 Tage 849 d. h. rund 17% aller Kutscher thätig. Dagegen sind mit einer Beschäftigungsdauer von 351 und mehr Tagen nur 382 Kutscher ausgesührt, worin sogar noch diesenigen, bei denen eine Angabe sehlte, eingerechnet sind.

Wenn man die Verhältnisse im Droschkenwesen einigermaßen kennt, so findet man in obigen Zahlen folgende Beobachtungen statistisch bestätigt.

- 1. Die letztgenannten 382 Kutscher haben nur sehr wenige Tage im Jahre frei gehabt.
- 2. Von allen benjenigen, welche länger als 326 Tage beschäftigt gewesen sind, kann man annehmen, daß sie beskändig bei ein und demselben Fuhrherrn thätig waren. Es waren dies obige 849+382=1231 d. h. rund  $25^{\circ}/_{\circ}$ .

Ein größerer Teil der Droschkenkutscher sährt überhaupt nur in den wärmeren Sommermonaten, vielleicht bis Ende Oktober, da sie keinen Mantel besitzen und außerdem bei Schneesall im Winter in anderen Lastfuhrwerksbertrieben hinreichende Beschäftigung sinden. Arbeitslos braucht ein Droschkenskutscher niemals zu sein, da er schließlich in anderen Fuhrbetrieben Arbeit sindet. Gute Kutscher sind in Berlin, wie wir später auch noch beobachten werden, überhaupt sehr gesucht.

### Die Löhne.

Die Lohnfrage haben wir bereits bei obigen Rentabilitätsberechnungen gestreift. Was ein Eigenspänner mit seiner Droschke einnehmen kann, sollte

auch dem Kutscher gelingen. Die Bruttoeinnahme eines Gespannes betrug nach obigem bei der II. Klasse 2300 Mt., bei der I. Klasse 3600 Mt. im Jahre, die tägliche Abgabe des Kutschers an den Fuhrherrn

3,75 Mt. bei ben Droschken II. Klasse,

4,75 " " " " I. " ohne Fahrpreisanzeiger.

Der Droschkenkutscher II. Klasse hat somit ein Jahreseinkommen von 900 bis höchstens 1000 Mt. Bei 1000 Mk. eigenem Verdienst muß er schon 2400 Mk. Einnahme gehabt haben, was nur bei den strebsamsten Leuten vorkommt.

Aus nachstehenden Übersichten kann man ersehen, wieviel eine Tages=, und wieviel eine demselben Fuhrherrn gehörige Nachtdroschke II. Klasse in den Jahren 1895 und 1898 für den Besitzer eingebracht hat; es ist dabei auch die Zahl der Tage, an denen der Wagen aus irgend einem Grunde unbenutt stand, ersichtlich.

| Monat                                                                                                               | C a                                                                              | Tagesdrojdste II. Klasse |                                      |                                                                   |                                           |                                                                                 |                                                                                |    | Nachtdroschke II. Klasse                        |                                                                             |                                  |                                                |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                     | 1895                                                                             |                          |                                      | 1898                                                              |                                           |                                                                                 | 1895                                                                           |    |                                                 | 1898                                                                        |                                  |                                                |  |  |  |
|                                                                                                                     | .16                                                                              | 13                       | un=<br>benuķt<br>an<br>Tagen         | 16                                                                | 13                                        | uns<br>benușt<br>an<br>Tagen                                                    | M                                                                              | 18 | uns<br>benuşt<br>an<br>Tagen                    | M                                                                           | 13                               | un:<br>benugi<br>an                            |  |  |  |
| Januar<br>Februar<br>März<br>April<br>Mai<br>Juni<br>Juli<br>August<br>September<br>Oktober<br>November<br>Dezember | 120<br>110<br>118<br>121<br>127<br>127<br>136<br>128<br>130<br>141<br>117<br>139 | 50                       | -<br>2<br>-<br>-<br>-<br>1<br>2<br>1 | 100<br>94<br>109<br>94<br>94<br>58<br>98<br>96<br>88<br>101<br>81 | 50<br>  50<br>  50<br>  50<br>  50<br>  - | $ \begin{array}{c c} 2 \\ 3 \\ -2 \\ 2 \\ 10 \\ 1 \\ 2 \\ -2 \\ 2 \end{array} $ | 125<br>101<br>71<br>110<br>120<br>112<br>106<br>98<br>107<br>119<br>102<br>111 | 50 | -<br>10<br>-<br>3<br>2<br>4<br>2<br>-<br>2<br>2 | 104<br>101<br>114<br>100<br>99<br>96<br>104<br>102<br>93<br>113<br>90<br>94 | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>2 |  |  |  |
| Zusammen<br>also pro Tag                                                                                            | 1515<br>4                                                                        | 20                       | 6                                    | 1101<br>3                                                         | <br>  50<br>  25                          | 26                                                                              | 1283<br>3                                                                      | 80 | 27                                              | 1213<br>3                                                                   | 45                               | 14                                             |  |  |  |

Die geringen Einnahmen im Jahre 1898 veranlaßten den betr. Fuhrherrn, den Betrieb mit Droschken II. Klasse ganz einzustellen.

Einen Einblick in die Bruttoeinnahmen eines Eigenspänners II. Klasse seit dem Jahre 1896 gewähren nachsolgende Tabellen, die den Aufzeichnungen desselben entnommen sind; er gab zu, daß er besser gestellt sei als die meisten anderen Kutscher, da er viel Fuhren für langjährige Kunden zu leisten habe. Andere Kutscher hätten höchstens 200—300 Mf. weniger Einnahme als er.

Einnahmen eines Eigenspänners II. Rlaffe in ben Jahren 1896, 1897, 1898.

|           | 18   | 896                   | 18   | 897              | 1898 |                 |  |
|-----------|------|-----------------------|------|------------------|------|-----------------|--|
| Monat     | A6   | unbenuțt<br>Tage      | ж    | unbenuțt<br>Tage | Ж    | unbenut<br>Tage |  |
| Januar    | 212  | 1                     | 198  | 1 2              | 200  |                 |  |
| Februar   | 183  | 1<br>2<br>3<br>2<br>2 | 182  | 2                | 154  | 7               |  |
| März      | 219  | 3                     | 240  | _                | 265  | 1               |  |
| April     | 200  | 2                     | 205  | 3                | 206  | 3               |  |
| Mai       | 200  | 2                     | 190  |                  | 207  | 4               |  |
| Juni      | 237  | -                     | 193  | 1                | 190  | 4               |  |
| Juli      | 206  | 4                     | 235  |                  | 231  |                 |  |
| August    | 216  | -                     | 222  | $-\frac{2}{2}$   | 211  | -               |  |
| September | 215  | _                     | 206  | 2                | 217  | 1               |  |
| Oftober   | 200  | 1                     | 227  | 1                | 226  | 1               |  |
| Rovember  | 174  | 1                     | 181  | 3                | 178  | 1               |  |
| Dezember  | 214  | 3                     | 211  | 1                | 228  | -               |  |
| Zusammen  | 2476 | 19                    | 2490 | 14               | 2513 | 22              |  |

(Siehe auch die Tabelle auf nächfter Seite.)

Tropdem sich die Eigenspänner im allgemeinen viel eher mal einen freien Tag nehmen als die gewöhnlichen Kutscher, um mit verklebter Droschkennummer und im Civilrock eine Landpartie mit ihrer Familie zu unternehmen, betrug die Zahl der freien Tage doch nur

19 im Jahre 1896 14 " " 1897 22 " . " 1899.

Ein Rutscher aber hat noch viel weniger freie Zeit.

Die beiden Tabellen zeigen auch das Schwanken der Einnahmen in den einzelnen Monaten und Tagen. Innerhalb desselben Jahres differieren die Monate bisweilen um 60 Mf.; ungünstig sind meist die Monate Februar und November. Am gefährlichsten werden sür den Kutscher die Schwankungen in den Tageseinnahmen. Nach umseitiger Tabelle schwankten dieselben z. B. im

| Januar | u. | Februar | zwischen | 3 | u. | 12 | Mf., | Juli    | zwischen | 5 | n. | 15 | Mt. |
|--------|----|---------|----------|---|----|----|------|---------|----------|---|----|----|-----|
| März   |    |         | "        | 4 | "  | 13 | **   | August  | **       | 3 | "  | 12 | "   |
| April  |    |         | **       | 4 | ** | 19 | "    | Septemb | er "     | 2 | "  | 13 | **  |
| Mai    |    |         | **       | 5 | ,, | 17 | **   | Oftober | **       | 2 | ** | 15 | "   |
| Juni   |    |         | 11       | 4 | "  | 12 | ,,   | Novemb  | er "     | 3 | "  | 7  | ##  |
|        |    |         |          |   |    |    |      | Desemb  | er       | 5 |    | 12 |     |

Einnahme eines Eigenspänners II. Rlaffe im Jahre 1898.

| Tag                                                                                                                                                                                                                                                         | Jan.                             | Febr.                                | März<br><i>M</i> | April #6              | Mai<br>M                    | Juni<br>M             | Juli              | Aug.                  | Sept.                                | Dtt.             | Nov.        | Des<br>M                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                | 12                                   | 13               | 9                     | _                           | 9                     | 10                | 8                     | 13                                   | 15<br>8<br>7     | 7           | 10                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                | 10                                   | 8 9              | 19 8                  | 10<br>8<br>6                | 8<br>8<br>5<br>8<br>5 | 15<br>5<br>5<br>8 | 8<br>5<br>5<br>3<br>7 | 7                                    | 8                | 6 7         | 10<br>6<br>7<br>5<br>8<br>8<br>5<br>6<br>6<br>8<br>6<br>6<br>7<br>14<br>5<br>7<br>14<br>5<br>7<br>10<br>7<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                | 7                                    | 9                | 8                     | 8                           | 8                     | 5                 | 5                     | 7                                    | 7                |             | 7                                                                                                                                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                | 9                                    | 5                | 6                     | 6                           | 5                     | 5                 | 3                     | 2<br>9<br>8<br>8<br>8                | 5<br>7<br>7      | 4           | 5                                                                                                                                                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                | 6                                    | 11               | 8<br>5<br>10          | 6<br>8<br>8                 | 8                     | 8                 |                       | - 9                                  | 7                | 9           | 8                                                                                                                                                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                | -                                    | 10               | 5                     | 8                           | 5                     | 6                 | 11                    | 8                                    | 7                | -           | 5                                                                                                                                                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                | 4                                    | 9                | 10                    | 8                           |                       | 6                 | <b>6</b><br>8         | 8                                    | 7                | 6           | 6                                                                                                                                                                                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                | _                                    | 10               |                       | _                           | 7                     | 9                 | 8                     | 8                                    | 6                | 6           | 12                                                                                                                                                                                      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                |                                      | 12               | 9                     | 8                           | 4                     | 7                 | 4                     | 9.                                   | -                | 5           | 6                                                                                                                                                                                       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                |                                      | 7                | 6                     | 8 6                         | 6                     | 7                 | 4 3                   | 9.                                   | 7                | 6           | 8                                                                                                                                                                                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                | _                                    | 10               | 8                     | 7                           | 6                     | 10                | 3                     | -                                    | 6                | 4           | 6                                                                                                                                                                                       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                | -                                    | 8                | 10                    | <b>6</b><br>8               | -                     | 7                 | 9                     | 6                                    | 9                | 7           | (                                                                                                                                                                                       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                |                                      | 11               | 8                     | 8                           | 10                    | 7                 | 8                     | 5                                    | 14               | 3           |                                                                                                                                                                                         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                | 4                                    | 8 5              | 5                     | 6                           | 5                     | 8                 | 8 12                  | 6<br>5<br>8<br>6<br>7                | 6                | 7           | 7                                                                                                                                                                                       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                | 12                                   | 5                | 9                     |                             | 10                    | 6                 | 12                    | 6                                    | 10               | 5           | 8                                                                                                                                                                                       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                | 8                                    | 10               | 10                    | 5                           | 7 6                   | 7                 | 6                     | 7                                    | 5                | . 6         | (                                                                                                                                                                                       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                | 9                                    | 9                |                       | _                           | 6                     | 6                 | 5<br>8                | 7                                    | 11               | 8 6         | 7                                                                                                                                                                                       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                | 8                                    | 10               | 6<br>4<br>6<br>9<br>7 | 6                           | 9                     | 6                 | 8                     | 9                                    | 5                | 6           | 14                                                                                                                                                                                      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                | 6                                    | 7                | 4                     | 5                           | _                     | 10                | 6                     | 4                                    | 7                | 7           | 2 2                                                                                                                                                                                     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                | 3                                    | -                | 6                     | 8                           | 5<br>5<br>7           | 8 8               | 6<br>8<br>5<br>6      | 9                                    | . 5              | 7           |                                                                                                                                                                                         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                | 4                                    | 8                | 9                     | 8                           | 5                     | 8                 | 5                     | 7                                    | 7                | 6           | 5                                                                                                                                                                                       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                          | 12                               | 9                                    | 8<br>8<br>9      | 7                     | 6<br>5<br>8<br>8<br>17      | 7                     | 10                | 6                     | 9                                    | 5<br>7<br>5<br>7 | 6<br>5<br>6 | 2                                                                                                                                                                                       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                               | 8                                    | 9                | 9                     | 8                           | 9                     | 5                 | 6                     | 8                                    | 8                |             | 7                                                                                                                                                                                       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                | 8<br>6<br>3<br>4<br>9<br>8<br>6<br>7 | 10<br>13         |                       | 8<br>6<br>8<br>6<br>8<br>11 | 9                     | 5<br>5<br>6       | 6                     | 9<br>4<br>9<br>7<br>9<br>8<br>8<br>6 | 8 8              | 7 7         | 10                                                                                                                                                                                      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                | 7                                    | 13               | 9                     | 8                           | 8                     |                   | 4                     | 6                                    | 10               | 7           | 7                                                                                                                                                                                       |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                | 8                                    | 7                | 5                     | 6                           |                       | 7                 | 10                    | 6 5                                  | 12               | 7           | 8                                                                                                                                                                                       |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                | 7                                    | 4                | 5                     | 8                           | 12                    | 6 5               | 6                     | 5                                    | 6                | 7           | E                                                                                                                                                                                       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                | 7                                    | 8                | 4                     | 11                          | 6                     | 5                 | 10                    | 9                                    | 8                | 7           | 10                                                                                                                                                                                      |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                          | 53856887555644555977862104555512 | -                                    | 8 8              | 6                     | 9                           | 7                     | 11                | 9                     | 9                                    | 2                | 6           | Ç                                                                                                                                                                                       |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                | -                                    | 7                | 6                     | 7                           | 9                     | 8                 | 6                     | 9                                    | 6                | 4           | 7                                                                                                                                                                                       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>22<br>22<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31<br>31 | . 9                              | _                                    | 11               | _                     | 8                           |                       | 7                 | 5                     | _                                    | 6<br>5           | -           | 9                                                                                                                                                                                       |
| Bus.                                                                                                                                                                                                                                                        | 200                              | 154                                  | 265              | 206                   | 207                         | 190                   | 231               | 211                   | 217                                  | 226              | 178         | 228                                                                                                                                                                                     |

Vei einer Tageseinnahme von 3—4 Mf. bleibt dem Kutscher selbst nach Abgabe von nur 2,50 Mf. an den Fuhrherrn sast garnichts. Beträgt die Einnahme aber weniger als 3 Mf., so macht er einen "kalten Schlag", d. h. er behält alles sür sich und giebt dem Herrn garnichts. Für den Kutscher I. Klasse ohne Fahrpreisanzeiger ergiebt sich bei einer Bruttoeinnahme von 3600 Mf. und einer Abgabe von 4,75 Mf. an den Fuhrherrn ein jährlicher Berdienst von 1850 Mf. 10—12 Mf. Tageseinnahme wollen viele Kutscher haben. Bei einem Eigenspänner, der eine zweispännige Kalesche suhr, schwankte die Einnahme zwischen 5 und 30 Mf.; der Durchschnitt war 12 Mf. Ein Kutscher gab bei einer Einnahme von 10 Mf. seinem Herrn 4 Mf., bei einer solchen von 15 Mf. 5 Mf. ab; sein Mindestlohn betrug 4 Mf. Daß die Einnahmen dieser

Kutscher gute sind, sieht man daraus, daß sast alle am liebsten "schwarz" sahren möchten. Sie stehen sich eigentlich besser als der Fuhrherr. Lassen die Einnahmen nach, so muß dieser den Ausfall tragen; der Kutscher aber behält immer so viel sur sich, daß er auskommt. Die Mindesteinnahme dürste hier 14-1500 Mt., also ca. 4 Mt. pro Tag betragen.

Das Einkommen eines Taxameterkutschers hatten wir auf rund 1500 Mk. d. h. auf rund 4,85 Mk. pro Tag berechnet. Wir sind in der Lage, auf Grund von Auszeichnungen einiger Fuhrherren nähere Angaben machen zu können.

Ein tüchtiger Taxameterkutscher hatte im April 1898 135 Mk. d. h. täglich 4,50 Mk. Lohn. Unter 4 Mk. foll sast niemals, dagegen häusig 5 bis 6 Mk. vorkommen. 4 Mk. wurde uns allgemein, nur in seltenen Fällen 3,75 Mk. als der Durchschnitt bezeichnet. Im nachstehenden geben wir die Auszeichnungen zweier Fuhrherren über die Einnahmen aus einer Taxameterdroschke in einem guten und schlechten Monat wieder. Die Führer der Droschsen wurden beide als tüchtig bezeichnet.

(Siehe Tabelle S. 418/419.)

Diese Übersichten gewähren zugleich einen interessanten Einblick in das Berhältnis, in welchem Fuhrherr und Kutscher an der Gesamteinnahme Anteil nehmen. Bei 10 Mt. Einnahme erhält der Kutscher 1,50 + 2,50 Mt. = 4 Mt. Bei 6 Mt. Einnahme erhält sowohl Herr wie Kutscher 8 Mt. Bei einer Einnahme von weniger als 6 Mt. erhält der Fuhrherr sogar weniger als der Kutscher, z. B. bei 4 Mt. bekommt dieser 2,50 Mt., jener 1,50 Mt. Bei einer Einnahme von 2,40 Mt. behält der Besitzer nur 30 Ps. Dies möchte uns zu der Ansicht verleiten, daß der Fuhrherr garnicht bestehen könnte, indessen muß man, wie wir oben gethan haben, den Jahresdurchschnitt nehmen.

Interessant ist folgende Zusammenstellung, welche uns einer der größten Droschkenbesitzer Berlins über die Fahrtentage, welche von seinen 23 durchschnittlich im Betrieb befindlichen Taxameterdroschken bis zum 31. Juli 1899 geleistet worden sind, geliesert hat.

(Siehe Tabelle S. 420.)

Hiernach entfällt von 4203 Fahrtentagen auf den Kutscher ein durch= schnittlicher Tagelohn von rund 4,04 Mk., was ebenfalls einem Jahres= einkommen von 14—1500 Mk. entspricht.

Die Einnahmen der Nachtkutscher sind denen der Tageskutscher im allgemeinen gleich; die ersteren stehen sich sogar noch etwas besser. Der durchschnittliche Tageslohn eines Taxameternachtkutschers betrug z. B.

im Januar 1899 = 4,40 Mf.

Februar " = 4,46 "

# Einnahmen der bei zwei verschiedenen Fuhrherren

|                                       |                                                                                                                                                                           | Tar                                                                                                                                                                                                                        | ameterf                        | utsche                                                                                                                                                                                       | r A.                            |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | Tago                                                         | ımeterfi                       | utscher                                                                                                              | В.                           |                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tag<br>im<br>Monat                    | Brut                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | Ant<br>der<br>Fuhrh            | Š                                                                                                                                                                                            | Anti<br>de<br>Kutsd             | 3                                                                                | Brui                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | Ant<br>bei<br>Fuhrk            | 8                                                                                                                    | Anti<br>dei<br>Kutsd         | 9                                                                   |
|                                       | 16                                                                                                                                                                        | 18                                                                                                                                                                                                                         | St                             | 18                                                                                                                                                                                           | 16                              | 18                                                                               | .16                                                                                                                                                                                                                                         | 18                                                           | 16                             | 18                                                                                                                   | A6                           | 13                                                                  |
| 1234567890112131456178901223456789031 | 13<br>6<br>10<br>8<br>7<br>12<br>9<br>8<br>13<br>7<br>10<br>9<br>12<br>11<br>13<br>7<br>8<br>5<br>9<br>8<br>8<br>11<br>11<br>14<br>11<br>18<br>9<br>8<br>8<br>7<br>9<br>9 | 20<br>90<br>80<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>10<br>50<br>80<br>70<br>10<br>80<br>20<br>80<br>90<br>10<br>50<br>60<br>80<br>90<br>10<br>50<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80 | 836547648465869448547627555446 | 25<br>70<br>90<br>30<br>65<br>80<br>15<br>90<br>65<br>65<br>75<br>55<br>55<br>95<br>40<br>35<br>40<br>35<br>85<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95<br>95 | 4243243342434442323234424333323 | 75<br>50<br>75<br>50<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75<br>75 | 5<br>10<br>8<br>9<br>10<br>5<br>7<br>10<br>8<br>4<br>5<br>8<br>10<br>10<br>11<br>11<br>10<br>12<br>9<br>8<br>10<br>10<br>7<br>10<br>7<br>5<br>7<br>10<br>7<br>7<br>10<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7 | 40<br>40<br>15<br>55<br>50<br>30<br>35<br>80<br>80<br>40<br> | 3656734752256663667546644643 3 | 15<br>40<br>40<br>30<br>25<br>10<br>80<br>80<br>75<br>80<br>40<br>75<br>25<br>75<br>90<br>85<br>60<br>85<br>05<br>25 | 242332233442445334422422   2 | 25<br>75<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>2 |
| Bui.                                  | 283                                                                                                                                                                       | 8 65                                                                                                                                                                                                                       | 174                            | 30                                                                                                                                                                                           | 109                             | 315                                                                              | 245                                                                                                                                                                                                                                         | โก้อ์                                                        | 152                            | 80                                                                                                                   | 92                           | 75                                                                  |
|                                       | 2                                                                                                                                                                         | Mijo                                                                                                                                                                                                                       | täglidje<br>hnittslo           | r l                                                                                                                                                                                          | 3                               | 65                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                |                                                                                                                      | 3                            | 0                                                                   |

beschäftigten Taxameterkutscher A und B.

|                                               | Tax            | ameterfi                             | itscher  | A.                         | í        |                          | Tax      | ameterfi                                   | utscher                    | В.                              |                      |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Bru!<br>einna                                 |                | Ani<br>de<br>Fuhr                    | છે       | Ani<br>de<br>Ruts          |          | Bru:<br>einna            |          | Ant<br>de<br>Fuhrl                         | \$                         | Ant<br>de<br>Kutsd              | 3                    |
| M                                             | 18             | A6                                   | 18       | Ж                          | 18       | ж                        | 18       | M                                          | 18                         | M                               | 18                   |
| 12                                            | 60             | 8                                    | 10       | 4                          | 50       | 6                        | 80       | 3                                          | 80                         | 3                               | _                    |
| 11                                            | 50             | 7                                    | 25       | 4                          | 25       | 14                       | 80       | 9                                          | 60                         | 353334533342                    | 20                   |
| 5                                             | 80             | 3                                    | 05       | 2                          | 75       | 7                        | _        | 3                                          | 75                         | 3                               | 25                   |
| 9                                             | 65             | 5                                    | 90       | 3                          | 75       | 6                        | 50       | 3                                          | 50                         | 3                               |                      |
| 8                                             | 50             | 355555858                            | _        | 3 3                        | 50       | 7                        | 90       | 4                                          | 65                         | 3                               | 25                   |
| 9                                             | 40             | 5                                    | 65       | 3                          | 75       | 10                       | 03       | 6                                          | 03                         | 4                               | _                    |
| 9                                             | 50             | 5                                    | 75       | 3                          | 75       | 14                       | 55       | 9                                          | 35                         | 5                               | 20                   |
| 12                                            | 50             | 8                                    |          | 3                          | 50       | 8                        | 60       | 9<br>5<br>5                                | 10                         | 3                               | 50                   |
| 8                                             | 50             | 5                                    | -        |                            | 50       |                          | 70       | 5                                          | 20                         | 3                               | 50                   |
| 12                                            | 80             | 8                                    | 30       | 4                          | 50       | 11                       | 80       | 7                                          | 50                         | 4                               | 30                   |
| 2                                             | 30             |                                      | 30       | 2                          | -        | 3                        | 70       | 1                                          | 45                         | 2                               | 25                   |
| 10                                            | _              | 6                                    | _        | 4<br>2<br>4<br>4           | - 1      | 12                       | 40       | 7                                          | 80                         | 4                               | 60                   |
| 10                                            | 60             | 6                                    | 60       |                            | _        | 12                       | 90       | 8                                          |                            | 4                               | 90                   |
| 11                                            | 30             | 7                                    | 05       | 4                          | 25       | 12                       | 60       | 8 8 5                                      |                            | 4                               | 60                   |
| 11                                            | 40             | 7                                    | 15       | 4                          | 25       | 8                        | 50       | 5                                          | -                          | 3                               | 50                   |
| 10                                            |                | 6                                    | 0.5      | 4                          |          | 11                       | 30       | 7 6                                        | -                          | 4                               | 30                   |
| 9                                             | 40             | 5                                    | 65       | 3                          | 75       | 10                       |          | 6                                          | _                          | 4                               | _                    |
| 10                                            | 50             | 6                                    | 50       | 4                          | -        | 12                       | 90       | 8                                          |                            | 4                               | 90                   |
| 7                                             | 05             | 3                                    | 80       | 3                          | 25       | 12                       | 20       | 7                                          | 60                         | 4                               | 60                   |
| 13                                            | 30             | 8                                    | 55       | 4                          | 75       | 13                       | 00       | 8                                          | 10                         | 4                               | 90                   |
| 12                                            | 10             | 7                                    | 60       | 4                          | 50       | 13                       | 80       | 8                                          | 90                         | 4                               | 90                   |
| 11                                            | 85<br>50<br>15 | 7                                    | 60       | 4                          | 25       | 15<br>12<br>7<br>12<br>9 | 80       | 10                                         | -                          | 5                               | 80                   |
| 10                                            | 15             | 6                                    | 50       | 4                          | 75       | 12                       | 60       | 8                                          | 75                         | 4                               | O                    |
| 19                                            | 70             | 0                                    | 40       | 4                          | 75       | 10                       | 00       | 3                                          | 60                         | 3                               | 20                   |
| 9                                             | 70<br>60       | . 5                                  | 95<br>85 | 3                          | 75       | 12                       | 90       | 8                                          | 00                         | 4                               | 60<br>25<br>30<br>75 |
| 9                                             | 80             | 5                                    | 30       | 0                          | 75       | 10                       | 75       | 0                                          | 25                         | 3                               |                      |
| 10<br>13<br>9<br>9<br>8<br>7<br>9<br>11<br>12 | 70             | 8<br>5<br>5<br>5<br>4<br>5<br>6<br>7 | 45       | 4<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4 | 50       | 10<br>9<br>12<br>10      | 75<br>70 | 10<br>8<br>8<br>8<br>5<br>6<br>5<br>6<br>6 | 75<br>60<br>25<br>75<br>95 | 4<br>3<br>4<br>3<br>4<br>4<br>4 | 75                   |
| 0                                             | 30             | 5                                    | 55       | 9                          | 25<br>75 | 10                       | 60       | 0                                          |                            | 4                               | 60                   |
| 11                                            | 30<br>10       | B                                    | 85       | A                          | 25       | 10                       | -        | 6                                          | _                          | 4                               | 60                   |
| 19                                            | 10             | 7                                    | 60       | A .                        | 50       | 10                       | _        | 8                                          |                            | A                               |                      |

|                                                                                  |   |     |     |          |    |               | Gesamtzahl                                       |                                | Auf ei                                 | nen F                      | ahrtag l                               | fommt       |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|----------|----|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
|                                                                                  | E | Rot | rat |          |    |               | der<br>geleisteten<br>Fahrtentage                |                                | Brutto=<br>me von                      |                            | l bes<br>herrn                         |             | des<br>ders                            |
|                                                                                  |   |     |     |          |    |               |                                                  | #                              | 18                                     | Ж                          | 18                                     | M           | 18                                     |
| Januar <sup>1</sup><br>Februar<br>März .<br>April .<br>Mai .<br>Juni .<br>Juli . |   | •   | •   |          |    | •             | 312<br>540<br>660<br>677<br>661<br>640<br>713    | 10<br>10<br>9<br>10<br>10<br>9 | 51<br>32<br>96<br>33<br>63<br>92<br>51 | 6<br>6<br>5<br>6<br>5<br>5 | 38<br>24<br>97<br>25<br>47<br>94<br>63 | 4 3 4 4 9 3 | 13<br>08<br>99<br>08<br>16<br>98<br>88 |
|                                                                                  |   |     | Zu  | -<br>fan | nm | en<br>in<br>" | 4203<br>1 März 189<br>Upril "<br>Mai "<br>Juni " |                                | 4,19<br>4,45<br>4,76<br>4,79           | Mf.                        |                                        | 28          | 30                                     |

Zu den dienstlichen Einnahmen der Kutscher sind auch die Trinkgelder zu rechnen. Diese betragen durchschnittlich am Tage bei der

Droschke II. Klasse 30 Pf. b. h. im Jahre rund 100 Mf.

stellen. Wir wollen noch hervorheben, daß die in den Vororten domizi= lierten Kutscher im allgemeinen etwas geringere Einnahmen haben als die= jenigen, die nach Verlassen des Hoses gleich in der Stadt sind.

Ferner hängt die Erzielung einer guten Einnahme viel von der Tüchtigkeit des Kutschers ab. Obige Einkommensbeträge werden von guten und
tüchtigen Kutschern, die ihre Pflicht gewissenhaft erfüllen, stets erreicht
werden. An wirklich guten Kutschern steht aber nach der Aussage der Fuhrherren nur eine beschränkte Anzahl zur Versügung. Die größere Anzahl der Kutscher soll in der Ersüllung ihrer Pflichten ost recht nachlässig sein. Nach unseren Beobachtungen äußert sich die Untüchtigkeit dieser Kutscher in folgenden Punkten:

1. Wie bereits erwähnt, sahren viele Kutscher allzu gern nach Bahnhosshalteplätzen, wo sie recht lange stehen und mit Kollegen plaudern können. Natürlich ist hier die Aussicht auf eine Tuhre geringer.

<sup>1</sup> Im Januar 1899 herrschte noch ber Streik, der diesem Betriebe besonders mitspielte.

2. Weniger tüchtige Rutscher bleiben auf ben Standpläten nicht bei ihrem Wagen, fondern geben in ein Gasthaus. Wenn wir auch in unferen früheren Erörterungen ohne weiteres jugestanden haben, bag ber Dienst des Droschkenkutschers ben Besuch bes Gasthauses fast zur Notwendigkeit macht, fo muffen wir boch andererseits bemangeln, daß viele Rutscher in diefer Beziehung bes Buten zu viel thun. Dem eingeweihten Berliner ift es bekannt, daß bei jedem Droschkenstandplat regelmäßig eine ober mehrere fogenannte "Droschkenkutscherkneipen" vorhanden sind. Solche gehören in ber Nähe großer Standplate zu den einträglichsten Geschäften. Bum Fruhftud findet man hier stets bas vorzüglichste warme Effen; Specialität ift warmes Potelfleisch. hier sigen bann 2-3 Kutscher in fröhlichem Zecherfreise 2, 3, ja 4 Stunden zusammen; meist wird ein Stat oder 66 gespielt. Das Pferd braußen kummert ben Führer bann wenig; nicht felten ist ihm der Futterkübel abgefallen, und das Futter liegt auf der Strage. Gewöhnlich wird draußen nur ein Rutscher postiert, welcher nach dem Innern des Gasthauses anzeigt, daß es "Zeit" wird, daß nämlich die Droschke des Betreffenden fogleich den erften Plat einnehmen wird. Da erschallt bann häufig genug ber Ruf "rumrücken", und ber Auspasser führt bas Gespann wieder an bas Ende der Reihe. Auf diese Weise ift fcon mancher Rutscher birekt verbummelt. Richt genug, daß fie sich schon mahrend ber Dienstzeit betrinken, nein, es wird dann meist noch auf dem Nachhaufewege in einer beliebten Stammkneipe halt gemacht, ohne Rudficht auf bas mube, abgetriebene Pierd. Nicht felten muffen die Fuhrherren vergeblich auf die Rudtunft folcher Bummelanten warten, bis fie dann vielleicht erfahren, daß ihr Gefährt an der nächsten Ede — bei strömendem Regen oder starkem Schneefall — ohne Aufsicht steht. Sie bringen dann das Bespann am besten felbst nach Saufe. Namentlich unter ben Nachtkutschern giebt es die fragwürdigsten Existenzen, schon ihr Außeres kennzeichnet bisweilen ihre Berkommenheit: ber Anzug oft beschmutt und zerriffen refp. von Speisen und Getranten befubelt.

An den im Jahre 1898 erfolgten 14515 polizeilichen Denunziationen von Droschken-, Omnibus- und Pserdebahnkutschern sowie an den 1858 Beschwerden aus dem Publikum dürsten die ersteren sicherlich den Löwenan- teil haben. Fahrscheinentziehungen fanden verhältnismäßig wenig statt, nämlich nur 82 im Jahre 1897 und 28 im Jahre 1898.

Das Schlimme ist, daß unter der Liederlichkeit des Kutschers noch stets der Fuhrherr zu leiden hat, nicht nur dadurch, daß seine Einnahme gesichmälert wird, sondern daß ihm sein teueres Betriebsmaterial allzu leicht ruiniert werden kann. So ist es z. B. vorgekommen, daß 10 Taxameter=

Cobale

kutscher morgens um 5 eine Wettsahrt nach Plötzensee unternahmen. Manche nuten dies auch direkt aus in der Absicht, den Fuhrherrn zu schädigen. Ein Autscher wollte gern ein besseres Pserd haben; der Fuhrherr aber wollte ihm ein solches nicht anvertrauen. Um nächsten Tage lahmte und siederte das Pserd und nach wenigen Tagen war es tot, wahrscheinlich insolge zu übermäßigen Abjagens und darauf solgender Erkältung. Auch Betrügereien gegen den Fuhrherrn kommen vor. Nach Entlassung eines Kutschers fand man im Kasten des Kutscherbockes den Lustschlauch des Fahrpreisanzeigers durch eine Schraubenzange eingeklemmt, so daß er nicht sunktionieren konnte. Ähnliche Sachen sind uns mehrsach zu Ohren gekommen; die "schwarz" sahrenden Kutscher wiederum werden nicht selten übersührt, daß sie ihrem Fuhrherrn wenig oder garnichts abgegeben haben, während sie selbst eine sehr gute Einnahme erzielt hatten.

Wie sehr ein untüchtiger Kutscher seinem Herrn schaden kann, geht aus folgendem Beispiel hervor:

Ein von seinem Fuhrherrn von vornherein als unerträglich bezeichneter Kutscher hatte vom 1. bis 21. April 1899 einen Lohn von 77 Mf., also pro Tag durchschnittlich rund 3,75 Mf. Am 15. April hatte er seine Decke verloren, wosür ihm der Herr pro Tag 50 Pf. abzog. Am 22. April aber siel der Kutscher im betrunkenen Zustande vom Bock und brach 2 Rippen. Der Fuhrherr wollte jeht nur noch einen guten Kutscher engagieren. Drei sich meldende Anwärter wies er deshalb ab; nach 3 Wochen hatte er noch keinen guten Kutscher bekommen können. Natürlich verurfachte ihm das Stehenlassen des Gespannes doppelten Schaden. Er hattr nicht nur keine Einnahme, sondern mußte noch die Futterkosten sür 2 Pferde bezahlen.

Nach diesen Betrachtungen können wir die Behauptung aufstellen, daß diesenigen Kutscher, welche vorgeben, daß ihre Einnahmen geringer gewesen wären, als wir oben sestgestellt haben (1050 bezw. 1750 Mt.), selbst Schuld daran haben.

Die Fuhrherren schreiben die Thatsache, daß es so viele untüchtige Kutscher giebt, dem Umstande zu, daß im allgemeinen nur solche Leute den Beruf erwählen können, welche längere Zeit arbeitslos gewesen sind. Der Stand der Droschkentutscher sei gewissermaßen eine Zusluchtsstätte sür Personen, die entweder zu ihrem ursprünglichen Beruse die Lust verloren oder aus eigenem Berschulden arbeitslos geworden seine. Allerdings wird ein Mann, der seine Arbeit hat, schwerlich 8—14 Tage lang an den polizeilichen Instruktionsstunden teil nehmen können. Andererseits kann auch nicht jeder

Bummler Droschkenkutscher werden, da er sich die Uniform kaufen muß. Diese kostet im einzelnen:

| 1 | Mantel (H  | altbarkeit | 8-10  | Jahre)  | 57  | Mt. |
|---|------------|------------|-------|---------|-----|-----|
| 1 | Roct       | "          | 3 - 5 | 11      | 20  | **  |
| 1 | Hose       | 11         | 2 - 3 | "       | 12  | "   |
| 1 | Weste      | "          | 5     | "       | 6   | **  |
| 1 | Hut        | 11         | 2     | **      | 4   | **  |
| 1 | Halstuch   | "          | 2     | ,,      | 1   | "   |
| 1 | Tasche mit | Riemen     |       |         | 4   | **  |
|   |            |            | 3     | ujammen | 104 | Mt. |

Viele kausen sich allerdings die Equipierung auf Abzahlung von 6 Mk. monatlich; jedoch müssen sie auch dann 50 Mk. Anzahlung leisten. Wer nicht einmal diese hat, kaust sich keinen Mantel, sondern nur die Sommersunisorm. In diesem Falle zahlt er nur 25 Mk. an. Es mag dies auch der Grund sein, weshalb so viele Autscher nur im Sommer sahren. Gerade unter diesen "Sommervögeln" sollen sich häusig untüchtige saule Elemente besinden, die wenig Interesse suren Beruf und wenig Verstand sur die Behandlung des Pserdes haben.

Ein großer Wunsch aller Fuhrherren ist es, daß die Kutscher gestwungen werden, sich durch Bescheinigungen über die Dauer ihrer Beschäftigung auszuweisen. Aus der Länge der Beschäftigungsdauer könnte man dann schon auf die Tüchtigkeit des Kutschers einen Schluß ziehen. Noch besser wären Arbeitsbücher.

Bei der Beurteilung der Einkommensverhältnisse der Kutscher muß man noch berücksichtigen, daß ihr Dienst gewisse Ausgaben erforderlich macht, denen sie nicht entgehen können, und welche daher von den Einnahmen (1050 und 1750 Mk.) in Abzug gebracht werden müssen, nämlich:

- 1. Für Livree-Mehrkosten gegen Civilkleidung 50 Mk., also jährlich bei einer Haltbarkeit von 4 Jahren rund 12 Mk.
- 2. Abgabe an den Stallmann pro Tag 10 Pf. bei den Taxametern, 25 Pf. bei den "Schwarzen": 36 bezw. 91 Mk.
- 3. Für Anschaffung von Reinigungs- und Putzutensilien für diejenigen, welche ihren Wagen selbst waschen, 12 Mt.
- 4. Für diejenigen, welche Wagen und Geschirr reinigen laffen, rund 220 Mt.
- 5. Die Verpflegung außerhalb des Hauses ist ungefähr  $33^{1/80/0}$  teuerer als zu Hause. Die Ausgaben für die einzelnen Mahlzeiten er= reichen im allgemeinen folgende Höhe:

| 1. | Frühstück 25 | -30     | Pj.  | baz    | u jü | ir 1 | 0 | Pj., | Bi | ier, | zu | jan | ıme | n: | 0,40 | Mf. |
|----|--------------|---------|------|--------|------|------|---|------|----|------|----|-----|-----|----|------|-----|
| 2. | Mittageffen, | einsch) | l. Ł | dier . |      |      |   |      |    | •    |    |     |     | •  | 0,60 | ee  |
| 3. | Kaffee       |         |      | •      |      |      |   |      | •  |      |    | •   | ٠   |    | 0,15 | 17  |
| 4. | Abendbrot    |         | •    |        |      |      | • | •    |    |      |    | •   |     | •  | 0,40 | 67  |
|    |              |         |      |        |      |      |   |      |    |      |    |     |     |    | 1,55 | Mt. |

Als Mehrausgabe gegen häusliche Verpflegung waren 331/80/o biefer Summe, also rund 50 Pf. d. h. jährlich 180 Mt. in Anfat zu bringen. Die Summe von 1,50 Mf. wurde von verschiedenen "organisierten" Kutschern als Durchschnittsausgabe angegeben. Unumgänglich notwendig fei 1 Mt. Das Frühstück könnte fich eigentlich jeder von Saufe mitnehmen; jedoch haben die meiften das Bedürfnis, etwas Warmes zu genießen. sparfame Kutscher verbrauchen nicht einmal 1 Mt. Sie nehmen sich Frühstück und eine Flasche Raffee von Sause mit; Mittagbrot effen fie erft, wenn sie abends nach Hause kommen, also zwischen 8 und 10 Uhr. die Rachtkutscher sind in der Lage, das Mittagessen zu Sause einzunehmen; fie haben aber wieder eher Gelegenheit, für Getränke viel auszugeben. ber anderen Seite giebt es Rutscher, welche mit 1,50 Mf. nicht auskommen, fondern Bechen von 2, 3, ja 4 Mf. machen. Wir mochten babor warnen, ben Klagen mancher Kutscher, daß sie fast ihren ganzen Lohn zu ihrer notwendigen Berpflegung brauchen, Glauben gu fichenten. Mit 1,50 Mt. muß jeder austommen tonnen.

Berücksichtigen wir nun diese notwendigen Ausgaben, so erhalten wir solgende Nettoeinkommensbeträge:

- A) Rutscher, welche Wagen und Geschirr felbst maschen.
- I. Klasse mit Fahrpreisanzeiger 1510 Mf. b. h. pro Tag rund 4,15 Mf.
- I. "ohne " 1455 " " " " " 4,00 " II. " 755 " " " " " " 2,10 "
- B) Ruticher, welche Wagen und Geschirr reinigen laffen.
  - I. Klasse mit Fahrpreisanzeiger 1302 Mt. b. h. pro Tag 3,60 Mt.
  - I. " ohne " 1247 " " " " 3,40 "

Die Kutscher der II. Klasse waschen ihr Gespann fast alle selbst, da die geringen Einnahmen sie dazu nötigen; die Kutscher I. Klasse dagegen lassen diese Verrichtungen sast immer vom Wagenwäscher besorgen.

Der durchschnittliche Tagelohn der Droschkenkutscher I. Klasse stellt sich daher auf 3,50 Mk., derjenige der Kutscher II. Klasse auf 2,10 Mk. Bei dieser großen Differenz in den beiden Arten von Kutschern halten wir es nicht sür angebracht, den durchschnittlichen Tagelohn allgemein für alle Kutscher in Rechnung zu ziehen (derfelbe würde nach obigem 2,80 Mk. betragen).

Indessen geschieht dies sast allgemein. 3. B. veranstaltete das Reichsverssicherungsamt im Jahre 1895 infolge verschiedener Prozesse, welche bei Gezlegenheit der Feststellung von Unsallrenten entstanden waren, eine Erhebung über den Jahresarbeitsverdienst der Droschkenkutscher. Das Ergebnis war, daß der Tagelohn allgemein auf 3,50 Mt. angegeben wurde. Es wurde hierbei noch die Schwierigkeit des Beruses besonders betont; die Droschkenzkutscher seien qualifizierten Arbeitern gleichzuachten. Auch beim Berliner Gewerbegericht werden bei Lohnklagen seitens des Kutschers stets 3,50 Mt. pro Tag gesordert. Ebenso haben die bereits erwähnten Tabellen des statistischen Amtes der Stadt Berlin ergeben, daß der größte Teil der Droschkenkutscher, nämlich 4512 von 4920, einen Tagelohn von 3,25—3,50 Mt. bezieht. Diese Beträge stimmen wohl für Kutscher I. Klasse; sür Kutscher II. Klasse aber sind sie zu hoch.

Die Frauen der meisten Droschkenkutscher verdienen durch Arbeitsdienste irgend welcher Art etwas nebenbei mit; am meisten sind allerdings
die Frauen der Droschkenkutscher II. Klasse darauf angewiesen. Immerhin arbeiten auf einem größeren Fuhrhofe auch von 20 Kutschern I. Klasse die Frauen alle nebenbei.

Bum Schluß wollen wir nochmals betonen, daß nirgends mehr als bei den Droschkenkutschern große Verschiedenheiten in den Einkommensberträgen vorkommen. Speciell unter den Taxameterkutschern zeichnen sich viele durch besondere Tüchtigkeit auß; sie verdienen daher auch gut. Zwei frühere Biersahrer wollen als Taxameterkutscher mehr verdienen als in ihrem früherem Beruse, troßdem sich die Viersahrer bekanntlich sehr gut stehen.

### Die Berhältnisse der Stallleute.

Die kleineren Betriebe haben keinen Stallmann, vor allen Dingen nicht die Eigenspänner. Meist pußen sich dann die Kutscher ihr Pserd selbst, während im übrigen die Chestau des Fuhrherrn, der selbst als Kutscher unterwegs ist, die Stalldienste verrichtet. Letztere bestehen in der Pflege des Pserdes und Reinigung des Stalles. Wo Stallleute vorhanden sind, müssen dieselben außerdem die Pserde der Taxameterdroschken putzen. Die "schwarzen" Kutscher müssen eigentlich die Pferde selbst reinigen. Sie thun es indessen sast nirgends, sondern lassen es gegen Zahlung von 25 Ps. vom Stallmann

Immerhin stehen sich die Droschkenkutscher besser als andere Kutscher. Die Lohnermittelungen des statistischen Amtes dei der Fuhrherren-Innung stellten z. B. für das Jahr 1891 einen durchschnittlichen Wochenlohn von 18 Mt. dei einer Arbeitszeit von 5 Uhr vormittags bis 8½ Uhr abends (einschl. 1 Stunde Mittagspause) fest. Der durchschnittliche Tagelohn betrug also hier 3 Mt.

ausführen. Bezüglich folcher Reinigungsarbeiten, wie Auf- und Abschirren, Guseschmieren, Pferdeputzen (bei den "Schwarzen") sind die Stalleute also Unterangestellte der Kutscher, ebenso wie die Wagenwäscher.

Man rechnet ungejähr auf 30 Pferbe einen Stallmann; die großen Betriebe haben daher 2 Stallleute.

Gewöhnlich wohnen dieselben nicht beim Fuhrherrn, sondern in nächster Nähe desselben. Sie erscheinen morgens zwischen 5 und <sup>1</sup>/26 und verlassen den Hoj um 9 oder 10 Uhr abends. Bon 12—2 Uhr haben sie Mittagsund von 7—8 Uhr Abendbrotpause. Die Arbeitszeit beträgt also rund 13 Stunden.

An Lohn erhalten die Stalleute 20—24 Mf. pro Woche ausgezahlt; da= neben spielen aber die von den Kutschern bezogenen Trinkgelder eine große Rolle, die den Wochenlohn auf 28 bis 36 Mf. erhöhen. Die Trinkgelder sind größer in Betrieben, in denen die Droschken ohne Fahrpreisanzeiger vorherrschen, da hier 25 Pf. für das Keinigen des Pserdes vom Kutscher gezahlt werden.

Sonntage haben die Stalleute wohl in ganz seltenen Fällen. Dagegen können sie sich in den Wochentagen eher mal vertreten lassen als der Kutscher; denn ihr Vertreter arbeitet ja immer unter Aufsicht des Fuhrherrn oder seiner Angehörigen.

In ihren übrigen Verhältnissen sind die Stallleute der Droschkenbetriebe ebenso gestellt, wie diejenigen anderer Fuhrbetriebe. Fast alle haben — zum Unterschiede von den Kutschern — Arbeitsbücher.

Nach den Beröffentlichungen des statistischen Amtes der Stadt Berlin über die Lohnverhältnisse der Fuhrwerksberussgenossenschaft im Jahre 1895 hatten von 1555 versicherten Stalleuten 554, also über ein Dritteil, eine Beschäftigungsdauer von mehr als 200 Tagen. Über <sup>2</sup>/s, nämlich 1152, standen in einer Lohnstuse von 2,25—2,75 Mf. pro Tag. Man könnte daher hiernach 2,50 Mk. als durchschnittlichen Tagelohn annehmen. Wir sehen also, daß sich die Stalleute im Droschkenbetriebe bedeutend besser stehen.

### Organisation, Arbeitsnachweis, Bersicherungswesen.

Der größte Teil der Taxameterkutscher ist in der socialdemokratischen Gewerkschaft "Verein Berliner Droschenkutscher" organisiert, welche ihren Sih in der Schühenstraße 58 hat. Das Organ dieses Vereins ist die "Allsgemeine Fahrzeitung". Er ist von der Polizci mit der Leitung des Fundsbureaus für in den Droschken zurückgelassene Gegenstände betraut worden. Von ihm gingen die erwähnten Lohnbewegungen der Taxameterkutscher aus. Als Gegengewicht gegen diese Organisation hat sich auf seiten der Unternehmer

die "Berliner Droschkenbesitzer-Vereinigung", Elisabethstraße 30, sowie der Fahrverein Berliner Droschkenbesitzer gebildet. Das Organ jener Vereinisgung ist "Der Fuhrhalter". Beide Vereine der Unternehmer sind wiederum Mitglied des "Verbandes Deutscher Lohnsuhrunternehmer" (Melchiorsstraße 11).

Gin kleiner Teil der Droschkenkutscher gehört der ebenfalls socialdemokratischen Gewerkschaft "Centralverband der Handels-, Transport- und
Verkehrsarbeiter Deutschlands", dem sich neuerdings noch der "Verband
der Handelshilfsarbeiter in Berlin" angeschlossen hat, an. Dieser viele Mitglieder zählende Centralverband ist durch den diesjährigen Streik der Straßenbahner bekannt geworden. Er giebt eine besondere Zeitung "der Courier"
heraus (Gewerkschaftshaus, Inselstraße), welche interessante Daten über die Verhältnisse aller Kategorien von Verkehrsangestellten veröffentlicht. Zu erwähnen ist noch der nicht socialdemokratische "Verein der Kutscher zu Verlin von 1876", Dörnbergerstraße 3. Als Unternehmerverbände sind serner die alte Fuhrherren-Innung, welcher meist Lastsuhrwerksbesitzer angehören, sowie die erst kurzlich gegründete Personen lohnsuhrwerks-Innung zu nennen.

Alle erwähnten Vereinigungen der Fuhrherren oder Angestellten find mit einem besonderen Arbeitsnachweise verbunden.

Für die gesetzliche Krankenversicherung der Droschkenkutscher kommen folgende Kassen in Frage 1:

- 1. Krankenkasse ber Fuhrherren und Kutscher "Eintracht" (1,35 Mt.);
- 2. Krantentaffe ber Droschkenbesiger (1,60 Dt.);
- 3. " Droschfenkutscher u. f. w. (1,40 Mf.);
- 4. " Berliner Ruticher (2 Mt.);
- 5. Centralfranken= und Sterbekaffe ber Berliner Ruticher (1,40 Mf.);
- 6. Deutsche Kutscher und verwandte Berufsgenoffen (2 Mt.)
- 7. Krankenkasse ber Fuhrherreninnung (1,50 Mt.).

Von verschiedenen Seiten wurde uns bedeutet, daß sich beim Beginn des Winters auffallend viele Kutscher krank melden und Unterstützung erhalten. Bei den einzelnen Kassen kamen auf ein Mitglied

| Nr. | 1897  | 1898 |                 |
|-----|-------|------|-----------------|
| 1:  | 6,76, | 5,87 | Krankheitstage. |
| 2:  | 3,01, | 6,59 | "               |
| 3:  | 8,80, | 8,34 | "               |

Die eingeklammerten Zahlen bebeuten bas tägliche Krankengelb für Erwachsene.

| Nr. | 1897   | 1898  |                |
|-----|--------|-------|----------------|
| 4:  | 7,07,  | 6,79  | Krankheitstage |
| 5:  | 11,28, | 8,87  |                |
| 6:  | 8,83,  | 9,66  | **             |
| 7:  | 9,94,  | 10,27 | "              |

Bemerkenswert ist, daß die Krankenkasse der Fuhrherreninnung bezüglich der Krankheitstage an der Spiße aller Innungskrankenkassen steht. Gegen Unfall sind die Droschkenkutscher bei der Fuhrwerksberussgenossenschaft versichert.

Wir sind jest am Ende unserer Erörterungen über die Berhältnisse der Angestellten im Droschkenwesen. Dieselben werden mit der Weiterentwickelung der Massentransportmittel und der Anderung der Tarise einem Wechsel unterworsen sein. Bielleicht kann auch durch die Ersindungen der modernen Technik ein vollskändiger Umschwung herbeigesührt werden. Schon jest sahren in Berlin und anderen Städten Deutschlands automobile Droschken; es ist nicht ausgeschlossen, daß diese einmal den Pierdebetrieb gänzlich verdrängen werden. Dann aber werden die Droschken vermutlich nur noch von Großkapitalisten und Aktiengesellschaften betrieben werden können. Denn eine elektrische Droschke kostet jest 7500 Mk. Zu einem rationellen Betriebe sollen jedoch 12 solcher Droschken gehören, da sonst die Reparaturund Reinigungskosten zu teuer wären. Daß sich dann aber die Verhältnisse der späteren Motordroschkensührer wesentlich anders gestalten werden als diesenigen der heutigen Droschkenkutscher, dürste einem Zweisel kaum unterliegen.

## III. Die Straßenbahnen.

Polizeireglement, Art und Zahl der Angestellten, Beförderung, Borbedingungen, Arbeitsvertrag, Dienst= und Lebensalter.

Die polizeiliche Aussicht über das Personal der Straßenbahnen übt das Kommissariat sür öffentliches Fuhrwesen, und zwar ist die Polizeiversordnung vom 27. Mai 1865, betreffend den Betrieb der Pserdeeisenbahnen in Berlin und Charlottenburg, noch teilweise in Gültigkeit. Nach ihr müssen Kutscher und Schaffner mindestens 18 Jahre alt, erstere außerdem des Fahrens und der Behandlung der Pserde kundig sein. Der Unternehmer hat ihnen Dienstkleidung zu liesern und von der Annahme oder Entlassung jedes einzelnen dem Kommissariat Anzeige zu erstatten. Für Übertretungen des Reglements kann zu Gelostrasen bis 30 Mk. oder Freiheitstrasen bis zu

14 Tagen polizeiliche Verurteilung erfolgen. Die später ergangene Polizeis verordnung vom 11. Juni 1896, betreffend den Betrieb der elektrischen Straßenbahnen, ändert an jenen Bestimmungen nichts. Viel eingehendere Rechte bezüglich der Beaufsichtigung des Personals haben sich neuerdings die Aussichtsbehörden, also der Polizeipräsident und die Königliche Eisensbahndirektion, vorbehalten.

Die neuerdings erteilten Genehmigungsurfunden fchreiben vor, daß die Bagenführer im elektrischen Betriebe mindeftens 21 Jahre alt und mit ber ganzen Technik ber Fahreinrichtung vertraut sein muffen. Sie follen ihre Befähigung durch ihre Prüfung und durch Probesahrten nachgewiesen Der Erlaß genauerer Vorschriften sowie die Festsetzung bes Sochst= maßes ber täglichen Arbeitszeit für den Wagenführer und des Mindestmaßes ber ihnen zu gewährenden Ruhepaufen ift vorbehalten worden. Namen ber leitenden Beamten ber Bau- und Betriebsverwaltung find ben Auffichtsbehörden anzuzeigen. Die Beamten des außeren Betriebsdienstes (Wagenführer, Schaffner, Kotrolleure, Expeditoren u. f. w.) muffen die erforderliche körperliche und geistige Fähigkeit und Zuverlässigkeit besigen. Berlangen ift der Eifenbahnbehörde hierüber ebenfo wie über die Beschäf= tigungszeiten Auskunft zu erteilen. Diejenigen Beamten, welche fich als unzuverlässig erwiesen haben, find auf Erfordern der Aufsichtsbehörden zu Letteren muß auch die Betriebsordnung, in welcher die Thatigkeit ber Angestellten ju ordnen ift, jur Genehmigung vorgelegt werben.

Die Bediensteten zerfallen in eigentliches Straßenbahn= und in Handwerkerpersonal. Zum ersteren gehören alle diesenigen Personen, deren Funktionen in ihrer Gesamtheit dem Unternehmen das charakteristische Gepräge einer Straßenbahn geben.

Die Arbeiten der Handwerker könnten dagegen durch fremde Unternehmer ausgeführt werden; man sindet sie in größerer Anzahl in umfangreicheren Betrieben beisammen. Die kleineren Betriebe haben nur gerade soviel Handwerker, wie event. sür die Erzeugung und Unterhaltung der Betriebskrast, sowie sür die Aussührung kleinerer Reparaturen nötig ist. Die Große Berliner und die Charlottenburger Straßenbahn versügen über ein zahlreiches Werkstättenpersonal, welches auch größere Reparaturen, unter Umständen sogar den Reubau von Wagen, Geleisen, Weichen u. s. w. aussührt. Im allgemeinen bringt die Einsührung des elektrischen Betriebes eine Verminderung des eigentlichen Straßenbahnpersonals (im solgenden kurz "Straßenbahnpersonal" genannt) zu Gunsten der Handwerker mit sich. Denn an die Stelle der vielen Stalleute beim Pserdebetriebe treten

Bahl ber Stragenbahnbebienfteten am Enbe bes Rahres 1899.

| Große<br>Berliner<br>Straßen,<br>bahn. |
|----------------------------------------|
| 41.5                                   |
| 101                                    |
| 224                                    |
| 1688<br>1577                           |
| 02<br>138<br>128<br>128                |
| naay keoar                             |
| 501                                    |
| 224                                    |
| 045                                    |

| 4790               | 84          | 274                   | 53          | 240         | 141         | 70          | 486         | 3502            | Herson entfallen auf bas Betriebs.<br>personal im engeren Sinne.                                                   |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7148               | <b>6</b> 9  | 442                   | 48          | 355         | 155         | 75          | 653         | 5358            | Gesamtzahl ausschließlich Schneeräumer<br>und Arbeiter in Baukolonnen                                              |
| 90)<br>nach Bedarf | nach Bedarf | o<br>6<br>nach Bedarf | nach Bebarí | nach Bebarf | nach Bedarf | nach Bebarf | nach Bedarf | arí             | Tagearbeiter in festem Lohn                                                                                        |
| 76                 | ı           | <b>\$</b>             | l           | %<br>%      | 1           | 1           | 1           | 000             | Schlosser und Schmiede.                                                                                            |
| 54                 | ı           | 90                    | <b>-</b>    |             | 1           | 1           | 1           | 47              | Maler und Sadierer                                                                                                 |
| 102                | ı           | 91                    | ,—, ,       |             | ı           | ı           | ł           | 85              | Tifchler und Stellmacher                                                                                           |
| 47<br>50           | 1 1         | C) ()                 | 11          | 4           | 11          |             | 1 1         | 48              | Werskattsmeister, Techniter                                                                                        |
| 816                |             |                       |             |             |             |             |             |                 | 2. Sonstiges (hauptsächlich<br>Werksten-) Personal.                                                                |
| 15<br>25           | <b>ာ</b>    | 74                    | 1 4,        | 9           | 1           | 1           | 1 i         | (~ p=4          | Magenschmiede.                                                                                                     |
| 312                | ro.         | 33                    | ್ಟಾ         | 1 40        | ı           | 1           | 1           | 529             | Schloffer, Dreher, Bohrer, Zuschläger u. bgl.                                                                      |
| 35                 | 11          | 1                     | 100         | 14          | 11          | 11          |             | 29              | Leitungsrevisoren                                                                                                  |
|                    |             |                       |             |             |             |             |             |                 | 1. Für die Erzeugung und Erstaltung des Betriebsmaterials.                                                         |
| 30)<br>38)<br>389) | 112         | 200                   | 1-0         | 448         | 10          | 1112        | 446         | 19<br>25<br>251 | IV. Materialienberwaltung und<br>Pagenreinigung.<br>Hof- und Materialienverwalter<br>Bureauschaffner, Nachtwächter |
|                    |             |                       |             |             |             |             |             |                 | b. Clektrischer Betrieb<br>(stehe unter B.).                                                                       |

jetzt einige Maschinisten und Heizer, sowie die nötigen Schlosser und Leistungsmonteure.

über die Zahl der Bediensteten in den Jahren 1898 bezw. 1899 giebt vorstehende nach den Angaben der Unternehmer aufgestellte Tabelle Ausfunft.

Einschließlich der Arbeiter in Baukolonnen kann die Gesamtzahl aller Bediensteten am Ende des Jahres 1899 auf rund 8000 angenommen werden; sie wird sich nach Inbetriebsetzung der bereits konzessionierten resp. projektierten Bahnen bald auf 10000 steigern.

Im Vordergrunde des Interesses stehen die Wagensührer und Schaffner, weil ihre Thätigkeit im öffentlichen Verkehrswesen als die wichtigste erscheint; auch numerisch sind sie am bedeutendsten. Die Sicherung eines geschulten, seßhasten Fahrpersonals ist daher eine Hauptausgabe der Straßenbahnverwaltungen. Während sich jür das übrige Versonal leicht Ersat schaffner läßt, kann ein plötlich austretender Mangel an Wagensührern und Schaffnern, ebenso wie eine dauernde Untüchtigkeit derselben zu den schwersten Schädigungen des Unternehmens sühren.

Die Ginkommense und Arbeitsverhältniffe ber Guhrer und Schaffner find baber meist beffer als biejenigen ber anderen Betriebsbeamten, wie Stallleute, Bahnreiniger u. f. w. Das Streben ber letteren wiederum geht bahin, sich zu jenen Stellungen emporzuarbeiten. Dem Schaffnerstande werden die befferen Stellen der Kontrolleure, Inspektoren und fonftigen Auffichtsbeamten entnommen. Zu ihm herrscht ein befonders großer Un-Reue Anwarter muffen z. 3t. lange warten, ehe fie nach ber Lifte jur Einberufung gelangen. Nur wenigen Schaffnern tann bei ber Fülle der Anwärter das Glud erblühen, in ein höheres Amt einzuruden. gegen findet sowohl bei ihnen wie bei fast allen übrigen Rategorien des Strafenbahnpersonals bei entsprechendem Dienstalter ein Steigen in hobere Gehälter ftatt; wir wollen auf die Gehaltftalen fpater zurucktommen. ift auch vorgekommen, daß ein alterer Bediensteter bei eingetretener Dienstunfähigkeit in einer niedrigeren Stellung unter Rurzung bes Gehaltes Berwendung gefunden hat, um ihn nicht ganz brotlos zu machen. giebt es verschiedene alte Kutscher, die als Bahnreiniger oder Weichensteller — natürlich unter Berluft ihrer Kilometergelber — beschäftigt werden. Dieje Fälle find indeffen felten; meift wurden die Invaliden ohne jedes Ruhegehalt entlaffen.

Vom Straßenbahnpersonal sind die Handwerker zu trennen. Soweit sie gelernte Handwerker sind, wie Tischler, Schlosser, Schmiede u. s. w., stehen sie sich besser als Schaffner und Führer. Nur die niederen Klassen

derfelben und die gewöhnlichen Arbeiter haben überhaupt in vereinzelten Fällen ein Berlangen, ihre Stellung gegen diejenige eines Schaffners ober Führers zu vertauschen.

Bei Eingehung des Arbeitsverhältnisses wird zwischen dem Unternehmer und dem Bediensteten, also auch den Handwerkern, in der Regel ein schrist= licher Arbeitsvertrag abgeschlossen. Für die Auslösung des Dienstverhält= nisses wird meist eine beiderseitige, 14 tägige Kündigungssrist sestgesett. Als Ausnahmen hiervon wären solgende Fälle zu nennen:

- 1. Fast alle Straßenbahner haben eine Probezeit durchzumachen, welche gewöhnlich 4—6 Wochen, bei Schaffnern und Wagensührern sogar 6 Monate beträgt. Für diese Zeit haben sich die Unternehmer einseitig das Recht jederzeitiger, fündigungsloser Entlassung vorbehalten. Für Werk= stättenarbeiter besteht nirgends eine Probezeit.
- 2. Handwerker, Wagenwäscher und Bahnreiniger sind auf gegenseitige, tägliche Kündigung angenommen.
- 3. Sofortige Dienstentlassung ohne vorherige Kündigung kann außer- dem erfolgen:
  - a) wegen Truntenheit im Dienfte;
  - b) wegen derjenigen Vorfälle, welche nach den Bestimmungen des Polizeireglements zur Entziehung des früher obligatorischen Fahrscheins berechtigten oder nach der Gewerbeordnung (§ 123 und 124) eine kündigungslose Entlassung rechtsertigen;
  - c) bei mutwilliger Zerstörung von Betriebsmaterial, Unisorm und Ausrüftungsstücken, und bei Mißhandlung der Pserde.

Die Bestimmungen zu c sind so dehnbar, daß sie allzu leicht zu Unsgunsten der Angestellten ausgelegt werden können. Auf der anderen Seite betonten allerdings die Unternehmer, daß sie meist gezwungen wären, die Bediensteten, salls sie es wünschten, ohne Kündigung zu entlassen. Denn auch sonst liesen sie Gesahr, daß ihnen ihr Betriebsmaterial leicht ruiniert würde, ohne daß sich immer eine Schuld des böswilligen Angestellten nachweisen ließe. Wir sind demselben Umstande schon beim Droschkenwesen begegnet, wo aus diesem Grund die gesetzliche Kündigungsfrist allgemein ausgesichlossen wird.

Dienstkautionen sind bloß vom Straßenbahnpersonal zu stellen, und zwar vom Kutscher und Schaffner auswärts bis zum Hosverwalter u. s. w. Die Kaution beträgt bei Fahrern ungesähr 45, bei Schaffnern und Konstrolleuren 75—100 Mf. Bei der Großen Berliner Straßenbahn muß sie voll eingezahlt werden, während bei den übrigen Unternehmern ein Teil durch Lohnabzüge von monatlich 5 Mf. ausgebracht werden kann. Die

Kaution hastet "für alle Schäden und Kosten, welche durch das Verschulden oder die Dienstführung der Angestellten" verursacht werden. Sie wird des halb erst 3 Monate nach dem Dienstaustritt an den Entlassenen zurückegezahlt, was sich vielsach als eine Härte sür die Angestellten erweist.

Besondere Vorkenntnisse werden vom Straßenbahnpersonal im allgemeinen nicht gefordert; es erhält vielmehr im Betriebe selbst den nötigen Unterricht. Besondere Ausmerksamkeit widmet man der Ausbildung von elektrischen Wagenführern. Hierbei hat sich allerdings als zweckmäßig erwiesen, bei der Einberusung solche Leute zu bevorzugen, welche schon vorsher ein Fuhrwerk geleitet haben.

· Alle Neueintretenden, welche die Stellung eines Führers oder Schaffners erlangen wollen, haben 2—6 Wochen lang an einem theoretischen und praktischen Fahrunterricht teilzunehmen, der durch eine Prüsung abgeschlossen wird. Die Schaffner werden also alle auch als Fahrer ausgebildet.

Bis zu dem diesjährigen Strike murde mahrend der Lehrzeit - nur Siemens und halske machte eine Ausnahme - nicht ber geringste Lohn gezahlt, obgleich die Anwärter 8-10 Stunden täglich zur Berfügung des Unternehmers stehen mußten. Aber felbst nach Ablauf der Lehrzeit und fogar nach hinterlegung ber Raution wurden die Betreffenden bei der Großen Berliner Straßenbahn gewöhnlich noch nicht fest angestellt, fondern vorläufig erst als "Ersatsahrer" oder "Ersatschaffner" gegen einen Tagelohn von 2,50 Mt. ober einen Stundenlohn von 25 Pf. bei jederzeitigem Rundigungsrecht beschäftigt. Sie hatten aber bann keineswegs alle Tage Arbeit, sondern wurden je nach Bedarf in der Woche nur an 2-3 Tagen zum Dienste herangezogen. Falls sie nun etwa die Kaution nicht gleich stellen konnten, wurden sie sogar bloß als Wagenschieber, Wagenreiniger ober zu fonstigen Handlangerdiensten verwendet. Es dauerte oft viele Monate, in verschiedenen Fällen fogar länger als ein Jahr, ehe die Unwärter ihre dauernde Einberufung erhielten. Aber auch dann erfolgte die Anstellung, wie wir gesehen haben, zunächst erst 6 Monate lang auf Probe bei jederzeitigem Entlassungsrecht; das Gehalt wurde allerdings auch schon monatlich gezahlt. Erst nach Ablauf der Probezeit war die Anstellung eine endgültige d. h. es galt ein beiberfeitiges Kündigungsrecht von 14 Tagen.

Infolge der Lohnbewegung haben sich allerdings die Verhältnisse wesentlich günstiger gestaltet. Der sogenannte Reservedienst gegen Tagegelder jällt sortan überhaupt weg. Die Neueingestellten bekommen sosort ein Monatsgehalt von 85 Mt. und werden nach 6 monatlicher Probezeit mit 90 Mt. Gehalt sest angestellt. Es liegt hierin eine wesentliche Herabs

milderung der früheren Härten. Gerade diese hatten bereits damals viel Unzufriedenheit unter die jungen Beamten gesäet. Kam es doch nicht selten vor, daß ein Anwärter nach mehrmonatlicher Beschäftigung wegen geringer Versehen entlassen wurde.

Auch im verkehrspolizeilichen Interesse war die Beseitigung dieser Zusstände wünschenswert. Denn die Anwärter verloren während der langen Beschäftigung als Wagenschieber u. s. w. wieder die vorher erlangte Praxis in der Führung des Wagens; Zusammenstöße und Unfälle waren dann nicht zu vermeiden. Ebenso ungünstig waren die bereits längere Zeit bei der Großen Berliner Straßenbahn beschäftigten Wagenreiniger, Stallleute, Bahnwärter u. s. w., welche sich um die Stellung als Führer oder Schaffner bewerben wollten, gestellt. Denn sie mußten sämtliche Instruktionsstunden in ihrer sreien Zeit abmachen. Jest werden ihnen die Instruktionsstunden wenigstens als Überstunden bezahlt.

An verkehrsreichen Tagen, also sast an sämtlichen Sonntagen, sind alle Kategorien des Straßenbahnpersonals, auch Bahnreiniger, Stalleute, Nacht-wächter, bisweilen sogar Handwerker, die ja sonst gerade an diesen Tagen stei hätten, verpslichtet, im Fahrdienste thätig zu sein, während für die Erfüllung ihrer Funktionen sremde Arbeiter angenommen werden.

Außer den erwähnten Instruktionsstunden für angehende Wagensührer in der sogenannten Fahrschule sind noch für das übrige Straßenbahnpersonal, namentlich sür das Fahrpersonal, ständige theoretische Instruktionsstunden eingerichtet, in denen die neuesten Versügungen der Direktoren sowie die sonstigen Obliegenheiten in Erinnerung gebracht werden. Auch diese Instruktionsstunden müssen die Angestellten in ihrer sreien Zeit besuchen. Gewöhnlich sollen sie im Monat mindestens einmal daran teil genommen haben. Erst seit dem Streit ersolgt auch hier allgemein sür die verwendete Zeit die sür sonstige Überstunden übliche Vergütung.

Während das Stallpersonal und die Fahrer häusig bereits vor ihrem Eintritt in den Straßenbahndienst im Fuhrwesen thätig gewesen sind, sindet man unter den Schaffnern sast alle Beruse, wie Handwerker, Bureaubeamte, Geistliche, Ofsiziere, Lehrer, Ürzte, Juristen vertreten. Viele Bediensteten sind vom Lande zugewandert; sie haben schließlich in ihrem Handwerke nicht mehr den nötigen Verdienst gehabt und lieber die scheinbar sichere Stellung bei der Straßenbahn vorgezogen. Die eintretenden Stall-leute sind meist erst vom Militär sreigesommen. Da der Pserdebetrieb bei der Großen Berliner Straßenbahn vom Beginn des Jahres 1903 ab vollsständig durch den elektrischen ersetzt sein muß, so kommt von dieser Zeit ab das gesamte sür denselben nötige Personal in Fortsall.

Das Dienstalter der Angestellten ift febr verschieden. Um häufigften wechseln die Borleger, ihnen folgen die Wagenwäscher und Stallleute. Seghafter find Ruticher und Schaffner; feit Ginführung bes eleftrischen Betriebes hatte sich allerdings bisher bei den Führern ein häufigerer Wechfel Bei den älteren Gesellschaften find jedenfalls verbemerkbar gemacht. schiedene Angestellte schon seit mehr als 10 Jahren, manche sogar schon seit ber Grunbung bes Unternehmens im Dienft. Rach den Ermittelungen bes Statistischen Amtes ber Stadt Berlin über bie Lohnverhältniffe in der Straßenbahnberufsgenoffenschaft im Jahre 1895 waren von den Pferdebahn= kutschern 83%, den Pserdebahnschaffnern 66,5%, den Kontrolleuren 79,3% länger als 300 Tage (also wohl ein Jahr, ausschließlich der freien Tage) beschäftigt. Der elektrische Betrieb tam bamals noch nicht zur Geltung. Bon den Stallarbeitern waren dagen 50,5% weniger als 101 Tag (rund 1/4 Jahr) in Arbeit.

Dem hohen Dienstalter entspricht das Lebensalter. Selbst 60—70 jährige Beamte sindet man unter den Schaffnern und Autschern, während die untere Brenze das 18. bezw. 21. Lebensjahr bildet. Borleger sind erst 15—17 Jahre alt, weshalb sie "Borlegejungen" genannt werden. Bei der Großen Berliner Straßenbahn werden Personen von mehr als 35, bei Siemens und Halske solche von mehr als 30 Lebensjahren nicht mehr eingestellt. Bei den Handwerkern spielt das Lebensalter weniger eine Rolle. Lehrlinge werden in keiner zu einer Straßenbahn gehörigen Werkstatt aussgebildet.

### Beschreibung des Dienstes, Arbeitszeiten, Ruhepausen.

Die Diensteinteilung für das Straßenbahnpersonal geschieht nach den einzelnen über die ganze Stadt und die Vororte zerstreuten Depots auf Grund der von der Direktion erlassenen allgemeinen Vorschristen. Die Große Berliner Straßenbahn hat etwa 30, Siemens und Halske 2 Bestriebsbahnhöse, während die übrigen Unternehmer nur einen haben. Zu sedem Bahnhos gehören verschiedene Linien; das für diese nötige Fahre und Streckenpersonal, also Bahnreiniger, Vorleger, Kutscher, Fahrer, Schassner, Kontrolleure u. s. w. ist nicht nur auf einer bestimmten Linie thätig, sondern wechselt sast täglich auf den zum Bahnhos gehörigen Linien. 3. B.

<sup>1</sup> Dr. hirschberg, Die sociale Lage der arbeitenden Klassen in Berlin, S. 238 und 239, woselbst ein ausführliches Tableau auch über die anderen Kategorien von Angestellten Auskunft erteilt.

juhren im letzten Winter Führer des Bahnhofs Rixdorf vormittags auf der Linie Britz—Schönhauser Allee, nachmittags auf der Linie Fichtestraße—Schönhauser Allee; ein Teil von ihnen mußte aber außerdem noch 2—3 Touren auf der Strecke Verbindungsbahn—Spittelmarkt zurücklegen. Unter Umständen suhr also ein Führer an demselben Tage auf 3 verschiedenen Linien. Eine Besserung soll jetzt insofern eingetreten sein, als jeder Wagenstührer an einem Tage nur auf einer Linie zu sahren hat, und erst am darauf solgenden Morgen ein Wechsel der Linie eintritt.

Bon den Handwerkern sind diejenigen, welche zur Unterhaltung der Betriebskraft und zur Vornahme kleinerer Reparaturen am Wagenmaterial dienen, über die einzelnen Bahnhöse verteilt, während das sür größere Reparaturen und für Neubauten ersorderliche Werkstättenpersonal in einem einzigen Depot zusammen ist. Die Große Berliner Straßenbahn hat einen besonderen Werkstättenbahnhos. Die Kontinentale Gesellschaft, die Charlottensburger Straßenbahn und die Firma Siemens und Halske haben ein eigenes elektrisches Krastwerk, während die übrigen Unternehmer ihren Strom von den Berliner Elektrizitätswerken entnehmen.

Je nach dem Wechsel der Fahrpläne und der Umwandlung des Pserdesin den elektrischen Betrieb ersolgte bisher bei der Großen Berliner Straßensbahn regelmäßig im Frühjahr und Herbst ein mehr oder minder umsfangreicher Austausch von Personal unter den einzelnen Depots. Gine solche Versehung wird von den Verheirateten, namentlich wenn sie ihnen nur wenige Tage vorher mitgeteilt wird, recht unangenehm empsunden. Die Direktion hat deshalb bei Gelegenheit der Lohnbewegung angeordnet, daß die Versehungen den Bediensteten rechtzeitig vorher angezeigt werden. Umzugsgelder werden aber auch heute noch nicht gewährt, troßebem eine solche Versehung sür einen verheirateten Mann recht kostspielig ist, zumal wenn die Frau dadurch ihre Kundschaft als Schneiderin, Putzmacherin, Waschirau u. s. w. verliert.

Da die Schwierigkeit einer Dienststellung nicht nur von der Arbeits= zeit, sondern zugleich von der Art der Arbeit abhängt, so wollen wir uns im solgenden über beide bei den Hauptklassen von Angestellten klar werden.

### Das Straßenbahnperfonal.

1. Die Kontrolleure. Dieselben kontrollieren den äußeren Betrieb bezüglich der pünktlichen Innehaltung des Fahrplanes, der rechtmäßigen

Die Angestellten hatten 3 Monate für Verheiratete, 4 Wochen für Unverheiratete gefordert.

Ausgabe von Fahrscheinen seitens der Schaffner, sowie der r mäßigen Erfüllung der Dienstpslichten seitens der Bahnreiniger, Vorleger ub. Leichenssteller. Sie sind also Vorgesetzte des Fahr= und Streckenpersonals; nur intelligentere Leute können dazu genommen werden.

Ihre Dienstzeit ist, ebenso wie bei dem übrigen Betriebspersonal, nicht an jedem Tage dieselbe, sondern sie haben an jedem von drei auseinanderssolgenden Tagen eine verschiedene Arbeitszeit. Erst am vierten To olten sie wieder den Dienst des ersten. Ihre reine Arbeitszeit beträgt hall Stunden. Unterwegs sind sie allerdings 12—13 Stunden gehen hiervon regelmäßig 1—2 Stunden sür Frühstücks und vertragspausen ab.

2. Das eigentliche Fahrpersonal, nämlich Kutscher resp. Wagenführer und Schaffner. Die Obliegenheiten berselben sind in einer gedruckten, jedem Angestellten behändigten Dienstordnung zusammengestellt. Das Rauchen im Dienst ist verboten. Beleidigungsklagen dürsen nur mit Genehmigung der Direktion gegen Fahrgäste anhängig gemacht werden. Das ganze Fahrpersonal muß mit einer richtig gehenden Uhr versehen sein. Bei dem einen Unternehmer ist der Besuch von Schankwirtschaften an den Endstationen untersagt. Überall ist es verboten, daß Führer und Schaffner zu gleicher Zeit austreten; wie wir sehen werden, ist auch ost weder zum Besuch von Schankwirtschaften, noch zum Austreten Zeit vorhanden. Bei dem Streif war von den Angestellten der Großen Berliner Straßenbahn gesordert worden, daß an den Endhaltestellen möglichst Bedürsnissanstalten errichtet würden.

Als sehr drückend wird von dem Fahrpersonal die Vorschrift empfunden, daß der Ausenthalt und das Speisen in den Wagen an den Haltestellen verboten ist. Die Leute müßten also eigentlich ihre Mahlzeiten im Stehen, und noch dazu selbst beim größten Unwetter im Freien einnehmen.

Dem Schaffner ist das Sigen während der Fahrt nicht gestattet. Es ließe sich wohl überlegen, ob man dieses Verbot nicht in den weniger verkehrsreichen Zeiten, namentlich auf den Vorortstrecken aufheben sollte. Das zum Verkauf von Fahrscheinen nötige Wechselgeld muß der Schaffner aus eigenen Mitteln morgens zum Dienst mitbringen. Etwaige Fehlbeträge muß er abends aus seiner Tasche ersehen. Lebhaste Klage wurde bisher Früher gesührt, daß die Schaffner Villets, die sie aus Versehen salsch durchlocht hatten, der Direktion in barem Gelde erstatten mußten. Durch den Streit wurde erwirkt, daß salsch durchlochte Fahrscheine von den Kontrolleuren oder Hosperwaltern kassiert werden sollen. Der Schaffner ist gewissermaßen der Vertreter des Unternehmers auf dem Wagen und als solcher auch

Borgese' des Führers. Er sorgt sür pünktliche Absahrt, sür die Inneshaltun ist Fahrzeiten und die richtige Besetzung der Wagen; auch hat er auf Ruhe und Ordnung zu sehen. Die Absahrtzeiten trägt er nach der wirklichen übfahrtzeit, also nicht nach dem Fahrplane, in einen Fahrzettel ein. Bei Unfällen, Zusammenstößen oder Verkehrsstörungen hat er sosort die Ursachen sestzustellen und eine ungesähr 20 Positionen enthaltende Meldung unter schzeitiger Namhastmachung von Regreßpslichtigen zu schreiben.

nur a. erwähnen, was derfelbe vor der Absahrt, und was er abends nach der Ankunst auf dem Hose zu verrichten hat. Hierher gehört:

- 1. Morgens: das Holen der Fahrscheine aus dem Bureau, die Revision des Wagens bezüglich der Vollständigkeit seines Inventars, das Revidieren der Kontaktstange, das probeweise Ein= und Ausschalten der Glühlampen, das Prüsen der Bleisicherungen, der Thüren, der Signalvorrich= tung, das Kangieren des Wagens, das Heizen desselben im Winter, das Abtrocknen der Handgriffe und Perronleisten sowie das Ausbinden von Tritt= decken bei Regen und Schnee.
- 2. Abends: Das Abgeben der übrig gebliebenen Fahrscheine und der Kasse, das Eintragen von Meldungen in das auf dem Depot ausliegende Buch.

Zur Ausübung dieser Fülle von Beruspflichten ist doch eine gewisse Gewecktheit notwendig, die nicht jedem innewohnt. Schon der Verkehr mit dem Publikum, das auch nicht gerade immer dem Schaffner mit Menschensfreundlichkeit gegenübertritt, bietet gewisse Schwierigkeiten.

Jedenfalls soll man sich den Beruf der Schaffner nicht so leicht vorstellen. Im Winter werden ihnen selbst bei der größten Kälte keine Pelze geliesert; sie kaufen sich daher vielsach auf eigene Kosten wenigstens einen Pelzkragen. Das ewige Stehen in Wind und Wetter, der sortwährende Verkehr mit dem Publikum, das Umgehen mit Geld, sowie die pünktliche Erfüllung aller jener Pflichten wirken auf die Dauer sehr ermüdend und Nerven anspannend.

Ebenso ergeht es dem Kutscher beim Pjerdebetrieb. Wenn auch die ihm ich Rosselenker obliegenden Funktionen ziemlich einsacher Natur sind, so wirken sie doch bei der Länge der Zeit ermüdend. Während die Kutscher anderer Gesährte sigen können, müssen die Pserdebahnkutscher ihren ganzen Dienst im Stehen verrichten.

Einen ganz besonders anftrengenden, sowohl Körper wie Geist ruinie= renden Dienst haben aber die Wagenführer im elektrischen Betriebe. Sie arbeiten eigentlich mit ihrem ganzen Körper. Die Rechte ruht auf der Bandbremfe, deren Bebel bebeutend langer ift als bei Pferdebahnwagen, während die Linke durch die Kontrollfurbel die Stromzuführung und die Strombremfe reguliert. Beide Bande find babei in fortwahrender angestrengter Thatigfeit. Außer ber Band= und Strombremfe existiert noch ber Umschalter, welcher nur bei langsamer Fahrt jum plöglichen Unhalten benutt werden barf und auch eine Rudwärtsbewegung des Wagens ermöglicht. Ferner ift zu erwähnen: das Benachrichtigen des Schaffners von dem Aufsteigen eines Fahrgaftes auf ben Borberperron burch Bieben an einer Bugleine ober Druden auf ben Knopf einer elettrischen Klingel, bas Bebienen bes Sandstreuers, bas Weichenftellen mittelft einer langen eisernen Stange, bas Unschlagen ber Signalglode fowie bas Ginftogen bes am Boden bes Perrons befindlichen Schneppers in das Zahnrad der handbremfe mittelft des rechten Fußes. Das Anziehen der Handbremfe erfordert namentlich bei abschüffigem Terrain oder beim plötlich notwenig werdenden Anhalten wegen vorliegender Binderniffe eine große Rraftanftrengung. Sehnenzerrei= Bungen und Muskelverzerrungen find baber bei ben Führern teine Seltenheit.

Zu bedauern sind diejenigen, welche noch einen Wagen ohne pneumatische Strombremse sahren, so daß sie ihn mit der Handbremse halten müssen. Solche alte Wagen sind noch jett mehrsach im Gebrauch; die Große Berliner Straßenbahn hat bei Gelegenheit des Strikes versprochen, an allen Wagen helltönende Glocken und pneumatische Bremsen anzubringen. Der schlechte Zustand der Glocken war nämlich auch eine ewige Kalamität.

Dit genug trägt die Sparsamkeit der Unternehmer dazu bei, den Führern das Leben schwer zu machen. Es sollen nämlich vielsach zu wenig Schlosser vorhanden sein, welche die Motorwagen, speciell die Bremsen, einer regelmäßigen Prüsung unterziehen und etwa austretende Mängel rechtzeitig beseitigen können. Da wird dann leicht ein Wagen ohne Vornahme der notwendigen Reparatur aus der Hand gelassen. Der Führer muß dann vom Hose sahren, tropdem die Bremse nicht richtig sunktioniert.

Aber selbst die tadellose Einrichtung der Strombremse kann als techenisch vollendet noch nicht angesehen werden. Das bloße Stromausschalten nutt dem Führer auf abschüssigem Terrain garnichts, weil der Wagen bergab auch ohne Strom läust. Schaltet er nun aber die Strombremse auf Kontakt 1, so ist derselbe so gut wie wirkungslos; schaltet er aber sosort auf Kontakt 2 und 3, so brennt entweder die Bleisicherung durch oder der Motor springt aus. Dann aber ist der Wagen erst recht nicht zu beherrschen. Der arme Führer besindet sich in einem solchen Falle in

einer bedauernswerten Lage. Passiert irgend ein Unglück, so soll er erst mal nachweisen, daß er selbst seine Schuldigkeit gethan hat.

Man muß babei in Betracht ziehen, daß ein eleftrischer Wagen eine viel größere Geschwindigkeit hat als ein anderes Gefährt; die elektrischen Stragenbahnen fahren in den Außenbezirken mehr als 30 km in der Bei bem regen Wagen= und Fußgangerverkehr in den Saupt= ftragen Berling, welcher zeit= refp. stellenweise eine folche Dichtigkeit erlangt, daß er überhaupt nicht mehr gesteigert werden fann, gehört eine nervoje Ausmerksamkeit und Anspannung dazu, auf alle hinderniffe gu achten, jumal der Wagen wegen feiner Gebundenheit an die Schiene nicht ausweichen tann. Der Führer ichwebt in fteter Gefahr, mit anderen Fuhrwerten zusammenzustoßen ober gar Menschen zu überfahren. barf er auch nicht angitlich fein, benn sonst würde er in bem Wagengebrange überhaupt nicht vom Gled tommen. Dag ein fo anftrengender Dienft die Nerven ruiniert, ist jedem verständlich. Auch der Wagenführer hat die bei Gelegenheit bes Droichkenwesens erwähnten, in § 316 bes Straigefetbuches reip. in dem Gefet vom 27. Dezember 1899 bestimmten Strafen ju gewärtigen. Von den Angestellten wird gewünscht, daß an gefährlichen Puntten Signalwärter aufgestellt werben.

Dem Wind und Wetter ift der Führer vollkommen preisgegeben. Selbst bei ftromendem Gewitterregen darf er feinen Posten nicht verlassen. Tropdem er oft bis auf die Haut durchnäßt ist, muß er, zitternd vor Ralte, bis in die tiefe Nacht hinein feinen Dienst verfeben. Die Rontinentale Gesellschaft liefert wenigstens Urmel aus Wachsleinwand zum Übergieben über die Unterarme, ebenfo auch Gummi=Pelerinen; es mare gu wünschen, daß auch die anderen Unternehmer sich hierzu entschlöffen. haben fich jedoch die Führer dieselben event. felbst taufen muffen. schlimmften ift ber Dienft im Winter bei ber ftrengen Ralte. lieferten Pelze werden nicht gern benutt, weil fie bei langerem Tragen durch ihr schweres Gewicht unerträglich werden. Die Kontinentale Gesellschaft hat beshalb bie leichteren Ralmudmantel eingeführt. Biele Führer halten fich auf eigne Rosten fogenannte Duffelunterjaden. Giniger Schutz wurde ihnen baburch gewährt werden, daß ber Perron nach vorn durch eine Glaswand abgeschloffen wird, wie es in einigen Wagen ber Großen Berliner und der Charlottenburger Strafenbahn — allerdings wohl weniger im Interesse ber Führer als in bemjenigen einer besseren Ausnutzung des Vorderperrons durch das Publikum — geschehen ift. Leider hat sich dabei wiederum der Mifftand ergeben, daß die Glastrummer bei etwaigen Un= fällen dem Führer und den Fahrgaften leicht Berletzungen zufügen. Die

Große Berliner Straßenbahn hat deshalb die Glasschutzvorrichtungen nicht allgemein zur Einführung gebracht. Die Charlottenburger Gesellschaft hält sie an den großen Wagen für ganz praktisch; letztere sind höher und im Borderbau kompakter, so daß kleinere Zusammenstöße die oben befindlichen Glasscheiben nicht treffen. Der Einwand, daß die Scheiben im Winter vereisen, dürste wohl weniger stichhaltig sein.

In dem letzten Winter, in dem wir mehrsach 14—16° Kälte hatten, bot der Anblick eines in Pelz, Handschuhe und Mütze eingehüllten Motor= wagenführers, von dem äußerlich beinahe nur die blauen Schutzbrillen sichtbar waren, geradezu ein bemitleidenswertes Bild. Bei Schneetreiben müssen die Führer trot ihrer entzündeten Augen die Brillen ablegen, weil dieselben undurchsichtig werden.

All diese Momente bringen uns zu der Überzeugung, daß der Dienst der Motorwagensührer in seelischer, geistiger und körperlicher Hinsicht eine der aufreibendsten Thätigkeiten ist. Sie arbeiten mit Augen, Ohren und beiden Händen. Mit dem einen Fuße stehen sie auf der Signalglocke und mit dem anderen im Gesängnis oder halb im Grabe. Wir möchten nochmals besonders betonen, daß gerade der ungeheuere Massenverkehr der Reichschauptstadt das Fahren viel schwieriger gestaltet als in jeder auderen Stadt. In den Tageszeitungen sind mit Recht lebhafte Klagen über die bedauernsewürdige Thätigkeit der Führer laut geworden (vergl. Vossische Zeitung vom 10. September 1899).

Schon bevor der Führer vom Hose heruntersährt, hat er eine Menge kleinerer Arbeiten zu verrichten. Es gehört zu diesem Vorbereitungsdienst:

- 1. das Abholen der Kontrollfurbel von dem Aufbewahrungsraum;
- 2. das Durchschalten beider Kontroller auf "Kraft" und "Bremfe";
- 3. das Stellen des Umschalthebels nach vorn und rudwärts;
- 4. das Probieren des handrades in allen Stellungen;
- 5. Das Anziehen beider Bremsen; die Prüfung der Bremsschuhe und der Bremskuppelung im Anhängerbetrieb;
- 6. das Prüfen und Fullen ber Sandftreuer;
- 7. das Nachsehen, ob der Weichensteller vorhanden ift;
- 8. die Unterfuchung ber beiben Fußgloden.

Nach der Ankunft auf dem Hose am Abend oder in der Nacht hat der Führer nur seine Kontrollkurbel nach dem Ausbewahrungsraum zu bringen.

Nunmehr wollen wir einen Blick auf die Arbeitszeiten des Fahr= personals wersen.

Gewöhnlich brauchen die Angestellten feinen weiten Weg von ihrer

Behaufung bis zum Depot zurückzulegen, da sie meist in der Nähe desselben wohnen. Wo dies aber nach den örtlichen Verhältnissen nicht möglich ist, müßte der Weg bei der Bemessung der Arbeitszeiten berücksichtigt werden. Es ist dies jedoch bisher nirgends geschehen. Wir wollen später darauf zurücksommen. Sehr gern lassen sich die Angestellten nach den in den Vororten belegenen Depots versehen, da sie hier viel an der Miete ersparen.

Früher wurden die Dienstzeiten nach ganz anderen Principien sestgesett als heute. Etwa bis zum Ende der achtziger Jahre war der Dienst alle Tage derselbe, so wie es noch heute bei der Allgemeinen Berliner Omnibus-Aftiengesellschaft der Fall ist. Er begann morgens um 6 oder 7 und hörte abends um 11,  $11^{1/2}$  oder 12 Uhr auf, ohne durch eine Mittags-pause unterbrochen zu werden. Durchschnittlich war das Fahrpersonal immer 17 Stunden in Thätigkeit. Damals gab es nur Pserdebahn-kutscher und Schaffner. Beide hatten dieselbe Arbeitszeit.

Gigentümlich gestaltete sich dieselbe bei der Charlottenburger Pserdebahn. Hier hatte das Fahrpersonal denselben Dienst wie die Pserde, nämlich nach vierstündiger Thätigkeit 4 Stunden Ruhe. Mit den Pserden zugleich spannte der Kutscher aus, um während der vierstündigen Ruhepause seine Pserde im Stall zu reinigen, zu füttern und zu beaufsichtigen. Die Gesellschaft brauchte dadurch keine Stalleute. Der Dienst im Stall war zwar nicht anstrengend; immerhin aber waren die Leute oft 20 Stunden lang ihrer Häuslichkeit entzogen.

Je früher indessen der Betrieb morgens begann und je später er in der Nacht aushörte, desto mehr stellte sich das Bedürsnis heraus, eine Teilung unter dem Personal eintreten zu lassen und diesenigen Leute, welche des Nachts mit den letzten Wagen heimkehrten, erst zu einer späteren Morgenstunde resp. erst mit dem Mittag des anderen Tages zur Arbeit heranzuziehen. Andererseits ersorderte das stete Anwachsen des Verkehrs eine immer größere Ausmerksamkeit des Fahrpersonals, so daß eine unsunterbrochene tägliche Dienstzeit von 15—20 Stunden unhaltbar wurde.

Seit dem Jahre 1889 widmete daher das Kommissariat für öfsentliches Juhrwesen in Berlin den Dienstzeiten des Fahrpersonals seine Ausmerksamsteit. Den Einwirkungen desselben ist es zu verdanken, daß einige den gesichilderten Bedürsnissen entsprechende Erleichterungen eintraten. Die Unternehmer sertigten sortan sur Kutscher und Schaffner getrennte Dienstpläne an, nach welchen die Arbeitszeit obigen Bedürsnissen entsprechend geregelt wurde. Es wurden so viele Dienste hintereinander angesetzt, wie Kutscher oder Schaffner auf dem betressenden Bahnhose vorhanden waren. Jeder einzelne durchlies hiernach die Reihe der Dienste, so daß er häusig erst

nach 1-2 Monaten wieder denselben Dienst bekam wie am ersten Tage. Auch waren in den Plänen Mittags= und Nachtpausen vorgesehen. Bei der Großen und Neuen Berliner Pserdebahngesellschaft wurde die Arbeitszeit durchschnittlich auf 14 Stunden herabgesetzt. Aur die Charlottenburger Pserdebahn verhielt sich in den Verhandlungen mit dem Polizeikommissar ablehnend, indem sie vorschützte, daß sie wegen ihrer sinanziellen Lage (1890 =  $1^{\circ}$ 0 Dividende), jede Vermehrung des Personals mit einer Herabsetzung der Löhne verbinden müßte.

Die Bemühungen des Kommissars für öffentliches Fuhrwesen erhielten einen neuen Impuls durch den Erlaß des Ministers für Handel und Gewerbe vom 6. März 1891 an sämtliche Regierungspräsidenten und an den Polizeipräsidenten von Berlin. Derselbe war veranlaßt durch das Vorgehen des Regierungspräsidenten zu Düsseldorf, dem es durch längere, gütliche Verhandlungen gelungen war, das Einverständnis der Straßenbahnverwaltungen zur Gewährung gewisser Erleichterungen sür die dienstliche Inanspruchnahme der Autscher und Motorwagensührer zu erlangen. Der Minister sorderte die genannten Aussichtsbehörden auf, sich von den Straßenbahnen, Omnibussen und Paketsahrten Dienstpläne einreichen zu lassen und Verhandlungen wegen Annahme der "Düsseldorser Grundsähe" einzuleiten. In diesen Grundsähen sind nun solgende Normen ausgestellt:

- 1. Die Zahl der Dienststunden des Fahrpersonals darf im Monat, zu 30 Tagen gerechnet, während des Winterhalbjahres (d. h. vom 16. Oktober bis zum 15. April) die Zahl von 312, und während des Sommershalbjahres (d. h. vom 16. April bis zum 15. Oktober) die Zahl von 324 nicht überschreiten. Es ergiebt das bei 4 freien und 26 Arbeitstagen eine durchschnittliche tägliche Arbeitszeit von 12 Stunden im Winter und  $12^{1/2}$  Stunden im Sommer.
- 2. Die Dienstzeit eines einzelnen Tages soll die Dauer von 14 Stunden nicht überschreiten.
- 3. Bei Berechnung ber Dienstzeit sind Pausen, welche 8 Min. und länger dauern, als dienst fre ie Zeit in Abzug zu bringen.
- 4. In der Regel soll alle 8 Tage ein dienstsreier Tag eintreten. Wenn jedoch durch andere Einrichtungen, insbesondere durch Anordnung sogenannter Reservediensttage d. h. von Tagen, an denen nur während einer beschränkten Zahl von Stunden zu arbeiten ist, eine weitere Erleichterung der Beamten eintritt, so soll es genügen, wenn alle 10 Tage ein dienstsreier Tag gewährt wird.
- 5. Der tägliche Dienst ist so einzurichten, daß dem Fahrpersonal eine halbe Stunde als Mittagspause freigegeben wird.

6. Dem Fahrpersonal ist an jedem 3. Sonntage Gelegenheit zum Besuche des Gottesdienstes seiner Konsession zu geben, und zwar, wenn irgendwie möglich, zum Besuche des Hauptgottesdienstes; wenn dies die Bestriebseinrichtungen jedoch nicht gestatten, soll wenigstens Gelegenheit zum Besuche eines Nebengottesdienstes gegeben werden.

Die Punkte zu 4 und 6, welche fich auf die Sonntageruhe beziehen, wollen wir junachst außer acht laffen. Die übrigen Vorschriften treffen nur Kutscher, Lokomotivführer und Beizer bei Kleinbahnen; sie scheinen daber in der hauptsache verkehrspolizeilichen Rudfichten, weniger socialpolitischen Gedanken entsprungen zu sein. Die Regelung des Dienstes der Schaffner ist ausschließlich dem Ermessen der einzelnen Berwaltungen anheimgestellt. Außerdem find den Aufsichtsbehörden irgend welche Zwangsmittel jur Durchjührung biefer Grundfate nicht in die Band gegeben; diefe find vielmehr nur auf gutliche Berhandlungen angewiesen. Im übrigen betonte ber Ministerialerlaß besonders, daß die Duffeldorfer Grundfage als eine für die Dauer befriedigende Regelung der Beschäftigung nicht angesehen werden follten. Besonders sei der Besuch des Gottesdienstes für jeden Sonntag ju Die endgültige Regelung ber täglichen Maximalarbeitszeit und wünschen. der Sonntagsbeschäftigung bleibe ber reichsgesetlichen Regelung oder der faiferlichen Berordnung vorbehalten.

Wenn es auch den Bemühungen des Kommissars sür öffentliches Juhrwesen gelang, hier und da Erleichterungen sür das Fahrpersonal zu erwirken, so kamen die Düsseldorser Grundsätze in Berlin doch niemals zur vollkommenen Geltung. Namentlich wurde die Maximalarbeitszeit von 14 Stunden vielsach um mehrere Stunden überschritten. Es scheint dabei immer mehr auf die monatliche Gesamtarbeitszeit oder, was dasselbe ist, auf die Durchschnittsarbeitszeit als auf die Minimalarbeitszeit eines Tages überhaupt gesehen worden zu sein. Das Fahrpersonal des Dampsstraßenbahnkonsortiums z. B. hatte nach wie vor bis zur Umwandlung des Unternehmens in die Westliche Berliner Vorortbahn häusig 18—19 Stunden Dienst, ebenso wie die Angestellten der Charlottenburger Pserdebahn. Bei letzterer traten wesentliche Verbesserungen, speciell die Einteilung des Fahrpersonals in Gruppen, erst im Frühjahr 1899 ein, nachdem sich insolge von Agitationen entlassener Angestellter Kundegebungen der Unzusriedenheit seitens des Personals geltend gemacht hatten.

Unter Berliner Berkehrsverhältnissen scheinen die Düsseldorfer Grundsätze einen genügenden Schutz für das Fahrpersonal in der That nicht zu gewähren.

Nach ihnen dürsen z. B. bei Berechnung der monatlichen Gesamtdienstzeit Pausen von 8 Min. und längerer Dauer in Abzug gebracht werden. Solange die Pausen an den Endstationen in Berlin 16—20 Minuten dauerten, betrug zwar die nach ben Duffeldorfer Grundfaten berechnete Arbeitszeit (Fahrdienst juguglich ber Paufen bis zu einer Dauer von 7 Min.) häufig nicht mehr 12 bezw. 121/2 Stunde; dagegen war die Gefamt dienstzeit eine bedeutend hohere. Rehmen wir z. B. eine Fahrgeit von 53 Min. und eine Haltezeit von 20 Min. an, fo wurde jede Fahrt mit einer Arbeitszeit von 1 Stunde in Rechnung zu stellen fein. Es könnten also im Sommer in 12 Stunden 12 Jahrten geleistet werden. In Wirklichkeit dauert aber ber reine Dienst auf biefer Strecke 12 × 13 b. h. 156 Min. langer, alfo rund 141/2 Stunden. Je langer die haltepaufen waren, besto länger bauerte ber Dienst, mahrend bie berechnete Arbeitszeit Man muß unseres Erachtens unter allen Umftanben ftets dieselbe blieb. bernichtigen, daß dies lange Berweilen an den Endpunkten doch feine vollkommene Ruhe ist, wie sie das Personal in seiner Häuslichkeit hat. Namentlich im Winter ift das langere Warten im Freien bei ftrenger Ralte geradezu eine Strapaze.

Nachdem infolge der Einführung des elektrischen Betriebes die Auseinandersfolge der Wagen sast auf allen Linien bedeutend verkürzt worden ist, gehören allerdings Haltezeiten von über 7 Minuten zu den Seltenheiten. Die Gesiahr eines Mißverhältnisses zwischen der nach den Düsseldorser Grundsäßen berechneten Arbeitszeit und der eigentlichen Dienstzeit ist also heute in Berlin nicht mehr in so hohem Maße zu befürchten.

Die Paufen find jest im Gegenteil viel zu gering; fie betragen fast allgemein nur 4 Minuten, und felbst diese kommen häusig genug in Fort-Denn die Wagen treffen heute allzu häufig infolge von Berkehrsstodungen und fonstigen Betriebsstörungen ichon mit Berspätung an ben Endstationen ein. Im Winter gehören folche Bergögerungen geradezu zu ben Regelmäßigkeiten — und zwar fast immer ohne Berschulden bes Personals, infolge von Unfällen, Schneefall, Stanung des Wagenverkehrs u. f. w. Da aber bie Abfahrtzeiten innegehalten werden muffen, fo ift faum Zeit übrig, um die für das Umkehren ber Fahrtrichtung nötigen Manipulationen vorzunehmen. Nicht selten treffen die Wagen sogar später auf der Endstation ein, als fie absahren follen. 3. B. traf ein Wagen mit 6 Min. Berspätung auf ber Endhaltestelle in der Kreuzbergstraße ein; er mußte also unter Bergicht auf die 4 Minuten Paufe fchon mit mehreren Minuten Berfpatung abfahren. Die Leute haben bann aber feine Zeit mehr für die Befriedigung ihrer personlichen Bedürfniffe; bas Austreten muffen fie in aller Gile hinter dem Wagen beforgen. Die Ginrichtung von Bedürfnisanstalten in unmittelbarer Rabe ber Haltestellen würde fich baber als ein Segen erweifen. Nicht felten kommt es vor, daß die Leute ihr

L-odistr

Frühstlick oder Abendbrot wieder nach Hause mitbringen, da sie unterwegs keine Zeit hatten. Durch das Aussallen der Pausen wird gewöhnlich allmählich wieder eine Regelmäßigkeit im Betriebe erzielt.

Selbst bei pünktlichstem Eintressen auf den Endstationen können die jetigen Pausen von durchschnittlich 4 Minuten dem Fahrpersonal eine Ruhe nicht gewähren. Meist wird sie noch von den zum Umkehren der Fahrtzichtung nötigen Verrichtungen in Unspruch genommen. Beim Ausstellen der Fahrpläne ist zwar bereits auf das "Umlegen" eine Zeit von 2 Minuten bei einsachen und eine solche von 4 Min. bei Anhängewagen gerechnet, so daß eigentlich 4 Minuten vollkommene Pause zur Verzstügung stehen. Indessen dauert das Umlegen meist länger als 2 bezw. 4 Minuten. Besonders das Kangieren mit Anhängewagen ersordert Zeit und Krastanstrengung. Wir können es nur sur allzu berechtigt halten, daß die Angestellten der Großen Berliner Straßenbahn bei Gelegenheit des Streißs danach gestrebt haben, daß die Haltezeit an den Endstationen nach Möglichkeit 12 Minuten betragen und als Dienst berechnet werden soll.

Unseres Erachtens sollte man sowohl in Berlin wie in anderen vertehrsreichen Städten die ganze Zeit, welche zwischen der Absahrt vom Bahnshose und der Wiederankunft auf demselben (also auch unter Berücksichtigung der Wegestrecken zwischen Bahnhos und Absahrtstelle) liegt, als Fahrzeit betrachten. Zu dieser würde sich dann noch die Zeit, welche zum Borsbereitungss und Absertigungsdienst gebraucht wird, gesellen. In densenigen Fällen, in denen die Angestellten ohne ihr Verschulden oder gegen ihren Willen gezwungen sind, einen weiten Weg — vielleicht mehr als eine Viertelstunde — von ihrer Behausung bis zum Bahnhose zurückzulegen, sollte billigerweise wenigstens die jene Viertelstunde überschreitende, zur Zurücklegung des Weges nötige Zeit als Arbeitszeit in Ansah kommen.

Unter Beobachtung dieser Grundfähe wollen wir nunmehr untersuchen, wie sich heute die Arbeitszeit des Fahrpersonals in Berlin wirklich gestaltet.

Der Vorbereitungsdienst dauert durchschnittlich bei den Schaffnern 15, bei den Führern und Autschern mindestens 25 Minuten. Wo das Fahrpersonal noch zu umfangreicheren Reinigungs- und Puţarbeiten herangezogen wird, wie bei Siemens und Halste und bei der Kontinentalen Gesellschaft, kommt es mit obigen Zeiträumen nicht einmal aus. Als Absertigungsdienst sollten sür Autscher und Führer durchschnittlich 5, sür den Schaffner 15 Minuten gerechnet werden. Die eigentliche Fahrzeit würde sich also bei beiden Kategorien um 30 Minuten verlängern.

Wir heben dabei gang besonders hervor, daß man sich bei Beurteilung

ber Arbeitszeiten nach den von den Unternehmern aufgestellten Dienstverteilungsplänen allein nicht immer richten tann. Denn in ber Praxis treten häufig so große Verschiebungen bezw. Veränderungen in der Dienstverteilung ein, daß die thatfächlichen Verhältnisse wesentlich anders liegen. Dingen enthalten die Plane feine Angaben über Überftunden. Diese kommen aber beim Fahrpersonal ziemlich oft vor. 3. B. haben diejenigen, welche die Früh- ober Nachtwagen für das in Berlin wohnende Personal, sowie abends die Kassenwagen zum Transport der Kassen nach der Direktion zu besorgen haben, einen 2-3 Stunden langeren Dienst als sonst. Außerdem werben in ben Planen die Zeiten für ben Borbereitungs= und Abfertigungs= bienst gewöhnlich viel zu gering angesett. 3. B. werden gewöhnlich für erstere bei ben Führern nur 10 Minuten gerechnet. Wenn man ein rich= tiges Bild über die Fahrzeiten erlangen will, ist es durchaus notwendig, auch bei den Angestellten selbst Erhebungen anzustellen. hierbei aber ftogt man gewöhnlich auf Schwierigkeiten, weil ben Leuten die "Wahrung des Dienstgeheimniffes" ftreng anbefohlen wird. Bei Strafe fofortiger Entlasjung ist es ihnen vielsach verboten, irgend welche Auskunft bezüglich des Gehaltes, der Dienstzeit u. f. w. an Civilpersonen zu geben.

Man muß jetzt beim Personal hinsichtlich der Fahrzeiten 2 Gruppen unterscheiden, nämlich

- 1. Motorwagenführer und
- 2. Pferdebahntutscher und Schaffner.

Die ersteren erfreuen sich einer besonderen Fürsorge der Berliner Stadtverwaltung. Dieser gebührt das Berdienst, in allen mit Straßen-, Untergrund- und Hochbahnunternehmern abgeschlossenen Berträgen die Bedingung
gestellt zu haben, daß die Führer nur ausnahmsweise länger als 10 Stunden täglich beschäftigt werden dürsen. Es kommt also bei Berechnung dieser 10 Stunden
nicht auf den Monatsdurchschnitt, sondern auf die Maximalarbeitszeit eines
einzelnen Tages an. Insolge dieser vertraglichen Abmachungen ist zwar die
Dienstzeit der Motorwagensührer kürzer als diesenige der Kutscher und Schaffner
geworden, indessen haben wir zu der Überzeugung gelangen müssen, daß die
10 Stunden bis zu dem Ausbruch des Strikes bei weitem überschritten
worden sind. Tage mit 11 und 12 Stunden sanden bei sast allen Unternehmern verschiedene Male im Monat statt.

Am schlimmsten war die Überschreitung bei der Großen Berliner Straßenbahn. Bei den übrigen Gesellschaften betrug wenigstens der Monatsdurchschnitt ungesähr 10 Stunden. Bei der Großen Berliner Straßenbahn
aber wurde auch dieser nicht innegehalten. Hier lag der Durchschnitt auf
einzelnen Bahnhösen zwischen  $10^{1/2}$  und 11 Stunden. Im letzten Winter

### Dienstverteilungsplan für Motorwagenführer auf dem Depot "Rixdorf" an 36 auseinandersolgenden Tagen.

Tour 1: Linie Brit-Schönhaufer Allee.

Tour 2: Linie Fichteftraße-Schönhaufer Allee

Tour 3: Linie Brig(Berbindungsbahn)-Spittelmarkt.

| 9tr.<br>des<br>Tages. | Wie oft waren<br>die einzelnen Touren<br>zurüczulegen?                                |                                                  | der Dienst ber<br>dauerte u<br>fer                                            |     | imts<br>fizeit<br>l. Borstungs.<br>Abs<br>ungse<br>ungse |              | fden=<br>infe                            | ivei | itpause<br>niger<br>als<br>tunden | Ne=<br>merfungen. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------|
|                       |                                                                                       | non                                              | bis                                                                           | ©t. | Min.                                                     | St.          | Min.                                     | €t.  | Min.                              |                   |
| 1                     | Imal Tour 1<br>Reservedienst                                                          | 440<br>200                                       | 1214<br>700                                                                   | 12  | 34                                                       | 1            | 46                                       |      | F                                 |                   |
| 2                     | 3mal Tour 1                                                                           | 5 <u>40</u><br>319<br>532                        | 114<br>455<br>802                                                             | 11  | 40                                                       | 2            | 05<br>37                                 | 7    | 12                                |                   |
| 3                     | 1 " " 2 3 3 N N 1 1 1 N 2 2 N N N 2 2 N N N 2 3 N N N 1 1 1 N N N 1 N N 1 N N N N N N | $\frac{514}{247}$                                | 1250<br>428<br>750                                                            | 11  | 42                                                       | 1            | 57<br>57                                 |      | 1.0                               |                   |
| 4                     | 2 " " 3<br>2 " " 2<br>3 " " 1<br>3 " " 1                                              | 520<br>516<br>518                                | 911<br>12 <u>46</u>                                                           | 11  | 28                                                       | 8            | 07                                       | 5    | 28                                |                   |
| 5                     | 3 " " 1                                                                               | 614<br>423                                       | 150<br>787                                                                    | 10  | 50                                                       | 2            | 38                                       |      |                                   |                   |
| 6                     | 2 " " 2<br>3 " " 1                                                                    | $\begin{array}{c} \hat{6}13 \\ 1250 \end{array}$ | 959<br>802                                                                    | 10  | 58                                                       | 2            | 51                                       |      |                                   |                   |
| 7                     | 2 " " 2                                                                               | 5 <u>46</u><br>520                               | 943<br>116                                                                    | 11  | 47                                                       | 7 4          | 49<br>57                                 | 5    | 58                                |                   |
| 8                     | 1 " " 3                                                                               | 714<br>927                                       | 832<br>1239                                                                   | 11  | 42                                                       | <del>-</del> | 55<br>59                                 | 9    | 00                                | /8St. 2 Min.      |
| 9                     | 3 " " 1                                                                               | 138<br>452<br>215                                | $850 \\ 1226 \\ 531$                                                          | 10  | 50                                                       | 1            | 49                                       |      |                                   | Nachtpause        |
| 10                    | 2 " " 2<br>1 " " 2<br>1 " " 2<br>4 " " 2                                              | $\frac{556}{1228}$                               | 821<br>159                                                                    | 10  | 58                                                       | 4 3          | 02<br>08                                 |      | Ī                                 |                   |
| 11                    | 7                                                                                     | 507<br>625<br>1239                               | $     \begin{array}{r}       1159 \\       845 \\       215     \end{array} $ | 10  | 44                                                       | 3            | $\begin{bmatrix} 54 \\ 16 \end{bmatrix}$ | 6    | 26                                |                   |
| 12                    | 4 " " 2 2 1                                                                           | 591<br>626<br>202                                | 12 <u>19</u><br>1136<br>426                                                   | 10  | 06                                                       | 2            | 24<br>18                                 | 6    | 05                                |                   |
| 13                    | 2 " " 3<br>Reservedienst<br>Imal Tour 2                                               | 544<br>6 <u>96</u><br>430                        | \$14<br>200<br>835                                                            | 11  | 56                                                       | 2            | 39                                       | 7.   | 55                                |                   |
| 14                    | Reservedicust                                                                         | $\frac{430}{159}$                                | 1200                                                                          | 10  | 38                                                       | 1            | 59                                       |      | 00                                |                   |
| 15                    | 2mal Tour 2<br>1 " " 3<br>2 " " 1                                                     | 702<br>1238                                      | 822<br>526                                                                    | 11  | 34                                                       | 4 2          | 16<br>36                                 |      |                                   |                   |
| 16                    | 1 " " 3<br>2 " " 1<br>2 " " 1<br>2 " " 2<br>3 " " 1                                   | 638<br>813<br>803                                | 128 $1255$ $224$                                                              | 10  | 58                                                       | 5            | 43                                       | 7    | 51                                |                   |

| Nr.<br>bes<br>Tages, | Wie oft waren<br>die einzelnen Touren<br>zurüczulegen? | Der A                                       |                                   | bien<br>einschl<br>bereit<br>und<br>jertig | imte<br>fizeit<br>. Vor=<br>ungs=<br>Uh=<br>ungs=<br>nft. |               | schene   | men | tpause<br>niger<br>als<br>tunben | Be:<br>mertunger |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|----------------------------------|------------------|
|                      |                                                        | von                                         | bis                               | €t.                                        | Min.                                                      | St.           | Min.     | St. | Min.                             |                  |
| 17                   | 1mal Tour 2<br>1 " 2<br>4 " 2                          | 1015<br>148<br>445                          | 1151<br>319                       | 10                                         | 16                                                        | 1 1           | 52<br>26 |     | 4.5                              |                  |
| 18                   | 1                                                      | $\frac{538}{102}$                           | 11 <u>49</u><br>714<br>550        | 11                                         | 50                                                        | 5 2           | 98<br>36 | 5   | 49                               |                  |
| 19                   | 2 " " 1 1 3 " 3                                        | 8 <u>20</u><br>650<br>505                   | 1 <u>52</u><br>1 <u>26</u>        | 10                                         | 06                                                        | :}            | 42       | 4   | 58                               |                  |
| 20                   | 3 " " 1                                                | 6.38<br>5.56                                | 838<br>214<br>826                 | 10                                         | 06                                                        | 3             | 42       |     |                                  |                  |
| 21                   | 2 , , 2                                                | 633<br>550                                  | 1015                              | 11                                         | 32                                                        | 7             | 35       | 5   | 52                               |                  |
| 22                   | 1 " " 3<br>2 " " 2<br>3 " " 1                          | $732 \\ 1135 \\ 426$                        | S50<br>247                        | 12                                         | 14                                                        | 2             | 45<br>39 | to. |                                  |                  |
| 23                   |                                                        | $\frac{550}{510}$                           | 12 <u>10</u><br>126<br>941        | 11                                         |                                                           | 4             | 54       | 5   | 40                               |                  |
| 24                   | 2 , 2                                                  | 602<br>430                                  | 135<br>846                        | 11                                         | 32                                                        | 3             | 12       |     |                                  |                  |
| 25                   | 1 " " 3<br>2 " " 1<br>2 " " 1                          | $\frac{5.36}{1214}$ $735$                   | $7\overline{12}$ $502$ $1255$     | 11                                         | 44                                                        | 5<br>2        | 02<br>36 |     |                                  |                  |
| 26                   | 1 " 2 1                                                | $\frac{655}{12^{15}}$ $\frac{12^{15}}{543}$ | 11 is<br>3 ii<br>1249             | 11                                         | 18                                                        | 1 2           | 20<br>22 | 6   | 06                               |                  |
| 27                   | 2 , 2                                                  | $\frac{655}{1214}$                          | 1031                              | 11                                         | 48                                                        | 1             | 4:3      |     |                                  |                  |
| 28                   | 3 1                                                    | 511                                         | $\frac{128}{544}$                 | 10                                         | 46                                                        | 1             | 51       |     |                                  |                  |
| 29                   | 2 " " 1                                                | 120<br>850                                  | 6 <u>11</u><br>2 <u>14</u><br>313 | 11                                         | 40                                                        | 5<br>2        | 54<br>36 |     |                                  |                  |
| 30                   | 2 " " 1<br>2 " " 2<br>3 " " 1<br>2 " " 3               | $\frac{870}{1151}$ $\frac{4.8}{4.8}$        | 3F3<br>1922                       | 10                                         | 56                                                        | 1             | 35       | 5   | 32                               |                  |
| 31                   | 1 " " 1                                                | 5 <u>4</u><br>1135<br>211                   | 848<br>242<br>448                 | 10                                         | 32                                                        | $\frac{2}{5}$ | 50<br>12 |     |                                  |                  |
| 32                   | l " 1<br>Reservedienst<br>2mal Tour 3                  | 9:38<br>4:30<br>6:00<br>1:00                | 12 <u>5</u> 600 844 635           | 10                                         | 44                                                        | · ,           | U6<br>59 | 4   | 02                               |                  |
| 33                   | 1 " " 2                                                | 7:57<br>911                                 | $\frac{959}{1221}$                | 11                                         |                                                           | 5             | 53       |     |                                  |                  |
| 34                   | 3 " " 1<br>2 " 2<br>3 " 1                              | 6 <u>14</u><br>10 H<br>22 -                 | 2 <u>11</u><br>14 :<br>9 :5       | 10                                         | 24                                                        |               | 43       | 7   | 50                               |                  |
| 25                   | 2 " " 2<br>3 " " 1<br>2 " " 1<br>2 " " 2               | 13 15 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    | 1412                              | 10                                         | 50                                                        | 2             | 01       | ,   | 30                               |                  |
| 36                   | 3 " " 2                                                | $\frac{541}{1220}$                          | 6 <u>19</u><br>927<br>728         | 11                                         | 04                                                        | 2             | 59       |     |                                  |                  |

Dienstberteilungsplan

für Motorwagenführer auf dem Bahnhof "Areuzbergstraße" der Großen Berliner Straßenbahn an 70 aufeinanderfolgenden Tagen.

| Ar. des Tanes.                         | Antunft auf bem<br>Depot.                                                       | Borbereitunge.                               | Kabrzeit<br>von his                                                                                                                                              | Rwlidens                   | paule.                           | Hahrzeit<br>von bis                                                                                                                           | Abferttgungs=<br>bienft. | Siefomts                               | bienfiscit.                                | Nachtvaufe | veniger als<br>8 Stunden | Demerfungen.       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|
| 57                                     | H.                                                                              | Min.                                         |                                                                                                                                                                  | €t.                        | Min.                             |                                                                                                                                               | Min.                     | St.                                    | Min.                                       | St         | Min.                     |                    |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7        | 500<br>510<br>637<br>554<br>1215<br>1142                                        | 25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>—              | $\begin{array}{c} 5\underline{25} - 1217 \\ 5\underline{35} - 1142 \\ 702 - 153 \\ 619 - 816 \\ 1215 - 209 \\ 1142 - 10\underline{95} \\ 541 - 1154 \end{array}$ | 682                        | 56<br>48<br>40<br>44<br>08       | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                        | 5 5 5 5                  | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 45<br>  44<br>  54<br>  52<br>  34<br>  26 | 5          | 43                       |                    |
| 8                                      | 5 <u>16</u><br>1208                                                             | -                                            | 1208- 224                                                                                                                                                        | 2                          | 42<br>18                         | 442 103                                                                                                                                       | 5                        | 10                                     | 50 40                                      | 4          | 44                       |                    |
| 10<br>11<br>12<br>13                   | 552<br>600<br>128<br>614<br>610                                                 | 25<br>25<br>25<br>25<br>25                   | $\begin{array}{c} 617 - 934 \\ 625 - 1236 \\ 128 - 1050 \\ 639 - 114 \\ 635 - 352 \end{array}$                                                                   | 8                          | 32                               | S38—1247<br>146— 530                                                                                                                          | 5<br>5<br>—              | 9<br>10<br>9<br>10<br>9                | 42<br>50<br>27<br>44<br>42                 | 7          | 19                       |                    |
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18             | 509<br>1202<br>1200<br>704<br>558                                               | 25<br>                                       | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                             | 2                          | 56<br>54<br>14                   | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                         | 5555                     | 10<br>10<br>10<br>10<br>9              | 44<br>52<br>33<br>20<br>42                 |            |                          |                    |
| 19<br>20<br>21<br>22                   | 500<br>120<br>1247<br>1056                                                      | 25                                           | 525— 130<br>120— $8021247$ — $4251056$ — $932$                                                                                                                   | 5<br>1<br>2                | 40<br>20<br>—                    | $\begin{array}{ccc} 710 & 915 \\ 922 & 110 \\ 625 & 119 \end{array}$                                                                          | 155                      | 10<br>10<br>10<br>10                   | 35<br>35<br>37<br>36                       |            |                          |                    |
| 23<br>24<br>25<br>26                   | $   \begin{array}{r}     1214 \\     12.7 \\     612 \\     517   \end{array} $ | 25<br>25                                     | $ \begin{array}{r} 1244 - 638 \\ 1207 - 201 \\ 637 - 1248 \\ 542 - 1233 \end{array} $                                                                            | 2  <br>1<br>7<br>—         | 15<br>59<br>47<br>47             | $\begin{array}{c} 853 - 119 \\ 400 - 1244 \\ 835 - 1255 \\ 120 - 452 \\ 215 - 430 \end{array}$                                                | 5 - 2 - 5 - 5            | 10<br>10<br>11<br>10                   | 55<br>43<br>01<br>53                       | 5          | 23<br>17                 |                    |
| 27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32       | 542<br>702<br>115<br>845<br>207<br>604                                          | 25<br>25<br>—<br>—<br>25                     | 697 - 1224 $727 - 1210$ $115 - 458$ $345 - 113$ $297 - 1236$ $629 - 346$                                                                                         | 1 7 1                      | 51<br>34<br>42                   | $ \begin{array}{cccc} 1703 & & 980 \\ 744 & & 140 \\ 640 & & 1283 \end{array} $                                                               | 5<br>5<br>5<br>5         | 11<br>11<br>9<br>9<br>10<br>9          | 24<br>09<br>41<br>43<br>34<br>42           | 5          | 24                       | f Refervedienst    |
| 33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39 | 500<br>505<br>505<br>557<br>600<br>500<br>646                                   | 25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25 | 525 - 1200 $550 - 1241$ $553 - 1212$ $622 - 113$ $647 - 122$ $547 - 1200$ $711 - 146$                                                                            | 5<br>-<br>7<br>4<br>-<br>7 | 46<br>38<br>27<br>14<br>34<br>42 | $\begin{array}{cccc} 500 - & 800 \\ 127 - & 500 \\ 1250 - & 512 \\ 840 - & 1222 \\ 536 - & 925 \\ 1240 - & 500 \\ 928 - & 130 \\ \end{array}$ | 5   5   5   5            | 10<br>10<br>11<br>11<br>10<br>11<br>11 | 54<br>06<br>08<br>54<br>04<br>07           | 5          | 55<br>52                 | von 500 <u>800</u> |
| 40<br>41<br>42<br>43                   | 327<br>130<br>1200<br>310                                                       |                                              | $ \begin{array}{r} 327 - 105 \\ 130 - 590 \\ 1200 - 546 \\ 310 - 1241 \end{array} $                                                                              | 1 2                        | 10<br>04                         | $\frac{640}{750}$ — $\frac{110}{1250}$                                                                                                        | 5<br>5<br>5<br>5         | 9  <br>10  <br>10  <br>9               | 43<br>35<br>51<br>36                       | 5          | 52                       |                    |

| Bemerkungen | -    | Nachtpause<br>weniger als | vienfigeit.                             | Befantis | Albsertigungse<br>bienst. | Fahrzeit<br>von bis                                                                        |      | 93  | Kahrzeit<br>von bis          | Lorbereitungs:<br>dienst. | Ankunft auf bem<br>Devot. | Nr. des Tages. |
|-------------|------|---------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
|             | Min. | Et.                       | Min.                                    | St.      | Min.                      |                                                                                            | Min. | St. |                              | Win.                      | 5%                        | Lav            |
|             |      |                           | 54                                      | 10       | 5                         | 520— 909                                                                                   | 42   | 3   | 703 138                      | 25                        | 638                       | 44             |
|             |      |                           | 54                                      | 10       | -                         | 135— 513                                                                                   | 46   |     | 558 - 1249                   | 25                        | 583                       | 45             |
|             | - 1  |                           | 02                                      | 9        | _                         | ſ1210 <u>-2</u> 04                                                                         | 42   | 1   | 647—1028                     | 25                        | 6:22                      | 46             |
|             | 1    | 1                         |                                         |          |                           | 1340 722                                                                                   |      |     |                              |                           |                           |                |
|             |      |                           | $\begin{array}{c} 05 \\ 42 \end{array}$ | 11       | _                         | 440 - 903                                                                                  | 10   | 4   | 618 - 1280 $611 - 328$       | 25<br>25                  | 548<br>540<br>616         | 17             |
|             |      |                           | 25                                      | 10       |                           | 450 915                                                                                    | 34   | 4   | 641-1216                     | 25                        | 616                       | 18             |
|             | ļ    |                           | 53                                      | 10       |                           | 455 838                                                                                    | 10   | 3   | 655— 145                     | 25                        | 630                       | 50             |
|             |      |                           |                                         | îĭ       | 5                         | 520 150                                                                                    | 35   | S   | 645— 845                     | 25                        | 620                       | 51             |
|             |      |                           | 40                                      | 9        | 5                         |                                                                                            |      |     | 315 - 1250                   |                           | 315                       | 2              |
|             |      | i                         | 42                                      | 10       | 5 5 5                     | 905 100                                                                                    | 11   | 1   | 137— 754                     | 25                        | 112                       | 3              |
|             |      | İ                         | 42                                      | 9        | 5                         |                                                                                            |      |     | 320-1257                     |                           | 320                       | 4              |
|             |      |                           | 19                                      | 9        |                           | 945 <u>—</u> 7 <u>28</u>                                                                   | 29   | -   | 1005_ 316                    | 25                        | 940                       | 55             |
|             |      |                           | 55                                      | 10       | -                         | 143 521                                                                                    | 46   |     | 605 - 1257                   | 25                        | 540                       | 6              |
| - 1         |      |                           | 03                                      | 11       | -                         | 105 524                                                                                    | 47   |     | 559 - 1218                   | 25                        | 534                       | 7              |
| 1.3         |      |                           | 01                                      | 11       |                           | $\begin{cases} 4^{30} - 6^{25} \\ 6^{50} - 8^{\overline{41}} \end{cases}$                  | 25   | 3   | 615-105                      | 25                        | 520                       | 58             |
| - 1         |      |                           | 05                                      | 11       | 5                         | 920 120                                                                                    | 50   | 7   | 655 139                      | 25                        | 630                       | 59             |
| 4           |      |                           | $5\bar{2}$                              | 10       | 5<br>5                    | 445-1155                                                                                   | 28   |     | 1240_ 417                    | _                         | 1240                      | 30             |
| 1114        |      |                           | 44                                      | 10       | 5                         | 425 - 110                                                                                  | 36   | 1   | 1255 249                     |                           | 1255                      | 31             |
| 1.73        | 11   | 6                         | 35                                      | 10       | 5                         |                                                                                            |      |     | 150 - 1220                   | _                         | 150                       | 32             |
| - 2         | 50   | 6                         | 56                                      | 10       | 5                         | 630 - 1045                                                                                 | 18   | 5   | 701— 112                     | 25                        | 636                       | 38             |
| 1.0         |      |                           | 42                                      | 9        |                           |                                                                                            | 10   |     | 605- 322                     | 25                        | $\frac{540}{605}$         | 34             |
|             |      |                           | 55                                      | 10       | -                         | 510 - 849                                                                                  | 49   | 8   | 680 121                      | 25                        |                           | 15             |
| 7.44        |      |                           | 30                                      | 10       | 5<br>5                    | 475 160                                                                                    | 1 50 | 4   | 11501015                     | 43-700-007                | 1150                      | 56             |
| 1.1         |      |                           | 42                                      | 10       | 5                         | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                      | 58   | 1   | 1225 217                     | -                         | 1225                      | 37             |
|             | 29   | 6                         | 45                                      | 10<br>10 | 5                         | $\begin{array}{c} 9\underline{15} - 1\underline{35} \\ 440 - 11\underline{50} \end{array}$ | 37   |     | 218— <u>838</u><br>1230— 409 |                           | 218                       | 88             |
|             | 40   |                           | 54                                      | 10       | -                         | 425— S43                                                                                   | 25   | 3   | 649 100                      | 25                        | 1230<br>624               | 69<br>70       |

foll der Dienst besonders lange gewesen sein. Im vorstehenden geben wir die uns von Angestellten übergebenen Dienstplane des Bahnhofs "Rixdori" und "Kreuzbergstraße" wieder.

Auf dem Rixdorfer Depot betrug also das Minimum 10 Std. 6 Min., das Maximum 12 Std. 34 Min. und der Durchschnitt 10 Std. 56 Min.; auf dem Depot "Kreuzbergstraße" das Minimum 9 Std. 2 Min., das Maximum 11 Std. 24 Min. und der Durchschnitt 10 Std. 19 Min. Am einsachsten gewinnt man einen Überblick über die Arbeitszeit dadurch, daß man die Anzahl der zu leistenden Touren seststellt. Hierüber giebt die nachsolgende Tabelle einige Auskunst.

Die längste Dienstzeit finden wir auf denjenigen Bahnhösen, bei denen das Fahrpersonal an demselben Tage die Linien wechselt, wie dies aus

Uber die von den Motorwagenführern auf den verschiedenen Strecken zurfichzulegenden Doppeltouren.

| of tree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | & a h                     | Für die                   | W a r                  | Wartezeit<br>auf dem     | Gefamt:<br>dauer    | Wieviel<br>Doppels  | Gee<br>Sier<br>Sier<br>einfch | Alfo<br>Gefamts<br>bienstzeit<br>einfchl. Bors<br>koroitungs |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | einfache<br>Tour.<br>Win. | doppeste<br>Lour.<br>Win. | einen<br>Ende.<br>Min. | anderen<br>Ende.<br>Win. | Doppeltour.<br>Win. | find<br>zu leisten? | und<br>fertig<br>bis<br>Gt.   | und Ab-<br>fertigungs-<br>bienst.<br>St. Min.                |
| Kreuzberg — Brunnenstraße (Ede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44                        | 3                         | ď                      | 01                       | 2                   | e                   | Ş                             | 2                                                            |
| Rrenzberg—Geinndbrunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54                        | 108                       |                        | 6is 12                   | 118                 |                     | 22                            | 38                                                           |
| Marheinekeplak — Gefundbrunnen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 <del>4</del> -          | 968                       | ಸರ ಡ                   | 2                        | 108                 | 9 2                 | ==                            | <u>x</u> x                                                   |
| Ringbahn, sowohl innerer wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | 3                         |                        | 2                        | <b>1</b> 6          | 9                   | 11                            | 01                                                           |
| Hing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108                       | 3                         | 16                     | 1                        | 96                  | 2                   |                               | 42                                                           |
| Meranderplate - Lapupor Cheesite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45                        | 96                        | 4                      | <b>a</b>                 | 103                 | 2                   | 12                            | 31                                                           |
| Note and the state of the state | 36                        | 72                        | 6                      | 6                        | 06                  | 2                   | 11                            | 1                                                            |
| Donhoffsplay - Chlefifche Brude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83                        | 46                        | 9                      | 00                       | 09                  | 10                  | 10                            | 30                                                           |
| Schlehiche Britae—Behrenftraße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>O</b> 00               | 92                        | 01                     | 4.5                      | 42                  | 30 C                | 2:                            | 22                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84                        | 96                        | * *                    | ဥမ                       | 108                 | - 7Û                | 16                            | 30                                                           |
| Dönhoffsplat - Mirborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                        | 78                        | 00                     | 10                       | 06                  | -                   | 11                            |                                                              |
| Schlefifches Thor-Bool. Garten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42                        | \$                        | 4                      | ∞                        | 96                  | 9                   | 10                            | 9                                                            |
| Moritplat - Prit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36                        | 72                        | 2                      | 10                       | 88                  | 7                   | 10                            | 18                                                           |
| Müllerftraße-Bafenhaibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                         | 108                       | ဗ (                    | ဗ္                       | 120                 | ,<br>10 (           | 200                           | 010                                                          |
| Moritiplat - Mue eventrake.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>*</b>                  | 24                        | 27                     | 01                       | 99                  | 10                  | 01                            | 20                                                           |

Es wird entweder ber äußere ober ber innere Ring gefahren; nach Burücklegen des Ringes 16 Min. Paufe.

obigem Plane des Rixdorfer Depots zu ersehen ist. Unter solchem Wechseln haben die Angestellten gerade in den letten Jahren viel zu leiden gehabt; wir haben indessen bereits erwähnt, daß die Direktion der Großen Berliner Straßenbahn diesem Übelstande jetzt Abhilse geschaffen hat.

Der Dienst der Kutscher und Schaffner, gleichviel ob letztere im elektrischen oder im Pserdebetrieb thätig sind, dauert noch länger als dersenige der Führer. Im elektrischen Betriebe z. B. sährt der Schaffner gewöhnlich 1 Tour, d. h. rund 1½ Stunde länger als der Führer. Bei der Charslottenburger Gesellschaft kamen im letzten Winter einmal 16 Std. 50 Min. nach dem Dienstverteilungsplane vor. Bei der Großen Berliner Straßenschn schwankt der Dienst im allgemeinen zwischen 11 und 14 Stunden. Der allgemeine Durchschnitt dürste ungesähr  $12^{1/2}$  Stunde betragen. Bei Siemens und Halske fommen im Durchschnitt nur 11, bei der Gesellschaft sür Untergrundbahnen sogar nur 10 Stunden heraus.

Zu dem durch die Dienstverteilungspläne sestgesetzen regelmäßigen Dienst von etwa  $10^{1/2}$  Stunden bei den Führern und  $12^{1/2}$  Stunden bei Kutschern und Schaffnern treten die erwähnten Überstunden, welche namentlich durch die Inbetriebsetzung von Einsatwagen an Sonnabenden und Sonntagen nötig werden, hinzu. Durch sie wird die Jahl der Tage mit einem die durchschnittliche Arbeitszeit übersteigenden Dienste vermehrt. Man kann im allgemeinen in der Woche 4 überstunden annehmen, sodaß sich die durchschnittliche Arbeitszeit bei den Führern auf rund 11, bei den Schaffnern auf rund 13 Stunden erhöht.

Auf denjenigen Depots, bei benen die Leute ohne ihr Berichulden gezwungen find, einen weiten Weg von ihrer Behaufung bis zum Bahnhof zurudzulegen, muß man billigerweise verhältnismäßig mehr rechnen. Dies ift 3. B. ber Fall auf verschiedenen in den Vororten liegenden Depots ber Großen Berliner Straßenbahn, auf dem Bahnhof "Treptow" von Siemens und halste, namentlich auch bei ber Kontinentalen Gefellschaft. In hoben-Schönhaufen find die Wohnungen fo knapp, daß die Hälfte des Fahrpersonals in Berlin wohnen muß. Früh= und Nachtwagen werden für die Leute nicht eingestellt; infolgebeffen muffen fie häufig ben 3/4 Stunden langen Weg morgens oder nachts zu Fuß zurücklegen, wenn sie es nicht vorziehen, gleich auf bem Depot in Goben = Schönhaufen zu übernachten. Mittags haben fie zwar Fahrgelegenheit, jedoch bleibt immer ein Zeitverluft. Beffer mare es in diefem Falle, wenn Ginrichtungen getroffen wurden, daß bas Personal sich gleich in Berlin ablosen kann. Auf bem Bahnhof "Elfenstraße" der Großen Berliner Straßenbahn ging im letten Winter zwar morgens ein Frühwagen, nachts aber nicht; alle die fpater als 12 Uhr

L-collision

nachts auf bem Depot fertig waren, mußten nach Berlin laufen, was bei naffer Witterung oder ftrenger Ralte feine Unnehmlichkeit mar. Gehr übel baran follen die jum Depot "Al. Frankfurterftrage" gehörigen Angestellten während bes Umbaues im Jahre 1898 gewefen fein. Sie wohnten alle in ber Rabe bes Depots. Während bes Umbaues wurde ber Betrieb nach dem Depot "Lichtenberg" verlegt. In der ganzen Zeit hatten die Leute 11/2 Stunden länger Dienst. Denn sie mußten zunächst morgens zu Fuß ben einstündigen Weg nach Lichtenberg jurudlegen und bann ben Wagen wieder nach der Rl. Franksurterstraße, wo ber fahrplanmäßige Betrieb begann, zurudfahren; benfelben Zeitverluft hatten fie ebent. nachts, von ben Mittagepaufen garnicht zu reden. Irgend welche Unrechnung für bas Burudlegen fo weiter Wege auf die Dienstzeit finden wir aber nirgends. Gine umfangreichere Ginstellung von Mannschaftswagen seitens ber Vorortbepots morgens und in ber Racht ware ebenfalls zu wunfchen.

Infolge des Strikes sind nun bei der Großen Berliner Straßenbahn ganz bedeutende Herabsehungen der Arbeitszeiten erfolgt, die auch zweisellos auf die anderen Unternehmungen günstige Wirkungen ausüben werden. Die Direktion hat die tägliche Dienstzeit der Führer und Kutscher auf durchschnittlich 9, diesenige der Schassner auf durchschnittlich 11 Stunden herabgesett.

Nach den auf allen Depots jett neu eingesührten Plänen schwankt der Dienst daher ungesähr zwischen 8 und 10 Stunden bei den Führern und Kutschern, sowie zwischen 10 und 12 Stunden bei den Schaffnern. Übersichreitungen dieser Grenzen sind bis jett — abgesehen von einzelnen Überstunden, die aber auch jett mit 50 Pf. anstatt der srüheren 25 Pf. bezahlt werden — nicht vorgekommen. Wir sind der Überzeugung, daß das Fahrpersonal mit diesem Dienste vollauf zufrieden sein kann.

Außerdem sind insolge des Strikes zwei sür die Angestellten der Großen Berliner Straßenbahn sehr lästige Einrichtungen verbessert resp. beseitigt worden. Es ist nämlich erstens von der Direktion versprochen worden, daß das Berschicken der Beamten nach anderen Depots an den Sonntagen so viel als möglich vermieden und in unvermeidlichen Fällen der Weg als Überstunde bezahlt werden soll. Früher mußten nämlich viele Angestellten an verkehrsreichen Sonntagen auf den Linien eines anderen Depots sahren, weil dort mehr Bersonal gebraucht wurde als auf demzienigen Bahnhose, dem es ständig zuerteilt war. Wenn die Angestellten auch freie Fahrt auf der Straßenbahn hatten oder bei größerer Anzahl event. in der Nacht durch einen besonderen Mannschaftswagen nach Hause gebracht wurden, so verlängerte sich doch ihr ohnehin schon langer Dienst infolge

bes Weges häufig um mehr als 1 Stunde, ohne bag bafur eine Bezahlung erfolgte. Zweitens aber — und dies ist wohl bas Wesentlichste — ift zu hoffen, daß infolge des Berfprechens ber Direktion das für die Angestellten sehr lästige Institut ber "Springer" aufhören wird. Zu letteren gehörten junächst alle diejenigen Führer, Rutscher und Schaffner, welche fich noch in ber sechsmonatlichen Probezeit ober fogar erft in einer Stellung als Erfatführer resp. Schaffner befanden. Endlich wurden auch altere Angestellte auf ungefähr 4 Wochen lang als "Springer" beschäftigt. Diese hatten nun bie Aufgabe, den auf den verschiedenen Bahnhofen infolge von Krankheiten, Beurlaubungen u. f. w. regelmäßig just an jedem Tage entstehenden Bedarf an Personal zu beden. Sie blieben baber nicht auf einem bestimmten Bahnhofe, fondern wurden heute nach diesem, morgen nach jenem Depot je nach Bedarf verschickt. Waren fie bann nachts um 12 ober 1 Uhr auf bem fremden Bahnhofe mit dem Dienft fertig, fo mußten fie haufig den weiten Weg nach hause sogar zu Fuß zurücklegen, um bann event. am nächsten Morgen benfelben Weg noch einmal zu machen. Auf diese Beise war der Dienst ber Springer oft zwei Stunden länger als berjenige ber anderen Bediensteten. Das Mittagbrot mußten sie natürlich gewöhnlich im Wirtshaus einnehmen, ba fie in der kurzen Paufe nicht erft nach Saufe Ihre Nachtruhe beschränkte sich auf wenige Stunden. jahren konnten. Der Dienft der Springer wurde daher von allen bavon Betroffenen als eine schwere Bedrückung empfunden. Da bie Direktion jest versprochen hat, Berschickungen nach anderen Depots nach Möglichkeit zu vermeiden, fo hoffen wir, daß nunmehr auch bas Institut der Springer aufhören wird. Es wird fich dies leicht badurch erreichen laffen, daß auf jedem Depot Die erforderliche Anzahl von Refervemannschaften gehalten wird.

Die Mittagspaufen lassen ebenso wie die Nachtpausen z. Zt. noch manches zu wünschen übrig.

Als Mittagspause sordern die Düsseldorser Grundsätze nur eine halbe Stunde. Dies ist aber viel zu wenig. Die Große Berliner Straßenbahn gewährt durchgehend eine eigentliche Mittagspause von mindestens einer Stunde. Bei der Charlottenburger Straßenbahn dagegen kamen im letzten Winter sührer verschiedentlich nur Pausen von 15—20 Minuten bei 10—11 stündigem Dienst vor. Ebenso war der Dienst eines Autschers, welcher von 640 vorm. bis 1208 abends reichte, nur durch eine Mittagspause von 38 Minuten unterbrochen. Ersolgt eine mehrmalige Ablösung, wie bei der Charlottenburger und der Großen Berliner Straßenbahn, so giebt es zwei Zwischenpausen am Tage. Hiervon ist dann aber die eine

gewöhnlich nur von ganz kurzer Dauer. 3. B. wurde der  $12^{1/4}$  stündige Dienst eines Kutschers unterbrochen durch jolgende Pausen:

1224 bis 1240 und 504 bis 520.

Ebenso hatte ein Führer von 705 vorm. bis 107 nachts Dienst; dazwischen lagen Paufen von

187 bis 607 und von 859 bis 945.

Die oben abgedruckten Dienstverteilungspläne geben sowohl über die Mittags= als auch über die Nachtpausen einigen Ausschluß. Über die letzteren wird noch mehr geklagt als über die ersteren. Die Düsseldorser Grundsätze enthalten über die Nachtruhe gar keine Bestimmungen. Allzu ost beträgt die Nachtruhe nur 6—7 Stunden. An Sonnabenden und Sonntagen sollen häusig nicht mehr als 4 Stunden zum Schlasen übrig geblieben sein.

Unseres Erachtens muß sowohl bei der Mittags- als auch bei den Nachtpaufen ebenfalls der Weg in Betracht gezogen werden, den der Anzwischen seiner Wohnung und dem Depot zurlicklegen muß. gestellte Nehmen wir an, daß berfelbe burchschnittlich 1/4 Stunde beträgt, so ist für Hin- und Rückweg auf den Mittag ober Abend ichon 1/2 Stunde Um diese Zeit wird also die Ruhe gekfitzt. Folglich find erforderlich. Paufen von 15-30 Minuten überhaupt nicht als folche zu betrachten. Selbst bei der Mittagspaufe von 1 Stunde verbleibt für bas Ginnehmen des Mittagbrotes nur 1/2 Stunde, bei einer Nachtpause von 8 Stunden find höchstens 7 Stunden fur ben Schlaf übrig; Diefe find aber burchaus Wenn überhaupt eine Paufe gewährt werden foul - mag sie nun auf den Mittag oder auf den Abend fallen — fo scheint uns eine folche von einer Stunde das geringste Dag ju fein. Wo aber ber Weg noch langer bauert als eine Viertelftunde, wie 3. B. bei der Kontinentalen Ge= fellschaft, wurde auch eine Stunde Paufe zu wenig fein. Die Bunfche ber Angestellten bezüglich der Ruhepausen würden sich etwa in folgende Satze zusammenfaffen laffen:

- 1. Die Arbeit darf nicht allzu lange Zeit ohne Unterbrechung sein. Ein ununterbrochener Dienst von 8—9 Stunden ist z. B. für Führer in Berlin zu viel. Das Höchste ungesähr sind 5—6 Stunden.
- 2. Der Dienst foll nicht in 3, sondern nur in 2 Teile zerlegt werden.
- 3. Die Mittagspause soll zwischen 1 und 3 Stunden schwanken.

4. Jeder Angestellte muß in der Lage sein, mindestens 7 Stunden lang in der Nacht zu schlasen, was einer Nachtpause von ungesähr 8 Stunden entspricht.

Über die Mittags- und Nachtrube haben übrigens die Strikebewegungen teine neuen Bestimmungen gezeitigt.

3. Das Stallpersonal. Die Stallente haben die mit der Reinigung des Stalles, der Pflege und Fütterung der Pferde zusammen-hängenden Arbeiten zu verrichten. Eine Hauptsunktion ist das Zureiten der Pferde vom Depot nach den Umlegestellen auf der Strecke. Ihr Dienst dauert von 5 Uhr morgens dis 7 Uhr abends, wovon eine Stunde für das Mittagsbrot und je eine halbe Stunde sür Frühstück und Besper abgeht, so daß ein reiner Dienst von 12 Stunden verbleibt. Der von 7 bis 11 Uhr abends im Betriebe vorhandene Bedarf an Stallleuten wird durch Überstunden gedeckt. In der Regel wird ein Stallmann in der Woche einmal, außerdem aber an jedem Sonntage zu Überstunden herangezogen. An solchen Tagen hat er dann 15—16 Stunden Dienst.

Bei der Charlottenburger Straßenbahn ist der Dienst der Stallleute, ähnlich wie der des Fahrpersonals, in 3 verschiedene Klassen von je 12 Stunden eingeteilt; besondere Pausen werden dabei aber nicht gewährt.

Unter Berücksichtigung der Überstunden kann man die Arbeitszeit der Stallleute auf 13 Stunden annehmen. Daß ihr Los kein beneidenswertes ist, kann schon aus dem fortwährendem Wechsel unter denselben geschlossen werden. Da die Dienstpausen nur ganz geringe sind, so sind sie eigentlich von ½5 Uhr morgens bis ½8 Uhr, an Tagen mit Überstunden fogar bis ½12 Uhr abends, also 15—19 Stunden auf den Beinen. Der Dienst der Fouragekutscher, Bodenarbeiter, Pserdekrankenwärter ist nach ähnlichen Grundsähen wie derzenige der Stalleute geregelt. Auch die "Aushalter", welche die Pserde im Stalle zum Beschlagen aussuchen und die Füße derselben während des Beschlagens halten, haben ungesähr dieselbe Urbeitszeit.

4. Das übrige Straßenbahnpersonal. Weichensteller, Bahnreiniger (auch Streckenwärter genannt), Weichenreiniger und Vorleger haben
meist einen dreiteiligen Dienst; außerhalb des regelrechten Dienstplanes
werden auch sie noch zu überstunden herangezogen.

Bei den Vorlegejungen der Neuen Berliner Pferdeeisenbahngesellschaft war der Dienst dis zum Schlusse des Jahres 1899 folgendermaßen eingeteilt: Erster Tag: Bon 600 Uhr vorm. bis 1 Uhr mittags und von 600 Uhr abends bis 1 Uhr nachts (Sonntags bis 1/22), also 14 Stunden.

Zweiter Tag: Von 100 Uhr mittags bis 100 Uhr nachts, also 12 Stunden.

Dritter Tag: Von 600 Uhr vorm. bis 600 Uhr abends, also 12 Stunden.

Der Durchschnitt beträgt rund 18 Stunden, einschließlich der Überstunden. Die Vorleger der Großen Berliner Straßenbahn haben etwas weniger Dienst, aber auch weniger Lohn.

Die Stredenwärter arbeiten nach folgendem Plane:

Erste Woche: Von 500 vorm. bis 100 Uhr mittags und von 700 bis 1200 Uhr abends, also 13 Stunden.

Zweite Woche: Von 1200 Uhr mittags bis 1200 Uhr nachts, also 12 Stunden.

Dritte Woche: Von 5\over vorm. bis 7\over Uhr abends, also 14 Stunden.

Dieser Dienst wird zwar außerdem durch Frühstücks-, Mittags- und Besperpausen von einer halben bis zu einer Stunde unterbrochen; jedoch sollten diese Pausen als dienst reie Zeit nicht angesehen werden. Denn diese Zeit genügt kaum, daß die Leute von dem entsernten Teile der Strecke nach ihrer Wohnung gelangen können. Jedenfalls beträgt die täg- liche Durchschnittsarbeitszeit mit Einschluß der Überstunden und bei Berechnung von 4 sreien Tagen im Monat mindestens 13 Stunden.

Am schlechtesten von allen Straßenbahnbediensteten sind eutschieden die Wagenwäscher gestellt. Ihre Thätigkeit geht zum größten Teil in der Nacht vor sich, da die Wagen am Tage unterwegs sind. Die erste Reisnigung ersolgt in der Hauptsache durch Übergießen der Wagen von außen mit kaltem Wasser, das dann wieder abgetrocknet wird. Dabei läßt sich natürlich nicht vermeiden, daß die Leute selbst naß und schmutzig werden. Namentlich im Winter ist diese Arbeit eine recht unangenehme. Es sindet daher auch ein schneller Wechsel unter den Wagenwäschern statt.

Bei der Großen Berliner Straßenbahn arbeiten sie von 10 Uhr abends bis <sup>1</sup>/210 Uhr morgens, bei Siemens und Halske von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Kleine Pausen liegen zwar dazwischen, jedoch können dies selben als besondere Erholung nicht angesehen werden.

#### Die Sandwerker.

Es handelt sich hier um das gesamte Werkstättenpersonal und um diesenigen Handwerker, welche zur Erhaltung und Erzeugung der Betriebs-

frast notwendig sind. In allen Straßenbahnbetrieben herrscht ein Gesamtebienst von 12 Stunden, der von 7 Uhr vormittags bis 7 Uhr abends dauert; nur bei der Charlottenburger Straßenbahn wird im Winter von 6 bis 6 gearbeitet. Dazwischen liegen 2 Stunden Pause, nämlich 1 Stunde sür Mittagbrot und je ½ Stunde sür Frühstück und Besper. Nachtarbeit sindet nur sür einige Schlosser auf den Depots wegen der notwendigsten Reparaturen an den Wagen sowie sür das Maschinenpersonal statt. Diesselbe dauert gewöhnlich von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, bei der Charlottenburger Straßenbahn von 8 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Der Dienst der Geizer und Maschinisten ist durch keine besondere Pause unterbrochen.

### Sonntagsruhe.

Werfen wir nunmehr einen Blid auf die Sonntagsruhe im Strafenbahnwesen. Mit derjelben ift es, soweit das Strafenbahnpersonal in Frage kommt, fehr schlecht bestellt. Da ber Berkehr an ben Sonntagnachmittagen regelmäßig ein fehr ftarter ift, so wird nicht nur bas gange ständige Stragenbahnpersonal jum Dienst herangezogen, sondern es werden auch handwerker und fremde Arbeiter jur Aushilfe genommen. Großen Berliner Strafenbahn muß z. B. ein Teil ber Stallleute als Rutscher, Führer oder Schaffner eintreten, während für das Zureiten ber Pferde fremde Kräfte engagiert werben. Bei anderen Unternehmern helfen handwerker, Nachtwächter, Wagenwäscher u. f. w. an Conntagen - natur= lich gegen besondere Bezahlung aus. Daß Wagenwäscher, welche boch außerdem in den Rächten ihre schwere Arbeit haben, jum Fahrdienst herangezogen werden, giebt zu Bedenken befonders Anlag. Für diefen Aushilfe= bienst werden gewöhnlich 2,50 Mt. gezahlt; nur bei Siemens und Salske giebt es mehr als ben gewöhnlichen Tagelohn, nämlich 4 Mf. Die Urbeit&= leiftung der Handwerker an ben Sonntagen ift eine freiwillige; fonst haben dieselben mit geringen Ausnahmen an jedem Sonntage frei; nur einige Buffchmiede, Schloffer und Dafchinisten muffen Dienst thun.

Das eigentliche, ständige Straßenbahnpersonal dagegen hatte bisher sast niemals einen ganz freien Sonntag, im allgemeinen höchstens einmal im Vierteljahr. Nur zu ganz besonders wichtigen Gelegenheiten, wie zu Tausen oder Hochzeiten, wurde auf besonderes Ansuchen ein Sonntag frei geseben. Das Fahrpersonal hatte zwar öster einmal Sonntags vormittags srei, da der Verkehr gewöhnlich erst auf dem Mittag anschwoll. Indessen wurde dann dieser Vormittag auch nicht zum Besuche des Hauptgottesedienstes verwendet, weil die Leute der Ruhe bedursten. Denn am Sonnabend vorher dauerte der Dienst meist bis in die späte Nacht hinein. Durch

den Strike sind die Verhältnisse insosern gebessert worden, als jortan jeder Angestellte wenigstens alle 7 Wochen einen freien Sonntag haben soll. Wir wollen nicht unerwähnt lassen, daß das Fahrpersonal an den nicht freien Sonntagen sogar noch 1 bis 2 Stunden länger arbeiten muß als an den Wochentagen; es muß nämlich sast allgemein eine Doppeltour mehr gesiahren werden als an Wochentagen, was nach obiger Tabelle (S. 453) 1-2 Stunden ausmacht.

Als Erfat für die Sonntage werden freie Wochentage gewährt, indessen auch nicht in dem Maße, wie es billig erscheint. Man sollte doch erwarten, daß mindestens in jeder Woche ein freier Tag gegeben wird, wie ihn jeder Fabrikarbeiter erhält. Bei Siemens und Halske und bei der Kontinentalen Gesellschaft werden immer nur 3, bei der Großen Berliner Straßenbahn sür Stallleute auch nur 3, sür das Streckenpersonal nur 2 freie Wochentage im Monat gewährt. Die noch in der Probezeit besindlichen, noch gegen Tagelohn beschäftigten Angestellten letztgenannter Gesellschaft, also sast die meisten Stalleute, Wagenwäscher und Bahnreiniger haben überhaupt keinen Anspruch auf freie Tage.

Das Fahrpersonal der Eroßen Berliner Straßenbahn soll zwar 4 spreie Tage im Monat haben. Judessen wurden es in letzter Zeit nur 2—3. Allerdings wurde ein solcher Dienst an eigentlich freien Tagen mit 3 Mt. vergütet, also im Grunde genommen doppelt bezahlt. Außerdem wurde darüber geklagt, daß die Leute nie vorher wüßten, an welchem Tage sie frei hätten. Während nämlich bei den übrigen Gesellschaften bestimmungsgemäß jeder achte resp. jeder neunte oder zehnte Tag frei bleibt oder besonders vergütet wird, hieß es hier nur, daß vier freie Tage gewährt werden können. Die Hosverwalter konnten also die freien Tage, je nachdem ein Bedars an Personal vorhanden war, über den Monat nach Belieben verteilen. Bald lagen dieselben am Ansang, bald am Ende des Monats, bald waren sie gleichmäßig über den ganzen Monat verteilt.

Auch hierin ist nun durch den Strike eine wichtige Neuerung eingetreten. Jedem Angestellten der Großen Berliner Straßenbahn soll jetzt in jeder Woche ein freier Tag gewährt werden. Innerhalb sieben Wochen muß, wie bereits erwähnt, ein solcher freier Tag auf einen Sonntag sallen.

Wir sind der Überzeugung, daß ein freier Tag in jeder Woche dem vorhandenen Erholungsbedürsnis entspricht, und hoffen, daß die Leute densselben auf die Dauer auch wirklich erhalten. Ein Zwang, an freien Tagen zu arbeiten, hat auch bisher nicht bestanden. Trotzem aber konnten sich die Leute als Untergebene nicht gut weigern, den Dienst zu leisten. Es spielt auch ein moralischer Druck eine gewisse Kolle. Wir wissen genau,

daß viele Straßenbahner gern auf die besondere Vergütung von 3 Mt. verzichtet hätten, wenn sie ihre 4 freien Tage im Monat gehabt hätten.

Daß nur jeder siebente freie Tag ein Sonntag sein soll, halten wir für etwas dürstig. Wenn wir auch zugeben, daß der bedeutende Sonntags- verkehr eine umfangreiche Beurlaubung von Leuten an Sonntagen nicht zuläßt, so glauben wir bestimmt, daß es die Finanzen der Unternehmer wohl ermöglichen würden, wenigstens jeden vierten Sonntag frei zu geben.

Von den Angestellten wurde bisher darüber geklagt, daß sie an den Abenden vor den freien Tagen zu lange beschäftigt würden. In der That kamen sie häusig erst in später Nacht nach Hause; natürlich verschliesen sie dann beinahe die Hälfte ihres freien Tages. Ferner war es vielsach Sitte, die Angestellten an den freien Tagen auf das Direktionsbureau kommen zu lassen, um sie hier über irgend welche Borkommnisse zu vernehmen. Auch polizeiliche und gerichtliche Termine mußten die Angestellten an freien Tagen vornehmen. Wir halten es sür unbedingt ersorderlich, daß auch solche kleinen, im dienstlichen Interesse geschehenen Verrichtungen als Dienst angerechnet werden. Ein vollkommener Auhetag dürste nur dann anzunehmen sein, wenn eine ununterbrochene Auhezeit von 30 Stunden vorhanden ist. Wir möchten hier an den Antrag Auer erinnern, welcher schon im Jahre 1891 bei den Verhandlungen über die Sonntagsruhe im Reichstage eingebracht wurde 1. Derfelbe sorderte:

- 1. In jeder Woche eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden.
- 2. In jeder vierten Woche muß diese Ruhezeit auf einen Sonntag ober allgemeinen Festtag fallen.

Der denselben Gegenstand betreffende Antrag Gutsleisch bezweckte, daß die Verkehrsarbeiter an jedem dritten Sonntage volle 36 Stunden dienstsrei bleiben sollten. Beide Anträge sind in der Sitzung vom 19. Februar 1891 abgelehnt worden.

Einen besonderen Erholungsurlaub erhielten die Straßenbahner bisher nur in seltenen Fällen. Gewöhnlich wurde ein solcher nur älteren Angestellten gewährt. Häusig wurden auch die 3 oder 4 sreien Tage eines Monats hinter einander gelegt, um den Leuten die Möglichkeit zu verschaffen, eine kleine Reise zu unternehmen. Die Angestellten der Großen Berliner Straßenbahn haben angeblich durch den Strike die Errungenschaft gemacht, daß jedem von ihnen nunmehr nach dreisähriger Thätigkeit auf besonderen Antrag unter Fortzahlung des Gehalts Urlaub gewährt werden soll. Ebenso soll

5-odille

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Antrag Auer: Drucksachen Nr. 216, Antrag Gutsleisch: Drucksachen Nr. 255, VIII. Legisl.=Periode, I. Session 1890/91; die Berhandlungen hierüber Bd. III, S. 1607—1627.

auch bei Einziehung zu militärischen Übungen das Gehalt weiter gezahlt werden.

# Geld= und Naturalbezüge aller Art, Schadensersatyflicht, Strafen. Das Straßenbahnpersonal.

Die Lehrlinge für den Fahr= und Schaffnerdienst erhalten während der Lehrzeit überhaupt keine Vergütung. Sonst beziehen die Angestellten gewöhnlich in den ersten 5—6 Wochen nach der Annahme oder nach beendeter Lehrzeit Tagelohn; sreie Tage werden dann nicht mitvergütet, oder, was dasselbe ist, sreie Tage werden von den Leuten lieber nicht verlangt, da sie mit dem geringen Tagelohn in der Woche nicht auskommen. In der Probezeit wird der Lohn wöchentlich ausgezahlt. Die Direktion der Großen Berliner Straßenbahn hat insolge des Strikes in Aussicht genommen, alle Neueingestellten nach sechsmonatlicher Probezeit sest anzustellen. Von der definitiven Austellung an wird das Gehalt überall monatlich ausgezahlt; Es werden also dann auch die sreien Tage mitvergütet.

Der Tagelohn beträgt gewöhnlich 2,50 Mf. für jeden Arbeitstag im Rahmen des gewöhnlichen Dienstplanes. Gehalt sowohl wie Tagelohn sallen sort beim Ausbleiben vom Dienste an Tagen, welche nicht nach dem allgemeinen Dienstplane sowieso srei wären. Muß also jemand, der schon die übliche Anzahl von freien Tagen gehabt hat, wegen plötzlicher Familiensereignisse den Dienst versäumen, so wird ihm dieser Tag vom Lohn abgesogen. Bei tadelloser Führung kann das Gehalt im Lause der Jahre erhöht werden.

Bei den Kontrolleuren der Großen Berliner Straßenbahn steigt das Gehalt in 20 Jahren von 105 auf 150 Mt. monatlich. Im allgemeinen beträgt das durchschnittliche Monatsgehalt eines Kontrolleurs 130 Mt.

Das Monatsgehalt der Schaffner steigt bei der Charlottenburger Straßenbahn in 8 Jahren von 80 auf 90 Mt., dasjenige der Führer in 10 Jahren von 90 auf 105 Mt. Bei Siemens und Halste haben sie alle gleich mit 90 Mt. angefangen. Bei der Kontinentalen Gesellschaft ist jetzt das Anfangsgehalt für Führer und Schaffner nach der Probezeit auf 81 Mt. sestgeseht worden. Bei der Großen Berliner Straßenbahn haben die Gehälter der Führer und Schaffner infolge des Strikes eine wesentliche Ausbesserung ersahren. Bisher galt sür beide Kategorien solgende Lohnstala:

Anjangsgehalt: 78 Mf.,

nach 2 Jahren: 81 Mt.,

bann stieg es von Jahr zu Jahr um 3 Mf. bis 90 Mt. nach 5 Jahren.

Von da ab gab es alle 2 Jahre 3 Mf. mehr, bis 100 Mf. nach ca. 12 Jahren. Jeht ist folgende Stala sestgeseht worden:

| Im   | erfter | n Halbjal | r 85 | Mf. |
|------|--------|-----------|------|-----|
| nach | 1/9    | Jahr      | 90   | "   |
| **   | 2      | Jahren    | 95   | "   |
| 11   | 5      | **        | 100  | 11  |
| "    | 8      | "         | 105  | **  |
| "    | 10     | "         | 110  | **  |
| "    | 12     | 11        | 112  | "   |
| 17   | 15     | **        | 115  | **  |
| **   | 17     | **        | 118  | **  |
| "    | 20     | "         | 120  | "   |

Die Schaffner haben außer dem Grundgehalt noch ihre Trinkgelder. Dieselben sind auf den Borortlinien besser als im inneren Stadtverkehr. Die Schaffner der Großen Berliner Straßenbahn haben durchschnittlich mindestens 30 Mk., diesenigen der anderen Unternehmer mindestens 45 Mk. im Monat an Trinkgeldern. Hierbei ist aber schon berücksichtigt, daß dieselben gewöhnlich ihren Wagenführern einige Glas Bier spendieren. Das Gesamteinkommen eines Schaffners beträgt durchschnittlich 125 Mk. im Monat.

An Stelle der Trinkgeldereinnahme der Schaffner haben die Führer andere Bezüge.

Die Kutscher und Führer der Großen Berliner Straßenbahn erhalten nach wie vor pro Tag 50 Pf. "Kilometergelder". Das macht im Monat, wenn sie keinen freien Tag gehabt haben, 15 Mk., sonst — bei 4 sreien Tagen nur 13 Mk. Die Kontinentale Gesellschaft giebt pro Tag 60 Pf. Kilometergelder. Bei Siemens und Halske erhalten die Führer, wenn sie keine Zusammenstöße gehabt haben, 5 Mk. im Monat Extravergütung. Bei guter, tadelloser Führung kann ihnen außerdem eine Wohlverhaltungsprämie von 5 Mk. monatlich bewilligt werden. Auf nennenswerte Trinkgelder dürsen die Führer heute nicht mehr rechnen, da größere Pakete nicht mehr besördert werden dürsen. Der durchschnittliche Monatsverdienst eines Führers stellt sich auf etwa 105 Mk.

Stallleute, Bahnreiniger, Weichensteller und Weichen= reiniger stehen sast alle im Tagelohn von 2,50—2,70 Mt. Er ist jest bei der Großen Berliner Straßenbahn insolge des Strikes auf 3 Mt. sestgeseht worden und soll in bestimmten Zeiträumen um 25 Pf. bis zum Höchstbetrage von 4 Mt. steigen. Zum Streckenpersonal gehören vielsach ehemalige, jest kranke Kutscher, die ihr srüheres Gehalt unter Abzug der Kilometergelder weiter beziehen. Bei der Charlottenburger Straßenbahn erhält dasselbe bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 10 Stunden sür die Stunde 35—50 Pj., einige Weichen- und Bahnreiniger stehen sich dabei auf 120—130 Mt. im Monat. Siemens und Halske zahlt ihnen 90 Mt. im Monat, die Kontinentale Gesellschaft 30 Pj. pro Stunde bei etwa zehnsstündiger Beschäftigung.

Vorleger bekommen 1,50—2 Mt. pro Tag. Ihr durchschnittlicher Berdienst beläuft sich im Monat auf 50 Mt.

Der Tagelohn der Wagenwäscher beträgt bei der Großen Berliner Straßenbahn 2,50 Mf.; bei der Charlottenburger Gesellschaft haben sie 81-84, bei Siemens und Halske 90 Mk. im Monat.

Der Verdienst der Straßenbahner durch Ableisten von Überstunden erreicht eine nennenswerte Höhe nicht, da im allgemeinen nur 25 Ps. für die Überstunde gezahlt werden. Insolge des Strikes soll dieselbe bei der Großen Berliner Straßenbahn sortan mit 50 Ps. vergütet werden. 25 Ps. halten wir bei der ohnehin schon großen Anstrengung des Personals sür zu wenig.

Die Stragenbahner erhalten außer dem Gehalt — allerdings nur bei guter Führung — Weihnachtsgratifikationen ober Dienstprämien. Berliner Stragenbahn verteilte zu Weihnachten 1899 als Gratifikationen an Kontrolleure 100, Schaffner 70, Fahrer 65, Kutscher 40, jestangestellte Bahnwärter und Stallleute 15 Mf.; alle gegen Tagelohn Beschäftigten erhielten nichts. Die Charlottenburger Strafenbahn verteilt die Gratifi= kationen erst im Fruhjahr nach der Genehmigung durch die Generalverfammlung. Sier erhalten Kontrolleure 100, Schaffner und Führer etwa 50, Rutscher etwa 40 Mf.; die übrigen Angestellten bekommen je nach dem Dienstgrade etwas weniger. Im übrigen steigert sich hier die Sohe der Gratifitation bei jeder Rategorie mit fortschreitendem Dienstalter. Außer= bem verteilt die Charlottenburger Straßenbahn noch Dienstaltersprämien, die ziemlich umfangreicher Ratur sind, da sie viel altere Leute hat. werben gezahlt nach zehnjähriger Dienstzeit 50 Mk., nach 20, 25 und 30 Jahren jedesmal die Summe von 100 Mf. So wurden im Jahre 1899 3 Prämien für 30 jährige, 3 für 25 jährige, 4 für 20 jährige und 7 für 10 jahrige Dienstzeit verteilt. Es ist dies ein Mittel, die Angestellten recht lange im Dienfte zu behalten.

Dienstunisorm erhält abgesehen von den Hosverwaltern, Fouragemeistern u. s. w. nur das Fahr- und Streckenpersonal, also Kontrolleure, Schaffner, Führer, Kutscher, Vorleger, Bahn- und Weichenreiniger, Weichensteller.

ou

9 11

großen, namentlich keinen unbilligen Gebrauch gemacht. Bei der Großen Berliner Straßenbahn sind der Unterstützungskasse im Jahre 1898 nur 100 Mt. an Strasen zugestossen. Die Führer werden ziemlich oft polizeilich oder richterlich zu Geldstrasen verurteilt, wenn sie nicht sogar Gesängnis erhalten.

Abzügi om Gehalt werden für Beschädigungen des Betriebsmaterials infolge gro Bersehens gemacht, jalls nicht der Schuldige sogar entlassen und seine Ekktion in Anspruch genommen wird.

Ausg ben für persönliche Bedürfnisse, wie z. B. für Essen und Trinken, erwachsen den Angestellten nicht in dem Maße, wie den Droschkenkutschern, da sie erstens eine Mittagspause haben, und weil ihnen zweitens von ihren Angehörigen an den Endpunkten jederzeit die nötige Verpslegung zugetragen werden kann. Immerhin haben sie bei ihrem anstrengenden Dienste öster als Arbeiter anderer Gewerbe das Bedürfnis, sich durch ein Glas Bier oder andere Stärkungsmittel zu ersrischen. Die Höhe dieser Ausgaben richtet sich gewöhnlich nach den erzielten Trinkgeldern.

Bei den meisten verheirateten Angestellten verdienen die Frauen noch etwas nebenbei durch Waschen, Plätten, Nähen, Schneidern und dergl. Verschiedene haben auch eine Pförtner- oder Hausreinigerstelle übernommen. Tüchtige Schaffner wiederum, welche viel Trinkgelder erhalten, lassen ihre Frauen nicht nebenbei arbeiten. Vielsach sind die Frauen auch dazu wegen einer allzu großen Kinderzahl nicht im stande. Manche Schaffner machen sogar Ersparnisse und lassen ihre Kinder eine bessere Schulbildung gennießen.

Das perfönliche Einkommen der nachbenannten Kategorien von Angestellten stellt sich unter Berücksichtigung aller erwähnten Einnahmen und Ausgaben auf folgende Beträge:

| asst.               | Jahres. einkommen | pro<br>Arbeitstag | bei<br>Arbeitstagen |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Kontrolleure        | 1700 Mt.          | 5,31 Mf.          | 320                 |
| Schaffner           | 1600 "            | 4,90 "            | 326                 |
| Führer und Kutscher | 1350 "            | 4,14 "            | 326                 |
| Streckenpersonal    | 1100 "            | 3,23 "            | 340                 |
| Stallleute          | 1000 "            | 2,94 "            | 340                 |
| Wagenwäscher        | 960 "             | 2,80 "            | 340                 |
| Vorleger            | 620 "             | 1,80 "            | 340                 |

Die schon früher erwähnten Ermittelungen des statistischen Amtes der

Stadt Berlin über die Lohnverhältnisse ber Straßenbahnberussgenossenschaft im Jahre 1895 hatten jolgendes Ergebnis 1:

Kontrolleure 60% zwischen 5 und 6 Mf. Tagelohn. Schaffner 79% mehr als 3 " Kutscher 84,2% " " 3 " Stallleute 65,4% " " 2,50 "

#### Das handwerkerperfonal.

Die Handwerker erhalten ihren Lohn monatlich; den neu eingetretenen werden Borschüffe gegeben. Der Lohnbetrag wird aber nach der wirklichen Anzahl von Arbeitsstunden berechnet. Die Arbeitszeit beträgt 12 Stunden, einschließlich 2 Stunden Pause; es werden also 10 Stunden bezahlt.

Nur die eigentlich zum Straßenbahnpersonal gehörigen Beschlagschmiede und Schirrmeister erhalten ein sestes, monatliches Gehalt von 130—135 Mf.; das meiste verdienen die Schmiede der Charlottenburger Straßenbahn, nämlich 123—156 Mf.

Bei den übrigen Handwerkern erhöht sich, wenigstens in den älteren Betrieben, der Stundenlohn zugleich mit dem Dienstalter. Im allgemeinen schwankt derselbe bei den gelernten Handwerkern zwischen  $32^{1/2}$  und 45 Pf. Siemens und Halske zahlt solgende Löhne: Tischler, Maler, Stellmacher 30-38 Pf., Heizer und Maschinisten 40-50 Pf., gewöhnliche Schlosser 40-50 Pf., Revisionsschlosser 40-55 Pf. Die Schlosser erhalten nach den Schmieden überall den besten Lohn.

Gewöhnliche Tagearbeiter ebenso wie Arbeiter in Baukolonnen werden mit 25 Pf., in Charlottenburg mit 30 Pf. pro Stunde bezahlt. Ohne Zweisel war es bisher ein arges Mißverhältnis, daß der gewöhnliche Tag-arbeiter ebenso viel pro Stunde erhielt, wie ein Führer oder Kutscher für eine Überstunde nach angestrengter Tagesarbeit, womöglich an Sonntagen. Die letzthin eingetretene Erhöhung des Lohnes sür Überstunden auf 50 Pf. ist daher durchaus zu billigen.

Stücklohn kommt in Straßenbahnbetrieben selten vor. Die Charlottenburger Gesellschaft hat die Ansertigung neuer Sandstreuer einigen eingearbeiteten Schlossern in Accord gegeben, welche dabei 130 Mt. im Monat verdienen. Die Große Berliner Straßenbahn vergiebt das Lackieren ganzer Wagen in Accord, ebenso auch das Beschreiben der Schilder, welches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Dr. Hirschberg, a. a. D. S. 237. Die Ermittelungen konnten natürzlich nur den reinen Lohn, dagegen nicht die Trinkgelder und sonstigen Bezüge wiedergeben. Die Löhne waren im Jahre 1895 noch bedeutend geringer.

nach Buchstaben bezahlt wird. Auch diese Lactierer haben hierbei 120— 135 Mt. monatlich, während sie sonst 45 Pf. pro Stunde bekommen.

Die auf den in den Vororten belegenen Bahnhöfen thätigen Hands werker, z. B. diejenigen auf dem Bahnhof Treptow der Firma Siemens und Halske, werden durch Mannschaftswagen zur Arbeit geholt und umgestehrt abends nach Berlin gesahren. Auch giebt ihnen diese Firma ermäßigte Abonnements für 2 Mk. im Monat, die auf der ganzen Strecke benutzt werden können.

In den älteren Betrieben erhalten auch Handwerker Weihnachtsgratifikationen von 15 Mk., Arbeiter solche von 10 Mk.

In den Arbeitsbedingungen sind meist Ordnungsstrafen bis zu 1 Mt. für Zuspätkommen und andere Versehen vorgesehen, welche in die Untersstützungskasse fließen; jedoch ist hiervon nur in ganz vereinzelten Fällen Gebrauch gemacht worden.

Die Große Berliner Straßenbahn liefert den bei den Accumulatoren beschäftigten Arbeitern wegen der Gesahr einer Bleivergistung 1 Liter Milch pro Tag.

# Bersicherung, Arankheiten, Unfälle, Auhegehalt, Arbeitsnachweis, Organisation.

Die Große und die Neue Berliner sowie die Charlottenburger Straßenbahn haben sür ihre ständig beschäftigten Angestellten besondere Betriebskrankenkassen errichtet, zu denen auch die Handwerker gehören. Die nur gegen Tagelohn beschäftigten Wagenwäscher, Bahnreiniger, Stallleute und alle diesenigen, welche sich noch in der Probezeit besinden, gehören anderen Kassen an (z. B. der Centralen Kranken- und Sterbekasse der Kutscher und verwandten Berussgenossen). Die Angestellten von Siemens und Halske sind alle der Neuen Maschinenbauerkrankenkasse angeschlossen, diesenigen der Kontinentalen Gesellschaft der Gemeindekrankenkasse zu Hohen-Schönhausen.

Der Betriebstrankenkasse der Großen Berliner Straßenbahn gehörten am Ende des Jahres 1899 — 4632 Personen an. Krankenunterstützung wurde in 4272 Fällen bei 48 335 Krankentagen bewilligt. 2547 Krankenztage entsielen davon auf Krankenhausverpslegung. Bei der Neuen Berliner Pserdebahngesellschaft wurden sogar den 589 Mitgliedern in 589 Fällen 5777 Krankentage gewährt.

Wie nachfolgende Tabelle zeigt, weisen die Strafenbahner unter allen

Berkehrsunternehmungen Berlins die größten Morbiditätsziffern auf 1. Anderer= seits kann man aus der Zahl der auf eine Erkrankung entsallenden Krankheits- tage schließen, daß die Krankheiten von geringerer Dauer waren als bei den übrigen Fuhrwerken.

|                                                                            | Von 100                      | Krankl            | jeitstage           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| Name der Kasse.                                                            | Mitgliedern<br>find erkrankt | auf<br>1 Mitglied | auf<br>1 Erfrankung |
| Betriebskrankenkasse ber Großen Berliner                                   |                              |                   |                     |
| Strakenbahn                                                                | 76,8                         | 8,40              | 10,95               |
| Betriebskrankenkasse ber Neuen Berliner                                    | 07.0                         | 44 84             | 14.00               |
| Pferdebahn                                                                 | 97,6                         | 11,51             | 11,79               |
| Betriebskrankenkasse ber Allgemeinen Berliner Omnibus-Aktiengesellschaft . | 26,7                         | 5,26              | 19,75               |
| Betriebstrankenkasse der Neuen Berliner                                    | 20,1                         | 0,20              | 19,13               |
| Omnibusgesellschaft                                                        | 58,5                         | 7,80              | 13,32               |
| Betriebsfrankenkaffe ber Berliner Baket-                                   | 00,0                         | .,00              | 10,02               |
| fahrt-Aftiengesellschaft                                                   | 37,2                         | 4,04              | 10.88               |
| Innungstrankenkasse ber Fuhrherren                                         | 48,7                         | 10,27             | 21,09               |
| Durchschnitt aller Ortstrankenkassen                                       | 38,8                         | 9,15              | 23,57               |
| Durchschnitt aller Betriebstrantentaffen.                                  | 46,8                         | 9,57              | 20,46               |

Die meisten Erkrankungen treffen das Fahrpersonal, und unter diesen stehen wieder die Führer elektrischer Wagen an der Spize. Bei der schnellen Fahrt sind die Atmungsorgane der Führer einem starken Lustdruck ausgessetzt, der namentlich im Winter von nachteiligem Einflusse seinen. Fast alle Führer, Kutscher und Schaffner klagen über rheumatische Leiden. Vor allen Dingen aber leiden die Augen unter der Zuglust. Es giebt nur wenige Führer, welche nicht schon entzündete Augen insolge der Zuglust gehabt hätten. Meist werden ihnen von den Kassenärzten blaue Brillen verschrieben. Bei der Großen Berliner Straßenbahn wurden im Jahre 1898 in 492, im Jahre 1899 in 858 Fällen Mitglieder an Augenerstrankungen kassenztlich behandelt. Nachsolgende Tabelle giebt eine Überssicht über das Austreten einiger Krankheiten unter den Verkehrsarbeitern.

Dieselbe giebt insofern zu Bedenken Anlaß, als es sich doch immer nur um eine beschränkte Zahl von Erkrankten handelt und die Ürzte der einzelnen Kassen bezüglich der Dauer der Krankheit und überhaupt bezüglich des Krankschreibens von Mitgliedern verschiedene Grundsätze beobachten. Der eine versährt etwas strenger, der andere etwas freigiebiger. Jedensalls sehen wir auch hier, daß die Straßenbahnen mit 96% aller

Die Tabelle ist an der Hand der Beröffentlichungen des statistischen Amtes der Stadt Berlin "Über die Arbeiterkrankenversicherung im Jahre 1898" aufgestellt.

Im Jahre 1893 eutstelen von je 1000 Erkrankungen mit angegebener Krankheit auf die bezeichneten Krankheitsurfachen bei ben einzelnen Rrantentaffen:

(Die eingeklammerten Zahlen im Kopf ber Tabelle bedeuten bie absolute Zahl aller Erkrantungen.)

| Aranthetten. (Die etren.                                                                            | E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | setrieb<br>set<br>ibus           | Betriebstrantenlaffe<br>ber Berliner<br>nibus: und Patelfal<br>Attiengeseuschaft. | Letriebstrantentafie<br>ber Berliner<br>Omnibus: und Patelfahrt.<br>Attiengeseuschaft. | ₹, @d<br>         | vetriebe<br>der Al<br>Berline<br>Afrien | vetrieböfrantentaffe<br>der Allgemeinen<br>Berliner Omnibus-<br>Afriengefollschoft. | utasse<br>nen<br>ibus=<br>host.                | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | etriebe<br>ber<br>incr P | Netrlebstrantentasse<br>ber Reuen<br>:sincr Pserdeelsenbas<br>(Gesculschaft. | Wetriebstrantentasse<br>ber Renen<br>Vrrstiner Pserdeelsenbahn:<br>Geseussasse. | Janungs-<br>kranten=          | Am<br>Burch-<br>fcmitt                  |              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----|
| bedeuten die Kummer der<br>Krantheit in der Archowschen<br>Romenklatur.)                            | 79.ф]111 <b>R</b><br>(4.E)              | Schollner (262)                  | ignodredii<br>(ABS)                                                               | der rund<br>774<br>Leren<br>fleherten<br>fleberten<br>fleberten                        | 32 milder<br>(40) | saustindnon.<br>(%:)                    | 141114734II<br>(882)                                                                | 3n % ber rund 7000 Ber. fichertem Roer. haber. | 39.60 juss<br>(921)                     | Tonijned (fill)          | iaudrodii<br>(dec)                                                           | der rund<br>570<br>yers<br>figerten<br>ilbers<br>haupt.                         | kaffe der<br>Fuhr-<br>herren. | von 16<br>anderen<br>Kerufde<br>kaffen. | Inmertangen. | =   |
| Influenza, Grippe (S)                                                                               | 180                                     | 218                              | 192                                                                               | 30                                                                                     | 47                | 52                                      | 70                                                                                  | ဢ                                              | 26                                      | 122                      | 116+                                                                         | 11                                                                              | 25                            | 63                                      | * Stafffente | 52  |
|                                                                                                     | [                                       | 44                               | 20                                                                                | 0,1                                                                                    | {                 | 1                                       | 1                                                                                   | l                                              |                                         |                          | 1                                                                            | ı                                                                               | 17                            | 16                                      | a            | 261 |
| Regifopfreamperten (83-85),<br>96 e)<br>Rheumatismus (58 b)                                         | 26                                      | 4. 4.<br>0. X.                   | 38                                                                                | c/ 20                                                                                  | 324               | 69                                      | 30 %<br>20 %                                                                        | 80                                             | 45                                      | 111                      | 145<br>24<br>24                                                              | æ 4                                                                             | 142                           | 32                                      | * Stallleute | 135 |
| Knochen und Gelenke (59<br>a—g, auch Anochenbrüche,<br>Verstauchungen)                              | 15.15                                   | 752                              | 47                                                                                | \$1 \$\$                                                                               | 125               | 33                                      | 4216                                                                                | 0,1                                            | 455                                     | 23                       | \$5.55<br>\$4.55                                                             | 20 20                                                                           | 35<br>300                     | 25                                      | * Stallfeute | 356 |
| Von fämtl. Erkrankungen<br>entstellen auf die oben be-<br>geichneten Rategorien von<br>Angestellten | 1200                                    | gen<br>bes<br>non<br>12º o 75º o |                                                                                   | 4300                                                                                   | 25% 22%           | 220:0                                   |                                                                                     | 370.0                                          | 320/0 320/0                             | 320/0                    |                                                                              | 96°.0                                                                           |                               |                                         | -            |     |

Versicherten bezüglich der Zahl der Erkrankungen an der Spize stehen. Interessant ist die Zahl der Erkrankungen bei Influenza und Grippe. Die übrigen Kassen werden hier bei weitem übertrossen. Andererseits sind die Erkrankungen sowohl an Influenza als auch an Rheumatismus und Kehlkopsleiden bei den Schassnern der beiden zuletzt ausgesührten Verstehrsgesellschaften häusiger als bei den Kutschern. Daß dies darauf zurückzussühren ist, daß die Schassner im Winter keine Pelze erhalten, könnte man vermuten. An den Verwundungen haben wiederum die Kutscher den Löwenanteil.

Die Betriebstrankenkaffen gewähren 3/8 bes wirklich verdienten Tagelohnes als Krankengeld. Die Große Berliner Stragenbahn giebt jedoch allen Angestellten, welche bereits 3 Jahre hindurch in ihrem Dienste gewefen find, einen Buschuß zum Krankengelbe in Sobe bes letten Dritteils Infolgebeffen haben biefe Leute mahrend der erften 13 des Tagelohnes. Die Firma Siemens und Wochen ihrer Erkrankung das volle Gehalt. Salste gahlt zu dem Rrankengelbe fo viel zu, daß basfelbe die Bobe von 2/2 des Tagelohnes erreicht. Auch bei Erkrankung von Angehörigen zahlen die Raffen nach den Bestimmungen der Statuten Krankengelber, falls für diefelben befondere Beitrage entrichtet worden find (bei ber Großen Berliner Straßenbahn pro Kopi und Monat 15 Pi). An Sterbegeld zahlt die Betriebstrankentaffe der Großen Berliner Stragenbahn im Bochftfalle bas 35 fache des burchschnittlichen Tagelohnes. Seit bem Strike follen angeblich auf jedem Depot mindeftens zwei Arzte angestellt werden, mabrend die Einführung der freien Arztwahl der Generalversammlung der Raffe überlaffen bleiben foll.

Gegen Unfälle ist das Straßenbahn- und Handwerkerpersonal bei der Straßenbahnberussgenossenschaft versichert, welcher alle Betriebe in Berlin und in den Vororten angehören. Im Jahre 1896 waren bei derselben 8 Betriebe mit 12860 Personen versichert. Zur Anzeige waren 571 Unfälle gelangt. Bei der Großen Berliner Straßenbahn allein sind im Jahre 1899 an Körperverlezungen aus Betriebsunjällen 440 Mitglieder in 6460 Krankbeitstagen, bei der Neueu Berliner Pserdebahngesellschaft 24 Mitglieder in 540 Krankbeitstagen krankenkassenärztlich behandelt worden. Die Größe der Unfallsgesahr kann auch daraus beurteilt werden, daß in einem einzigen Jahre (1898) in Berlin allein 4409 Zusammenstöße anderer Fuhrwerke mit Straßenbahnwagen stattgesunden haben. Stehen doch auch in der Unfallstatistit des Deutschen Reiches die Berussgenossenschaften der Berskehrsgewerbe an der Spiße aller anderen Berussgenossenschaften. Die meisten Unfälle sollen die Wagensührer zu erleiden haben.

In einer fehr üblen Lage befanden fich bisher diejenigen Angeftellten, welche länger als 13 Wochen frank waren ober gar dauernd arbeitsunfähig wurden. Seitens ihres Dienstherrn murben fie in den meiften Fallen ohne weiteres entlaffen; allenfalls gab man ihnen eine kleine Abfindungsfumme. Im übrigen waren fie auf die unzulänglichen Bezüge aus der Unfall- refp. ber Alters= und Invaliditätsversicherung angewiesen. Bei ber Großen Berliner Straßenbahn lieferte die Krankenunterstützungskaffe, in welche auch die Strafgelder floffen, die Mittel, um einigen zur Entlaffung Kommenden einmalige Unterstützungen von 400-500 Mt. zu teil werden zu laffen. Berschiedentlich wurden auch die zur Bekleidung ihres Postens nicht mehr Tauglichen in eine niedrigere Stellung mit weniger Gehalt verfett. und fo oft erfolgte indeffen auch einfache Entlaffung. Die Angestellten, welche vielsach schon länger als 10 Jahre hindurch bei einem Unternehmer thatig gewesen waren, wurden badurch in eine recht elende Lage gebracht, da es für sie natürlich äußerst schwierig war, eine andere Beschäftigung ähnlicher Urt zu finden. Der "Courier" berichtet über folgende Fälle:

- 1. Der Kontrolleur Sch., welcher schon 18 Jahre hindurch bei der Gesellschaft thätig gewesen war, erhielt seine Kündigung während seiner Krankheit im Kaiserin Augusta-Hospital. Nach seiner Genesung bekam er eine Stellung als Bureauschaffner, mit geringerem Gehalte; als er auch diesen Posten nicht mehr versehen konnte, entließ man ihn.
- 2. Ein Schaffner Sch. wurde lungenkrank und erhielt seine Kündigung an das Sterbebett gesandt.
- 3. Kutscher Sch., als pflichttreuer Beamter 15 Jahre hindurch im Dienste der Gesellschaft, siel insolge eines Ohnmachtansalles vom Wagen und wurde einige Wochen krank. Nachdem er gesund geworden war, mußte er sich vom Vertrauensarzt untersuchen lassen. Er erhielt darauf seine Kündigung und eine Absindung von 700 Mk.
- 4. Ein Fouragekutscher, der bereits 16 Jahre hindurch im Dienste der Gesellschaft stand, verunglückte bei der Arbeit; sein Lohn betrug bis dahin 3,50 Mt. pro Tag. Nach seiner Genesung erhielt er eine Stelle als Vorreiter mit einem Gehalt von nur 60 Mt. monatlich, wovon ihm noch 5 Mt. Unfallrente abgezogen wurden.

Alle diese Umstände trugen dazu bei, daß bei den Angestellten der dringende Wunsch auf Errichtung einer Pensionskasse, welche jedem wegen Arbeitsunfähigkeit Entlassenen ein angemessenes Ruhegehalt gewährte, entstand.

Den Bestrebungen der städtischen Berkehrsdeputation zu Berlin ist es gelungen, die Erjüllung dieser Wünsche herbeizusühren. Alle Unternehmer haben sich in den neueren Straßenbahnzustimmungsverträgen verpslichten

muffen, "eine Benfionstaffe unter Zugrundelegung ber in ben Staats= und Reichsbetrieben geltenden Bestimmungen für ihre Ungestellten (Autscher, Schaffner, Kontrolleure, Streckenpersonal, Handwerker, Bureauangestellte) binnen 6 Monaten von der Bollgiehung der Bertrage ab nach Daggabe bes mit dem Magistrat zu vereinbarenden Statuts" einzurichten. handlungen über die speciellen Bestimmungen biefes Statuts haben fich indeffen bis jum Juli 1900 hingezogen, tropbem ber Bertrag mit ber Großen Berliner Strafenbahn bereits im Jahre 1897/98 abgeschloffen mar. Die Bergögerung der Errichtung ber Rubegehaltstaffe ift ficherlich einer der Bauptbeweggrunde fur die immer mehr machsende Ungufriedenheit unter bem Berfonal der Großen Berliner Stragenbahn gemefen. Es kam noch hinzu, daß nach Zeitungsnotizen unter dem Personal infolge der Entlaffungen verschiedener, feit langen Jahren bei der Gefellschaft thatig gewesener Angestellten der Glaube Berbreitung gefunden hatte, daß diefelben aus Sparsamfeiternäfichten wegen ber ihnen event. zustehenden höheren Benfion bei Gelegenheit irgend eines Berfehens abgeschoben worden feienallerdings auch verschiedene Fälle befannt geworden, in denen Beamte mit höheren Ginkommensbeträgen (2000-4000 Mt.), welche ichon über 25 Jahre im Stragenbahndienste gestanden hatten, mit einmaligen Entschädigungen von etwa 1000 Mf. entlaffen worden find, ohne daß Arbeitsunfähigkeit oder schwer wiegende disciplinarische Vergeben vorgelegen haben. feits tann wohl hier Untuchtigkeit schwerlich der Grund der Entlassung gewefen fein, da die Betreffenden fich schon fo lange Zeit hindurch im Dienste bewährt hatten. Auch bei Kontrolleuren, Schaffnern und Autschern follen bergleichen Entlaffungen, manchmal auch nur Burudverfetzungen in niedrigere Gehaltsstufen, in den letten Jahren wiederholt vorgekommen fein-

Der Grund für die Verzögerung der Errichtung einer Pensionstasse lag zum Teil darin, daß die Gesellschaft zwei Forderungen der städtischen Vertehrsdeputation nicht in die Statuten ausnehmen wollte. Während nämlich die Gesellschaft Uniallversicherungsraten im vollen Umsange auf die Pension anrechnen wollte, erklärte sich die Verkehrsdeputation nur dazu bereit, den 600 Mk. übersteigenden Vetrag der Unsallrente zur Aurechnung gelangen zu lassen. Bei dem zweiten Differenzpunkte handelt es sich darum, ob der Gesellschaft das Recht eingerämt werden sollte, ganz allein über die Voraussehungen für die Versehung in den Ruhestand zu entscheiden. Die Verkehrsdeputation wollte mit vollem Rechte zum mindesten dem Kassendorstand, der zur Hälfte aus Vertretern der Angestellten und der Unternehmerin bestehen sollte, die Entscheidung über die Versehrsdeputation bei Gelegenheit des diesjährigen Strikes

durch diejenigen der Angestellten, welche noch weit über jene hinausgingen, eine lebhafte Unterstützung gesunden hatten, wurde endlich der Abschluß der Verhandlungen über das Statut sowie die Errichtung der Ruhegehaltskasse und zwar nunmehr zugleich jür die Große Berliner Straßen-, die Südliche und Westliche Berliner Vorortbahn herbeigesührt.

Bezüglich des ersten Bunktes wurde im Statut festgesett, daß "Fürforgeleistungen" ber Straßenbahnberufsgenoffenschaft auf bas Ruhegehalt zu verrechnen find, wenn und soweit ber Rentenbetrag von 415 Mf. überschritten wird. Dagegen findet eine Anrechnung von Alters= und Invalibitätsrenten nicht ftatt. Über die Voraussetzungen für Gewährung des Ruhegehalts an ein Kaffenmitglied und über die Bobe des Ruhegehalts entscheibet der Raffenvorstand auf Antrag der Betriebsunternehmerin ober des betreffenden Raffenmitgliedes. Gegen diese Entscheidung steht sowohl ber Unternehmerin als auch den Angestellten das Recht der Berufung an ein Schiedsgericht zu, welches von Fall zu Fall in ber Weife gebildet wird, daß beide Beteiligte bem Vorstande je einen in Berlin oder deffen Vororten wohnhaften approbierten Argt als Schiebsrichter benennen. langen die Schiedsrichter ju gleichem Urteil, fo gilt dasjelbe als Schiedsspruch. Sind sie verschiedener Ansicht, jo mablen dieselben einen weiteren Arzt als Obmann, beffen Entscheidung maßgebend ift. Der Ausspruch bes Schiedsgerichts ist im Rechtswege nicht ansechtbar; ebenfo ift eine Rlage auf Bersetzung in ben Ruhestand gegen die Dienstgeberin ausgeschloffen.

Im übrigen sind die Bestimmungen des Kassenstatuts bezüglich des Ansanges der Pensionsberechtigung, der Höhe der Pension u. s. w. den für Staats- und Reichsbeamte geltenden Pensionsgesetzen nachgebildet (Besginn der Pensionsberechtigung nach 10 jährigem Dienste, geringste Pension <sup>15</sup>/60 des Gehalts, Steigerung von Jahr zu Jahr um <sup>1</sup>/60, bedingungslose Pensionsberechtigung nach vollendetem 65. Lebensjahre u. s. w.). Von den übrigen Bestimmungen wollen wir die folgenden hervorheben:

- 1. Als Gehalt werden nur die von den Betriebsunternehmern als solches gewährten Barbeträge und der Wert einer etwaigen freien Diensterwohnung, welcher indessen 15% der Barbeträge nicht übersteigen darf, berechnet. Ausgeschlossen sind dagegen die Vorteile, welche der Verabschiedete während seiner Dienstzeit durch Vorhaltung von Bekleidung, freiwillige Zahlungen als Gratisitationen oder Tantième, Dienstverrichtungszulagen oder in anderweiter Form genossen haben wird, sowie alle Bezüge, welche 3000 Mt. Gesamteinkommen übersteigen.
  - 2. Gine Berfetjung in den Ruhestand ist ohne weiteres eingetreten,

wenn die zuständige Alters- und Invaliditätsversicherungsanstalt jemandem eine Invalidenrente zugebilligt hat.

- 3. Zum Erwerbe des Anspruchs auf die Kassenleistungen ist die Kassenmitgliedschaft ein unerläßliches Ersordernis. Diese wird u. a. erlangt und behauptet durch:
  - a) fchriftliche Beitrittserklarung;
  - b) Leiftung ber regelmäßigen Beiträge.

Die Beiträge betragen im Anfang bei einem Aufnahmealter von 20—22 Jahren und einem Gehalte von 1000 Mt. 54,40 Mt. jährlich; sie steigern sich mit den Zulagen; bei einem höheren Ausnahmealter ist auch der ursprüngliche Beitrag etwas höher; bei 38—40 Jahren beträgt er z. B. 78,40 Mt. Die Beträge werden von den monatlichen Lohnzahlungen gekürzt.

- 4. Die Unternehmerin hat einen Zuschuß zur Kasse im Betrage der vollen höhe der gesamten Mitgliederbeiträge zu entrichten.
- 5. Beitrittsberechtigt und aufnahmefähig find nur diejenigen Bediensteten, welche:
  - a) das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet, dagegen das 18. bereits überschritten haben,
  - b) ihre Probezeit beendet haben.
- 6. Für diejenigen Bediensteten, welche am 1. Juli 1900, dem Tage des Infrasttretens der Kasse, länger als 5 Jahre bei der Großen Berliner Straßenbahn bezw. Westlichen Berliner Borortbahn und deren Rechtsvorgängerin im Dienste gestanden haben, verkürzt sich die Wartezeit von 10 Jahren bei einer stattgehabten Beschäftigungsdauer von
  - a) 5- 7 Jahren um ein Jahr,
  - b) 7- 9 " " zwei Jahre,
  - c) 9—11 " " drei "
  - d) 11—13 " " vier "
  - e) länger als 13 Jahren um fünf Jahre.

Als Entgelt für den der Kasse hierdurch erwachsenden Mehrauswand zahlt die Große Berliner Straßenbahn aus eigenen Mitteln einen Betrag bis insgesamt 800000 Mt. in die Kasse, während über das Entgelt der Westlichen Vorortbahn eine Vereinbarung vorbehalten wird.

- 7. Zur Verwaltung der Kasse und zur Führung der Geschäfte sind unter Aussicht der Betriebsunternehmerin berusen:
  - a) die Mitgliederversammlung, welche aus Vertretern der Kassenmitglieder und der Unternehmerin besteht;

- b) der Kassenvorstand, welcher aus 8 Mitgliedern besteht, von denen 4 die Betriebsunternehmer ernennen, während die andern von den zu der Mitgliederversammlung gehörenden Vertretern der Kassenmitglieder gewählt werden.
- 8. Wer durch Ausspruch der Betriebsunternehmerin aus einem anderweiten Grunde als wegen Krästeversall aus seiner Stellung entlassen wird (3. B. wegen Trunksucht, Pflichtverlehung und ähnlichem mehr), erwirbt keinen Anspruch aus Ruhegehalt, selbst wenn dieses Ereignis nach vollendetem 10. Dienstjahre eintritt. Gleiches gilt von denen, welche freiwillig aus ihrer Dienststellung ausscheiden, oder deren Ausscheiden die Bahnaussichtsbehörde sordert, oder welche durch Richterspruch gemäß St. G.B. § 319 zur Verwendung im Bahndienste unsähig erklärt werden. Ein so entlassenes Kassenmitglied geht aller Ansprüche an das Kassenvermögen verlustig, bis ans den Umstand, daß ausscheidenden Mitgliedern, die mindestens 6 Monate der Kasse angehört haben, drei Vierteile ihrer Beiträge zurückvergütet werden.

Ein Rückforderungsrecht der Beiträge beim Ableben eines Mitgliedes feitens der Erben ist also überhaupt ausgeschlossen.

Das Ruhegehalt eines am Anfang des 22. Lebensjahres zur sesten Anstellung gelangten Führers oder Schaffners würde sich nach obigem folgendermaßen berechnen lassen:

Im Alter von 31 Jahren — dem Anfange der Pensionsberechtigung —  $^{15/60}$  von 1320 Mf.  $(12 \times 110 \text{ Mf.}) = 330 \text{ Mf.}$  Im Alter von 41 Jahren  $^{25/60}$  von 1440 Mf.  $(12 \times 120 \text{ Mf.}) = 600 \text{ Mf.}$  Im Alter von 65 Jahren  $^{44/60}$  von 1440 Mf. = 1056 Mf. Ju diesen Summen treten noch die Invalidenrenten resp. die 415 Mf. nicht übersteigenden Unsallrenten hinzu.

Die Angestellten können mit solchen Pensionsbeträgen vollauf zusrieden sein; sie sind in dieser Beziehung ebenso gestellt wie Staats- und Keichs- beamte. Nur bezüglich der zu 8 genannten Bestimmung der Statuten sind sie gegenüber den Beamten im wesentlichen Nachteile. Der Beamte kann nur im Disciplinarversahren gegen seinen Willen entlassen werden. Hier dagegen hat die Arbeitgeberin allein über die Entlassung zu besinden, ohne daß den Angestellten ein Beschwerde- oder Klagerecht vor einer besonderen Instanz zugebilligt ist; seiner Pensionsansprüche ist er dann aber verlustig gegangen. Unter diesen Umständen scheint uns eine sichere Gewähr dafür, daß die Leute vor Beginn ihrer Pensionsansprüche seitens der Unternehmer abgeschoben werden, doch nicht gegeben zu sein.

Beinahe die Hälfte der Straßenbahner foll übrigens bisher die Abgabe

der Beitrittserklärung zur Kasse verweigert haben. Der Borstand hat daher ein Kundschreiben an die Angestellten erlassen, worin er die von diesen beanstandeten Paragraphen der Satzungen verteidigt. Die Straßenbahner wollen hieraus eine Gegenerklärung abgeben, die auch dem Magistrat von Berlin eingereicht werden soll. Nachdem die Angestellten in dem diesziährigen Strike erst einmal ihre Krast erprobt und gesehen haben, daß ihnen ein vereintes Zusammengehen große Vorteile bringen kann, versuchen sie eben auch sernerhin, ihre Wünsche durch gemeinsame Vorstellungen darzulegen.

Bei den übrigen Straßenbahngesellschaften sind die Verhandlungen mit dem Magistrat über die Errichtung der Pensionskasse noch nicht zum Abschluß gelangt. Man begegnet hier insosern Schwierigkeiten, als die Errichtung einer solchen Kasse für kleinere Unternehmer kaum durchführbar erscheint.

Es ist bemerkenswert, daß bis zu dem Ausbruch des großen Strikes in diesem Jahre von einer umjassenden Organisation der Angestellten nichts in die Össentlichkeit gedrungen ist. Gigentliche Strikedewegungen waren bis dahin noch nicht vorgekommen. Auf dem Bahnhof Gesundbrunnen der Großen Berliner Straßenbahn hatten vor 9 oder 10 Jahren etwas 14 bis 20 Schaffner und Kutscher die Arbeit eingestellt, natürlich ohne besondere Ersolge zu erlangen. Umsangreicher war die Bewegung unter den Angestellten der Charlottenburger Straßenbahn im Frühjahr des Jahres 1899. Die außerordentlich lange Dienstzeit, die geringen Mittags= und Nachtpausen, sowie die ungenügenden Lohnverhältnisse begünstigten hier eine Agitation mehrerer entlassener Angestellten, welche das übrige Personal zu einer Niederzlegung der Arbeit zu bewegen suchten. Insolge einer von über 150 Bediensteten unterschriedenen Petition sind jedoch die Wünsche berselben bestiedigt worden, ohne daß es zum Strike kam. Die Gesellschaft machte hauptsächlich solgende Zugeständnisse:

- 1. Berkürzung der Arbeitszeit für die Führer auf 10, für Kutscher und Schaffner auf 12 Stunden durchschnittlich; die Haltezeiten an den Endpunkten sollen als Dienst gerechnet werden.
- 2. Jeder achte Tag wird als Ruhetag freigegeben; die bisher üblich gewesene Verwendung der dienstireien Schaffner zum Geldzählen kommt nicht mehr vor.
- 3. Es find folgende Behaltsfätze in Aussicht genommen:

Führer,

bisher: Anfangsgehalt 81 Mt., steigend nach 12 Jahren auf 96 Mt. jetzt " 90 " " 12 " " 105 "

12-0006

#### Ruticher,

| bisher: | Unfangsgehalt | 79 | Mt. | steigend | nach | 11 | Jahren | au | 90  | Mt. |
|---------|---------------|----|-----|----------|------|----|--------|----|-----|-----|
| jeht:   | "             | 85 | 11  | "        | "    | 11 | "      | ** | 100 | "   |
|         |               |    | Sh  | affner,  |      |    |        |    |     |     |
| bisber: |               | 78 |     |          |      | 8  |        | 4. | 90  | **  |

bisher: " 78 " " " 8 " " 90 " ieht: " 80 " " 7 " " 90 "

Außerdem legten am 27. Februar d. J. die Stallleute und Vorstegejungen auf verschiedenen Bahnhösen der Großen Berliner Straßenbahn die Arbeit nieder. Die Stallleute verlangten 3 Mt. Lohn pro Tag, die Vorlegejungen 60 statt 50 Mt. im Monat. Diese Lohnbewegung ist sruchtstos verlausen, da die Gesellschaft sich durch einen Austausch des Personals zwischen den verschiedenen Bahnhösen und Annahme neuer Kräfte zu helsen wußte. Ein großer Teil der Strikenden kam dadurch zur Entlassung.

Von einer größeren Organisation war indessen bei den bisher erswähnten Lohnbewegungen keine Rede. Thatsächlich wurde aber bereits — etwa seit 2—3 Jahren — eine solche Organisation in aller Stille von der socialdemokratischen Gewerkschaft "Centralverband der Handelse, Transporte und Verkehrsarbeiter Deutschlands" betrieben. Wie in allen größeren Städten Deutschlands, entsaltete dieser Verband auch in Berlin unter den Angestellten der Großen Berliner Straßenbahn eine lebhaste Agitation, deren Ersolge durch die damals hier sehr ungünstigen Arbeitsverhältnisse erhöht wurden. Abgesehen von der erwähnten Verzögerung der Einrichtung einer Ruhegehaltskasse waren es in der Hauptsache solgende Punkte, welche den Angestellten zur Unzusriedenheit Anlaß gaben und daher ihre Heranziehung zu einer Organisation erleichterten:

- 1. eine unzulängliche Befoldung;
- 2. eine ju lange Arbeitszeit;
- 3. eine zu geringe Anzahl von freien Tagen, bezw. Sonntagen.

Bereits im Jahre 1899 gehörte beinahe die Hälfte des gesamten Bahnpersonals der Großen Berliner Straßenbahn dem Verbande au. Wir wollen hierbei bemerken, daß sich die Handwerker überhaupt nicht an den Lohnbewegungen beteiligt haben. Die Mitgliedschaft der Straßenbahner beim Verbande war eine geheime, da die Betreffenden sonst die Entlassung aus ihrem Dienste zu sürchten hatten; sie beschränkte sich im wesentlichen darauf, Beiträge zur Ansammlung einer Strikekasse zu entrichten. Auch unterrichteten sie den Vorstand des Verbandes über Mängel und Härten in ihrem Betriebe, die dann nicht selten in seinem Organ "Der Courier" einer öffentlichen Kritif unterzogen wurden und so wieder neue Mitglieder warben. Die Leiter der ganzen Organisation, speciell der Herausgeber des Courier,

Schumann, waren sich darüber klar, daß ein partieller Strike auf einzelnen Bahnhösen ohne Ersolg sein würde, daß aber andererseits ein Strike des gesamten Personals nirgends leichter als im elektrischen Straßenbahnbetriebe zum Siege führen würde, da die Unternehmer keine geeigneten Führer bestommen können. Zu einer Lohnbewegung ließen sie es daher erst kommen, als sie sast das ganze Personal auf ihrer Seite hatten. So sollte denn erst im Frühjahr des Jahres 1900 ein Strike in Scene gesetzt werden.

Die auf den verschiedenen Depots stationierten Vertrauensmänner traten zu einer Sitzung zusammen, in der sie die Forderungen der Angestellten sormierten und die Einberusung einer allgemeinen Versammlung der Straßenbahner zum 15. Mai im Feenpalast beschlossen. In dieser zahlreich besuchten Versammlung, welche bereits kurz nach 12 Uhr nachts polizeilich abgesperrt werden mußte, wurde dann der Veschluß gesaßt, der Direktion der Gesellschaft die solgenden Forderungen mit dem Ersuchen zu unterbreiten, innerhalb dreier Tage hierzu eine Erklärung abzugeben:

#### 1. Gehälter:

Das Gehalt beträgt:

- a) für Führer, Schaffner und Kutscher, einschließlich des Reservepersfonals, im Anfang 100 Mk., pro Monat. Dasselbe steigt von Jahr zu Jahr um 10 Mk. bis zum Höchstgehalt von 150 Mk., pro Monat.
- b) für Weichensteller, Streckenwärter, Wagenwäscher und Stalleute 3,50 Mt. pro Tag, steigend von Jahr zu Jahr nm 25 Pf. pro Tag, bis der Höchstlohn von 4,50 Mt. pro Tag erreicht ist.
- c) Die Kilometergelber bleiben wie bisher beftehen.
- d) Diefe Bestimmungen haben rudwirkende Rraft.

#### 2. Regelung bes Dienftes.

- a) Die tägliche Dienstzeit beträgt 9 Stunden, einschließlich einer <sup>1</sup>/4 stündigen und einer <sup>1</sup>/2 stündigen Pause.
- b) Der neunstündige Dienst für Einsetzwagen muß mindestens innerhalb 14 Stunden abgeleistet sein.
- c) Die Saltezeit an den Endstationen beträgt zwölf Minuten.
- d) Die Ableistung des täglichen Dienstes soll schichtweise erfolgen mit wöchentlichem Wechsel.
- e) Überstunden sollen im allgemeinen nicht geleistet werden. Sollten sich solche jedoch bei Betriebsstörungen u. s. w. unbedingt not= wendig machen, so müssen dieselben mit 60 Pf. pro Stunde be= zahlt werden.

- f) Inftruktionsstunden find wie Überstunden zu bezahlen.
- g) Das Verschicken der Beamten nach anderen Bahnhöfen soll vermieden werden. In unvermeiblichen Fällen muß der Weg von wie nach dem Bahnhof wie Überstunden vergütet werden.

#### 3. Freie Tage.

Jedem Angestellten ist ein freier Tag in der Woche zu gewähren. Jeder vierte freie Tag muß auf einen Sonntag sallen.

Jedem Angestellten, der mindestens ein halb Jahr bei der Gesiellschaft thätig ist, muß ein Erholungsurlaub von 10 Tagen pro Jahr gewährt werden.

Urlaub in befonderen Fällen (Krankheits-, Todesfällen u. f. w.) ist ebenfalls zu gewähren.

Das Gehalt ist sowohl für die freien Tage, wie auch für die Urlaubszeit weiter zu zahlen.

Angestellten, die zu militärischen Übungen eingezogen werden, ist das Gehalt weiter zu zahlen unter Abzug des Betrages, der den zu übungen Eingezogenen vom Staate gezahlt wird.

- 4. Versetzungen nach anderen Bahnhöfen müssen den verheirateten Angestellten mindestens 3 Monate, den unverheirateten mindestens 4 Wochen vorher bekannt gegeben werden.
- 5. Reuangestellte müssen nach dreimonatlicher Probezeit fest angestellt werden.
- 6. Betleidung.

Abzüge vom Gehalt für Bekleidung dürsen nicht gemacht werden. Für die Führer sind wasserdichte Regenmäntel zu liefern.

## 7. Strafen.

Gelbstrafen dürfen nicht verhängt werben.

Falsch durchlochte Fahrscheine müssen von den Kontrolleuren oder Hosperwaltern kassiert werden.

8. Für jeben Bahnhof ist von den Angestellten eine Kommission zu wählen.

Diese hat alle dienstlichen Streitigkeiten und Differenzen zwischen Angestellten und ihren Vorgesetzten zu prüsen. Desgleichen hat sie Beschwerden der Angestellten über dienstliche Verhältnisse entgegenzusnehmen. Falls diese berechtigt sind, hat sie bei der Direktion die Abshilse der Übelstände zu bewirken.

Auch sind dieser Kommission auf Verlangen die Gründe bei Ent= lassungen von Angestellten anzugeben.

9. Die Pensionskasse muß spätestens am 1. Juli 1900 in Kraft treten.

Die Entscheidung über die Penfionierung von Angestellten ist einer Kommission zu übertragen, welche zur Hälste aus Bertretern der Angestellten und zur anderen Hälste aus Bertretern der Direktion besteht. Als unparteisscher Borsitzender soll der Borsitzende des Berliner Gewerbegerichts, z. Zt. Herr Assesso von Schulz, sungieren.

Die Vertreter der Angestellten sind mittelst geheimer Abstimmung von diesen selbst zu wählen.

- 10. Bei der Krankenkaffe ist die freie Arztwahl einzusühren. Ferner ist das Krankengeld 26 Wochen lang zu gewähren.
- 11. Den Vorgesetzten soll zur Pflicht gemacht werden, sich im Verkehr mit den Angestellten eines anständigen Tones zu befleißigen.

Da die Herren Oberbetriebsinspektor Stavenow und Oberkontrolleur Krause sich in beschimpsender Form über die Angestellten geäußert haben, da außerdem die Behandlung der Angestellten seitens dieser Herren alles zu wünschen übrig läßt, wird verlangt, daß die beiden Herren in ein Ressort versetzt werden, in dem sie mit den Angestellten nicht in direkte Berührung kommen.

- 12. Allgemeines.
  - a) Bei Lohnzahlungen ist den Angestellten eine Lohnaufrechnung auszuhändigen.
  - b) Es follen an fämtlichen Wagen pneumatische Bremsen und hellertönende Glocken angebracht werden.
  - c) An den Haltestellen find Bedürfnisanstalten für die Angestellten zu errichten.
  - d) Neueinzustellende sind vom Arbeitsnachweis des Centralverbandes der Handels=, Transport= und Berkehrsarbeiter, Bischofstr. 13 I, zu entnehmen.
  - e) An befonders gefährlichen Kreuzungspunkten sind Signalwärter aufzustellen.
- f) An den Endstationen sind Leute zum Wagenschieben anzustellen. 13. Maßregelungen wegen dieser Lohnbewegung dürfen nicht stattsinden.
- Noch unterm 11. Mai hatte die Direktion folgenden Erlaß an die Bediensteten gerichtet, um dieselben von einer festen Organisation fernzuhalten:

"Dem Bernehmen nach sind in letzter Zeit unter unserem Personal agitatorische Bestrebungen im Gange zur Erzielung günstigerer Gehaltsund Dienstverhältnisse. Wir erwarten, daß die Angestellten ihre Wünsche durch gewählte Vertreter uns unterbreiten, worauf wir getreu unseren bis= herigen Grundsähen in eine wohlwollende Prüfung der gemachten Vorschläge eintreten werden.

"Es bedarf wohl nur des Hinweises, um unsere Angestellten von unüberlegten Schritten abzuhalten."

Dieser Erlaß war indessen vollkommen wirkungslos, da er zu spät kam. Allenfalls hätte sich die ganze Bewegung um diese Zeit noch dadurch aufhalten lassen, daß die Direktion im letzten Augenblick aus sich selbst heraus eine wesentliche Verbesserung der Arbeitsverhältnisse eintreten ließ. Dies geschah aber nicht, tropdem sich auch die Bediensteten der südlichen und westlichen Vorortbahn der Bewegung anschlossen.

Bu den oben aufgeführten Forderungen verhielt fich die Direktion bei ben Berhandlungen mit ber von den Angestellten eingesetzten Kommission in der Zeit vom 16. bis 18. Mai nicht gänzlich ablehnend. Aber gerabe in ben wichtigsten Punkten — Berkurzung ber Arbeitszeit und Ginführung der neuen Lohnstala — gab fie wegen der hohen auf etwa 3-4 Millionen Mark berechneten Mehrausgabe nur teilweise nach. Auch wollte fie nur mit ihrem Personal, dagegen nicht mit ben in die Kommission gewählten, focialdemokratischen Betrauensmännern verhandeln. Infolgebeffen tam eine Ginigung nicht zu ftanbe. Die Gesellschaft appellierte an das Publikum durch eine Bekanntmachung in den Tageszeitungen, in welcher fie barzulegen fuchte, daß fie den Forderungen ihrer Bediensteten ein großes Entgegentommen gezeigt hatte. Rur die gegen die Erhaltung der notwendigen Disciplin und die Freiheit der Strafenbahnverwaltung in Bezug auf die Auswahl der neu einzustellenden Arbeitsträfte gerichteten agitatorischen Forderungen hätte fie nicht bewilligen konnen. Von den Auffichtsbehörden wurde das Berhalten der Direktion durchaus gebilligt. Es kam dies einerseits bei ben Konferenzen jum Ausdruck, an benen ber Minifter bes Innern, ber Gifenbahnminister, Bertreter bes Polizeipräfidiums sowie die Direktoren ber Gefellschaft teilnahmen. Andererseits gaben die genannten Minifter ihre Ansicht anläglich einer Interpellation im Abgeordnetenhause zu erkennen. Sie hatten ichon im verkehrspolizeilichen Intereffe event, gegen eine bebingungelose Bewilligung ber Forderungen ber Angestellten, soweit fie mit der Disciplin und Aufrechterhaltung der Ordnung nicht mehr vereinbar waren, einschreiten muffen. Die Lohnkommission der Angestellten wiederum erließ eine Kundgebung an die Berliner Bevolkerung, in der fie ihren Standpunkt zu rechtfertigen fuchte. Die Direktion hatte in ihrer Erklärung nichts davon erwähnt, daß fie sich Maßregelungen wegen Beteiligung an der Lohnbewegung vorbehalten habe.

Inzwischen waren auch von dem Vorsitzenden des Berliner Gewerbegerichts Verhandlungen mit den Führern der Bahndirektion zu dem Zwecke gepflogen worden, die Differenzen zwischen den Parteien noch vor Ausbruch des Strikes zu schlichten. Die Führer waren ja nicht abgeneigt, im Falle eines Vergleiches die weniger wichtigen Forderungen aufzugeben. Indessen lehnte die Direktion noch am 18. Mai nachmittags alle Vergleichsverhandlungen ab.

In den beiden großen Versammlungen der Straßenbahner in der Nacht vom 18. zum 19. Mai wurde dann der allgemeine Ausstand beschlossen. Es gehörten dazu: Führer, Schaffner, Kutscher, Weichensteller, Weichenreiniger, Streckenwärter, Vorleger, Wagenwäscher, Stallleute.

Am Vormittag des 19. Mai riefen die Ausständigen bereits das Einigungsamt bes Berliner Gewerbegerichts offiziell an. Die Direttion lehnte jedoch noch an demfelben Tage wiederum die Bermittlung ab. führte aus, daß fie ein fachliches Bedürfnis zur Anrufung des Gewerbegerichts als Einigungsamt nicht anerkenne, ba ben Bediensteten nur ein Arbeitgeber gegenüberstände, mit dem sich ohne Schwierigkeiten unmittelbar verhandeln ließe. Außerbem fanden die Bestimmungen der Gewerbeordnung und des Gesetzes über die Gewerbegerichte auf Eisenbahnunternehmungen teine Anwendung. Lettere Anficht ift übrigens von Dr. Schalhorn in der Socialen Praxis (Nr. 42, Jahrg. 1900 S. 1080-82) widerlegt worden. Wir find außerdem der Meinung, daß die Direktion hatte abwarten follen, ob fich bas Ginigungsamt felbst für zuständig halten wurde. Den anderen Grund hat sie nachher selbst nicht für stichhaltig erachtet, da sie sich später boch bem Spruche eines Schiedsrichters ffigte. Aller Wahrscheinlichkeit nach ware burch bas Zusammentreten bes Einigungsamtes ber Ausstand sofort beendet worden.

Runmehr dauerte berselbe vom Morgen des 19. bis zum 21. Mai, an welchem Tage sich die Direktion mit der Ernennung des Oberbürgersmeisters Kirschner zum Schiedsrichter einverstanden erklärte. Über den näheren Berlauf des Strikes, sowie über die gewaltigen Schäden, die das durch dem Berliner Verkehrsleben zugesügt wurden, geben uns die damaligen Schilderungen in den Tageszeitungen genügende Austlärung. Zu bedauem sind die vorgekommenen tumultuarischen Scenen, denen sogar Menschenleben zum Opfer gesallen sind. Indessen muß den Streikenden das lobenswerte Zeugnis ausgestellt werden, daß sie an diesen Tumulten nicht beteiligt waren. Fremde Arbeiter hatten dieselben hervorgerusen, während die Straßenbahner selbst den Verlauf der Dinge in aller Ruhe abwarteten.

In zwei am Montag, ben 21. Mai, vormittags, abgehaltenen großen

17.000

Bersammlungen beschlossen sie, nachdem die Direktion bekannt gegeben hatte, daß sie jeden, der nicht bis zum Montag Mittag zur Arbeit erschienen wäre, unter Einziehung seiner Kaution als entlassen betrachte, den Oberbürgermeister Kirschner um seine Bermittelung anzugehen. Derselbe sagte bereitwilligst zu; auch die Direktion der Gesellschaft war jetzt, wie erwähnt, damit einverstanden. Noch am Montag Mittag kam eine Einigung zu stande. Die einzelnen seitens der Straßenbahner durch den Strike gemachten Errungenschaften haben wir zwar bereits im Lause unserer Abhandlung größtenteils erwähnt, jedoch wollen wir dieselben der Übersicht wegen nach einer dem "Courier" entnommenen Zusammenstellung hier noch einmal wiedergeben:

Das Gehalt wird nach der auf S. 480 angegebenen Lohnstala sestgesetzt. Für Weichensteller und Stallleute wird der Lohn auf 3 Mt. pro Tag erhöht; er steigt in bestimmten Zeiträumen um 25 Pf., bis zum Höchstebetrage von 4 Mt.

Die Kilometergelder bleiben bestehen. Diese Bestimmungen haben ruchwirkende Kraft.

Die tägliche Dienstzeit beträgt für Führer 9 Stunden, Schaffner 11 Stunden durchschnittlich.

Der Dienst für Einsetwagen muß innerhalb 14 Stunden abgeleistet sein. Die Haltezeit an den Endstationen beträgt nach Möglichkeit 12 Minuten und wird als Dienst berechnet.

Die Ableistung des täglichen Dienstes ersolgt durch Schichtwechsel. Überstunden werden mit 50 Pf. bezahlt, bisher mit 25 Pf.

Instruktionsstunden werden von nun an als Überstunden bezahlt.

Das Verschicken der Beamten nach anderen Bahnhösen wird so viel als möglich vermieden werden. In unvermeidlichen Fällen wird der Weg als überstunde bezahlt.

Jedem Angestellten wird ein sreier Tag in der Woche gewährt. Innerhalb sieben Wochen muß ein solcher freier Tag auf einen Sonntag sallen.

Nach dreijähriger Thätigkeit wird jedem Angestellten auf Antrag unter Fortzahlung des Gehalts Urlaub gewährt.

Bei Einziehung zu militärischen Übungen wird das Gehalt weiter gezahlt.

Versetzungen nach anderen Bahnhöfen werden den Angestellten recht= zeitig vorher angezeigt.

Neuangestellte werden nach 6 monatlicher Probezeit fest angestellt. Abzüge für Bekleidung werden nicht gemacht.

5-0000

Den Führern werben wafferdichte Regenmantel geliefert.

Gelbstrafen werden nur mehr in besonderen Fallen verhängt.

Falsch durchlochte Fahrscheine werden von den Kontrolleuren resp. Hofverwaltern kassiert.

Auf jedem Bahnhof wird eine Kommission gewählt, welche vierteljährlich mit der Direktion über etwaige Besichwerden konferiert.

Die Pensionskasse tritt mit dem 1. Juli 1900 in Krast. Die Verswaltung derselben ist eine gemeinsame. Über Pensionierungen entscheidet eine Kommission von zwei Ürzten, je einer davon wird von der Direktion resp. von der Verkehrsdeputation des Magistrats bestimmt. Können diese sich über einen bestimmten Fall nicht einigen, so entscheidet ein weiterer vom Magistrat vorgeschlagener Arzt.

Auf jedem Depot werden in Zukunft mindestens zwei Arzte angestellt. Die Einführung der freien Arztwahl bleibt der Generalversammlung der Kasse überlassen.

Die Sache bezüglich des Oberbetriebsinspektors Stavenow und des Oberkontrolleurs Krause soll untersucht und dann erst zur Entscheidung gebracht werden.

Lohnaufrechnungen werden den Angestellten von nun ab eingehändigt. An den Wagen werden helltönende Glocken und pneumatische Bremsen angebracht.

Bedürfnisanstalten werden nach Möglichkeit an den Endhaltestellen errichtet.

An gefährlichen Punkten werden Signalwärter aufgestellt.

Durch Handschlag versprechen die Direktoren, daß Maßregelungen nicht stattfinden.

Bereits am Dienstag, den 22. Mai 1900, war der Betrieb der Großen Berliner Straßenbahn im vollen Gange. Der größere Teil von den Zugeständnissen der Direktion ist bereits zur Durchsührung gelangt. Ob die Angestellten dauernd in dem Genusse berselben bleiben werden, wird die Zukunft lehren.

Immerhin wird die neu geschaffene Beschwerdekommission hiersür wirken können. Dieselbe soll übrigens nach der späteren Auslegung seitens der Direktion nicht von den Angestellten gewählt werden, sondern sie soll dadurch zu stande kommen, daß gemeinsame Erörterungen zwischen der Direktion und den dienstältesten Kutschern, Fahrern und Schaffnern des betreffenden Bahnhoss stattsinden. Die Angestellten scheinen ursprünglich andere Absichten gehabt zu haben. Denn in der Versammlung im Feenpalast am

Montag wurde der für die Verhandlungen vor dem Oberbürgermeister gewählten Kommission der Auftrag gegeben, in solgenden Punkten nicht nachzugeben:

- 1. Die Zugehörigkeit zur Organisation, dem Centralverbande der Handels-, Transport- und Verkehrsarbeiter Deutschlands, dars nicht in Frage kommen.
- 2. Maßregelungen aus Anlaß des Ausstandes dürsen nicht stattfinden.
- 3. Auf jedem Bahnhose muß eine Kommission ober ein Ausschuß von dort Angstellten gebildet werden, der sich mit der Direktion bei Beschwerden in Verbindung seken und bei Entlassungen von Beamten gehört werden muß.

Inzwischen ist eine ganze Anzahl von Bediensteten wegen ihrer weiteren Beteiligung am Centralverband und wegen erneuter Agitationen von der Direktion entlassen worden. Dieselbe will ihr Versprechen, Maßregelungen nicht vorzuehmen, nur auf die früheren Lohnbewegungen verstanden wissen. Um gegen die Entlassungen Stellung zu nehmen, hielten die Bediensteten am 12. Juni wiederum eine große Versammlung ab; in derselben wurde eine Resolution gesaßt, in der an dem Verhalten der Direktion Kritik gesübt wurde. Letztere hat jedoch ihren Standpunkt durch eine Bekanntmachung in den Tagesblättern dargelegt.

Übrigens traten z. 3t. des Ausstandes bei der Großen Berliner Straßenbahn, der westlichen und südlichen Vorortbahn auch die Angestellten von Siemens und Halske in eine Lohnbewegung ein. Dieselbe wurde jedoch sosort dadurch beigelegt, daß die Direktion ohne weiteres den größten Teil ihrer Forderungen bewilligte. Wir heben nur folgende Zugeständnisse hervor:

- 1. Wegen der Regelung der Dienstzeit ist man mit der erhobenen Forderung grundfählich einverstanden.
  - 2. Die überstunden werden mit 50 Bf. bezahlt.
  - 3. Wagenführer erhalten 4, Schaffner 3 freie Tage im Monat.
  - 4. Jeder Angestellte erhalt jährlich einen Erholungsurlaub.
- 5. Es sollen Versuche mit wafferdichten Manteln für Wagenführer gemacht werben.
- 6. Es kann auf jedem Bahnhofe eine Beschwerdekommission von Angestellten gewählt werden.

Wenn es auch zu bedauern ist, daß die Angestellten der Straßenbahnen unter der Flagge einer socialdemokratischen Gewerkschaft segeln mußten, um bessere Arbeitsverhältnisse zu erlangen, so glauben wir nach unserer Kenntnis der Dinge doch hoffen zu dürsen, daß der größte Teil derselben den Central=

Berband der Handels=, Transport= und Berkehrsarbeiter nur als Mittel jum Zweck benutt hat und fich jett wieder von ihm losfagen wird. Rur ein kleiner Bruchteil ber Bebienfteten gehört aus politischer Überzeugung der Socialdemofratie an, mahrend bas Gros berfelben ftets jerngestanden und auch wieder fern bleiben wird. So lefen wir in der erwähnten Rund= gebung ber Lohnkommission an das Publikum: "Wir erklaren ferner, baß wir mit irgendwelchen parteipolitischen Bestrebungen nichts zu thun haben, und daß jedem Reduer in unferen Berfammlungen ohne weiteres das Wort entzogen würde, der für irgend eine Partei Propaganda machen würde." Wohlthuend berühren das Ohr bes Socialpolitikers die Worte, welche ber Schaffner Afcher in der in der Racht vom 18. jum 19. Dai im Feeenpalast abgehaltenen und doch zweisellos von dem socialdemokratischen Central-Verband geleiteten Versammlung aussprach: Es sei unwahr, daß die Beamten socialdemokratischen Ideen huldigten. Gie suchten nur, wie jeder andere Beamte, ihre Lage zu verbeffern. Schon heute hat sich ein engerer Verband der Straßenbahner gebildet, welcher der Socialdemofratie burch= aus fernsteht. Bor allen Dingen aber scheint es uns eine gunftige Borbedeutung zu fein, daß lediglich aus dem Rreise der Strafenbahner der Wunfch hervortrat, den Oberburgermeifter Ririchner als Schiedsrichter zu erwählen und fo die endgültige Entscheidung über die ftreitigen Buntte nicht in die Sand der Socialbemofratie, fondern in die eines auf dem Boben der heutigen Wirtschaftsordnung stehenden Dannes zu legen.

## IV. Das Omnibuswesen.

Polizeireglement, Art und Zahl der Angestellten, Vorbedingungen, Kaution, Arbeitsvertrag, Beförderung, Dienst= und Lebensalter.

Das Berliner Omnibuswesen ist noch der Polizeiverordnung, betreffend den Betrieb des Omnibussuhrwesens vom 3. Januar 1865, unterstellt. Hinsichtlich des Personals sordert dasselbe etwa Folgendes:

- 1. Ein Mindest=Lebensalter von 18 Jahren auch für die Zureiter der Pferde.
- 2. Kondukteure und Kutscher müssen zuverlässig sein und dürsen weder dem Trunke ergeben, noch mit auffälligen, körperlichen oder geistigen Gebrechen behaftet sein. Kutscher haben überdies nachzuweisen, daß sie des Fahrens und der Behandlung der Pferde kundig sind.
- 3. Kondukteure und Kutscher müssen einen polizeilichen Fahrschein erhalten haben.

5-0000

- 4. Die Annahme und Entlassung von Autschern und Kondukteuren hat der Unternehmer dem Polizeikommissar binnen 24 Stunden schriftlich zu melden.
- 5. Der Unternehmer hat eine Dienftkleidung zu liefern.
- 6. Kutscher und Kondukteure haben jeden Wechsel ihrer Wohnung dem Kommissar zu melden.
- 7. Das Rauchen mahrend ber Fahrt ift verboten.

Über die weiteren Pflichten der Omnibusbediensteten wollen wir später sprechen.

Das Personal zeigt eine einsachere Zusammensetzung als dassenige der Straßbahnen. Nur die großen Omnibus-Unternehmungen haben zusgleich eigene Werkstätten für Neubau und Reparatur des Betriebsmaterials. Nachstehende Tabelle giebt über die Arten und die Zahl der Angestellten einigen Aufschluß:

Arten und Zahl der Bediensteten bei den Omnibus-Unternehmungen Berlins.

| Arten der Bediensteten.                                                       | Augemeine Berliner<br>Omnibusa<br>Attlengeseuschel. | Reue Berliner<br>Omnibuse<br>Attlengesellschaft. | Berliner<br>Spediteur-<br>Berein | Berliner<br>(Nacht-)Onnibus-<br>Gefellschaft<br>Eebr. Pjeit. | News Verliner<br>Nact.Ontribus.<br>Link. | (Nacht-)Omnibus-<br>Compagnie<br>Berlin. | Zufammen.        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| A. Direktoren, Betriebsleiter,<br>Berwaltungspersonal<br>B. Betriebspersonal. | 31                                                  | s                                                | 2                                | 1 1                                                          | 1                                        | 4                                        | 47               |
| I. Fahrpersonal. Kutscher. Schaffner Kontrolleure                             | 273<br>282<br>8                                     | 230<br>230<br>6                                  | 55<br>56<br>6                    | 77                                                           | 8<br>8<br>1                              | 31<br>31<br>1                            | 604<br>614<br>22 |
| II. Stalleute, einschließlich<br>Wagenwäscher<br>III. Werkstättenpersonal.    | 322                                                 | 230                                              | 31                               |                                                              |                                          | 12                                       | 595              |
| III. Wertstättenpersonal. Schmiede                                            | 90                                                  | 66                                               | 10                               |                                                              | - Annaparation                           | _                                        | 166              |
| Zus.<br>Hiervon entfallen auf das<br>Fahrpersonal                             | 1006                                                | 770<br>466                                       | 160<br>117                       | 15                                                           | 18<br>17                                 | 79<br>63                                 | 2048<br>1240     |

Hiernach sind bei den Omnibusbetrieben rund 2100 Personen bes schäftigt, von denen wiederum der größte Teil dem Fahrpersonal angehört. Am Ende des Jahres 1898 besaßen 1836 Kutscher und 1914 Schaffner einen polizeilichen Fahrschein; hiervon waren jedoch nach den Angaben des Königlichen Polizeipräsidiums nur 534 Kutscher und 501 Schaffner, zu= sammen 1035, im Dienste thätig.

Für die Erlangung des Fahrscheines seitens der Autscher und Kondukteure gelten dieselben Bestimmungen, wie beim Droschkenwesen. Eine
besondere Probezeit hat das Omnibuspersonal nicht durchzumachen, sondern
es wird, jalls es gewisse Vorbedingungen ersüllen kann, sosort nach den
geltenden Grundsähen beschäftigt. Nur bei der Allgemeinen Berliner
Omnibus-Aktiengesellschaft sind Kutscher und Schaffner in der ersten Zeit
ihrer Thätigkeit etwas ungünstiger gestellt. Sie erhalten zuerst nur Tagelohn und nur 2 freie Tage im Monat bezahlt.

Die beiden großen Unternehmungen, die Allgemeine und die Neue Berliner Omnibus-Aktiengesellschaft, schließen einen schriftlichen Arbeits= vertrag mit ihren Bediensteten; die anderen Unternehmer treffen nur münd= liche Vereinbarungen. Die gesetzliche Kündigungsfrist von 14 Tagen wird allgemein ausgeschlossen; es gilt sast überall 24stündiges beiderseitiges Kündigungsrecht.

Bei den beiden großen Gefellschaften haben nur die Schaffner eine Kaution zu stellen, und zwar 75 Mf.; die anderen Unternehmer fordern von Schaffner und Kutscher je 50 Mt.; beim Berliner Spediteurverein stellen auch die Stallleute 10 Mf. Kaution. Dieselbe muß meist voll ein= gezahlt werden und haftet für Schaden, welche dem Unternehmer durch Schuld bes Personals erwachsen. Es find uns jedoch Klagen über eine allzu große ober ungerechte Inanspruchnahme der Kautionen nicht bekannt Die Rutscher werden fast ausschließlich den Stallleuten entgeworden. nommen; ber Spediteurverein stellt die Anwarter, falls fie schon einen Fahrschein haben, vorläufig erst als Bodenarbeiter im Speditionsbetriebe Diefelben jungieren bann junachst aushilfsweise als Refervekutscher oder Schaffner. Gine Aussicht auf Beforderung in eine beffere Stellung, 3. B. in biejenige eines Rontrolleurs, ift nur in geringem Dage borhanden. Im allgemeinen herrscht eine große Nachfrage nach Arbeit, namentlich bei ben Schaffnern. Indessen find auch hier wirklich gute Rutscher gerabezu fnabb.

Das Lebensalter der Bediensteten schwankt zwischen dem vollendeten 18. und dem 60. bis 70. Jahre. Die meisten Angestellten sind direkt vom Militär gekommen. Nach vollendetem 36. Lebensjahre wird in der Regel niemand mehr angenommen. Das Dienstalter ist beim Fahrpersonal ziem-lich hoch, sehr gering dagegen bei den Stalleuten, bei denen ein beständiger Wechsel eintritt. Nach den erwähnten Lohnermittelungen des statistischen

Amtes der Stadt Berlin betrug im Jahre 1895 die Arbeitsdauer der Kutscher bei 41,2 %, diejenige der Schaffner bei 30,6 % mehr als 300-Arbeitstage. Abgesehen von den Kutschern, welche meist schon vor ihrem Eintritt in den Omnibusbetrieb dem Kutscherstande angehörten, setzt sich das Personal, ebenso wie daszenige der Straßenbahnen, aus allen möglichen Berusstlassen zusammen.

#### Beschreibung des Dienstes, Arbeitszeiten, Ruhepausen, Sonntagsruhe, Urlaub.

A. Beschreibung des Dienstes, Arbeitszeiten, Ruhepausen. Das Fahrpersonal.

Die Thätigkeit des Kahrpersonals bei den Omnibussen ist eine ein= fachere als bei ben elektrischen Stragenbahnen. Die Omnibusschaffner beflagen es febr, daß man ihnen feit etwa 10 Jahren die Sitgelegenheit Bei der Beurteilung der Obliegenheiten tes Omnibusgenommen hat. tutschers fällt ins Gewicht, daß derfelbe einen ber Unbill von Wind und Wetter besonders exponierten Plat in ziemlicher Sohe vom Erdboden einnimmt, während der Strafenbahnkutscher wenigstens ein Dach über fich hat, und daß berfelbe ferner fortwährend zum Aufnehmen refp. Aussteigen der Fahrgafte halten muß. Im großen und ganzen aber ift, wie gefagt, ber Dienst des Omnibus-Fahrpersonals einsacher und weniger intensiv als berjenige ber Straßenbahnbediensteten. Dafür bauert ber Dienst bei ben Omnibuffen aber auch viel länger. Als ein schwerer Mißstand wird es empfunden, wenn das Fahrpersonal ju But- und Reinigungsarbeiten beran= gezogen wird. Bisher mußten die Rutscher fast allgemein ihre Wagen felbst waschen, wozu noch das Schmieren der Achsen kam. Die Schaffner hatten die Wagen im Innern auszustäuben und die Lampen und Messingteile zu pupen. Infolge ber Lohnbewegung bei ber Allgemeinen Berliner Omnibus-Aftiengesellschaft im Frühjahr biefes Jahres ift jedoch das Fahrpersonal überall von der Verpflichtung, Nebenarbeiten zu leiften, entbunden worden. Es find jett bei allen Unternehmern besondere Wagenwäscher bafür an-Nur das Auspannen der Pferde muffen die Rutscher auch jett noch jelbst besorgen, jalls fich nicht ber Stallmann burch ein Trinkgeld von 20-30 Pf. dafür gewinnen läßt. Früher hatte doch fowohl der Kutscher als auch ber Schaffner mit ben Put- und Reinigungsarbeiten zusammen immerhin eine Stunde länger zu arbeiten als jetzt. Das Waschen der Wagen konnten die Kutscher entweder abends gleich nach der Heimkehr ober morgens besorgen. Die Schaffner brauchen jett nur am Morgen ihre

17,000

Fahrscheine aus dem Bureau zu holen und abends die Tageskasse abzu-

Die Bemühungen des Königlichen Polizeipräfidiums, die erwähnten "Duffeldorfer" Grundfate auch bei ben Omnibuffen zur Ginführung zu bringen, sind nur von geringem Erfolge gekrönt gewesen. Nicht nur die barin festgesette Durchschnitts-Arbeitszeit (12 St. im Winter, 121/2 im Sommer), fondern auch die Maximalarbeitszeit eines einzelnen Tages (14 St.) wird fast burchgehend bedeutend überschritten. Was wir bei den Stragenbahnen von dem Abzug der Haltezeiten an den Endstationen von der täglichen Gesamtarbeitszeit gesagt haben, gilt auch von den Omnibuffen. Diefelben follten billigerweise als Dienst gerechnet werben. Da sie bei den Omnibuffen nach dem Fahrplan regelmäßig 8-10 Minuten betragen, so muß natürlich die nach ben Duffeldorfer Grundfaten berechnete Arbeitszeit bedeutend geringer erscheinen als die wirkliche Befamtarbeitszeit. Außerdem werden die 8-10 Minuten häufig burch Berzögerungen im Berkehr, die im Winter bei Schneefall jur Regel werben, bis auf 3-5 Minuten gefürzt; im Sommer wiederum muffen bie Ruticher den Pferden an den Endstationen reichlich Wasser geben und ihnen die Füße fühlen.

Die Unternehmer erklären, daß eine umfangreichere Verkürzung der Arbeitszeiten resp. die Einsührung von Mittagspausen nur unter wesentlicher Schwächung der Rentabilität ihrer Unternehmungen vorgenommen werden könnte. 3. B. kostet die Gewährung der 2—3stündigen Mittagspause der Neuen Berliner Omnibus-Aktiengesellschaft ca. 60 000 Mk. jährlich.

Bei der Allgemeinen Berliner Omnibus-Gesellschaft erscheinen alle Kutscher und Schaffner kurz vor 7 Uhr auf dem Bahnhose. Um 7 bezginnen die ersten Wagen vom Hose zu sahren. Der Fahrdienst dauert dann ununterbrochen bis 11 Uhr abends. Die letzten Wagen — es sind dies diesenigen, welche auch morgens zuletzt abgesahren sind — kommen erst um ½ 12 Uhr nachts auß Depot. Die durchschnittliche Arbeitszeit kann auf 16½ Stunde angenommen werden. Die Leute sind also eigentslich von 6 Uhr morgens die 12 Uhr nachts, d. h. 18 Stunden auf den Beinen, so daß ihnen nur eine Nachtruhe von kaum 6 Stunden verbleibt. Ein Familienleben haben sie dabei überhaupt nicht. Eine Pause für das Einnehmen des Mittagsbrotes wird überhaupt nicht gewährt; dasselbe muß während der kurzen Pause an der Endhaltestelle verzehrt werden.

Günstiger liegen die Verhältnisse bei der Neuen Berliner Omnibus= Aktingesellschaft. Hier beginnt der Dienst durchschnittlich um 6 Uhr. Er ist aber durch eine längere Pause, welche dadurch herbeigesührt wird, daß

Dienstplan ber Schaffner und Rutscher zum Wintersahrplan 1899/1900.

| logs& mov Bn                | urętijug         | ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XI                   | VI                                                                 | N N                          | IIA                                                                                       | М                           |   |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
| Berbleiben<br>Rienfiftunden | Etb.             | 10 10 10 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 | 1141                 | 1255                                                               | 1238                         | 1132                                                                                      | 1132                        |   |
| ili d                       | Etb.             | 285<br>285<br>296<br>296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 506                  | 223                                                                | 213                          | 2                                                                                         | 550                         |   |
| ubzüglich<br>Halte          | setten.          | 11 à 10<br>19 à 8<br>11 à 10<br>17 à 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 k 9               | 16 % 9<br>15 % 8                                                   | 7 à 9<br>7 à 10              | 12 ù 10                                                                                   | 14 à 10                     |   |
| natotimals()                | GID.             | 12<br>13<br>14<br>14<br>16<br>16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1347                 | 1324<br>1422                                                       | 1440                         | 1933                                                                                      | 135                         |   |
| en ftende.                  | <b>©</b>         | 10 mm 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.76                 | 1044                                                               | 1030                         | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                     | सन्त                        |   |
| abgeben bezw.               | allan.<br>drold! | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                   | 100                                                                | 10                           | 10                                                                                        | 10                          |   |
| ung nach bein<br>Depot.     | 14yjng           | 5 1 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                   | 2002                                                               | 30                           |                                                                                           |                             |   |
|                             | bio              | 1013<br>1013<br>11(8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1245<br>408<br>731   | 11(12)                                                             | 2-4                          | - 55 55 55                                                                                | and a few and               | I |
|                             | 1100             | 9538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 929<br>1252<br>415   | 1 4                                                                | 188                          | 11.85<br>85.85<br>668                                                                     | 1158                        |   |
| d ten ft.                   | 513              | 102<br>107<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105<br>105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 929 1252 415         | 420                                                                | 35                           | 1108<br>1185<br>846<br>608                                                                | 1158                        |   |
| Faheb i                     | нов              | 11031<br>1250<br>1052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 922<br>1245<br>408   | 188                                                                | 1 %                          | 1024<br>1125<br>125<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126 | 1003                        |   |
| -                           | biğ              | 1102<br>1031<br>1052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86                   | 100                                                                | , £                          | 350                                                                                       | 1001                        |   |
| _                           | 1100             | 6580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 615                  | 033                                                                | 817                          | 889                                                                                       | 630                         |   |
| alteftede.<br>alteftede.    |                  | 5180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70                   | 70 OS                                                              | 98                           |                                                                                           | -                           |   |
| ereitung zum<br>abrdienst.  | 54.              | 2882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                   | 182                                                                |                              | 02                                                                                        | 20                          |   |
| .ttirtnaffne                | )iG              | \$2 50 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 540                  | 928<br>558                                                         | 747                          | 019                                                                                       | 9                           |   |
| iende Touren.               | list ug          | 20,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                   | 00 00                                                              | -                            | 9                                                                                         | [-                          |   |
| ginie                       |                  | Thaerstr.—Bahntjof Gr. Eörschenstr.<br>Golkstr.—Spittelmarkt<br>Rirborf—Nosenthaler Thor<br>Stettiner Aahnhof -Arenzberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Moabit—Alexanderplat | Görliker Bahnhof-Stettiner Bahnhof.<br>DanzigerstrAnhalter Bahnhof | Rettelbeckftr.—Heinrichsplaß | Nrunnenstr.—Edjöneberg                                                                    | Brunnenstr.—Marheinekeplats |   |

bas Fahrpersonal für 1-2 Bolltouren durch sogenannte Springer vertreten wird, unterbrochen. Diese Pause von 2-3 Stunden sällt nicht notwendig auf die Mittagszeit, da die Springer von einem Wagen zum andern übergehen. Sie kann auch an den Anfang oder das Ende des Dienstes sallen, so daß derselbe um 2-3 später ansängt oder früher aufstrt. Die Gesamtarbeitszeit, also einschließlich aller Pausen an den Endstationen, beträgt hier nicht ganz 14 Stunden; sie schwankt zwischen 13 und  $14^8/4$  Stunden — die große Pause von 2-3 Stunden ist hierbei natürlich nicht als Dienst gerechnet. Dem Königlichen Polizeipräsidium wurde vorstehender Dienstverteilungsplan eingereicht.

Dieser Plan giebt uns ein beredtes Beispiel dafür, daß die Answendung der Düsseldorser Grundsätze die Arbeitszeiten viel geringer ersscheinen läßt, als sie in Wirklichkeit sind. Es wird hier eine durchschnittsliche Arbeitszeit von 11 St. 47 Min. herausgerechnet, während dieselbe in Wirklichkeit 13 St. 51 Min. beträgt. Die Düsseldorser Grundsätze gewähren eben den Angestellten keinen genügenden Schutz.

Am kürzesten sind die Arbeitszeiten beim Berliner Spediteur= Verein. Die Pausen an den Endstationen betragen hier nur 3 Min., werden also seitens des Unternehmers nicht als Dienst angerechnet. Die Gesamtdienstzeit schwankt insolge der kurzen Pausen nur zwischen 8 und 14 Stunden. Der Durchschnitt beträgt 12 Stunden. Auch hier wird der Dienst durch Pausen von 2—3 Stunden in zwei Teile zerlegt.

Die Arbeitszeiten bei den Nacht = Omnibuslinien find folgende:

Da feine Stallleute und Wagenwäscher vorhanden sind, muß das Fahrepersonal die Obliegenheiten derselben ebenfalls ersüllen. Die Kutscher ersicheinen um 9 Uhr abends. Sie süttern und puten zunächst die Pserde. Die Schaffner kommen erst um 10 Uhr, da sie nur die Messingteile, Lampen und Fenster zu puten haben. Die Absahrt vom Depot ersolgt zwischen 1/2 11 und 1/2 12, die Kückehr zwischen 1/2 5 und 6 Uhr. Die Kutscher müssen dann noch die Wagen und Geschirre waschen, die Pserde süttern und den Stall reinigen. Sie können zwischen 1/28 und 8 Uhr nach Hause gehen. Die Schaffner haben morgens nur ihre Kasse abzuliesern. Hiernach stellt sich die Dienstzeit der Kutscher auf 113/4, diesienige der Schaffner auf 71/4 Stunde durchschnittlich. Während des Tages werden die Pferde von einem im Depot wohnenden Schaffner besorgt; derselbe hat die Pserde mittags zu süttern und zu tränken. Er erhält dasür den etwa 15 Mt. höheren Lohn eines Kutschers.

Überstunden sommen bei allen Kategorien von Omnibusbediensteten im allgemeinen nicht vor.

#### Die Stallleute und Wagenwäscher.

Der Dienst der Stallleute beginnt um <sup>1</sup>/25 resp. 5 Uhr morgens und endigt um 9 resp. <sup>1</sup>/210 Uhr abends. Er dauert also  $16^{1}/2$  Stunde. Er wird allerdings durch eine Mittagspause von 1 Stunde unterbrochen. Instellen sällt diese häusig genug aus, ohne daß dasür eine besondere Bezahlung eintritt. Einige Stallleute müssen in der Nacht Stallwachtdienst thun. Der Dienst der Wagenwäscher dauert ungesähr von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, also 8 Stunden.

#### Die Sandwerfer.

Die Arbeitsverhältnisse der Handwerker sind bei den Omnibussen diesfelben wie bei den Straßenbahnen, nämlich 12 St. Arbeit, von 6—6 resp. 7—7, mit Pausen im Gesamtbetrage von 2 Stunden. Nachtschicht kommt nicht vor.

#### B. Conntagernhe, Urlaub.

Mit der Sonntagsruhe ift es auch bei den Omnibussen schlecht be-Allerdings werden hier die Angestellten Sonntags nicht mehr angestrengt als Wochentags, weil eine ftarkere Inanspruchnahme der Omnibuffe an ben Sonntagen nicht ftattfindet. Einen freien Sonntag erhalten fie aber beinahe ebenso felten wie die Strafenbahner, nämlich ungefähr alle Bei ben größeren Unternehmungen liegen bisweilen die 6—8 Wochen. Berhältniffe auf einem Depot günftiger als auf bem anderen. Gelegenheit jum Befuche des haupt- und Nebengottesdienstes ift ebenfo wenig geboten, da ja die Leute den ganzen Tag über im Dienst sind. Nur die Reue Berliner Omnibusgesellschaft macht eine Ausnahme, da hier die 2-3ftundige Paufe jum Befuche des Gottesdienstes benutt werden tann; auch bei ben Rachtomnibuffen liegen die Berhältniffe gunftiger, insofern als die Leute den ganzen Tag über dienstirei find. Allerdings ift hier der Besuch des Bottesbienftes immer mit einer Entziehung bes notwendigen Schlafes verfnüpft.

Die Handwerker haben regelmäßig an jedem Sonntage frei; nur einzelne Schmiede müffen einige Stunden zum Beschlagen der Pferde auf dem Depot sein.

Auch bei den Omnibusbetrieben werden dem Jahrpersonal an Stelle der Sonntage Ruhetage in der Woche gewährt. Die beiden großen Unternehmerinnen geben vier bezahlte freie Tage im Monat. Da das Personal nicht so knapp ist wie bei den Straßenbahnen, so werden manchmal sogar

5-6 freie Tage zugelassen; jedoch werden auch dann nur 4 bezahlt. ber erften Zeit ihrer Beschäftigung haben bie Angestellten ber Allgemeinen Berliner Omnibus-Aftiengesellschaft nur Anspruch auf 2 bezahlte freie Tage. Die Ruhetage liegen indeffen auch bei ben Omnibuffen nicht regelmäßig in bestimmten Zwischenraumen, fondern werden je nach bem Bedarf an Die Leute wissen also auch hier niemals bestimmt, Mannichaften verlegt. wenn sie wieder einen freien Tag haben. Indeffen find die Abelstände in biefer Beziehung doch nicht fo fclimm wie bisber bei den Stragenbahnen. Es liegen überall hochstens 14 Dienst. Tage zwischen zwei Ruhetagen. Dem Übelftande, daß die Angeftellten am abend vor bem freien Tage langer als fonst in Unspruch genommen werden, begegnen wir in ben Omnibusbetrieben nicht, da ber Betrieb hier überhaupt nicht fo lange bauert. Beim Berliner Spediteurverein haben Schaffner und Ruticher regelmäßig an jedem 14. Tage frei; allerdings find sie verschiedene Male im Monat einen halben Bei den Nachtomnibuffen tennen die Angestellten eine "freie Tag frei. Nacht" überhaupt nicht. Wenn sie eine folche haben wollen, wird sie vom Die Schaffner und Ruticher ber Allgemeinen Berliner Lohn abgezogen. Omnibus-Aftiengesellschaft verlangten bei ber Lohnbewegung im Frühjahr b. J. übrigens jogar 5 bezahlte freie Tage im Monat. Die Direktion foll biefelben auch bewilligt haben.

Natürlich ist es nirgends ausgeschlossen, daß die Angestellten zu speciellen Gelegenheiten (Hochzeit, Kindtause) aus besonderes Ansuchen auch einmal außerhalb des Rahmens obiger Bestimmungen über die Zahl der sreien Tage einen Ruhetag erhalten; jedoch tritt eine Bezahlung dafür in den meisten Fällen nicht ein. Auf der anderen Seite tritt in denjenigen Fällen, in denen ein Angestellter weniger als die sestgesetzte Anzahl von sreien Tagen erhalten hat, eine besondere, also eine doppelte Bezahlung sür den entzogenen Ruhetag ein. Indessen wird bei den Omnibussen die sestzgesetzte Anzahl von Wagenwäscher stehen sämtlich im Tagelohn von 2,50 Mt. Da ihnen jeder sreie Tag nicht bezahlt werden würde, so verzichten dieselben notgedrungen überhaupt daraus, einen solchen zu nehmen.

Einen mehrtägigen Erholungsurlaub erhalten nur einige ältere Ansgestellte der beiden großen Unternehmungen, Stalleute und Handwerker aber niemals. Im übrigen verschaffen sich auch hier Kutscher und Konstutteure durch Zusammenlegen der 4 sreien Tage eines Monats einen mehrstägigen Urlaub.

#### Geld= und Raturalbezüge aller Art, Schadensersatzpflicht, Strafen.

Die Bezüge an Geld umfassen den eigentlichen Lohn, das Einkommen aus überstunden, die Weihnachtsgratisikationen, Dienstprämien und Trinkgelder. Weihnachtsgratisikationen, Dienstprämien und überstunden kommen indessen für die unteren Omnibusangestellten nicht in Betracht.

Der Lohn des Fahrpersonals wird in den ersten Monaten nach der Einstellung nach den wirklich geleisteten Arbeitstagen, und zwar mit 2,50 Mf. pro Tag bei Schaffnern und 2,75 Mf. bei Kutschern berechnet. Erst nach Ablauf einiger Monate wird dann ein sestes Monatsgehalt gewährt. Dieses wird bei den beiden großen Unternehmungen monatlich, sonst halb-monatlich ausgezahlt. Das Monatsgehalt der Kutscher beträgt durchschnittslich bei

der Allgemeinen Berliner Omnibus=Aktiengesellschaft jett 105 Mk., früher 90 Mk.,

ber Neuen Berliner Omnibus-Aftiengesellschaft 95 Mt.,

bem Berliner Spediteur=Berein 105 Mf.,

ben Nacht=Omnibuffen 80 Mt.

Die Autscher der Allgemeinen Berliner Omnibus-Aktiengesellschaft ershielten srüher außer obigen 90 Mk. noch 50 Pf. pro Tag für das Wagenswaschen, was bei 26 Arbeitstagen 13 Mk. ausmachte. Insolge der Lohnsbewegung ist ihnen das Wagenwaschen abgenommen und ein sestes Gehalt von 105 Mk. gewährt. Außer obigen Bezügen erhält der Autscher geswöhnlich von seinem Schaffner einen Anteil an dessen Trinkgeld, und zwar durchschnittlich 25 Pf. pro Tag.

Das Monatsgehalt der älteren Schaffner beträgt durchschnittlich bei der Allgemeinen Berliner Omnibus-Aktiengesellschaft jetzt 100 Mk., früher 84 Mk.,

ber Neuen Berliner Omnibus-Aftiengesellschaft 72 Mf. (65—80 Mf.), dem Spediteur-Verein 60 Mf.,

den Racht=Omnibuffen 60 Mf.

Die Trinkgelder der Schaffner belaufen sich nach Abzug der Abgaben an den Kutscher (25 Pf.) und Stallmann (10 Pf.) auf mindestens 30 Mk. im Monat.

Als Dienstkleidung erhalten Autscher und Schaffner eine Hose, einen Rock, einen Mantel, eine Mütze und einen Hut. Pelze werden den Autschern nicht geliesert. Der Wert der Dienstkleidung ist für das Fahrpersonal auf nicht mehr als 30 Mt. im Jahre anzunehmen. Die Autscher kausen sich häufig einen Schasspelz für etwa 20 Mt.; derselbe hält viele Jahre hins durch vor; auch die Peitsche müssen sie sich selbst beschaffen. Die

32

Schaffner der Allgemeinen Omnibusgesellschaft mussen sich angeblich ihre Geldtasche selbst kausen. Das Fahrpersonal hat, solange es in Unisorm ist, das Recht aus freie Fahrt aus dem Deckst der Wagen. Unter Berücksichtigung aller erwähnten Umstände kann man das Jahreseinkommen der Kutscher im Durchschnitt aus rund 1250, dassenige der Schaffner aus 1300 Mt. annehmen. Bei 314 Arbeitstagen ergiebt sich hiernach bei den Kutschern ein tägliches Einkommen von rund 4 Mt., bei den Schaffnern ein solches von rund 4,15 Mt. Die erwähnten Lohnermittelungen des statistischen Amtes der Stadt Berlin hatten sür das Jahr 1895 ergeben, daß 40,5 % der Kutscher einen Lohn von 4,00—4,50 Mt., 16 % einen solchen von 3,50—4,00 Mt. hatten, und daß serner 45,1 % der Schaffner einen Lohn von 2,50—3,00 Mt., 52,6 % einen solchen von 3,00—3,50 Mt. hatten. In den letztgenannten Summen sind aber die Trinkgelder nicht enthalten. Die Kontrolleure stehen sich im Einkommen nicht viel besser als die Schaffner.

Die Stallleute und Wagenwäscher erhalten einen Tagelohn von 2,50 Mt.; derfelbe wird genau nach den wirklichen Arbeitstagen berechnet und monat-lich ausgezahlt. Bei der Neuen Berliner Omnibus Aktiengesellschaft beziehen die Stalleute im Ansang ein Monatsgehalt von 70 Mt., das nach 1/2 Jahr auf 75, nach 4 Jahren auf 80 und nach 10 Jahren auf 85 Mt. steigt. Die Wagenwäscher werden übrigens bei den beiden großen Gesellschaften nicht direkt von den Direktionen angenommen. Diese haben vielsmehr das Waschen aller Wagen an einen Unternehmer sür eine Pauschalssumme vergeben, der für die Wagenwäscher selbst zu sorgen hat.

Die Löhne der Handwerker und Tagearbeiter werden nach Stunden berechnet und wöchentlich ausgezahlt. Die Stundenlöhne sind dieselben wie bei den Straßenbahnen: Maler, Tischler u. s. w. erhalten 35—37½ Ps., Schlosser, Stellmacher 40—45 Ps. Um besten werden die Schmiede bezahlt, sie verdienen stets 45 Ps. pro Stunde, also ca. 120 Mk. im Monat.

#### Versicherung, Arankheiten, Unfälle, Ruhegehalt, Organisation.

Die Allgemeine und die Neue Berliner Omnibus-Aktiengesellschaft haben jede eine besondere Betriebskrankenkasse. Die Angestellten der anderen Betriebe gehören der Allgemeinen Ortskrankenkasse gewerblicher Arbeiter und Arbeiterinnen an. Bon diesen Kassen wird als Krankengeld die Hälfte des wirklich verdienten (bei den Betriebskrankenkassen) oder des durchschnittlichen Tagelohnes und als Sterbegeld des 25—30sache dieses Lohnes gezahlt. Die am meisten vorkommenden Krankheiten sind Lungenkatarrh, Rheumatismus und Bronchialkatarrh. Einige besondere Angaben über die Erkrankungen

Berhältnisse ber Bebiensteten u. Arbeiter im Stragenverkehrsgewerbe Berlind. 499

der Omnibusangestellten haben wir bereits bei den Strafenbahnen erwähnt 1.

Gegen Unfall sind die Omnibusbediensteten bei der Fuhrwerksberuss= genoffenschaft versichert. Die Zahl der Unfälle soll keine geringe sein. Bei eintretender Invalidität ist das Personal leider nur auf die Leistungen der gesetzlichen Alters= und Invaliditätsversicherung angewiesen. Auhegehalts= kassen sind noch bei keinem Omnibusbetriebe Berlins eingerichtet, aber sehr wünschenswert.

Ein Zusammenschluß von Omnibusangestellten zur Erlangung besserer Arbeitsverhältnisse hatte bis zum Frühjahr dieses Jahres nicht stattgesunden. Die Leute haben viel zu wenig Zeit, um eingehender über ihre Lage nachdenken zu können. Nur bei den Angestellten des Berliner Spediteur-Bereins hatte bereits im Jahre 1899 eine Lohnbewegung stattgesunden, deren Ergebnisse sich in den heutigen Arbeitsverhältnissen bei diesem Betriebe widerspiegeln. Von weit größerer Bedeutung war die Lohnbewegung unter den Kutschern und Schaffnern der Allgemeinen Berliner Omnibus-Aktiengesellsichaft im Frühjahr des Jahres 1900. Hinter dieser stand ebenfalls der Verband der Handels=, Transport= und Verkehrsarbeiter Deutschlands, der überhaupt seit dieser Zeit eine rührige Agitation unter dem Omnibus-personal entsaltet. Aus seine Einwirkung hin hatten sich die Kutscher und Kondukteure genannter Gesellschaft mit folgenden Forderungen an die Direktion gewendet:

- 1. Die Rutscher verlangen 105, die Schaffner 100 Mf. Monatsgehalt.
- 2. Alle Nebenarbeiten, wie Wagenwaschen, Fensterpußen u. dergl., sollen fortsallen.
- 3. Es sollen mindestens 5 bezahlte freie Tage gewährt werden. Die Direktion hat klug gehandelt, diese Forderungen zu bewilligen, ohne daß es erst zu einer Niederlegung der Arbeit gekommen ist.

## V. Die Dampfschiffahrt=Unternehmungen.

#### Sinleitende Bemerkungen.

Bedeutung für den öffentlichen Berkehr haben die Dampsichiffe in Berlin erst seit dem Jahre 1896 erlangt, und auch dann nur sür den bloßen Vergnügungsverkehr nach den romantisch gelegenen Usern der Ober- und Unterspree. An eine Entwicklung, wie sie London auf der stets eissreien Themse oder Paris durch seine bateaux omnibus auszuweisen hat,

<sup>1</sup> S. o. S. 471.

ist hier nicht zu denken. Immerhin ist es nicht ausgeschlossen, daß die Dampsschiffe, nachdem jetzt die Brücken der Stadt alle eine genügende Durchsahrthöhe erhalten haben, wenigstens im Sommer dem allgemeinen Personenverkehr (also nicht bloß dem Vergnügungsverkehr) dienstbar gemacht werden und somit noch einen gewaltigen Ausschwung nehmen können.

Das älteste Berliner Dampschiffahrtunternehmen, die Krahngesellschaft, welche bisher vom Bahnhof Bellevue aus die Unterspree und die Havelseen besuhr, hat im Sommer 1900 die Personenbesörderung ganz eingestellt und widmet sich nur noch der Besörderung von Gütern zwischen Berlin und Hamburg. Abgesehen von einzelnen kleineren Unternehmern kommt für Berlin nur noch die im Jahre 1889 gegründete Spree-Havel-Dampsschiffahrtgesellschaft "Stern" in Frage, welche die Dampser zweier früherer Unternehmungen, nämlich der Berliner und der Stralauer Dampsschiffahrtzgesellschaft, auskanste. Sie hat außer der Berliner Werst noch eine Filiale in Potsdam und besitzt im ganzen 38 Dampser und 1 elektrisches Boot. Die Berliner Werst besindet sich in der Köpenickerstraße, die össentliche Absahrtstelle eine halbe Stunde davon entsernt an der Jannowihbücke.

# Art und Zahl der Angestellten, Vorbedingungen, Arbeitsvertrag, Beförderung, Dienst= und Lebensalter.

Bei der Gesellschaft sind im Sommer 1900 solgende Personen beschäftigt gewesen:

| 1. | Direktions,   | Betr  | iebs        | dani  | ficht | \$≥ | und | ) 5 | Bur | eau  | per | one | ıl | 10         | Personen, |
|----|---------------|-------|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|------------|-----------|
| 2. | Schiffsführer |       |             |       |       |     |     |     |     |      |     |     |    | 40         | "         |
| 3. | Maschinisten  |       | •           | •     |       |     |     | •   | •   | •    | •   |     | ٠  | 39         | **        |
| 4. | Steuermänne   | r.    | •           |       |       |     |     |     | ٠   |      | •   | •   | •  | <b>3</b> 9 | **        |
| 5. | Heizer        |       |             | ٠     |       |     |     | •   |     |      |     |     |    | 38         | 70        |
| 6. | Bootsleute u  | ind E | <b>5</b> d) | ijjsj | ung   | en  |     | •   | •   | •    | ٠   | •   | •  | 38         | **        |
|    |               |       |             |       |       |     |     |     | 4   | Buse | ımı | nen |    | 204        | Perfonen. |

Von Schiffsjungen, Bootsleuten und Heizern brauchen besondere Vorbebingungen bei der Annahme nicht erfüllt zu werden. Maschinisten müssen das Maschinisteneyamen bestanden haben. Steuermänner müssen vorher Schiffer oder Seeleute gewesen sein. Sie werden nach gehöriger Ausbildung zur Prüsung als Schiffssührer bei der Königlichen Wasserbau-Inspettion in Vorschlag gebracht. Haben sie diese Prüsung bestanden, so können sie bei eintretender Vakanz zum Schiffssührer besördert werden; es dauert dies jetzt etwa 3—6 Jahre. Überhaupt ist jedem Bediensteten Gelegenheit gegeben, in eine höhere Stelle zu rücken. Schissjungen und Bootsleute werden

Ju Heizern, lettere zu Maschinisten, diese wieder zu Steuermännern befördert, salls sie lange genug im Dienste der Gesellschaft verbleiben, sich als tüchtig erweisen und die ersorderlichen Prüsungen bestehen. Erste Boraussetzung ist jedoch stets tadellose Führung und absolute Solidität. Zur Zeit sind 2 Schisssührer bei der Gesellschaft, welche aus ihren Schisszungen hervorgegangen sind. Das Lebensalter der Leute ist sehr verschieden. Schisszungen sind 14—15 Jahr alt. Steuerleute und Heizer müssen mindestens 18, Maschinisten mindestens 21 Jahre alt sein. Zum Schisszührer wird keiner zugelassen, welcher nicht seiner Militärpslicht genügt hat oder freigekommen ist. Ein schriftlicher Arbeitsvertrag wird nicht geschlossen; es gilt gegenseitige achttägige Kündigung. Kautionen brauchen die Leute nicht zu hinterlegen.

Der Fahrbetrieb beginnt 8 Tage vor Oftern und dauert bis zum letzten Sonntage im September. Während dieser Zeit ist der Bedars an Mannschaften namentlich Sonntags so groß, daß Aushilfs-Schiffssührer und Maschinisten angenommen werden müssen. Sonst ist im allgemeinen eine große Nachsrage nach Arbeit vorhanden. Die Gesellschaft soll jedoch bei der Annahme der Leute sehr wählerisch sein.

Im Winter ruht der Fahrbetrieb, da die Gesellschaft die Schlepperei nicht eingeführt hat. Indessen werden nur die nicht geprüften Leute entslassen; allen Geprüften wird nicht gekündigt. Trohdem gehen von den letzteren viele von selbst in ihre Heimat, die sich gewöhnlich in der Umsgegend von Berlin befindet. Die nicht zur Entlassung gekommenen Leute — es sind dies in Berlin etwa 30, in Potsdam 35 — werden während des Winters zu Reparaturarbeiten verwendet. Verschiedene Schisssührer und Maschinisten sind daher schon seit Bestehen der Gesellschaft in ihrem Dienste. Bei Steuerleuten und noch mehr bei Schisszungen tritt ein beständiger Wechsel ein.

#### Arbeitszeiten, Ruhepaufen, Sonntageruhe.

Jedem Dampser werden bestimmte Leute zugeteilt, und zwar gehört zur Besahung 1 Schiffssührer, 1 Steuermann, 1 Maschinist, 1 Heizer und 1 Bootsmann oder Schiffsjunge. Die Bootsleute sind etwas älter und kommen daher auf größere Schiffe. Der Schiffssührer ist der verantwortliche Leiter und Besehlshaber auf dem Dampser. Er kommandiert die ihm überwiesenen Leute je nach den ihm von der Direktion übergebenen Austrägen zum Dienst. Er bestimmt, wann die Leute morgens erscheinen müssen, wann Kohlen einzunehmen sind oder das Schiff zu reinigen ist. Seine schriftlichen Austräge sür den nächsten Tag erhält er gewöhnlich abends

gleich nach ber Beimkehr. Er fann baber feinen Leuten ihren Dienst gleich mitteilen. Der Auftrag lautet 3. B.: Um 7 Uhr früh von Berlin nach Schmödwig zur Verfügung bes . . . Bereins für ben ganzen Tag, Rudfehr um 12 Uhr nachts an der Absahrtstelle. Hiernach lautet ber Dienst: Beginn 5 Uhr jum Reinigen bes Schiffes, Abfahrt von der Werft um 6 Uhr. Trifft der Dampfer bann punktlich um 12 Uhr nachts an der Jannowithrucke ein, fo find die Leute etwa um 1/21 Uhr in der Werft. Das Abrichten des Schiffes dauert dann nur noch wenige Minuten, da schon vorher alles zurecht gemacht wird. Alle 4-5 Tage muß Coaks ein= genommen werden; in folchem Falle muffen die Leute 1-11/2 Stunden fruher jum Dienft erscheinen. Kommen biefelben fehr fpat, also nach 1 Uhr, nach der Jannowigbrude und muffen fie am nächsten Tage wieder fehr früh fortsahren, so kehren sie nicht erft nach der Werft zurud, sondern schlafen auf bem Schiffe. Das Feuer wird bann gebankt und braucht am nachsten Morgen nur aufgeschürt zu werden. Die Leute sparen bann immerhin die Sin= und Rudfahrt, was mindestens für den Schiffsführer und Steuermann wegen der nächtlichen Befahren auf dem Baffer von großer Bedeutung ift. Seinen Auftrag erhalt ber Schiffsführer in folchem Falle nach der Jannowithrucke gefandt. Unangenehm ift es für die Leute, namentlich für die verheirateten, daß fie erft in bem Augenblick, in dem fie fich für die Beimkehr ruften wollen, erfahren, daß fie garnicht erft nach Saufe tommen, fondern nach wenigen Stunden wieder weiter muffen. Un ein Familienleben ift überhaupt für die Leute mabrend des Sommers nicht ju Freitags und Sonnabends kommt ein folches übernachten fehr häufig vor, weil an Sonnabenden und Sonntagen viel Gesellschaften und Bereine größere Extratouren unternehmen. Überhaupt ift der Dienft der Leute einzuteilen in ben regelmäßigen Tourendienst zwischen den festgelegten Endpunkten und in ben Dienst bei Extratouren für Bereine u. bergl. regelmäßigen Tourendienste fährt vormittags in Berlin überhaupt nur 1 Dampfer. Erst auf bem Mittage wird ber Berkehr häufiger. Der Dienst schwantt hier zwischen 7 und 15 Stunden. Bei Extratouren find die Leute gewöhnlich 16-17, im Höchstfalle 19 Stunden in Thätigkeit. Solche Ertratouren fommen 1= bis 2mal in der Woche vor. Seitens der Direktion wurde uns die Arbeitszeit der Leute, gerechnet von der Absahrt von der Werfte bis jur Rudfehr zu berfelben, im Durchschnitt von 165 Betriebstagen auf rund 71/2 Stunde angegeben. Rechnet man hierzu die Vorbereitungsdienste, jo fommt eine Arbeitszeit von etwa 9 Stunden heraus.

Bei Beurteilung der Arbeitszeiten auf Extratouren muß man berücksichtigen, daß die Leute während derselben lange Ruhepausen haben. Bei 18stündigem Dienste beträgt die wirkliche Arbeitszeit höchstens 9 Stunden, während in der übrigen Zeit sogar geschlasen werden kann. Bei den gewöhnlichen Toursahrten sind wiederum längere Pausen seltener.

Bedeutend günstiger sind die Arbeitszeiten im Winter. Während desselben wird nur so lange gearbeitet, als es tageshell ist: von 7 Uhr vormittags bis 6 Uhr abends, schließlich nur noch von 8 Uhr srüh bis 4 Uhr
nachmittags. Dazwischen liegt stets eine Mittagspause von 1 Stunde.

Mit den Ruhetagen ist es im Sommer sehr schlecht bestellt. Freie Sonntage giebt es überhaupt nicht; sreie Wochentage werden während der ganzen Saison höchstens 2 gewährt, und auch diese nur bei andauernd schlechtem Wetter, wenn zufällig mehrere Dampser unbenutzt liegen bleiben müssen. Ein freier Wochentags-Vormittag kommt öster einmal vor. Im Winter haben die Leute an jedem Sonntage und außerdem regelmäßig Sonnabends von 1 Uhr ab frei. Für Ruhetage wird im Winter und Sommer vom Monatsgehalt niemals ein Abzug gemacht.

#### Geld= und Naturalbezüge aller Art, Schadensersatyflicht, Strafen, Bersicherung.

Die Löhne werden monatlich ausgezahlt. Im Winter sind sie geringer als im Sommer. Nachsolgende Ausstellung giebt hierüber nähere Auskunft:

|    | C ( Page )    |     |   | on . i |     | . * 2*1 |    | Im Somm |      | Im Winter       |
|----|---------------|-----|---|--------|-----|---------|----|---------|------|-----------------|
| 1. | Schiffsführer | und | ) | mta.   | a)ı | niji    | en | 100-120 | wet. | 90—95 Mt.       |
| 2. | Steuerleute   | •   |   |        |     |         |    | 75—80   | **   | 75 "            |
| 3. | Heizer        | •   | • | •      | •   |         |    | 60 - 80 | **   | nicht vorhanden |
| 4. | Bootsleute    | •   | • | •      | •   |         | *  | 54 - 65 | "    | desgl.          |
| 5. | Schiffsjungen | •   |   | •      | •   | •       | •  | 45—48   | **   | desgl.          |

Außerdem erhalten die Schiffssührer, Steuerleute, Bootsleute und Schiffsjungen Dienstunisorm und die Heizer blaue Leinenanzüge. Den Boots-leuten und Schiffsjungen wird zum Schutz gegen Regen Ölzeug zur Bersügung gestellt. In den bei den Wersten besindlichen Gebäuden sind Schlafsäle eingerichtet, welche nach den einzelnen Kategorien von Angestellten getrennt sind. Viele Leute sparen dadurch die Ausgabe für eine teuere Schlasstelle — die unverheirateten stets, die verheirateten, wenn ihre Familie außerhalb wohnt. Die Leute empfinden diese Einrichtung der Schlassäle als eine große Annehmlichseit. Ein Entgelt sür die Benutzung brauchen sie nicht zu entrichten; auch besteht kein Iwang der Inanspruchnahme derselben. Ebenso segensreich hat sich die Einrichtung von Kantinen auf den Wersten erwiesen. Dieselben werden nach dem Erundsatz verwaltet, daß die

Einnahmen nur die Ausgaben becken follen, also ohne finanzielles Interesse der Gesellschaft. Die Käumlichkeit und Heizung liesert die Direktion unentgeltlich. Die Leute erhalten hier ein Glas Bier oder eine Tasse Kassee jür 10 Pf., ein reelles Mittagsbrot für 30 Pf.

Auf Trinkgelber können die Leute eigentlich nur bei Extratouren, und auch dann nur sehr wenig rechnen. Man kann annehmen, daß die Trinkgelber ausreichen, um davon die Mehrkosten bestreiten zu können, die das beständige Leben außerhalb ihrer Wohnung verursacht.

Schabensersappslicht wird von den Leuten nicht beansprucht, da der ev. Schaden doch so groß wäre, daß sie ihn nicht bezahlen könnten. Auch Strasen sind nicht eingesührt. Gegen Krankheiten ist das Personal bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse gewerblicher Arbeiter und Arbeiterinnen verssichert. Im allgemeinen erfreuen sie sich einer guten Gesundheit. Die Unsallversicherung hat die Binnenschiffshrtberussgenossensssenschaft übernommen. Eine Kuhegehaltskasse besteht nicht. Unter Berücksichtigung aller Einnahmen und notwendigen Betriebsausgaben stellt sich das Jahreseinkommen der im Winter nicht zur Entlassung gekommenen und in der Werst wohnenden Leute auf solgende Beträge:

- 1. Schiffsführer 1320 Mf., d. h. durchschnittl. pro Tag rund 3,60 Mf.
- 2. Maschinisten 1200 " " " " " " " 3,30
- 3. Steuermänner 1030 " " " " " " 2,80 "

Während bes Sommerhalbjahres beträgt bas Ginkommen

der Heizer 460 Mt.,

, Bootsleute 400 "

Schiffsjungen 316 "

was einem Jahresbetrage von 920, bezw. 800 und 632 Mf. entsprechen würde.

### VI. Die Privatposten.

#### Geschichtliches, Betriebsumfang, Rentabilität.

Die einzige heute noch in Berlin existierende Privatpost ist die am Ansang des Jahres 1884 gegründete "Berliner Paketsahrt-Aktiengesellschaft". Alle anderen Unternehmungen dieser Art haben nur ein kurzes Dasein gestristet; teilweise sind sie von genannter Gesellschaft ausgekaust worden. Vor dem Jahre 1884 hatte nur die "Bries» und Druckschristen-Expedition Berlin" in der Mohrenstraße 35 bestanden, und zwar vom Jahre 1873 bis zum Jahre 1874. Nach Gründung der Berliner Paketsahrt-Aktiensgesellschaft wurden noch solgende Unternehmungen ins Leben gerusen:

1. die Berliner Verkehrsanstalt Hansa (1886/87);

- Tageth

- 2. die Deutsche Privatpost Lloyd (1886);
- 3. die Aktiengesellschaft Berliner Privatpost und Spedition, welche auch die Besörderung von Briefen durch Eilboten für 10 Pf. unter Zuhilsenahme von Fahrrädern bewerkstelligte (1896);
- 4. die Berliner Verkehrsanstalt, Verlagsanstalt und Annoncenexpedition H. Achilles (1895/97).

Diese Unternehmungen existieren jedoch heute alle nicht mehr. Bom Jahre 1886 bis 1894 sührte die heutige Berliner Paketsahrt-Aktiengesellsschaft den Titel "Neue Berliner Omnibus» und Paketsahrt-Aktiengesellsschaft". Bis zum 1. April 1900 erstreckte sich die Thätigkeit der Gesellschaft über solgende Gegenstände:

- 1. die Besörderung von Paketen im Jahre 1894/95 wurden deren schon 2246378 befördert —;
- 2. die Besorderung von Briefen, Karten, Drucksachen, Zeitungen, Ginschriebebriefen;
- 3. die Beforberung von Gelbfendungen;
- 4. die Einziehung von Gelbbetragen (Intaffo);
- 5. die Spedition von Gutern im Fracht- und Gilgutverkehr;
  - 6. die Bestellung von Reisegepäck zwischen den hiesigen Bahnhöfen und den Wohnungen;
  - 7. die Lagerung von Kaufmanns- und Privatgut.

Das jetzige Aftienkapital beträgt eine Million Mark, für welches im Geschäftsjahre 1898/99 29 % Dividende verteilt wurden. Die Aftien stehen zur Zeit im Kurse von rund 400 %. Seit dem 1. April 1900 ist der Betried der Gesellschaft allerdings wesentlich eingeschränkt worden. Denn nach dem Gesetze vom 20. Dezember 1899, betreffend einige Änderungen von Bestimmungen über das Postwesen (R.G.Bl. S. 715), dürsen Anstalten zur gewerdsmäßigen Einsammlung, Besörderung oder Verteilung von unverschlossenen Briesen, Karten, Drucksachen und Warenproben, die mit der Ausschlossen Briesen, Karten, Drucksachen und Warenproben, die mit der Ausschlicht bestimmter Empfänger versehen sind, nicht mehr betrieben werden. Ferner ist das Monopol der Reichspostverwaltung auf verschlossene Briese, die innerhalb der Gemeindegrenzen verbleiben, ausgedehnt worden.

Der Berliner Paketsahrt-Aktiengesellschaft sind auf postalischem Gebiete nur noch solgende Gegenstände verblieben:

- 1. ber Patetvertehr in Berlin und ben Bororten;
- 2. die Berteilung von Drucksachen u. dergl. ohne Aufschrift innerhalb Berlins;
- 3. die Bestellung regelmäßig erscheinender Zeitungen u. dergl. ohne Aufschrift nach Abonnentenlisten.

4. das Einziehen von Rechnungen, Quittungen, Bereinsbeiträgen, Hausmieten u. j. w.

Borläufig besördert die Gesellschaft noch keine Tageszeitungen (Punkt 3), weil sie Bedenken trägt, einen so kolossalen Apparat von Austrägern nur in den Morgenstunden ohne Verringerung der Rentabilität ihres Unternehmens zu beschäftigen. Auf postalischem Gebiet wird bis auf weiteres der Kleinpaketverkehr die Hauptthätigkeit der Gesellschaft bilden. Wegen der Einschränkung des Betriebes sind vorläufig am 1. April 1900 etwa 1000 Mann entlassen worden. Die Spedition und Speicherei von Gütern wird natürlich in uneingeschränktem Maße sortgesetzt. Da dieselbe indessen nicht mehr zum Postbetriebe zu rechnen ist, werden wir die Verhältnisse der in diesem Betriebszweige Thätigen erst im nächsten Hauptabschnitt einer Besprechung unterziehen.

#### Art und Zahl der Angestellten, Vorbedingungen, Kaution, Arbeits= vertrag, Beförderung, Dienst- und Lebensalter.

Die Zahl der z. Z. bei der Gesellschaft beschäftigten Personen ist aus nachsolgender Aufstellung ersichtlich:

| 1    | ,    | , ,   |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ons  | bu   | re    | at    | u:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      | •     | •     | 22            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •    |      |       |       | 5             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |       |       | zusammen:     | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rea  | u:   |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠    | •    | •     | •     | 8             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |       |       | 114           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |       |       | 117           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |       |       | zusammen: 2   | 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| = 11 | nb   | 3     | ei    | tungsbureau:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |       |       | 7             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠    | •    |       |       | 62            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |       |       | 2             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |       |       | zusammen:     | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| o n  | :    |       |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | •    |       | ٠     | 37            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      | •     |       | 37            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |       |       | 10            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |       |       | 3             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |       |       | 4             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |      |       |       | zusammen:     | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |      |       |       |               | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | re o | reau: | reau: | reau: und Zei | Teau:   Solitamen:   Solitame |

An Handwerkern werden nur einige Schmiede beschäftigt, da alle anderen Arbeiten an Unternehmer vergeben werden. Die in der Spedition Beschäftigten kommen hier nicht in Frage. Es sind daher zum Postbetrieb nur 387 Personen zu rechnen, und zwar 27 zum Direktionsbureau, 239 zum Paketsahrtbureau und 71 zum Inkasso= und Zeitungsbureau. Bis zum 1. April 1900 war das Postbetriebspersonal um 927 Personen stärker. Die Entlassenen waren meist Briefträger, Briessammler, Sortierzungen und Bureauschaffner; über die diesen Leuten wegen ihrer Entlassung gewährten Kompetenzen wollen wir später sprechen.

Die Zusammensetzung des Personals vor dem 1. April 1900 giebt nachsolgende Übersicht wieder:

| 1 |               | ****  |     | -    |     |   |   |     |     |     |    |      |    |      |   |
|---|---------------|-------|-----|------|-----|---|---|-----|-----|-----|----|------|----|------|---|
|   | Direktionsbur | reau  |     | ٠    | •   | • |   | •   | •   | •   |    |      | •  | 38   |   |
|   | Fahrbureau    |       |     | •    | •   |   | • | •   | •   | ٠   |    |      | •  | 258  |   |
|   | Spedition .   | •     | •   | •    | •   |   | • |     | •   | •   | •  | •    |    | 133  |   |
|   | Briefabtei    | luı   | 1 9 | •    |     |   |   |     |     |     |    |      |    |      |   |
|   | Bureauvo      | rsteh | er  | •    | •   | • |   | 1   | 18  |     |    |      |    |      |   |
|   | Bureausch     | affne | r   | •    | •   |   | • | 9   | 97  |     |    |      |    |      |   |
|   | Fuß-(Beft     | ell=) | Sd  | haff | ner |   | • | 64  | 16  |     |    |      |    |      |   |
|   | Sammelsd      | haffn | er  |      |     | • |   | 11  | 4   |     |    |      |    |      |   |
|   | Radjahrer     |       |     |      |     | • |   |     | 3   |     |    |      |    |      |   |
|   | Laufbursch    | en    | •   | •    | •   | • |   | 4   | 8   |     |    |      |    |      |   |
|   |               |       |     |      |     |   | 3 | ufa | mm  | en: | ٠  | ٠    |    | 926  |   |
|   |               |       |     |      |     |   |   | a   | ljo | im  | ga | nzei | n: | 1355 | _ |
|   |               |       |     |      |     |   |   |     |     |     |    |      |    |      |   |

Besondere Vorkenntnisse werden von den Neueintretenden ebenso wenig wie eine Probezeit beansprucht. Die Kutscher müssen allerdings erst alle 1—2 Jahre als Stalleute arbeiten. Der Arbeitsvertrag wird stets schristlich abgeschlossen, der Inhalt desselben ist in der Hauptsache bei Gelegenheit einer im Jahre 1896 stattgehabten Lohnbewegung durch Verhandlungen vor dem Einigungsamte des Verliner Gewerbegerichts sestgeseht worden; die Angestellten erlangten dabei weit günstigere Bedingungen als vorher. Die damals vereinbarte zehntägige Kündigungsfrist ist allerdings inzwischen auf eine dreitägige herabgeseht worden. Die Kaution beträgt sur Kutscher und Stalleute 100 Mt., sur Bestellboten (Briesträger) 200 und sur Paketschaffner 400 Mt.; sie muß auf ein Sparkassenbuch voll eingezahlt werden. Der Arbeitsvertrag enthält darüber solgende Bestimmung:

2c. 2. Ich bin nicht berechtigt, die Kaution während eines schwebenden Untersuchungs= oder Schadenermittelungsversahrens, jedenfalls aber nicht vor Ablauf von einem Monat nach Beendigung meiner Anstellung zurückzusjordern.

3. Sollte die Direktion wegen eines von mir mittelbar oder unmittelbar verursachten Schadens in Anspruch genommen werden, so soll die Kaution auf die Dauer dieses Rechtsstreites nicht abgesordert werden können.

Das Mindestalter bei der Annahme ist für Stalleute, Schaffner, Kutscher und Bestellboten 20 Jahre; nur die Lausburschen, Stalljungen und Bureaulehrlinge stehen im Alter von 15-18 Jahren. Nach oben hin ist keine Altersgrenze sestgeseht; namentlich unter den Kutschern und Schaffnern sindet man schon ziemlich alte Leute. Ein nicht geringer Teil derselben steht schon seit der Gründung der Gesellschaft in ihrem Dienste. Nur die Lausburschen wechseln sortwährend, ebenso wie srüher die Sortierzungen, welche die Briese auf der Postanstalt zu sortieren hatten. Diese jungen Elemente betrachten ihre Beschäftigung bei der Privatpost nur als Untersschlupf in arbeitloser Zeit.

Auch bei der Berliner Paketsahrt-Gesellschaft macht sich ein großer Mangel an tüchtigen Autschern geltend, während sür die übrigen Stellen ein großes Angebot von Arbeitskräften vorhanden ist. Von einer Besörderung in bessere Stellen ist unter den jezigen Verhältnissen kaum Aussicht vorhanden. Der Gesellschaft steht das Recht zu, jeden in eine andere Stelle zu versezen.

#### Beschreibung des Dienstes, Arbeitszeiten, Ruhepausen, Sonntags= ruhe, Urlaub.

Ein Übelstand für die jezigen Angestellten ist es, daß sich der Betrieb nicht mehr wie früher über die in allen Teilen der Stadt eingerichteten Filialen verteilt, sondern daß das Bestell- und Inkassogeschäft nur noch von vier Depots ausgeht und der Paketverkehr sogar nur im Hauptdepot, Rittersstraße 98/99 seinen Sammelpunkt sindet. Die vier Filialen besinden sich im Centrum, Süden, Westen und Nordwesten der Stadt. Während die Bestellboten srüher in der Nähe einer Filiale wohnen konnten, von der sie sich ihre Arbeit holten, haben dieselben jetzt in den meisten Fällen einen weiten Weg zursätzulegen. Denn' sie können nicht alle in der Rähe von einer der vier Filialen wohnen. Roch übler daran sind aber die im Paketsahrbetriebe Thätigen. Wer gerade die ungünstigen Touren nach den Vorvorten hat, braucht von der Ritterstraße aus dis dahin ost länger als eine Stunde, ebenso ist es bei der Heimkehr. Da nun am Tage innerhalb

Interesse verdient die Übersicht über die Beschäftigungsdauer der ständigen Bediensteten der Privatbeförderungsanstalten im Neichspostgebiet, abgedruckt in den Drucksachen des Reichstages 1898 1900, 1. Session, Nr. 314, Anl. Bb. III, S. 2143.

Berlins 4, in den Vororten 2 Bestellungen stattsinden, so macht sich dies recht unangenehm sühlbar. Es kommt noch hinzu, daß viele Bedienstete in großer Entsernung vom Hauptdepot wohnen. 3. B. hat ein Kutscher in der Gegend der Ackerstraße seine Wohnung. Er muß den weiten Weg vier= mal zurücklegen und zwar morgens und nachts zu Fuß.

Von einer näheren Beschreibung des Dienstes der einzelnen Kategorien von Angestellten können wir absehen, da derfelbe besondere Eigentümlichkeiten nicht ausweist. Die Paketsahrtschaffner müssen naturgemäß intelligenter sein als die Kutscher, da sie viel mit Geld umzugehen haben.

Die Arbeitszeiten waren bis zu der Lohnbewegung im Jahre 1896 recht ungünstige, trozdem die Düsseldorser Grundsätze auch auf Privatposten Anwendung sinden sollten. Jetzt beginnt der Dienst der Paketsahrtschaffner, welche das Einsammeln der Pakete an den Annahmestellen ebenso wie das Austragen derselben zu besorgen haben, sür den einen Teil um 1/27 resp. 7 Uhr morgens und ist zwischen 8 und 9 Uhr abends beendet. Der andere Teil sängt erst zwischen 9 und 1/210 Uhr an und ist um 10 Uhr abends sertig. Die Kutscher haben morgens erst ihren Wagen zu waschen, weshalb sie schassen, also entweder zwischen 6 und 1/27 oder zwischen 1/29 und 9 erscheinen müssen.

Eine Mittagspause wird nur gewährt, wenn Zeit dazu übrig ist; sie dauert dann etwa <sup>8</sup>/4 Stunden. Die Pausen, welche zwischen den einzelnen Bestellungen liegen, und welche sich bis zu einer Stunde ausdehnen, kann man als dienstsreie Zeit nicht ansehen, da sie zu unregelmäßig und zu kurz sind, als daß die Leute erst nach Hause gehen könnten. Die Direktion hat diesem Umstande auch durch Einrichtung eines Ausenthaltssaales sür etwa 50 Personen Rechnung getragen. Die tägliche Dienstzeit beträgt also sür Schassner 13<sup>1</sup>/2, sür Kutscher 14 Stunden.

Einen noch unangenehmeren Dienst hatten die früheren Kutscher für Briefkarrioles, welche die Briese von den Filialen abzuholen und nach dem Hauptdepot zu bringen hatten. Ihre Arbeit begann um 1 Uhr mittags und dauerte zunächst dis 6 Uhr abends. Dann sing sie wieder um 11 Uhr abends an, um erst zwischen 4 und 5 Uhr morgens beendet zu sein. Wenn auch nur 10—11 Stunden gearbeitet wurde, so waren die Leute doch, namentlich wenn sie weit von der Ritterstraße entsernt wohnten, vom Mittag bis zum nächsten Morgen in Bewegung.

Die auf den Berliner Bahnhösen stationierten Schaffner, welche mit der Annahme des Reisegepäcks betraut sind, haben von mittags 1 Uhr bis zum nächsten Tage mittags 1 Uhr Dienst; sie sind dann aber einen ganzen Tag dienstirei. Auch haben sie während ihres 24stündigen Dienstes Gelegenheit, in der Nacht mehrere Stunden lang auf einer Feldbettstelle aus= zuruhen.

Die jehigen Bestellboten empsangen ihre Austräge um 7 Uhr morgens; jeder hat etwa 150—160 Sachen auszutragen. Wenn er damit sertig ist, ist sein Dienst beendet. Viele sollen schon um 3 Uhr nachmittags sertig sein. Indessen dürste sich dieses Beschäftigungsverhältnis bald ändern, da die Direktion mit der Absicht umgeht, 2 Bestellungen — die eine um 7, die andere um 3 Uhr — einzurichten. Es sollen dann jedesmal etwa 100 Sachen ausgetragen werden. Allerdings beabsichtigt man, je 2 Bestellboten einen Hilsboten zur Seite zu stellen. Jeder Bestellbote soll eine regelmäßige Mittagspause von 2 Stunden haben. Die Stalleute haben 14 Stunden Dienst, einschließlich einer Mittagspause von 1 Stunde.

An den Sonntagen beginnt der Dienst des gesamten Personals schon um 6 Uhr morgens; er ist aber schon um 10 Uhr beendet. Eine Teilsnahme am Hauptgottesdienst ist dann nicht mehr möglich. Einige Stallstente müssen den ganzen Sonntag über Wache halten. Außerdem muß ein Teil des Personals das Reisegepäck auf den Bahnhösen besorgen. Die Kutscher und Schaffner haben daher ungesähr an jedem vierten Sonntage den ganzen Tag über zu arbeiten. Nur in geringen Ausnahmefällen sindet eine gänzliche Besreiung vom Sonntagsdienst statt. Dieses Maß von Sonntagsruhe sindet allgemein die Zustimmung der Angestellten.

Wer eigenmächtig vom Dienst sortbleibt, hat 3 Mk. Ordnungsstrase zu zahlen. Urlaub wird zwar bewilligt, in den ersten 5 Dienstjahren aber nicht bezahlt.

#### Geld= und Naturalbezüge, Schadensersatypflicht, Strafen.

Die Gehälter der Paketsahrtangestellten sind im Lause der Jahre mehrsach ausgebessert worden. Insolge der erwähnten Lohnbewegungen wurden dieselben im Jahre 1896 auf solgende Monatsbeträge sestgesett:

#### A. Briefträger, Paketsahrt=Schaffner und Rutscher.

| Im |    | 1. | 3         | ahre | <b>65—7</b> 0 | Mt., | im | 6.  | und   | 7. | Jahre | 90  | Mt. |
|----|----|----|-----------|------|---------------|------|----|-----|-------|----|-------|-----|-----|
| "  | 2. | u. | 3.        | "    | 80            | ,,   | "  | 8., | 9. u. | 10 | ). "  | 95  | 30  |
| ** | 4. | u. | <b>5.</b> | "    | 85            | **   |    |     | über  | 1  | 0 "   | 100 | **  |

#### B. Brieffammler.

| Im   | 1.   | Jahre | 55 | Mt., | im | 6.  | und 7. Jahre | 70 | Mt. |
|------|------|-------|----|------|----|-----|--------------|----|-----|
| ,, 2 | . u. | 3. "  | 60 | 11   | "  | 8., | 9. u. 10. "  | 75 | **  |
| ,, 4 | . u. | 5. "  | 65 | **   | "  |     | darüber      | 80 | **  |

Die früheren Weihnachtsgratisitationen sind abgeschafft worden. Die Gehälter werden auch jetzt noch sämtlich monatlich ausgezahlt, ohne daß die freien Sonntage in Abzug gebracht werden. Zur Zeit gestalten sich die Monatsgehälter folgendermaßen:

```
Kutscher im Anfang 70 Mf., steigend in 10 Jahren bis 100 Mf., Schaffner ""65 """"""""——100 "
Stalleute ""70 """"——100 "
Bestellboten ""75 """—1 Jahre "85 "
Bodenarbeiter "—75 "————100 "
```

Das weitere Steigen des Gehalts der jetigen Bestellboten foll noch Bezahlte Überftunden kommen fehr felten vor; fonft festgesett werben. werden fie mit 50-75 Bf. vergütet. Die Trinkgelber erreichen nur bei den Paketsahrtschaffnern eine nennenswerte Höhe; sie betragen durchschnittlich etwa 1 Mt. pro Tag. Die fruheren Briefträger hatten durchschnittlich 50 Pf. pro Tag; die jetigen Bestellboten haben vielleicht 25 Pf. Die meiften Trinkgelber haben die im Centrum der Stadt Thatigen, weil fie hier viel mit Inkaffis ju thun haben, die das meifte abwerfen. kleidung erhalten Schaffner, Kutscher und Bestellboten, und zwar 1 Mantel, 1 Müge, 1 Jaquet. Hosen und Stiefel werden nicht geliefert. Die Dienst= fleidung bedeutet für die Leute eine Ersparnis von höchstens 20 Mt. Wegen nicht gehöriger Erfüllung ihrer Dienstobliegenheiten können die Angestellten bon ber Direktion in Ordnungsstrafen von 50 Pf. bis 3 Mt. genommen werden. Für jeden Schaden, welcher ber Gefellschaft durch Schuld eines Bediensteten erwächst, haftet beffen Kaution. Strafen werden nicht viel verhängt; fie fließen zur einen Galfte in die Beamtenunterftugungstaffe, zur anderen Salfte in die Rrantenkaffe. Gin Stimmrecht haben die Bedienfteten bei der Berwaltung der Unterstützungskaffe nicht. Betriebsmaterial brauchen die Leute nicht zu taufen, nur die Rutscher ihre Peitsche, wie es überall im öffentlichen Fuhrmesen üblich ift. Gine Notwendigkeit, viel Ausgaben im Wirtshause zu machen, liegt nicht vor, da die Angestellten nach jeder Bestellung ins Depot zuruckfehren, wo ihnen ein Wartesaal zur Berfügung steht. Unter Berücksichtigung aller Geld- und Naturalbezüge, sowie aller im Interesse bes Dienstes liegenden Ausgaben stellt sich bas jährliche Arbeitseinkommen im Durchschnitt auf

```
1020 Mt. bei den Bodenarbeitern und Stallleuten,
1060 " " " Kutschern und Bestellboten,
```

1300 " " " Paketsahrtschaffnern,

1500 " " Bureauangestellten.

Die am 1. April 1900 infolge ber Postnovelle vom 20. Dezember

1899 aus dem Dienste der Gesellschaft entlassenen Angestellten werden den Berlust ihrer Stellung kaum zu beklagen haben. Der größere Teil von ihnen ist in den Dienst der Reichspost übernommen, die anderen sind nach Artikel 4B der Novelle entschädigt worden, salls sie mindestens 3 Monate vor der Verkündigung des Gesehes im Dienste der Gesellschaft gestanden und vor dem Tage der Verkündigung das 18. Lebensjahr vollendet hatten. Es erhielten z. B. die Angestellten

nach 4— 5 jähriger Thätigkeit <sup>11</sup>/<sub>12</sub> des Jahresgehalts, " 8— 9 " " <sup>28</sup>/<sub>12</sub> " " " " 11—12 " " <sup>32</sup>/<sub>12</sub> " " " und für jedes weitere Jahr <sup>8</sup>/<sub>12</sub> " "

Bei der Mehrzahl betrug die Entschädigung mehrere Tausend Mark, so daß die Leute sich sehr gut durch Ankauf eines kleinen Geschäfts selbsständig machen können.

#### Berficherung, Kranfheiten, Unfälle, Ruhegehalt, Organisation.

Gegen Krankheiten sind die Angestellten bei der Betriebskrankenkasse der Berliner Paketsahrtaktiengesellschaft versichert. An Krankengeld werden für die ersten 13 Wochen pro Tag <sup>2</sup>/s des wirklichen Arbeitsverdienstes gezahlt. Der Monatsbeitrag beträgt 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> <sup>0</sup>/<sub>0</sub> des Monatsgehaltes. Als Sterbegeld wird das 30sache des wirklichen Tagesverdienstes gewährt. Während der zweiten 13 Wochen erhalten die Erkrankten Unterstühung aus der Beamtenunterstühungskasse. Nach Ablauf dieser Zeit aber erfolgt die Entlassung — ohne Pension, da eine Ruhegehaltskasse nicht vorhanden ist. Im Jahre 1899 gewährte die Kasse bei durchschnittlich 1370 Mitgliedern in 631 Fällen Krankenunterstühung, und zwar kamen auf ein Mitglied durchschnittlich 4,57 Krankheitstage; hierin sind die Fälle von weniger als 4 Tagen nicht enthalten. Die meisten Erkrankungen kommen im November und Dezember vor. Einige besondere Angaben über die Erkrankungen der Paketsahrtangestellten haben wir bereits bei den Straßenbahnen gemacht.

Gegen Unfälle werden nur die Kutscher und Paketsahrtschaffner reichsegeselich versichert, und zwar bei der Fuhrwerksberussgenossenschaft. Im Jahre 1899 sind 12 Unfälle vorgekommen.

Der größte Teil der Paketsahrtangestellten war und ist auch jetzt noch in der socialdemokratischen Gewerkschaft "Centralverband der Handels-, Transport- und Verkehrsarbeiter Deutschlands" organisiert. Von diesem ging auch die Lohnbewegung im Jahre 1896 aus. Über den Verlauf

1 -000

<sup>1</sup> S. oben S. 471.

derselben wollen wir kurz solgendes berichten: Am 16. April 1896 sand eine Versammlung von 600 Angestellten der Gesellschaft statt, in welcher die Vertreter obigen Centralverbandes die Arbeitsverhältnisse bei der Gessellschaft einer Kritit unterzogen und solgendes Programm für die Forderungen der Bediensteten aufstellten:

- 1. Festsetzung ber Behälter, ahnlich wie oben angegeben.
- 2. An jedem vierten Tage ift ber halbe Tag dienstfrei.
- 3. Jeder vierte Sonntag ift bienftfrei.
- 4. Abschaffung des jetzt gültigen (ungesetzliche Strasbestimmungen enthaltenden) Arbeitsvertrages und Einführung einer mit einer Kommission von Angestellten vereinbarten Arbeitsordnung.
- 5. Stellung der Beamtenunterstützungskaffe unter die Bersicherungs= gesetzgebung und Verwaltung dieser Kasse durch einen von den Angestellten gewählten Vorstand.
- 6. Humane Behandlung der Angestellten durch die Vorgesetzten.
- 7. Berwendung derjenigen Schaffner, welche zum Außendienst infolge ihrer im Dienste der Gesellschaft geschwächten Körperkonstitution nicht mehr tauglich sind, als Sammler oder im Innendienst, aber unter Einreihung in die ihrem Dienstalter entsprechende Gehaltsklasse.
- 8. Einsetzung einer von sämtlichen Angestellten eingesetzten Beschwerdekommission, bestehend aus einem Mitgliede des Vorstandes der Gesellschaft, zwei Bureaubeamten, zwei Unterbeamten der Bries= abteilung und zwei Unterbeamter der Fahrabteilung. Aufgabe dieser Kommission soll sein, Beschwerden zu untersuchen und zu regeln.

Zur Unterbreitung dieser Forderungen an die Direktion wurde eine Kommission von 7 Mitgliedern gewählt, der auch Nichtangestellte der Gessellschaft zugehörten.

Am 20. April 1896 ersolgte die Anrusung des Einigungsamtes des Berliner Gewerbegerichts von seiten der Angestellten. Bevor dasselbe zussammentrat, wurde jedoch in der Versammlung am 21. April der größte Teil der Forderungen seitens der Direktion bewilligt, da sonst der Aussbruch eines Strikes unvermeidlich schien. Nur über die Forderungen in Punkt 4—8, sowie über das Verlangen, daß Maßregelungen wegen Besteiligung an der Lohnbewegung nicht stattsinden dürsten, herrschten noch Differenzen. Es kam dann am 27. April zu einer Verhandlung vor dem Einigungsamte, in der aber nur über Punkt 4 verhandelt wurde; auf die Bewilligung der übrigen Forderungen leisteten die Angestellten Verzicht. Das Ergebnis der Verhandlungen vor dem Einigungsamte war die Fest-

stellung des heute noch gültigen Arbeitsvertrages. Außerdem versprachen die Direktoren, Maßregelung wegen der Beteiligung an der Lohnbewegung nicht vorzunehmen. Trohdem sollen nach Zeitungsnotizen die Vertrauens-männer des Strikes, sowie Mitglieder der früheren Lohnkommission und eine größere Anzahl von Bediensteten wenige Monate später entlassen worden sein. Eine daraushin für den 19. Juni 1896 einberusene Versammlung der Angestellten hat hieran nichts ändern können, ebensowenig wie die Vershängung des Bonkotts über die Gesellschaft von seiten der Berliner Sewerkschaftskommission.

# VII. Das Gütertransportwesen (Spedition und Speicherei).

Art und Zahl der Angestellten, Arbeitsvertrag, Kaution, Dienste und Lebensalter.

Berwandt mit den Privatposten find die Gutertransportunternehmungen. Während jene u. a. den Verkehr mit kleinen Paketen innerhalb der Orte regeln, befordern diese vorzugsweise die schwereren Frachtguter ohne Beichrantung auf bestimmte Gebietsgrenzen. Der Betrieb ber Berliner Paket= fahrt-Aftiengesellschaft ist insviern interessant, als wir in ihm Brivatpost= auftalt und Speditionsgewerbe vereinigt vorfinden. Andererseits findet man in ihm einen Übergang zwischen beiden Arten von Unternehmungen infofern, als auch die Beforderung größeren (Reife-) Gepacks innerhalb Berlins und der Vororte von der der Besorderung von kleinen Vaketen bienenden Geschäftsstelle mitbesorgt wird. Bon großer Bedeutung für das Berliner Speditionsgewerbe war die Ginfuhrung des durch den deutschen Reformtarij begünstigten Sammelverkehrs. Seit Anjang der 1890er Jahre wird derfelbe von allen größeren Berliner Spediteuren gemeinsam betrieben. Diefer "Berein der Berliner Spediteure" hat neuerdings den Ramen "Guterfammelftelle" angenommen. Gine befondere Rlaffe bilden die bahnamtlichen Spediteure, welche für bestimmte Bahnhöfe die bahnamtliche Güter-Anund -Absuhr vertraglich übernommen haben. Seit dem Jahre 1895 find diese Sonderverträge für alle Bahnhöfe Berlins und der Vororte nach gleichem Mufter abgeschloffen worben, fo daß jett einheitliche Bestimmungen über die bahnamtliche Spedition für das ganze Wirtschaftsgebiet Berlins bestehen 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vorwärts, 1896, Nr. 138—140 und 143.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Über die Entwicklung und Lage des Speditionsgewerbes siehe "Berlin und seine Gisenbahnen", Bb. II, S. 226 ff. und S. 237 ff.

Das Personal der Spediteure zerfällt in der Hauptsache in solgende Gruppen:

- 1. Bureaupersonal,
- 2. Rollfutscher,
- 3. Rolljungen,

- 4. Bobenarbeiter,
- 5. Stallleute,
- 6. Handwerker.

Die Zahl der im Wirtschaftsgebiet Berlins im Speditionsgewerbe Thätigen beträgt etwa 2000. Die größte Speditionssirma Berlins, die Berliner Spediteur-Verein-Aktiengesellschaft, beschäftigt im Speditionsbetriebe

18 Bodenmeifter,

5 Stalleute,

80 Bobenarbeiter.

97 Rollfutscher,

14 Sandwerker,

97 Rolljungen.

Die Verhältniffe des Bureaupersonals find bieselben wie in allen tauf= mannischen Geschäften; allerdings kommt viel Nachtarbeit vor. In der Sauptfache wollen wir uns hier mit ben Rollfutichern und Rolljungen beschäftigen. Die Arbeitsvertrage werden bei dem einen Unternehmer mundlich, bei dem anderen schriftlich geschloffen gegen beiderfeitiges 1-3tägiges Ründigungsrecht. Die Raution der Rollfutscher beträgt in der Regel 150 Mt.; sie kann allmählich eingezahlt werden, und zwar gewöhnlich in monatlichen Raten von 6—10 Mt. Unter den Autschern sind alle Altersklassen vertreten. Die Rolljungen zerfallen in folche, die vom Spediteur felbst engagiert werden und folche, die fich der Rutscher felbst annimmt. Denn nicht alle Spediteure geben ihren Rutschern Rolljungen mit. Will sich ber Autscher bavor schützen, daß ihm fortwährend Rolli vom Wagen gestohlen werden, so muß er fich eben felbft einen Jungen halten. Die vom Spediteur angenommenen Rolljungen ftehen im 16 .- 18. Lebens= jahre; aus ihnen rekrutieren sich die späteren Kutscher. Die von den Rutschern felbst angeworbenen Jungen sind dagegen viel junger; häusig genug find fie noch schulpflichtig. Während unter ben Rolljungen ein beständiger Wechsel stattfindet, find die Kutscher jahre-, wenn nicht jahrzehntelang bei bemfelben Spediteur thatig.

#### Beschreibung der Arbeit, Arbeitszeiten, Ruhepausen, Sonntagsruhe.

Die Arbeit der Speditionsarbeiter und Rollfutscher ist keine leichte. Das Aus- und Abladen der ost 12 Centner schweren Lasten, sowie das Berpacken derselben aus dem Speicher verursacht große, körperliche Ansstrengungen. Die Kutscher und Kolljungen sind den ganzen Tag über dem Wind und Wetter ausgesetzt. Mitleid erregen geradezu die meist nur dürstig gekleideten Kolljungen, die von strenger Kälte bei mangelhaster Nahrung und überanstrengend langer Thätigkeit viel zu leiden haben.

5.0000

Die Länge der Arbeitszeit für das Rollpersonal hängt wefentlich davon ab, ob der betreffende Unternehmer eine hinreichende Anzahl von Bodenarbeitern beschäftigt, um die Wagen morgens vor der Ankunit des Kutschers beladen ober abends gleich nach der Ankunft ohne hilfe der Rutscher abladen zu laffen. Sonft muffen nämlich die Rollfutscher, ja manchmal felbft bie Rolljungen beim Laben mithelfen. Um gunftigften liegen die Berhalt= niffe ba, wo fo viel Bodenarbeiter vorhanden find, daß eine Tag- und Rachtkolonne beschäftigt werden kann. So haben 3. B. beim Berliner Spediteur-Verein 2/8 der Bodenarbeiter bes Rachts, 1/8 am Tage zu Ebenfo ift es im Speditionsbetriebe der Berliner Paketfahrtarbeiten. Aftiengesellschaft. In solchen Betrieben ift die Arbeitszeit 1-3 Stunden fürzer als in anderen, ba es in letteren lange Zeit dauert, bevor alle Wagen auf= refp. abgelaben find. Die Ruticher tommen bann meift um 6 Uhr auf ben Hof, futtern ihre Pferbe und helfen etwas beim Laden. Sie beforgen dann ihre Fuhren und find spätestens um 10 Uhr, manchmal auch schon um 8 Uhr zurnd. Sie können bann gewöhnlich nach Hause geben. Diejenigen, welche nach 8 Uhr abends noch einmal vom hoje fahren muffen, brauchen gewöhnlich am nächsten Tage erst später, etwa um 9 Uhr vormittags gur Arbeit zu kommen; ober fie erhalten 0,50 bis 1 DRt. befonders bergutet. Immerhin beträgt die Arbeitszeit felbft in diefen gunftigeren Betrieben für Kutscher und Jungen 15 Stunden. Bei der Berliner Paketfahrtgesellschaft brauchen die Rolljungen erft um 7 Uhr auf den hof zu kommen und können abends gleich nach Ankunft des Wagens am Hauptbepot nach Haufe gehen. Sie haben also nur 12-13 Stunden Arbeitszeit. Kutscher brauchen hier beim Aufladen nicht mitzuarbeiten, muffen aber beim Abladen behilflich fein. Die Arbeitszeit der Bodenarbeiter beläuft sich in Betrieben mit Tag- und Nachtschicht auf burchschnittlich 12 Stunden.

Ungünstiger liegen die Verhältnisse in denjenigen Betrieben, bei denen sür die Bodenarbeiter wegen ihrer zu kleinen Anzahl keine Nachtschicht einsgerichtet ist, oder zu wenig Bodenarbeiter beschäftigt werden. Hier müssen die Kutscher und event. die Rolljungen beim Ause und Abladen tüchtig mithelsen. Ja, es geht sogar so weit, daß die Bodenarbeiter am Tage als Rolljungen mitsahren, da während der Tagesstunden auf dem Speicher nicht viel zu thun ist. In solchen Betrieben erscheinen Bodenarbeiter, Kutscher und Rolljungen morgens um 6 Uhr. Um 7 Uhr wird vom Hosgesahren, und zwar geht's zunächst mit dem ausgeladenen Gut nach dem Bahnhos. Das hier wieder empfangene Gut wird gleich an die Kunden in der Stadt ausgesahren. Wenn das Kollpersonal nun etwa um 11 Uhr nachts nach Erledigung aller Touren nach dem Depot zurücksehrt, muß ex,

da der Andrang der Wagen zu groß ist, oft 1—2 Stunden warten, ehe der eigene Wagen zum Abladen herankommt. In verschiedenen Betrieben dauert die tägliche Dienstzeit dadurch 16, 17, ja sogar 18 Stunden. Von einer genügenden Nachtruhe ist daher häusig keine Rede. Nicht selten sind die armen Kolljungen insolge der Übermüdung auf dem Wagen eingeschlasen.

Schuld an der langen Beschäftigung der Speditionsarbeiter haben in nicht geringem Maße die Kunden, namentlich die größeren Geschäfte. Erst in später Abendstunde, manchmal erst zwischen 9 und 10, erhalten die Kutscher die Güter von jenen ausgehändigt, nachdem sie unter Umständen eine Stunde lang daraus gewartet haben. Bielleicht trägt die neuste Bervordnung über den 9 Uhr-Ladenschluß zu einer schnelleren Absertigung seitens der Geschäftssirmen bei. Die Speditionsarbeiter selbst haben sich sogar schon seit langer Zeit einen 8 Uhr-Ladenschluß gewünscht. Nicht unwesentslich mag auch zur hinausschiebung der Dienstbeendigung die Polizeiverordnung beitragen, nach welcher in gewissen hauptverkehrsstraßen Berlins in den Tagesstunden von Kollwagen nicht gesahren, also auch nicht geladen werden dars.

Wir wollen zugeben, daß die Speditionsarbeiter nicht während der ganzen 15—18 Stunden anstrengend zu arbeiten brauchen. Sie stehen manchmal 3—4 Stunden auf den Bahnhösen herum, ehe sie zum Aufladen zugelassen werden; ebenso müssen siese Wartezeiten doch nicht als vollsommene Wuhepausen angesehen werden. Denn die Leute haben auch keine offizielle Frühstücks-, Besper- und Mittagspause. Sie nehmen diese Mahlzeiten ein, wenn sie gerade Zeit dazu haben; meist sind sie gezwungen, im Wirtshaus zu essen. Am schlimmsten sind die Rollzungen daran, sie essen häusig überhaupt kein Mittagbrot, da sie zum Speisen im Wirtshaus kein Geld haben, und außerdem, wenn der Kutscher den Wagen verläßt, denselben bewachen müssen. Ein guter Kutscher spendiert seinem Kollzungen allensals eine Tasse warmen Kasses. Bei vielen blutzungen Leuten muß ein Schnaps das Erwärmende des Mittagbrotes im Winter ersehen.

Alle 14 Tage haben die Speditionsarbeiter einen ganz freien Sonn= tag. An den übrigen Sonntagen muß ungefähr die Hälfte der Angestellten das Eilgut nach den Bahnhösen besorgen. Sie sind aber auch dann kurz nach 10 Uhr fertig. Im allgemeinen weiß jeder, wann er seinen freien Sonntag hat, was immerhin viel wert ist. Der Antrag Singer an die Berliner Stadtverordnetenversammlung, durch ein Ortsstatut die allgemeine Sonntagsruhe in Fabrik, Speditions, Engros, und Bankgeschäften gänzlich zur Einsührung zu bringen, ist nach Anhörung der Ültesten der Berliner Kausmannschaft nicht genehmigt worden. Auch hatte sich der Berein der Berliner Spediteure gegen den Erlaß eines solchen Ortsstatutes ausgelehnt, da sie sonst durch den Wettbewerb des Auslandes und anderer deutschen Städte finanziell allzu sehr geschädigt werden würden.

# Geld- und Naturalbezüge, Schadensersathflicht, notwendige Ausgaben.

Die Löhne der Rollfutscher sind keine schlechten; sie werden meist wöchentlich ausgezahlt. Die Berliner Paketsahrtaktiengesellschaft hat monatliche Lohnzahlung. Der Lohn schwankt zwischen 20 und 24 Mk. pro Woche. Gewöhnlich wird gleich 1 Mk. für die Ansammlung einer Kaution abgezogen, und zwar auch dann, wenn die vorgeschriebenen 150 Mk. bereits überschritten sind. Ein Überschreiten dieser Summe kommt allerdings selten vor, weil die Rollkutscher viel Schadensersatz leisten müssen. Denn allzu häusig wird ihnen — trotz der Begleitung des Kolljungen — ein Kolli vom Wagen gestohlen, wosür sie auskommen müssen. Man kann durchsschnittlich 1 Mk. pro Monat sür Schadensersatz rechnen.

Außer dem Lohn beziehen die Autscher reichliche Trinkgelder, pro Tag mindestens 1,25 Mk., also pro Woche 7,50 Mk. Da es Trinkgelder nur beim Ab- und Anrollen der Güter bei den Aunden, dagegen nicht bei dem Transport von und zur Bahn giebt, so wird von den Arbeitgebern dafür gesorgt, daß nicht ein Autscher ausschließlich Bahngüter sährt, sondern daß jeder einmal zu den Kunden kommt.

Bei Beurteilung der Einkommensverhältnisse der Rollfutscher muß man in Betracht ziehen, daß dieselben große Krastanstrengungen leisten und den ganzen Tag über unterwegs sind. Sie müssen, um ihren Körper bei Krästen zu erhalten, gut essen und trinken. Man kann daher die 1,25 Mk. Trinkgeld als Zehrungsgelder betrachten, die eine notwendige, in der Natur der Arbeit liegende Betriebsausgabe bilden. Hiernach verbleibt ein durchsichnittlicher Arbeitsverdienst von rd. 22 Mk. pro Woche, was ein Jahrese einkommen von rund 1150 Mk. ausmacht. Das Schurzsell wird den Kutschern in den meisten Betrieben geliesert.

Rolljungen, welche vom Unternehmer selbst beschäftigt werden, erhalten 9—10 Mf. pro Woche, die anderen 30 bis 40 Ps. pro Tag. Da der Kutscher gewöhnlich 1 Mf. vom Fuhrherrn sür das Halten des Rolljungen vergütigt erhält, so verdient er dabei sogar etwas.

#### Verficherung, Organisation.

Gegen Krankheiten sind die Speditionsarbeiter vielsach bei der Ortsfrankenkasse sür den Gewerbebetrieb der Kaufleute, Handwerker und Apotheker versichert. Bezüglich der Unsallversicherung gehören die Speditionsbetriebe zu der Speditions-, Speicherei- und Kellereiberussgenossenschaft. Es kommen ziemlich viel Unsälle vor. Im Betriebe der Berliner Spediteurverein-Aktiengesellschaft passiert wöchentlich etwa 1 Unsall.

Auch die Speditionsarbeiter sind in dem Centralverband der Handels=, Transport= und Verkehrsarbeiter Deutschlands organisiert. Erst im Jahre 1899 hat eine Lohnbewegung unter ihnen stattgesunden. In einer im August 1899 stattgehabten Versammlung von etwa 1000 Speditions= arbeitern wurde ein Schreiben an die "Vereinigten Spediteure" abgefaßt, in welchem solgende Forderungen ausgestellt wurden:

- 1. Für Rollkutscher einen Minimallohn von 22 Mt., nach einjähriger Thätigkeit berfelben von 25 Mk. pro Woche.
- 2. Für die Rollkutscher bei der Bahnspedition einen Minimalmonatslohn von 78 Mk., nach einjähriger Thätigkeit von 86 Mk., resp. einen Wochenlohn von 18 bezw. 21 Mk.
- 3. Bezahlung der Überstunden von 9 Uhr abends ab mit 50 Pf. pro Stunde.

Die Versammlung erachtet es serner für unbedingt notwendig, eine Verkürzung der Arbeitszeit herbeizusühren und sordert insolgebeffen von den Vereinigten Spediteuren:

- 4. Daß in der Zeit vom 15. April bis 15. August und vom 1. Dez zember bis 1. März nach 7 Uhr abends und in der Zeit vom 15. August bis 1. Dezember und vom 1. März bis 15. April nach 8 Uhr abends kein Kutscher mehr auf die Tour geschickt werden darf.
- 5. Abschaffung ber Stallwachen für die Rutscher.
- 6. Für Bobenarbeiter wird verlangt, eine Tagschicht von 11 Stunden und eine Nachtschicht von 10 Stunden Arbeitszeit, unterbrochen durch eine zweistundige Pause.
- 7. Der Lohn für Bobenarbeiter beträgt 21 Mf. und nach einem Jahre 24 Mf.; serner pro Überstunde an Wochentagen 35 Ps., jür Sonntagsarbeit 50 Ps. pro Stunde.
  - 8. Ausgahlung bes Wochenlohnes am Freitag.

<sup>1</sup> Siehe "Courier" vom 3. und 17. September 1899.

9. Maßregelungen dürsen wegen Beteiligung an der Bewegung nicht stattfinden.

Es janden dann über diese Punkte Berhandlungen zwischen den Spediteuren und ihren Arbeitern statt, nachdem sich erstere geweigert hatten, mit fremden Bertretern der Arbeitnehmer, nämlich den Führern des Centralverbandes, zu verhandeln. Eine am 30. August einberusene Versammlung von etwa 1500 Speditionsarbeitern erkannte jedoch die Abmachungen der Lohnkommission nicht an, sondern beschloß, solgende Forderungen aufzusstellen:

- 1. Sämtliche Rollkutscher und Speditionsarbeiter der Vereinigten Spediteure erhalten eine Lohnzulage von wöchentlich 1,50 Mt., unbeirrt der Höhe ihres gegenwärtigen Lohnes.
- 2. Jeder Rollkutscher, welcher nach 8 Uhr abends noch auf die Tour geschickt wird, erhält eine Entschädigung von 50 Pj.
- 3. Da eine Bezahlung der Überstunden sur Bodenarbeiter nicht stattfindet, erhalten dieselben während der Saison eine Extrazulage von
  3 Mf. pro Woche.
- 4. Stallwachen sollen nicht von Rollkutschern und Bodenarbeitern ausgeführt werden; Sonntagswachen von Mittags bis zum Abendsutter
  nur auf Grund freier Vereinbarung und gegen entsprechende Entsichädigung.
- 5. Der Minimalwochenlohn beträgt für Rollfutscher und Bodenarbeiter 18 Mf pro Woche.

Es war zugleich verabredet worden, daß in allen Betrieben, in benen diese Forderungen nicht bewilligt werden würden, sosort die Arbeit niedergelegt werden sollte. Indessen ist es hierzu nicht gekommen, weil von den Unternehmern sast alles bewilligt wurde. Über die früheren Bestredungen der Angestellten, die Abholung der Güter nach 8 Uhr abends überhaupt abzuschassen, sanden noch später wieder Berhandlungen statt. Der Centralverband richtete am 5. September 1899 eine Eingabe an die Altesten der Berliner Kausmannschaft, in der die Notwendigkeit und Möglichkeit der Beendigung der Güterabholung um 8 Uhr dargelegt wurde. Die Ältesten der Kausmannschaft erkannten die volle Berechtigung der Forderung an und ersuchten den Lotalverein Berliner Spediteure in einem aussührlichen Schreiben vom 4. November 1899, daß sich die Spediteure gegenseitig verpslichten möchten, nach 8 Uhr keine Güter mehr von den Geschäftslokalen abzurollen. Da diese jedoch besürchten mußten, daß sich von seiten ihrer Kunden, namentslich der Großkonsektionäre, ein lebhafter Widerstand gegen ein solches Bors

T-1000

gehen geltend machen würde, haben sie von allen Magnahmen Abstand genommen. Es ist also beim Alten geblieben.

## VIII. Haushaltungsrechnungen, Statistisches.

In der Absicht, einen näheren Einblick in die Wirtschaftsführung und in das innere Familienleben der Verkehrsarbeiter zu gewinnen, haben wir etwa 100 Fragebogen sowohl an die Angestellten selbst als auch an deren Arbeitgeber und an die Fachvereine und Gewerkschaften behuss Verteilung an jene ausgegeben. Es sind jedoch nur 14 Antworten eingegangen, deren Inhalt in nachsolgender Tabelle zusammengestellt worden ist.

Wir haben besonderen Wert barauf gelegt, daß die Fragebogen "nur an folche verheiratete Leute gegeben wurden, welche keine Rostganger haben", um gewiffermaßen den typischen Fall einer Familie mit noch un= mundigen Kindern zu fixieren. Sobald Koftganger babei find, wird bas Bild vollständig unübersichtlich, da man nie recht ersehen kann, in welchem Mage benn der Rostganger an den verschiedenen Ausgaben beteiligt ift. Auch werden sich annahernd richtige, statistische Bergleiche nur bann anstellen laffen, wenn man es mit möglichft gleichen, typischen Fällen zu thun Den unverheirateten Bahnreiniger haben wir daher bei den späteren Berechnungen nicht berucksichtigt; wir haben seine Haushaltsrechnung aber wiedergegeben, da fie immerhin das bis jest nur fparliche Material über Arbeiterbudgets vermehrt. Den Wagenführer von 34 Jahren haben wir in Rechnung gezogen, tropbem bas eine Rind 416 Mt. im Jahre verdient, weil hier die Chefrau wegen der großen Anzahl von Kindern nicht nebenbei arbeiten tann, und in den übrigen Familien weniger Rinder vorhanden Bei Abfaffung bes Fragebogens haben wir uns dem von Dr. Sirich= berg bei feiner Aufftellung von Saushalungsrechnungen Berliner Arbeiter entworfenen Schema im wesentlichen angeschloffen, um eine Bergleichung mit den von ihm gewonnenen Resultaten, die sich allerdings auch auf Familien mit Roftgangern beziehen, zu ermöglichen. Die auf bie Wohnverhältniffe fowie das Trinken und Speifen in Wirtshäufern bezüglichen Fragen find wefentlich erweitert worden.

Wir wollen nicht unterlassen, barauf hinzuweisen, wie schwierig es ist, wirklich brauchbare Haushaltungsrechnungen von Arbeitern zu erhalten. Abgesehen davon, daß viele nicht die genugende Intelligenz besitzen, stehen dieselben allen Fragen über ihre Einkommensverhältnisse sehr mißtrauisch

<sup>1</sup> a. a. D. S. 292.

# Saushaltungsrechnungen

|    |                                                                                                        | Bahn=                                    | Bagenführ                      | er bei ber St<br>im Alter von | raßenbahn           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|    | Fragestellung                                                                                          | reiniger<br>im Alter<br>von<br>26 Jahren | 24 Jahren                      | 29 Jahren                     | 34 Jahren           |
| 1. | Jhre Wohnung besteht aus? (St. = Stube, K. = Küche)                                                    | Schlafftelle                             | 1 St. 1 <b>A</b> .             | 2 St. 1 A.                    | 1 St. 1 S.          |
|    | haben Sie einen eigenen Korribor?                                                                      | _                                        | 1                              |                               |                     |
|    | Wo liegt die Wohnung? (Ob Vorderhaus = V., Seitenflügel = S., Quergebäude = D.)                        | ຮ.                                       | <b>8</b> 3.                    | 8.                            | D.                  |
|    | Wieviel Treppen?                                                                                       | p.                                       | p.                             | IV.                           | p.                  |
|    | In welcher Stadtgegend?                                                                                | NO.                                      | N.                             | Rizbori                       | N.                  |
|    | In einem älteren (ä.) ober neueren (n.) Hause?                                                         | ä.                                       | n.                             | ä.                            | ä.                  |
|    | Eigene Wasserleitung?                                                                                  |                                          | 1                              | 1                             |                     |
|    | Eigenes Kloset?                                                                                        | -                                        | 1                              | _                             | _                   |
|    | Ausguß in ber Küche?                                                                                   |                                          | 1                              | 1                             | 1                   |
| 2. | Wer erhält von Ihnen seinen Unterhalt<br>ganz ober fast ganz? (E. — Chefrau, K.<br>— Kind)             | _                                        | E., 1 S.                       | €.                            | E., 8 A.            |
| 3. | Wer verdient mit und wodurch?                                                                          | _                                        | E. burch<br>Milch-<br>geschäft |                               | 1 A. durch<br>Nähen |
|    | A. Einnahmen im Jahre 1899.                                                                            |                                          |                                |                               |                     |
| 1. | Wieviel erhielten Sie an Lohn, einschl.<br>Naturalien, Weihnachtsprämien u. bgl.?                      | 920                                      | 1160                           | 1180                          | 1260                |
|    | an Trinkgelbern (ohne jeden Abzug)?                                                                    | _                                        | _                              |                               | _                   |
|    | Einnahmen aus der Nebenbeschäftigung<br>als Portier, Hausreiniger, Schlafstellen-<br>vermieter u. s. w |                                          | _                              | _                             |                     |
| 2. | Buschuß burch Verdienst ber Chefrau?                                                                   | _                                        | 360                            |                               | _                   |
|    | ber Kinder?                                                                                            | _                                        | _                              | _                             | 416                 |
|    | der anderen oben unter 3 aufgeführten Saushaltungsangehörigen?                                         | _                                        |                                | _                             | -                   |
| 3. |                                                                                                        |                                          | _                              |                               | _                   |
|    | Also Jahreseinnahme:                                                                                   | 920                                      | 1520                           | 1180                          | 1676                |

Berhältnisse ber Bebiensteten u. Arbeiter im Straßenverkehrsgewerbe Berlins. 523

von 14 Berkehrsarbeitern.

|                                    | St                           | raßenba       | hnschaff      | ner im      | Alter vi                  | on                                          |                           | ticher<br>von<br>en                         | foer<br>oon                                  | itt<br>Germ                             | ± €                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 Jahren                          | 30 Jahren                    | 30 Jahren     | 84 3abren     | 40 Jahren   | 30 Jahren                 | 86 Jahren                                   | 44 Jahren                 | Drojdlenkutiger<br>im Aller von<br>46 Inher | Omnibuskuticher<br>im Alter von<br>87 Jahren | Durchschnitt<br>bei den<br>Wagenführern | Durchschnitt<br>bei ben<br>Schaffnern                                                                                            |
| 2 St.<br>1 R.                      | 1 St.<br>1 R.                | 2 St.<br>1 8. | 2 St.<br>1 R. | 1 St.       | 2 St.<br>1 R.             | 2 St. 1 R.                                  | 2 St<br>1 R.              | 1 St.<br>1 A.                               | 1 St.<br>1 St.                               |                                         |                                                                                                                                  |
| 1                                  | 1                            | -             |               | -           |                           | _                                           | 1                         | _                                           | -                                            |                                         |                                                                                                                                  |
| D.                                 | €.                           | <b>33</b> .   | <b>8</b> .    | æ.          | 23.                       | 28.                                         |                           | 3.                                          | ۵.                                           |                                         |                                                                                                                                  |
| 1.                                 | I                            | 1             | p.            | IV.         | I.                        | p.                                          | p.                        | IV.                                         | III.                                         |                                         |                                                                                                                                  |
| 0.                                 | 80.                          |               | Soben:        | so.         | Frieds<br>richss<br>hagen | Friebrichs-                                 | Frieds<br>riches<br>hagen | so.                                         | Schönes<br>berg                              |                                         |                                                                                                                                  |
| n.                                 | n.                           | n.            | ā.            | ä,          | ă.                        | n.                                          | n.                        | n.                                          | n.                                           |                                         |                                                                                                                                  |
| 1                                  | 1                            | 1             | _             | _           | _                         | 1                                           | _                         | 1                                           | 1                                            |                                         |                                                                                                                                  |
| 1                                  | 1                            | 1             | _             | _           | _                         |                                             | 1                         | _                                           | _                                            |                                         |                                                                                                                                  |
| 1                                  | 1                            | _             |               | _           | _                         | 1                                           | _                         | 1                                           | 1                                            | -                                       |                                                                                                                                  |
| E. u.<br>Schwie•<br>ger≈<br>mutter | E.,<br>2 Å.                  | E.,<br>1 R.   | Œ.            | 1 Cous      | G.,<br>4 R.               | E., 1 A. u.<br>Sowieger-<br>eltern          | ©.,<br>5 R.               | G.,<br>3 A.                                 | Œ.                                           |                                         |                                                                                                                                  |
| _                                  | E. burch<br>Mäntel-<br>nähen | _             | _             | _           | _                         | E. burch<br>Material=<br>waren=<br>geschäft | -                         | E.<br>durch<br>Nähen                        | E. burch<br>Mäntels<br>nähen                 |                                         |                                                                                                                                  |
| 1140<br>360                        | 1200<br>340                  | 1140<br>360   | 940           | 1440<br>270 | 940<br>150                | 940<br>180                                  | 1120                      | 1200<br>300                                 | 1060                                         | 1200                                    | in Berlin<br>1108 Mt.,<br>in<br>Friedrichs<br>hagen<br>1000 Mt.<br>in Berlin<br>362 Mt.,<br>in<br>Friedrichs<br>hagen<br>170 Mt. |
| _                                  | _                            | _             | _             | _           | 120                       | 400                                         | 90                        | -                                           | 300                                          | _                                       |                                                                                                                                  |
| -                                  | 120                          | _             | _             | _           | _                         | _                                           | -                         | 200                                         | _                                            | —                                       | _                                                                                                                                |
|                                    |                              | -             | -             |             | _                         | -                                           | _                         | -                                           |                                              | -                                       | _                                                                                                                                |
| -                                  | _                            | -             | _             | _           | _                         |                                             | _                         | -                                           |                                              | -                                       | _                                                                                                                                |
| _                                  |                              | _             | -             | _           | 60                        | _                                           | _                         | _                                           | _                                            | _                                       | _                                                                                                                                |
| 1500                               | 1660                         | 1500          | 1420          | 1710        | 1270                      | 1520                                        | 1390                      | 1700                                        | 1360                                         | 1458                                    | 1498                                                                                                                             |

# Haushaltung brechnungen

|                                                                                                                   | Bahn=                                    | Bagenführer bei ber Straßenbah im Alter von |              |              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| Fragestellung                                                                                                     | reiniger<br>im Alter<br>von<br>26 Jahren | 24 Jahren                                   | 29 Jahren    | 84 Jahren    |  |  |
| B. Ausgaben im Jahre 1899:                                                                                        |                                          |                                             |              |              |  |  |
| 1. Für Wohnung?                                                                                                   | 108                                      | 200                                         | 240          | 222          |  |  |
| Für Beleuchtung?                                                                                                  | <b>6</b><br>2                            | 50<br>36                                    | 25<br>10     | 72<br>35     |  |  |
| 2. Für Essen und Trinken im Haushalt (auch Kassee)?                                                               | 36                                       | 640                                         | 660          | 790          |  |  |
| 3. Für Trinken im Wirtshaus?                                                                                      | 144                                      | 80                                          | 40           | 50           |  |  |
| 4. Für Essen im Wirtshaus                                                                                         | 396                                      | _                                           | 50           | 10           |  |  |
| Wie oft mußten Sie durchschnittlich im<br>Monat im Wirtshaus<br>frühstücken?<br>Wittag effen?<br>Abendbrot effen? | 30<br>8<br>30                            | =                                           | 10<br>5<br>8 | 3<br>5<br>10 |  |  |
| 5. Ausgaben für Bergnügungen (Ausflüge,<br>Theater u. bergl.)?                                                    | 20<br>18<br>—                            | 40<br>28<br>15                              | <u>-</u>     | 20           |  |  |
| 6. Für Arzt, Medizin, Krankheiten?                                                                                | _                                        | _                                           | 20           | 4            |  |  |
| 7. Für Kleibung und Wäsche?                                                                                       | 147                                      | 160                                         | 180          | 140          |  |  |
| 8. Beiträge für Berficherungen?                                                                                   | 33                                       | 19                                          | 19           | 19           |  |  |
| 9. Beiträge für Vereine und Sammlungen?                                                                           | _                                        | _                                           | _            | _            |  |  |
| 0. Steuern?                                                                                                       | 4                                        | 12                                          | 12           | 12           |  |  |
| wiederkehrende) Ausgaben für Möbel,<br>Umzug und dergl.?                                                          |                                          |                                             | 40           | 70           |  |  |
| Also Jahresausgaben:                                                                                              | 914                                      | 1280                                        | 1300         | 1451         |  |  |
| Die Einnahmen überstiegen die Ausgaben um:                                                                        | 6                                        | 240                                         | _            | 225          |  |  |
| die Ausgaben überstiegen die Einnahmen um:                                                                        | -                                        | -                                           | 120          | -            |  |  |
| Ihre Ersparnisse betrugen<br>am 1. Januar 1889:                                                                   | <u></u>                                  | 120                                         | =            | 25           |  |  |
| ihre Schulden betrugen am 1. Januar 1899:                                                                         |                                          | 120                                         |              | 200          |  |  |

von 14 Berkehrsarbeitern.

|                 | 8              | traßenb       | ahniciaf      | fner im      | Alter ve  | n             |           | ticher<br>von<br>en                           | ıtfaper<br>von<br>en                         | ern<br>ern                               | #_f                                                    |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 20 Jahren       | 30 Jahren      | 30 Jahren     | 34 Jahren     | 40 Jahren    | 80 Jahren | 36 Jahren     | 44 Jahren | Drojdkentutscher<br>im Alter von<br>46 Jahren | Omntbuskutscher<br>im Alter von<br>87 Jahren | Durchschnitt<br>bei ben<br>Wagenstübrern | Durchschnitt<br>bei ben<br>Schaffnern                  |
| 324             | 300            | 192           | 180           | 156          | 300       | 250           | 150       | 250                                           | 234                                          | 220                                      | in Berlir<br>260 Mt.,<br>in ben<br>Bororten<br>219 Mt. |
| 70<br>20        | 44<br>25       | 48<br>16      | 60<br>15      | 60<br>15     | 60        | 80<br>20      | 70<br>20  | 48<br>12                                      | 40<br>12                                     | 49<br>27                                 | 62<br>18                                               |
| 600             | 660            | 660           | 600           | 648          | 597       | 780           | 730       | 680                                           | 624                                          | 697                                      | 659                                                    |
| 250             | 175            | 140           | 180           | 20           | 100       | 170           | 170       | 60                                            | 44                                           | 57                                       | 151                                                    |
| _               | 100            | 100           | 90            | 180          | 40        |               | _         | 300                                           | 20                                           | 20                                       | 64                                                     |
| =               | 4<br>6<br>8    | 6<br>3<br>5   | 2<br>2<br>5   | 8<br>6<br>8  | 4         |               | =         | 30<br>30<br>—                                 | 1<br>1<br>1                                  |                                          | 111                                                    |
| 130<br>20<br>12 | 10<br>20<br>12 | 60<br>20<br>6 | 75<br>10<br>7 | 20<br>5<br>5 | 5 8       | 20<br>5<br>10 | 9 5 7     | 20<br>40<br>10                                | 10<br>10<br>8                                | 14<br>16<br>8                            | 40<br>11<br>8                                          |
| _               | 50             |               | -             | 250          | 20        | 120           | 50        | 12                                            | _                                            | -                                        | _                                                      |
| 100             | 150            | 180           | 180           | 148          | 50        | 120           | 100       | 160                                           | 142                                          | 160                                      | 128                                                    |
| 25              | 30             | 19            | 19            | 19           | 52        | <b>36</b>     | 36        | 19                                            | 45                                           | 19                                       | 29                                                     |
| 12              | 12             | 12            | 17            | 24           | 6         | 14            | 16        | 12                                            | 12<br>24                                     | ?<br>12                                  | ?<br>17                                                |
|                 | 50             | 60            | 47            |              | 120       | 95            | 27        | 150                                           | 40                                           | _                                        | _                                                      |
| 1563            | 1638           | 1513          | 1480          | 1550         | 1368      | 1720          | 1390      | 1773                                          | 1265                                         | 1320                                     | 1528                                                   |
|                 | 22             | _             | _             | 160          | -         | -             | -         | -                                             | 95                                           | _                                        | -                                                      |
| <b>6</b> 3      | _              | 13            | 60            | _            | 98        | 200           | _         | 78                                            | -                                            |                                          | _                                                      |
|                 | <u>-</u>       | 13            | _             | 160          | _         | _             | _         | 73                                            | 20<br>115                                    | _                                        | _                                                      |
| 20              | _              |               |               | _            | _         | 300           | _         | _                                             |                                              | _                                        | _                                                      |
| 20<br>83        | -              | _             | 60            | _            | 98        | 300<br>500    |           | _                                             | =                                            | -                                        | _                                                      |

gegenüber, da sie immer gleich den Steuerdenunzianten dahinter vermuten. Es bedurfte daher zur Richtigstellung der Fragebeantwortungen vielsacher Rüchfragen und Ergänzungen. Über die Trinkgelder haben sich die meisten ausgeschwiegen, weshalb hier die Eintragung meist von unserer Seite nach unserem besten Wissen erfolgt ist. Den Bezug von Dienstunisorm und Weihnachtsgratisitationen hatte nicht ein einziger Arbeiter erwähnt; auch hier sind Ergänzungen gemacht worden.

Bei Durchsicht obiger Tabelle gelangen wir nun zu solgenden Resultaten: Wohnverhältnisse: Die in den Vororten wohnenden Arbeiter versügen über bessere Wohnungen als diesenigen in Berlin. Sie wohnen alle im Vorderhause, und zwar meist parterre oder eine Treppe, während die Berliner Arbeiter ausschließlich in den weniger bevorzugten Stadtteilen entweder im Seitenslügel resp. im Quergebäude oder in den höheren Etagen des Vorderhauses ihr Heim ausgeschlagen haben. Dagegen haben die in den Vororten wohnenden Leute wiederum darunter zu leiden, daß sie keine Wasserleitung, kein eigenes Kloset und keinen Ausguß in der Küche haben. Die Ausgaben sür die Wohnung betragen bei

| dem Drofchkenkutscher     | 15  | 0/0   | हेउठ | Gefamteinkommens. |
|---------------------------|-----|-------|------|-------------------|
| den Führern               | 15  | 0/0   | **   | **                |
| den Schaffnern in Berlin  | 16  | 0/0   | ,,   | 11                |
| " " in den Bororten       | 14  | 0/0   | **   | 89                |
| dem Omnibustuticher       | 17  | 0/0   | ,,   | "                 |
| im Durchschnitt in Berlin | 15, | 75º/o | "    | 67                |

Die Einnahmen aus Trinkgeldern betragen bei dem Droschkenkutscher 20%, den Schaffnern in Berlin 25%, in Friedrichshagen 15% des Berusseinkommens. In Berlin sind die Leute also bis zu 1/4 ihres Einkommens auf Trinkgelder angewiesen, was immerhin bedauerlich ist. In Prozenten der Gesamteinnahme betragen die Ausgaben sür

|     |                       | Heizung | Be=<br>leuchtung | Effen u.<br>Trinfen<br>im Haushalt | Effen<br>im Wirts:<br>haus | Trinken<br>im<br>Wirtshaus | Nahrung<br>überhaupt |
|-----|-----------------------|---------|------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| bei | dem Droschkenkutscher | 2,8     | **               | 40                                 | 18                         | 4                          | 62                   |
| bei | den Führern           | 3,4     |                  | 48                                 | 1                          | 4                          | <b>5</b> 3           |
| bei | den Schaffnern        | 4,1     | "                | 44                                 | 4                          | 10                         | 58                   |
| bei | dem Omnibustutscher   | 2,9     | 70               | 46                                 | 2                          | 3                          | 51                   |
| im  | Durchschnitt          | 3,3     | 1,1              | 44,5                               |                            | -                          | 56                   |

Berechnen wir die Ausgaben nach Prozenten der ordentlichen Gesamtausgaben, so gelangen wir zu solgenden Resultaten:

|                                      | Droschken-<br>tutscher | Führer     | Shaffner                            | Omnibus= tutscer | Im Durch=<br>schnitt                                        |
|--------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Wohnung                              | 15 º/o                 | 17 º/o     | in Berlin 17 % in ben Bororten 14 % | 19 º/o           | 17 %/0                                                      |
| Beizung und Beleuchtung              | 3,70/0                 | 5,70/0     | 5,2 º/o                             | 4,20/0           | 4,7 %                                                       |
| Nahrung überhaupt                    | $64^{0}/o$             | $58^{0}/0$ | 57 º/o                              | 56 º/o           | 58,75 %                                                     |
| Trinken und Effen im Wirtshaus       | 22 0/0                 | _          | -                                   | <u> </u>         | 8,7 <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>ohne<br>roschtentutscher |
| Aleidung                             | 10 º/o                 | 12 º/o     | 8 0/0                               | 12 º/o           | 10,50 º/o                                                   |
| Berficherung, Gefundheits-<br>pflege | 2 0/0                  | .1 º/o     | 2 º/o                               | 4 0/0            | 2,25 %                                                      |

Dr. Hirschberg macht uns diese Angaben nach den Haushaltsrechnungen von 13 Berliner Arbeitern, die außer den Straßenreinigern alle gelernte Arbeiter der verschiedensten Berufszweige sind. Wir haben den Durchschnitt der von Dr. Hirschberg ausgestellten Prozentsätze berechnet und wollen diesen mit unseren Zahlen und außerdem mit den von Ernst Engel ist eine bemittelte sächsische Arbeitersamilie erzielten Resultaten der Übersicht wegen zusammenstellen:

|                                 | Nach unserer Berechnung           | nach Dr. Hirschberg | nach Engel |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| Nahrung                         | 58,75 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | 56,3 º/o            | 62 º/o     |
| Effen und Trinten im Wirtshaus  | 8,7 bezw. 22%                     | 6,7%                | _          |
| Wohning                         | 17 º/o                            | 17,8 º/o            | 12 º/o     |
| Kleidung                        | 10,50 º/o                         | $9,9^{0}/o$         | 16 º/o     |
| Beizung und Beleuchtung         | 4,7 %/0                           | 5,3%                | 5 %        |
| Gefundheitspflege, Berficherung | 2,25 º/o                          | 5,3%                | 10/0       |

Unsere Prozentsätze kommen denen von Dr. Hirschberg ziemlich nahe. Daß die Verkehrsarbeiter einen höheren Prozentsatz bei den Ausgaben für Essen und Trinken im Wirtshaus ausweisen, ist nach unseren früheren Aussührungen erklärlich. An ihrer Spitze stehen die Droschenkutscher mit  $22^{\circ}/_{\circ}$ , da viele sast ausschließlich ihren Nahrungsbedarf im Wirtshaus decken. Daß die Hirschbergsche Statistif für Gesundheitspslege und Versicherung eine verhältnismäßig höhere Summe bringt als die unserige, hat seinen Grund darin, daß die Straßenreiniger ziemlich hohe Versicherungsbeiträge zahlen. Dr. Hirschberg hat bereits darauf hingewiesen, daß Engels Annahme über Wohnung und Nahrung wesentlich von den für Berliner Arbeiter ermittelten Zahlen abweichen.

Neben den Fragebogen über Haushaltsrechnungen wurde noch von uns eine andere Art von Fragebogen an die Arbeitnehmer ausgegeben, deren Beantwortung wir in nachfolgender Tabelle wiedergeben:

2-4-74 PM In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Lebenskosten belgischer Arbeiterfamilien, Dresden 1895.

|    |                                                                                           |                 | Drojot   | entuticher  |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|
|    | Fragestellung                                                                             | 44 Jahre        | 46 3ahre | 47 Jahre    | 50 Jahre        |
| 1. | Mieviel ganz freie Sonntage hatten Sie im Jahre 1899?                                     | 4               | _        | 2           | _               |
|    | Wie oft hatten Sie im Jahre 1899 nur Sonntags vormittags frei?                            | _               | _        |             | _               |
|    | Die oft nur Sonntags nachmittags frei?.                                                   | -               | _        | _           | _               |
| 2. | Wieviel freie Wochentage hatten Sie im Jahre 1899?                                        | 15              | 4        | 8           | 16              |
| 3. | Wann ist gewöhnlich am Abende vor dem<br>freien Tage Ihre Arbeit beendet?<br>Um Uhr?      | 9               | 8-9      | 9           | 10              |
| 4. | Wie oft gestattete die Arbeit nur eine Nachtsruhe von weniger als 8 Stunden?              | 72              | _        |             | _               |
| 5. | Wo nehmen Sie gewöhnlich Ihr Mittags-<br>brot ein?                                        | Jm<br>Wirtshaus | 3        | Bu<br>Hause | Im<br>Birtshaus |
|    | Wie oft blieb Ihnen für das Einnehmen desselben nur eine Zeit von weniger als 15 Minuten? | _               | _        | _           | _               |
|    | Wie oft nur eine Zeit von 15—30 Minuten?                                                  | -               | _        | -           | -               |
| 6. | Wieviel Stunden sind Sie gewöhnlich im<br>Interesse Ihrer Arbeit vom Hause entfernt?      | 15              | 15       | 12—14       | 15—16           |
|    | Wieviel Zeit entfällt hiervon auf den Weg<br>zur resp. von der Arbeitsstätte? Minuten     | 2               | 10       | 10          | 3               |
|    | Wie oft machen Sie diesen Weg am Tage?                                                    | 2               | 2        | 2           | 2               |

Zu unserem Bedauern sind nur 13 Fragebogen beantwortet worden. Der Zweck der aus ihnen zusammengestellten Tabelle soll sein, unsern Lesern über die brennendsten und resormbedürstigsten Punkte der Berkehrs= arbeiterfrage, also über die Sonntagsruhe, die Ruhe-, Mittags- und Nacht- pausen, sowie über die Arbeitszeiten, einige Beispiele vor Augen zu sühren. Einer Besprechung der Tabelle glauben wir uns enthalten zu dürsen, da sie im wesentlichen unsere srüheren Angaben bestätigt.

Unsere Erörterungen haben sich auf die Schilderung der Verhältnisse der im öffentlichen Verkehrsgewerbe Berlins thätigen Arbeiter beschränkt, wobei außerdem noch die in Reichs= und Staatsbetrieben thätigen Personen

|                         |                       |                  | 6                              | traßenbahr                 | 1=                      |                         |                      |                        |
|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
|                         | Rutscher              |                  |                                |                            | Führer                  |                         |                      | Shaffner               |
| 31 Jahre                | 86 Zahre              | 52 Jahre         | 29 Jahre                       | 32 Jahre                   | 39 Jahre                | 36 Jahre                | 36 Jahre             | 32 Sahre               |
| _                       | <u> </u>              | 3                | _                              | _                          | 3                       | 2                       | 1                    | -                      |
| _                       | _                     | _                | 10                             | 5                          | 10                      | 11                      | 8                    | 8                      |
|                         | _                     | _                | _                              | _                          | 3                       | 2                       | -                    | _                      |
| 33                      | 36                    | 37               | 24                             | 20                         | 26                      | 25                      | 26                   | 12                     |
| 3 Uhr nachts            | l Uhr<br>nachts       | 1 Uhr<br>nachts  | meist nach<br>12 Uhr<br>nachts | un=<br>bestimmt            | fehr<br>uns<br>bestimmt | fehr<br>un-<br>bestimmt | meist nach<br>12 Uhr | meist nad<br>12 Uhr    |
| häufig                  | fehr oft<br>nur 4 St. | ntemals<br>8 St. | fast<br>tinme <b>r</b>         | fast nie<br>ilber<br>5 St. | 300                     | 300                     | fehr oft             | fast<br>immer          |
| währenb<br>des Dienstes | unters<br>wegs        | un=<br>bestimmt  | unter«<br>wegs                 | zu Hause                   | am<br>Endpuntt          | am<br>Endpunkt          | unter=<br>wegs       | zu Hauf                |
| oft                     | öfter                 | _                | _                              | _                          | 11                      | 10                      | öfter                | _                      |
| 5                       | mehrmals              | mehrmals         | 19                             | 60                         | fast<br>regelmäßig      | fast<br>immer           | mehrmals             | 100                    |
| 15—18                   | 16                    | 13               | 18                             | 17                         | 16                      | 16                      | 15                   | 18                     |
| 20                      | 1/9 St.               | 1/2 St.          | ¹/9 St.                        | 1/2 St.                    | 15                      | 15                      | 25                   | 1/9 St.                |
| 2-3                     | 4                     | 2-4              | 2-4                            | 2-6                        | 4-6                     | 4-6                     | 4                    | <sup>1/2</sup> St. 2-6 |

außer acht gelassen sind. Um aber die in den anderen Fuhrbetrieben beschäftigten Arbeiter nicht gänzlich zu übergehen, geben wir in nachfolgender Tabelle über den Jahresverdienst, die Arbeitszeiten, die freien Sonn- und Wochentage einen kurzen Überblick.

Die Bediensteten der Reichspost und der Stadt- und Ringhahn stehen sich hiernach wesentlich günstiger als diesenigen der Privatunternehmer. Bezüglich der Sonntage und der freien Wochentage sind aber alle Arbeiter in öffentlichen Verkehrsgewerben bedeutend ungunstiger als diesenigen anderer Fuhrbetriebe gestellt.

| Bernfaart                                                                        | Netto=Jahredver= bienst einicht. aller Nebenbezlige (Trintgelber, Dienst- anzug, freie Wohnung u. bergt.) u. nach Abzug |                               | Im Viertel-<br>jahr burch-<br>fchnittlich<br>freie! |           | Be-<br>merlungen         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--|
|                                                                                  | notwendiger Ausgaben (Strafen, Effen im Wirtshaus u. bergl.).                                                           | pausen u. bergl.).<br>Stunben | Connatage                                           | Wochen    |                          |  |
| Total Victor Total                                                               | 1000                                                                                                                    | 10 10                         | 0                                                   | 10        |                          |  |
| Droschkenkutscher I. Kl.                                                         | 1350<br>750                                                                                                             | 13—16<br>14—17                | 2<br>2<br>1<br>1<br>1                               | 12<br>10  |                          |  |
| 77                                                                               | 1600                                                                                                                    | 13                            | 1                                                   | 9         |                          |  |
| Bagenführer (elektr.)                                                            | 1350                                                                                                                    | 11                            | Î                                                   | 9         |                          |  |
| 2 Rutscher                                                                       | 1350                                                                                                                    | 13                            | Î                                                   | 9         |                          |  |
| Stallleute                                                                       | 1000                                                                                                                    | 12                            | _                                                   | 2         |                          |  |
| E Streckenwärter                                                                 | 1100                                                                                                                    | 13                            | 1                                                   | 6         |                          |  |
| E Schaffner Bagenführer (elektr.) Rutscher Stalleute Etreckenwärter Wagenwäscher | 960                                                                                                                     | 12                            |                                                     | _         |                          |  |
| Lokomotivführer Eelegranhist                                                     | 1945                                                                                                                    | 9—10                          | 1<br>1<br>1<br>1                                    | 5 5 5 5 5 |                          |  |
| geizer E                                                                         | 1458                                                                                                                    | $9^{1/2}-10^{1/2}$            | 1 1                                                 | 5         |                          |  |
| Billet-(Bahnsteia-)                                                              | 1440                                                                                                                    | 8                             | 1                                                   |           |                          |  |
| Schaffner Bugschensteller                                                        | 1340                                                                                                                    | 11                            | 1.                                                  | 5 2       |                          |  |
| Bugschaffner E                                                                   | 1600                                                                                                                    | 10                            | 1.1                                                 | 2         |                          |  |
|                                                                                  | 1320                                                                                                                    | 8                             | 1                                                   | 5         | 1                        |  |
| Stredenwärter                                                                    | 1000                                                                                                                    | 11                            | 1                                                   | 2         |                          |  |
| (Thürschlicker)                                                                  | 1050                                                                                                                    | 10                            | _                                                   | -         |                          |  |
| Aondukteure<br>Kutscher                                                          | 1300                                                                                                                    | 14-16                         | 2 2                                                 | 10        |                          |  |
| Autscher                                                                         | 1250                                                                                                                    | 14—16                         | 2                                                   | 10        |                          |  |
| Wagenwäscher u. Stallseute                                                       | 900                                                                                                                     | $16^{1/2}$                    |                                                     |           |                          |  |
| Patetfahrt-Schaffner                                                             | 1300                                                                                                                    | $13^{1/2}$                    | 10*                                                 |           |                          |  |
| Rutidier Rutidier                                                                | 1060                                                                                                                    | 14                            | 10*                                                 |           | 1                        |  |
| " Bestellboten                                                                   | 1060                                                                                                                    | 11                            | 12*                                                 | _         | 0.00                     |  |
| Noid South Obsiditions                                                           | 3,000                                                                                                                   | 0                             |                                                     |           | Freie                    |  |
| Neichspost-Briefträger<br>"Schaffner                                             | 1290<br>1290                                                                                                            | 9                             | 4                                                   |           | Wochentag<br>nur nach    |  |
| " Silfsboten                                                                     | 912,50                                                                                                                  | 9                             | 4 4                                                 |           | etwaigem                 |  |
| d Sulpopper                                                                      | 012,00                                                                                                                  |                               | X                                                   |           | Ractbienf                |  |
|                                                                                  |                                                                                                                         |                               |                                                     | į         | haben lang<br>Wartepause |  |
| " Postillone                                                                     | 1030                                                                                                                    | 12—13                         | -                                                   | 1         | u. an jebe<br>3. Sonnta  |  |
| " Etallicute                                                                     | 1030                                                                                                                    | 10                            | -                                                   | 1         | einen freie<br>Nachmitta |  |
| Rollfutscher<br>Rolljungen (vom Spedi=                                           | 1150                                                                                                                    | 15—17                         | 13*                                                 | -         |                          |  |
| teur angenommen)                                                                 | 500                                                                                                                     | 15—16                         | 13*                                                 | _         |                          |  |
| Epeditionsbodenarbeiter                                                          | 500                                                                                                                     | 12                            | 13*                                                 |           |                          |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei den mit einem \* versehenen Sonntagen ist bis 10 Uhr vorm. Dienst zu thun. Die sett gedruckten Zahlen bedeuten, daß vor diesen Ruhetagen der Dienst erst in später Nacht beendet ist und an den ihnen solgenden Tagen in aller Frühe beginnt. Es ist daher eigentlich nur ein halber freier Tag zu rechnen. Zur Kirche können die betreffenden Arbeiter an solchen Tagen wegen übermüdung fast niemals gehen.

| Berufsart                                  |                                                                          | Retto=Jahresver= bien ft einschl. aller Nebenbezüge (Trintgelber, Dienst= anzug, freie Wohnung u. bergl.) u. nach Abzug notwendiger Ausgaben (Strasen, Essen im Wirtshaus u. bergl.) | Durchschnittl. tägl.<br>Retto=Arbeits=<br>zeit (ausschließlich<br>Mittag= u. Besper=<br>pausen u. bergl.)<br>Stunden | jahr<br>fdini                         | diertel burch ttlich eie obuj | Ve-<br>mertungen                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfonen                                   | Führer<br>Steuermänner<br>Maschinisten                                   | 1320<br>1030<br>1200                                                                                                                                                                 | 9<br>9<br>9                                                                                                          |                                       |                               | Im Winter ist jeber Sonn-<br>tag frei u. die<br>Arbeitszeit<br>dauert nur<br>6—10 St.          |
| Bamp                                       | Heizer<br>Jungen                                                         | 460<br>316                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                                    | -                                     |                               | Nur im<br>Sommer im<br>Betrieh<br>thätig                                                       |
| Leiche                                     | enwagenkutscher                                                          | 1200                                                                                                                                                                                 | 13                                                                                                                   | 1                                     | 3                             | Die Livree<br>gehört bem<br>Zubrherrn                                                          |
| Kranl                                      | fenwagenkutscher                                                         | 1000                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                   | _                                     | 3                             | Nach Bebarf<br>jur<br>beständigen<br>Berfügung<br>b.Fuhrherrn                                  |
| und<br>Bri                                 | her von (Veschäfts-,<br>Luxus-Fuhrwerk,<br>autwagen, Aremser<br>dergl.   | 1150                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                   | 1                                     | 3                             | Tie Livree<br>gehört dem<br>Auhrheren,<br>freie Tage<br>jedoch nur<br>bei schlechtem<br>Wetter |
| wer                                        | her für Luzusfuhr:<br>:f bei Privaten<br>:zten 2c.)                      |                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                   |                                       | 2                             | stete Dienst<br>bereitschaft                                                                   |
|                                            | tskutscher                                                               | 1100                                                                                                                                                                                 | 15                                                                                                                   | 13*                                   |                               | Häufig<br>Conntag<br>abends<br>Pferde zu<br>füttern                                            |
| Bierfi<br>Mitfa<br>Mörte<br>Eiswi<br>Kohle | hrer bei Bierwagen<br>elkutscher<br>agenkutscher<br>nwagenkutscher       | 1200<br>2000<br>1000<br>1050<br>1100<br>1200                                                                                                                                         | 16<br>13<br>13<br>15<br>15<br>12                                                                                     | 13*<br>13*<br>13*<br>13*<br>13*<br>13 |                               | besgl.                                                                                         |
| bei                                        | ige Privat- (nicht<br>Fuhrherrn thätige)<br>ticher von Geschäfts-<br>ien |                                                                                                                                                                                      | 11                                                                                                                   | 8*                                    |                               | Abendo fiets<br>Aferde zu<br>juttern                                                           |

# Les ouvriers des transports en France

(chemins de fer, omnibus et tramways et voitures de place de Paris).

Par

Comte Léon de Seilhac.

## I. Les employés de chemin de fer français.

Prenons comme type la Compagnie des chemins de fer de Paris-Orléans (P. O.)<sup>1</sup>.

L'administration de cette Compagnie est divisée en cinq Services:

- 1º La Direction.
- 2º Le Secrétariat Général et la Comptabilité Générale.
- 3º L'Exploitation,
- 4º La Voie.
- 5º La Traction.

Les agents sont divisés en deux catégories: le service central et le service actif.

## A. Services centraux.

## Direction et Secrétariat Général.

La Direction, le Secrétariat Général et la Comptabilité Générale ne sont desservis que par des agents du service central.

L'Exploitation, la Voie et la Traction sont desservis par des agents des deux catégories.

Au point de vue du traitement, les agents du service central sont rémunérés à peu près de la même façon.

Par contre les agents du service actif sont traités de façon toute différente, s'ils appartiennent à l'Exploitation, ou à la Voie, ou à la Traction. Il est vrai que les aptitudes exigées pour chacun de ces services diffèrent considérablement, certaines fonctions exigeant des aptitudes et des connaissances techniques qui nécessitent des études sérieuses.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous prenons comme type cette Compagnie parce qu'elle ne confine à aucune frontière (c'est la seule dans ce cas, avec la compagnie de l'Etat) et qu'elle donne bien les prix moyens des salaires payès aux employés des autres Compagnies.

Pour indiquer le chiffre de leurs traitements, fixes et majorés de primes et de bénéfices, nous nous occuperons d'abord des agents des services centraux, et ensuite des agents des services actifs, en commençant par les fonctions ou les grades les moins élevés et en les suivant jusqu'à la situation la plus haute qu'ils puissent atteindre.

En plus du traitement fixe, il faut ici remarquer que tous les agents, dont le traitement ne dépasse pas 3000 francs, reçoivent, en outre, 1/24ème de ce traitement en fin d'année et que pour tous ses agents indistinctement, la Compagnie verse un dixième de leur traitement, à capital aliéné ou réservé, à leur choix, à leur compte de retraites.

## B. Services actifs.

## I. Exploitation.

Les agents commissionnés de ce service sont:

Les chefs de gares et de stations,

Les employés de bureau, ou des gares de grande et petite vitesse,

Les facteurs,

Les pointeurs ou reconnaisseurs,

Les aiguilleurs,

Les conducteurs des trains et gardes-freins,

Les surveillants ou contrôleurs (des grandes gares).

Les employés de bureau sont généralement recrutés dans les autres services, surtout parmi les facteurs. Leur traitement de début est de 1500 francs, et il peut atteindre 2100 francs, et 2400 francs (dans les grandes gares). Les employés de bureau qui veulent parvenir à l'emploi de chefs de gares ou de stations ou contrôleurs de l'exploitation, peuvent, s'ils sont célibataires, être nommés contrôleurs intérimaires. Ils remplacent, en cas de maladie, les chefs de stations. Il leur est alloué, en cette qualité, 4 francs par journée de déplacement.

Les autres agents subalternes de l'exploitation, peuvent être nommés facteurs intérimaires et ensuite chefs de stations ou sous-chefs de gares. Ils touchent, en cette qualité, 3 francs par journée de déplacement.

Les facteurs débutent à 1200 francs (à 1350 francs à Paris et dans les environs) et ils parviennent à 1500 francs de traitement. Ce traitement s'augmente de pourboires, qui, dans certaines gares, atteignent 2 francs par jour.

3

Les pointeurs débutent à 1200 francs et parviennent à 1500 francs.

Les reconnaisseurs débutent au même taux et parviennent à 1800 francs.

Les aiguilleurs débutent à 1850 francs et parviennent à 1800 francs.

Les gardes-freins débutent à 1350 francs et deviennent chefs de train. Ils atteignent 1800 francs. Ils touchent, en outre, une indemnité de 50 cent au minimum, qui s'accroît d'après la distance parcourue par le train.

Les surveillants ou contrôleurs des gares débutent à 1200 francs et atteignent 1800 francs. Le surveillant-chef (un seul par gare) peut gagner jusqu'à 2100 francs.

Le traitement des chefs de stations varie, d'après l'importance de la station, de 1200 à 3000 francs. Ils sont, en outre, logés, et beaucoup d'entre eux reçoivent des dons ou cadeaux du commerce local.

Les chefs de gares sont payés de 2400 à 6000 francs (deux chefs de grandes gares ont 7200 francs). Ils sont logés. Les sous-chefs de gares ont de 1800 à 3000 francs, d'après leur ancienneté.

Les contrôleurs de l'Exploitation touchent de 2700 à 3600 francs de traitement, et, de plus, une indemnité de 6 à 8 francs pour chaque jour de déplacement.

Les inspecteurs de l'Exploitation touchent de 3000 à 6000 francs et 8 francs par journée de déplacement.

Tous les agents de l'Exploitation sont traités comme les agents des services centraux pour le 24e de gratification et le versement à la cause des retraites du dixième de leur traitement. Tous ceux dont le traitement est inférieur à 2400 francs touchent une indemnité de résidence qui est ainsi fixée:

Dans l'intérieur de Paris. . . . . 150 fr. par an

Des fortifications à Juvisy (banlieue). 100 fr.

Dans une grande ville (Bordeaux). . 75 fr.

Ceux qui sont placés dans d'autres résidences ne touchent aucune indemnité.

Les services de l'Exploitation sont répartis en sept Inspections principales, qui renferment, chacune, un chef de bureau, un employé principal, un certain nombre d'employés de bureau et deux agents commerciaux.

L'Inspecteur principal touche un traitement qui varie de 7200 à 12000 francs, auxquels il faut ajouter 3000 francs pour les indemnités de logement et de déplacement.

Le chef de bureau et les deux agents commerciaux reçoivent de 3000 à 6000 francs de traitement.

L'employé principal, de 2400 à 3600 francs.

Les employés de 1500 à 2400 francs.

#### II. Voie.

Le service de la Voie est réparti en 8 arrondissements. Chaque arrondissement est dirigé par un Ingénieur, qui a sous ses ordres deux inspecteurs de la Voie, deux inspecteurs des bâtiments, un chef de bureau des études, aidé d'un nombre plus ou moins important de dessinateurs, et un chef de bureau qui dirige les divers employés de l'arrondissement.

Chaque arrondissement est lui-même divisé en sept ou huit sections et chaque section en trois ou quatre districts, comprenant un certain nombre de chefs de brigades, de poseurs de la voie, de gardes, de cantonniers.

Au point de vue des petits traitements, chefs de brigades, poseurs etc., le réseau est divisé en zônes:

La première zone comprend Paris à Orléans, à Sceaux et à Limours; Orléans à Malesherbes, Brétigny à Châteaudun.

La deuxième zone comprend Orléans (exclus) à Tours, Orléans à Montargis, Châteaudun à Tours.

La troisième zone comprend les lignes situées entre Orléans (exclus) d'un côté, Tours (exclus) de l'autre, et Bourges, Châteauroux, Saincaize, Châteauroux, Le Mans, Chantenay, et enfin toute la grande ligne jusqu'à Bordeaux.

La quatrième zône comprend tout le reste du réseau.

Le traitement de tout ce personnel subalterne varie de la façon suivante:

Les poseurs de la voie ont de 950 à 1100 francs dans la première zône; ils ne touchent plus que de 800 à 950 francs dans la quatrième.

Un chef de brigade aura de 1200 à 1650 francs dans la prémière zône; de 1150 à 1450 dans la deuxième; de 1100 à 1400 dans la troisième; et de 1050 à 1300 dans la quatrième.

Ces zônes sont établies pour unifier autant que possible les différences entre le coût de la vie dans les différentes régions du pays.

Les traitements des employés du service de la voie sont indiqués par le tableau suivant:

| Fonctions              | $\Gamma$ | 'raitement | 8       | Observations                            |
|------------------------|----------|------------|---------|-----------------------------------------|
|                        | minimum  | moyenne    | maximum |                                         |
| Chefs de sections      | 2400     |            | 4800    |                                         |
| Chefs de districts     | 1500     | 2231       | 2700    |                                         |
| Conducteurs            | 2100     | 2640       | 4800    |                                         |
| Employés de section .  | 1500     | _          | 2100    | (passent bientôt<br>chefs de districts) |
| Piqueurs de nuit       | 1200     |            | 2100    |                                         |
| Chefs de transport .   | 1350     | 1726       | 2100)   | (touchent souvent                       |
| Chefs balanciers       | 1350     | _          | 2400}   | des indemnités de                       |
| Chefs poseurs          | 1350     | _          | 2100    | déplacements)                           |
| Chefs de brigades      | 1050     | 1178       | 1650    |                                         |
| Sous-chefs et poseurs. | 800      | 908        | 1150    |                                         |
| Cantonniers            | 800      | 960        | 1100    |                                         |
| Agents sémaphoriques   | 800      | 1106       | 1500    |                                         |
| Gardes de nuit         | 800      | 941        | 1100    |                                         |

Les traitements du personnel subalterne (cantonniers, poseurs etc.) se répartissent de la façon suivante:

| 3   | agents | reçoivent | 1650 | francs |
|-----|--------|-----------|------|--------|
| 21  | 77     | 29        | 1500 | 77     |
| 29  | 27     | 27        | 1350 | 77     |
| 67  | n      | 27        | 1300 | 27     |
| 14  | 27     | 97        | 1250 | 27     |
| 265 | 77     | 77        | 1200 | 37     |
| 30  | n      | 27        | 1150 | n      |
| 294 | "      | n         | 1100 | . "    |
| 348 | n      | n         | 1050 | 37     |
| 386 | 77     | 27        | 1000 | 77     |
| 605 | n .    | 77        | 950  | 17     |
| 959 | n      | n         | 900  | n      |
| 965 | n      | "         | 850  | 77     |
| 548 | n      | n         | 800  | n      |

En outre des traitements indiqués ci-dessus, ces agents, depuis le simple poseur de la voie jusqu'au chef de brigade, reçoivent des indemnités de logement, qui varient d'après les zônes.

A Paris l'agent reçoit 1,25 franc par jour; des fortifications à Juvisy cette indemnité n'est plus que d'un franc; elle est de 85 centimes, de Juvisy à Brétigny; sur les autres parties de la deuxième zône et

dans la troisième zône tout entière, elle est de 50 centimes; enfin dans la quatrième zône, elle n'est plus que de 30 centimes.

Ces agents reçoivent en outre, s'ils ont plus de deux enfants, cinq francs par mois pour chaque enfant non encore âgé de seize ans.

\* \*

Les fonctionnaires élevés de l'arrondissement ont les traitements suivants:

| L'Ingénieur d'arrondissement     |        | . d | e 9000 à | $12\ 000$ | francs |
|----------------------------------|--------|-----|----------|-----------|--------|
| Les Inspecteurs                  |        |     | , 4200 , | 6 000     | 27     |
| Le Chef de Bureau                |        |     | , 3000 , | 6000      | 27     |
| Les Employés principaux et les I | Dessin | ıa- |          |           |        |
| teurs principaux                 |        | ٠,  | , 2400 " | 3 600     | 20     |
| Les employés                     |        | . , | , 1500 " | 2 100     | 77     |
| Les dessinateurs                 |        | . , | , 1500 " | 2 700     | 2)     |

Les gardes barrières (femmes) ont le logement, une indemnité de 8,50 francs à 10 francs par mois. — Elles sont au nombre de 4013. — Leurs maris sont généralement employés comme poseurs de la voie.

Les agents de la voie (brigadiers, poseurs etc.) ont un jour (36 heures) de repos par quinzaine; et, les dimanches, ils ne sont de service qu'à tour de rôle et le plus souvent jusqu'à midi seulement.

Il n'y a que 380 agents de la voie non-commissionnés; leur salaire peut être évalué à 3 francs par jour.

Lorsque les nécessités du service l'exigent, les chefs de district prennent des hommes à la journée. Ils sont payés à l'heure et suivant les habitudes de chaque pays.

#### III. Traction.

Les services actifs de la traction sont divisés en deux catégories:

- a) le service des trains,
- b) le service des ateliers.

Du service des trains dépendent les chefs de dépot, les souschefs, les machinistes ou mécaniciens, les chauffeurs et les visiteurs. Tous ces agents sont attachés aux Dépôts, qui sont situés dans les grands centres et aux points de bifurcation des grandes lignes.

Les Dépôts sont eux-mêmes divisés en deux services: le service des trains sous les ordres directs du chef de Dépôt et le service de

l'Entretien, sous la direction d'un chef d'Entretien. Les mécaniciens et les chauffeurs dépendent du premier service; les visiteurs, du second.

Les visiteurs débutent par un traitement de 1200 francs, ils arrivent à 1500 francs et deviennent visiteurs-chefs à 1650 et 1800 francs. Ils peuvent être nommés chauffeurs et même plus tard mécaniciens.

Le tableau suivant fera connaître les appointements augmentés des bénéfices que peuvent toucher les chauffeurs et les mécaniciens, ainsi que le nombre moyen de ces agents, répartis par classes.

|                               | re     | ents        | ents<br>ités                     | nent        | <b>32</b> | ble      | Traite  | ments 1 |
|-------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|
| Désignation<br>des agents     | Nombre | traitements | traitemen<br>augmente<br>de 1/24 | Déplacement | Primes    | Ensemble | maximum | minimum |
| Machinistes <sup>2</sup> hors |        |             |                                  |             |           |          |         |         |
| classe                        | 21     | 3000        | 3125,—                           | 110.33      | 829,48    | 4064,81  | 4838,99 | 3425.17 |
| lère classe                   | 257    | 2700        | 2812,50                          | 126,73      | 841,79    | 3781,02  | 4780,49 | 2894,41 |
| 2º classe                     | 410    | 2400        | 2500,—                           | 160,26      | 849,95    | 3510,21  | 4214,61 | 2596,64 |
| 3e classe                     | 342    | 2100        | 2199,57                          |             | 768,60    | 3162,46  | 4036,11 | 2537,44 |
| 40 classe                     | 149    | 1950        | 2043,81                          | 213,57      | 655,35    | 2912,73  | 3399,87 | 2563,14 |
| Elèves mécanic.               | 176    | 1800        | 1887,62                          | 231,21      | 469,87    | 2588,70  | 2942,04 | 2056,20 |
| Chauff'eurs                   |        |             |                                  | 1           |           | 4        | ,       |         |
| lero classe                   | 177    | 1800        | 1887,62                          | 129,66      | 198,51    | 2215,79  | 2615,48 | 1920,43 |
| 2º classe                     | 296    | 1650        | 1789,08                          |             | 286,40    | 2156,65  | 2531,90 | 1791,20 |
| 3º classe                     | 366    | 1500        | 1577,55                          |             | 296,17    | 2002,54  | 2248,49 | 1673,96 |
| 4º classe                     | 202    | 1350        | 1408,95                          |             | 303,25    |          | 2037,69 | 1420,47 |

Les chefs de dépôt touchent un traitement qui varie de 2700 francs à 4800 francs. — Ils sont logés et touchent une prime pour économie de combustible et bon entretien des machines. Cette prime est supérieure à cette des machinistes.

Les sous-chefs de dépôt sont appointés de 2700 francs à 3600 francs. Ils touchent une prime.

Les chefs d'entretien touchent un traitement qui varie de 2700 francs à 4200 francs.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La différence entre les traitements maxima et minima provient de ce que la voie desservie par certains dépôts présente plus ou moins de rampes et de déclivités. Les machinistes (mécaniciens) et les chauffeurs peuvent donc faire plus ou moins d'économies de combustible et regagner avec plus ou moins de facilité le temps perdu, en manœuvres dans les gares ou par suite d'affluence de voyageurs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ou mécaniciens.

Le personnel commissionné des ateliers est limité aux chefsouvriers, contre-maîtres, chefs d'atelier, contrôleurs, inspecteurs et ingénieurs.

Les chefs ouvriers, commissionnés depuis quelques années seulement, touchent des appointements très variables, d'après la région où se trouvent les ateliers. A Paris, le traitement de début est de 2100 francs; à Périgueux, de 1500 à 1650 francs.

Les contre-maîtres débutent généralement comme chefs ouvriers, pointeurs, ou contrôleurs. Ils peuvent atteindre à un traitement de 5400 francs.

A part les services centraux, et les services (peu nombreux) commissionnés des ateliers, les agents de la Traction ne sont pas commissionnés.

Le nombre de ces derniers peut être évalué à 5400 environ. Ils sont assurés d'un minimum de salaire de 2,50 frs. à 4 frs. d'après leur emploi (journaliers, selliers, menuisiers, ajusteurs); mais ce minimum de salaire est généralement doublé, ces agents travaillant le plus souvent aux pièces et même au marchandage.

# Observations générales.

## I. Agents commissionnés.

Tous les agents commissionnés, qu'ils appartiennent à un service quelconque, touchent, au mois de Décembre, un vingt quatrième de leur traitement, c'est-à-dire un demi-mois en guise de gratification.

Tous participent aux bénéfices de la Compagnie. Cette participation s'élève (pour l'année 1899) à 6,86 % du traitement et elle est versée au nom de l'agent à la caisse des retraites. — A partir de la 6e année de commissionnement, cette participation est uniformément fixée à 10 % du traitement. Ce versement est fait à capital réservé ou à capital aliéné à la volonté de l'agent.

Au moment de la liquidation de la retraite, que l'agent peut obtenir au bout de 25 années de service et de 55 ans d'âge, la Compagnie complète cette retraite et la porte à la moitié du traitement moyen pendant les six dernières années. Elle est reversible pour moitié (c'est-à-dire pour le quart du traitement) sur la tête de la veuve ou des orphelins mineurs.

Si l'agent désire retarder la liquidation de sa retraite, celle-ci est augmentée d'un quarantième par année supplémentaire. —

Si, au contraire, l'agent désire prendre sa retraite avant 25 années de service et 55 ans d'âge, la retraite est diminuée d'autant de quarantièmes du traitement par année de service en moins, et d'autant de quatre-vingtièmes par année d'âge en moins de 55 ans.

\* \*

Les augmentations, pour le personnel commissionné, suivent les progressions suivantes:

Excepté pour les poseurs et les agents inférieurs de la voie, dont nous avons déjà parlé, les agents sont commissionnés à 1200, 1300 et 1500 francs, suivant leur emploi — quelques rares exceptions sont faites pour des agents sortant des écoles normale ou polytechnique, qui sont commissionnés à 1800 francs.

Les traitements suivent les progressions suivantes: 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950, 2100, 2400, 2700, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000, 7200, 9000, 12000 francs et ensuite l'augmentation ne se fait que par 3000 francs.

Les chefs de l'Exploitation, l'Ingénieur en Chef de la Voie, l'Ingénieur en Chef de la Traction et le Secrétaire Général de la Compagnie ont 21 000 francs de traitement. — Le Directeur a 30 000 francs.

## II. Agents non commissionnés.

Les agents non commissionnés, au nombre d'environ 4350 pour l'Exploitation, 5400 pour la Traction et 380 pour la voie, qui veulent consentir à une retenue de 2 % sur leurs salaires, peuvent faire un versement à la caisse des retraites. Dans ce cas, la Compagnie verse une somme égale de 2 %.

En outre, tout agent, ayant 30 ans de service et 60 ans d'âge, perçoit de la Compagnie une pension reversible pour moitié sur la tête de sa veuve, de 400 francs, à laquelle vient s'ajouter la rente constituée par les 2 ° o versés par l'agent sur son traitement et les 2 °/o par la compagnie.

Si un agent, commissionné ou non, se trouve, par suite de maladie ou d'autre cause justifiée, dans un état de gêne, il peut obtenir de la Compagnie un prêt équivalent à 2 mois de traitement ou de salaires. Ce prêt sans intérêt est remboursable en 12 mensualités.

Les agents de la Compagnie ont formé entre eux une société de

secours mutuels dite "Société d'Ivry". La Compagnie accorde tous les ans à cette société une allocation d'environ 130 000 francs.

En plusieurs endroits, les agents de Compagnie ont fondé des sociétés coopératives de consommation et des sociétés de construction d'habitations à bon marché, soutenues par la compagnie, qui leur prête l'argent dans d'excellentes conditions.

La Compagnie a elle-même créé, depuis longtemps déjà, un magasin de denrées et de vêtements, où les agents trouvent, dans les conditions les plus économiques, du pain, de la viande, de l'épicerie, des vêtements, des chaussures.

En cas de maladie, les agents, dont le traitement ne dépasse pas 2100 francs, ont droit aux soins gratuits du médecin et aux fournitures pharmaceutiques. — Dans presque tous les services, les journées de maladie leur sont payées, même si la maladie se prolonge pendant trois mois et même davantage.

Les agents peuvent obtenir autant de permis de circulation qu'ils le désirent. Leur famille (femme et enfants) a droit à quatre permis gratuits et à autant de reductions au quart de place qu'elle le désire.

Les enfants des agents de la Compagnie, qui habitent la banlieue ou les environs des villes, ont des cartes de circulation gratuites pour se rendre à l'école ou à l'apprentissage.

La Compagnie prend, comme employés auxiliaires dans les grandes gares et pour les inspections et l'administration centrale, les fils d'agents, qui ont atteint l'âge de quinze ans. Ils sont payés un franc cinquante par jour au début; au bout de six mois leur solde est portée à deux francs, et rapidement elle atteint trois francs. La Compagnie emploie également des femmes et des filles d'agents. Elles débutent à 18 ans et gagnent tout d'abord trois francs par jour, puis elles sont commissionnées à douze cents francs et arrivent à dix huit cents francs. Dans ce cas, elles participent à la retraite, dans les mêmes conditions que les employés.

## III. Primes Kilométriques.

Ces primes sont réparties selon des méthodes différentes, suivant les Compagnies.

L'Est et le Nord accordent des primes de régularité de marche. qui varient d'après le type de la machine et la nature du train. L'Orléans et les autres Compagnies accordent des primes basées sur

le parcours kilométrique pendant le mois entier. Certaines de ces primes concernent les minutes regagnées. Les primes de parcours sont de 5 à 10 francs par 1000 kilomètres suivant la nature du train (voyageurs ou marchandises). - Les primes d'économie de combustible et de graisse dépendent de la nature et du chargement du train. -Mais, par contre, si les quantités octroyées sont dépassées, les mécaniciens et chauffeurs subissent une retenue et une amende. La quantité de combustible accordée pour un kilomètre varie, d'après le type de la machine, de 8 à 17 kilogrammes; pendant l'hiver, elle augmente d'un demi-kilogramme par kilomètre. La prime, par cent kilogrammes de combustible économisé, est de 4 francs pour le mécanicien et de 2 francs pour le chauffeur. Pendant les manœuvres faites en station, le combustible n'est pas compté en raison des espaces parcourns, mais une heure compte pour 5 kilomètres. La quantité de graisse donnée pour un kilomètre varie de 10 à 41 grammes selon le type des machines. Le prime par kilogramme économisé varie entre 0,10 et 0,16 francs pour les mécaniciens et entre 0,05 et 0,08 pour les chauffeurs.

#### IV. Caisse de retraites.

La Compagnie complète, jusqu'à 10 % du salaire, les versements à faire à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, elle accorde en outre un vingt quatrième des appointements, en fin d'exercice, aux employés dont le traitement est inférieur à 3000 francs. Les dépôts à la Caisse des retraits sont faits, au choix des agents, à capital réservé ou à capital aliéné. — Lorsque la pension ainsi constituée atteint le maximum légal, les nouvelles parts individuelles ainsi que les arrérages de la rente liquidée, sont versés, au nom de l'employé, à la Caisse d'épargne de Paris. Celle-ci transforme en rentes sur l'Etat les sommes qui excèdent le maximum légal (1500 francs). Les livrets de la caisse des retraites et de la caisse d'épargne sont acquis à l'employé lorsqu'il quitte le service de la Compagnie, à quelque époque ou pour quelque motif que ce soit. S'il meurt en activité de service, la remise est faite à ses héritiers.

La rente produite est augmentée d'un supplément, versé par la Compagnie, qui assure à tout agent âgé de cinquante ans et ayant effectué vingt-cinq ans de service, une pension de retraite égale à la moitié de son traitement moyen pendant les six dernières années de service. Cette pension s'accroit de un quarantième de ce

a secured.

traitement par année de service en plus, sans pouvoir dépasser les trois quarts du traitement. La pension, allouée à la veuve d'un agent décédé en activité de service, est égale à la moitié de la pension, à laquelle aurait eu droit le défunt au moment de son décès.

Les versements faits par la Compagnie pour le service des retraites de ses agents commissionnés s'élèvent annuellement à environ cinq millions.

Pour les agents non commissionnés et les ouvriers que la Compagnie emploie dans ses ateliers, elle a adopté la combinaison suivante: après cinq ans de service, chacun de ces agents peut subir, sur sa demande, une retenue de 2 % sur son salaire; la Compagnie double le montant de cette retenue et verse le tout à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, sur un livret individuel qui est la propriété de l'intéressé. De plus, elle accorde à tout agent non commissionné et à tout ouvrier une pension viagère de 350 francs à l'âge de 55 ans et après vingt-cinq ans de service. Cette pension est augmentée de 10 francs par année de service en plus, jusqu'à un maximum de 400 francs. Elle est reversible par moitié sur la tête de la veuve ou sur celles des orphelius âgés de moins de dix-huit ans. La dépense de la Compagnie s'élève, de ce fait, à plus d'un demi-million de francs.

La Compagnie a encore des magasins de denrée et de vêtements vendus au prix de revient, une boulangerie à Paris et un refectoire qui donne des repas à 53 centimes, des écoles, des ouvroirs. Elle encourage par des prets de capitaux, à 3% d'intérêt, la construction d'habitations à bon marché.

En résumé, si l'on tient compte de tous les sacrifices que s'impose la Compagnie, on arrive à un total de dépenses de 8.933.000 francs, soit plus du quart du dividende distribué aux actionnaires.

## V. Ouvriers des ateliers de construction et de réparation.

La Compagnie d'Orléans possède des ateliers importants de construction à Paris, à Tours, à Orléans et à Périgueux. Elle a en outre des ateliers de réparation et de petit entretien dans toutes les gares, où il existe un dépôt de machines et où aboutit un certain nombre de lignes.

Le nombre d'ouvriers à la journée, employés dans ces dépôts, est d'environ 5000.

Dans les principaux ateliers, les ouvriers touchent un salaire fixe, plus une prime qui varie d'après la nature et la durée du travail, et qu'on peut évaluer, en moyenne, à 35 % du salaire.

Les ouvriers sont divisés en plusieurs catégories: les monteurs gagnent de 6 à 9 francs par jour; les tourneurs, les chaudromniers, les charpentiers, les forgerons, les outilleurs, les selliers dont il est à peu près impossible de fixer les salaires moyens, qui varient d'après l'importance des primes, et les hommes à la journée qui ne sont liés à aucun métier caractérisé.

Il n'y a pas d'ouvriers gagnant moins de 3 francs par jour, tandis que d'autres gagnent dix, onze et même douze francs par jour.

## VI. La question de l'avancement.

Les socialistes ont souvent contesté la possibilité pour les ouvriers de chemin de fer d'arriver aux plus hauts postes.

La Compagnie de l'Est a ouvert à ce sujet une enquête, pour pouvoir démentir par des faits les allégations des socialistes.

Le réseau de l'Est compte quatorze Inspecteurs Principaux ou Principaux adjoints. Deux d'entre eux sont entrés à la Compagnie comme hommes d'équipe, dix comme employés en régie (9 dans les gares, 1 seul dans les bureaux) au salaire de début de 2 francs à 3,25 francs par jour.

Parmi les quarante Inspecteurs, cinq ont débuté comme hommes d'équipe, vingt-cinq comme aides ou employés aux écritures.

Sur les dix neuf chefs de gares de 1ère classe ou hors classe, quatre ont débuté comme hommes d'équipe et treize comme facteurs ou employés. —

## II. Les employés d'omnibus et tramways à Paris.

## I. Compagnie générale des omnibus de la ville de Paris.

#### A. Traction animale.

Le personnel employé par la Compagnie Générale comprend de 8200 à 8400 hommes. Chaque année 150 à 200 places deviennent vacantes, alors qu'il y a environ 15 000 demandes d'emplois. Il n'est pas besoin de connaissances techniques pour ces candidats, sauf pour les cochers, qui doivent savoir conduire et avoir de la force musculaire et pour les conducteurs auxquels on demande de savoir écrire et compter. Les contrôleurs sont généralement recrutés parmi les anciens sous-officiers. — La fonction des conducteurs est de percevoir le prix des places, de les marquer au compteur à sonnerie et sur leur feuille. —

5-000h

Les contrôleurs n'ont plus qu'à examiner les feuilles, les comparer avec les chiffres portés au compteur à sonnerie, d'où il faut déduire les correspondances reçues, et avec le nombre des voyageurs présents dans la voiture, enfin recevoir les réclamations des voyageurs. La facilité de remplir ces fonctions, sans apprentissage spécial, explique cette quantité d'aspirants, hors de proportion avec les places qui peuvent être accordées. Et encore faudra-t-il tenir compte que la Compagnie, cherchant avant tout des gens robustes, les trouvent de préférence dans les campagnes, où les métiers rémunérateurs sont rares, et où l'on ne redoute pas les besognes un peu rudes! —

Malgré ces nombreuses compétitions de gens peu exigeants et facilement aptes au métier qu'ils sollicitent, le syndicat ouvrier a permis aux employés de la puissante Compagnie de défendre leurs salaires et d'améliorer leur sort, ainsi que nous le verrons plus tard. — Examinons en ce moment les différentes catégories d'ouvriers d'omnibus:

## I. Employés de dépôts.

Sous ce titre général, on comprend une foule de travailleurs occupés à des travaux très divers, en dehors même des dépôts parfois, comme, par exemple, les côtiers qui conduisent les chevaux de renfort pour les côtes rapides; — mais le recrutement de toute cette catégorie de travailleurs est identique. — Ce personnel comprend les laveurs, les palefreniers, les relayeurs (qui conduisent aux stations d'omnibus les chevaux de relai). — La durée de travail de tous ces gens est uniformément fixée à douze heures. — Ils n'ont droit à aucune journée de repos (payée), et leur salaire suit la progression suivante:

Salaires de début . . . 3,50 fr. par jour 2e et 3e mois . . . 3,75 , , , , , après le 3e mois . . . 4,25 , , , , après 3 ans . . . . 4,50 , , , , après 6 ans . . . 5,— , , ,

Ce personnel est assez stable. Un quart environ a plus de trois ans de service.

## II. Conducteurs et cochers.

Les cochers sont choisis, le plus souvent, dans les employés de dépôt.

Les conducteurs sont recrutés, sur recommandation surtout, puis-

qu'aucune aptitude spéciale n'est demandée et qu'on n'exige que la probité et la politesse à l'égard de la clientèle.

Pour ces derniers, il leur serait facile de frauder la Compagnie, si lorsqu'un voyageur monte dans l'omnibus, ils feignaient de ne point le voir et ne faisaient pas manœuvrer le compteur à sonnerie qui marque le nombre de voyageurs. Aussi la Compagnie a-t-elle imaginé un système de surveillance très étroite, d'espionnage pourrait-on dire, qui force les conducteurs à observer leur consigne. En dehors des contrôleurs officiels, qui se trouvent aux stations et que leur casquette galonnée désigne, il se trouve des contrôleurs secrets qui montent dans l'omnibus en cours de route et que rien ne distingue des autres voyageurs.

Le conducteur est responsable des sommes qu'il a perçues, et, s'il oublie de recevoir le prix d'une place, c'est de sa bourse qu'il doit la payer. Il doit rendre le soir tout le prix de sa recette, sans que le receveur veuille accepter de menue monnaie, or c'est en menue monnaie qu'il a touché le prix des places. Il devra donc aller faire le change, et il le fait chez le marchand de vin, qui profite de cette aubaine pour faire goûter à son client forcé ses plus abominables poisons. La Compagnie ne devrait pas imposer à l'homme qui a touché sa recette en monnaie de la lui rendre en billets de banque. Elle favorise sans s'en douter la propagande alcoolique.

Avant d'être titulaire d'une fonction de conducteur ou de cocher, le candidat doit faire un stage, et remplacer, comme surnuméraire, les absents, ou suppléer à l'insuffisance des titulaires, les jours de fête ou les dimanches. Ils sont tenus d'être, chaque matin, au depôt, lors du départ des voitures, comme s'ils allaient partir avec l'une d'elle, et leurs heures de déplacement ne leur sont payés que trente centimes l'heure! Ils sont cependant assurés d'un minimum de salaire: soixante francs par quinzaine; mais, en réalité, ce minimum est toujours dépassé par le temps réel de travail qu'ils ont donné à la Compagnie, et leur paye de quinzaine n'est jamais inférieure à quatre-vingts francs.

Ce minimum de salaire, obtenu par le syndicat ouvrier, a sa raison d'être. Il empêche la Compagnie de créer un nombre trop considérable de surnuméraires.

Les conducteurs et les cochers titularisés sont payés d'après l'importance de leur voiture.

pour les voitures de 30 places 5,25 fr. 6,25 fr.

n n n 40 n 5,50 n 6,50 n

Ils touchent en outre une prime de dix francs par mois sur les lignes particulièrement encombrées, pourvu qu'ils aient fait vingt-quatre journées, au moins, de travail effectif dans le mois.

La Compagnie paie à la Préfecture de Police une certaine redevance pour l'affichage et la publicité dans les bureaux et les voitures.

— Une partie de cette redevance est rendue par la Préfecture, pour être distribuée au personnel des omnibus, à titre de primes pour ancienneté de service et de récompenses pour les bons rapports des employés avec le public. Les employés subalternes se plaignent de ce que la plus grosse part de cette somme soit réservée aux inspecteurs. Pour eux, ces gratifications ne s'élèvent pas à plus de huit ou dix francs par an.

Les cochers touchent, en outre, une prime, tous les trois mois, quand il ne leur est pas arrivé d'accident. Cette prime varie de quinze à vingt-cinq francs, selon que la voie suivie par la voiture est plus ou moins encombrée.

Ce système de gratifications s'est substitué au système des amendes, dont tout le monde se plaignait. — Maintenant les employés peu zêlés ne sont plus punis, mais, par contre, les employés zêlés sont récompensés.

La Compagnie a pris, ces dernières années, une décision qui a sérieusement ému son personnel: il s'agit de la suppression progressive des lourds omnibus à 40 places et de leur remplacement par des voitures à 30 places. Il en résulte une sérieuse économie, tant au point de vue du matériel que des chevaux et du personnel. Comme nous l'avons vu, le personnel du petit matériel est un peu moins payé que l'autre, et c'est une régression pour beaucoup de conducteurs et de cochers.

## III. Contrôleurs.

Les contrôleurs sont chargés de diriger le départ des omnibus aux têtes de ligne, de faire le contrôle des correspondances 1 et de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En montant dans l'intérieur d'une voiture et en payant trente centimes, prix de la place, le voyageur a droit à une correspondance. Cette correspondance lui permet de monter gratuitement dans un des omnibus ou tramways qui correspondent avec celui dont il descend. — Ces correspondances ne sont valables que pendant un certain espace de temps; après quoi, elles sont périmées. — Aussi portent-elles le numéro de la voiture et l'heure exacte à laquelle elles ont été données.

veiller à ce que le conducteur indique bien au compteur le nombre de voyageurs montés dans la voiture. Ils sont généralement recrutés parmi les anciens sous-officiers. Ils reçoivent un traitement de début de seize cents francs et arrivent rapidement au traitement de dix-neuf cents francs, par des augmentations de cent francs tous les six mois. Alors l'avancement a lieu au choix et ils peuvent atteindre deux mille cinq cents francs, à moins qu'ils ne deviennent inspecteurs, auquel cas ils peuvent gagner de deux mille six cents francs à quatre mille deux cents francs.

Les contrôleurs sont autorisés à augmenter leur traitement par la vente de guides de Paris ou d'indicateurs de chemins de fer; mais cette augmentation de salaire a diminué depuis que la Compagnie a exigé des fournisseurs une redevance annuelle de deux cents francs pour chaque catégorie de publications.

## B. Traction mécanique.

La durée du travail de tous les agents du service de la traction mécanique est de douze heures.

Les salaires moyens de ces agents sont les suivants: Chefs d'équipe . . . 0,70 fr. par heure mécaniciens en premier . jour mécaniciens en second . chauffeurs en premier. chauffeurs en second . . . 0,60 , heure 0,60 , chaudronniers. tourneurs . . graisseurs, chargeurs ) charbonniers 0,45 " manœuvres d'ateliers 1er mois de service . . 3,50 "

Les chefs d'équipes, les mécaniciens et les chauffeurs ont un jour de repos payé par mois. Il en est de même pour les ajusteurs, chaudronniers et tourneurs, lorsqu'ils sont chefs de fosse.

Les chefs d'équipes reçoivent en outre une prime d'économie générale;

les chauffeurs, une prime d'économie de charbon;

les mécaniciens et les graisseurs (du système à air comprimé), une double prime d'économie de charbon et d'économie d'air;

les chargeurs, une prime d'économie d'air;

les charbonniers, une prime d'économie de charbon.

\* \*

Les machinistes sont rétribués de la façon suivante, d'après les différents systèmes.

lère année de service 2e année 3e année 4e année et au dessus

Vapeur-système Roway 6,— fr. par jour 6,50 fr. 7,— fr. 7,50 fr. système Serpollet 5,75  $_n$   $_n$  6,—  $_n$  6,25  $_n$  6,75  $_n$  Air comprimé (ligne

Louvre—St. Cloud) 5,75 , , , 6,— , 6,25 , 6,75 , autres lignes . . . 5,50 , , , , 5,75 , 6,— , 6,50 ,

Il est payé aux machinistes un jour de repos par mois.

Au salaire, viennent s'ajouter les primes suivantes:

- 1º Prime d'économie de coke (système à vapeur) ou d'économie d'air (système à air comprimé).
- 2º Prime kilométrique ou de bon entretien de la machine.
- 3º Prime de régularité ou de non-détresse dans le parcours.
- 4º Prime de non-accidents.

Le montant des trois premières primes est nécessairement variable <sup>1</sup>. La prime d'accidents est ainsi fixée:

pour les mois de 30 jours pour les mois de 31 jours
Lignes intra-muros 8 francs 8,50 francs
extra-muros 6,50 n

<sup>1</sup> Voici les moyennes des primes d'économie d'air et de coke.

|                         | 1ère quinz.<br>de Janvier | 2º quinzaine | 1 <sup>ère</sup> quinz.<br>de Février | 2º quinzaine |
|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Lagny (air)             | 15,85 fr.                 | 15,40 fr.    | 14,85 fr.                             | 11,85 fr.    |
| Point du Jour et Sèvres |                           |              |                                       |              |
| (air)                   | 10,25 "                   | 12,55        | 16,40 ,                               | 14,35 ,      |
| Jory (coke)             | 7,85 "                    | 8,65 n       | 8,65 ,                                | 8,65 ,,      |
| Saint-Ouen (coke)       | 13,85 "                   | 15,25        | 13,30 "                               | 13,30 "      |

Elle est acquise aux machinistes qui ont travaillé pendant 26 journées dans les mois de 30 jours, 27 journées dans les mois de 31 jours, sans avoir occasionné d'accidents.

## C. Frais médicaux et pharmaceutiques - Retraites.

Les frais de médecins de tout le personnel de la Compagnie générale des omnibus sont à la charge de la Compagnie. Les frais de pharmaciens sont supportés par la Société de secours mutuels. Cette Société, divisée en huit sections, administrées et gérées par les employés, reçoit de la Compagnie une subvention mensuelle de 1,25 francs par sociétaire. Le nombre de ces sociétaires est de 9000 environ.

La Société paye à ses membres, en cas de maladie, des secours pendant une année, au maximum. Le montant de ces secours est ainsi fixé:

Pour les contrôleurs: deux francs par jour pendant la première quinzaine, deux francs 50 pendant les deux mois et demi suivants et trois francs pendant neuf mois.

Pour les conducteurs, cochers, machinistes, ouvriers de la traction mécanique, palefreniers, etc., . . . deux francs par jour pendant les douze mois pour certains d'entre eux; deux francs par jour, les premiers temps, et deux francs 50 pendant les autres mois, pour les autres.

Pour les retraites, la part contributive de la Compagnie est de 5 francs par mois et par employé, et, si ces versements seuls ne donnent pas, après 25 ans de service, une pension de trois cent soixante-cinq francs, cette somme est parfaite par un versement complémentaire de la Compagnie.

## II. Tramways de pénétration.

Les lignes des omnibus de pénétration sont, pour la plupart, aux mains de la Compagnie générale des omnibus.

En outre, se trouvent deux Compagnies:

- 1. La Compagnie des tramways-Sud.
- 2. La Compagnie des tramways-Nord.

Aux tramways-sud, les salaires varient de 5 francs à 6,50 francs; la journée de travail est de dix heures, deux jours de repos sont accordés par mois, l'un de ces jours étant payé. La Compagnie verse 1 franc par mois, au compte de chacun de ses employés, à la caisse de secours. Les indemnités de maladie sont de deux francs par jour,

les médecins et les médicaments sont payés par la Compagnie. En cas de blessures, le demi-salaire est dû au personnel. Les périodes militaires sont payées intégralement.

Chaque employé est commissionné. La Compagnie verse à la caisse des retraites 6 % du salaire de l'employé et celui-ci ne verse que 2 %.

Aux tramways-nord, les salaires varient de 3,60 à 4,20 fr. (pour les cantonniers), de 4,25 à 6,50 fr. (pour les contrôleurs), de 4,75 à 6,50 fr. (pour les électriciens et les receveurs) — ils sont, en outre, de 2,55 fr. pour les garçons-paveurs et de 4,85 fr. pour les hommes de la voie. La journée de travail est de douze heures. Deux jours de repos sont accordés par mois, mais à dates variables, et ils sont payés à demi-solde. La Compagnie verse 2,50 fr. par mois à la caisse de secours pour chacun de ses employés. — Les secours sont de 50 centimes par jour pour l'employé, ils sont majorés de semblable somme pour une femme et pour chacun des enfants.

Les employés ne sont pas commissionnés.

### III. Métropolitain.

1º. Personnel non commissionné:
Emplois Salaires journaliers

| a) Exp                              | loita | ation.    |             |             |
|-------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|
| -                                   |       | 3º classe | 2e classe   | lère classe |
|                                     |       | fr.       | fr.         | fr.         |
| Chefs de gares, contrôleurs         |       | 6,75      | <u>7, —</u> | 7,50        |
| Sous-chefs de gares, sous-contrôleu | ırs   | 6,—       | 6, 25       | 6,50        |
| Chefs surveillants, chefs de trains |       | 5,50      | 5,75        | 6, -        |
| Surveillants                        |       | 5,—       | 5,25        | 5,50        |
| Gardes                              |       | 5,        | 5,25        | 5,50        |
| Receveuses                          |       | 3,—       | 3,25        | 3,50        |
| Hommes d'équipe                     |       | classe    | unique à 5  | francs      |
| Chefs électriciens                  |       |           | 7,50        | 8,—         |
| Electriciens                        |       | 6,—       | 6,50        | 7,          |
| Aides-électriciens                  |       | classe    | unique à 5  | francs.     |
| b) Matériel                         |       |           |             |             |
| Chefs conducteurs                   |       | 6,75      | 7,—         | 7,50        |
| Sous-chefs-conducteurs              |       | 6,        | 6,25        | 6,50        |
| Conducteurs                         |       | 5,50      | 5,75        | 6,—         |
| Chefs visiteurs                     |       | 7,—       | 7,50        | 8,—         |

| Emplois .          |  |   |  |   | Salaires journaliers |     |                  |                  |                    |  |
|--------------------|--|---|--|---|----------------------|-----|------------------|------------------|--------------------|--|
|                    |  | • |  |   |                      |     | 3e classe<br>fr. | 2e classe<br>fr. | lère classe<br>fr. |  |
| Visiteurs          |  |   |  | • |                      |     | 6, -             | 6,50             | 7,—                |  |
| Nettoyeurs-Aides . |  | ٠ |  |   | •                    |     | classe           | unique à 5       | francs.            |  |
|                    |  |   |  |   |                      | oie |                  |                  |                    |  |
| Chefs d'équipe.    |  |   |  |   |                      |     | 7,—              | 7,50             | 8,—                |  |
| Poseurs            |  |   |  |   |                      |     | -                | 5,50             | 6,—                |  |

La repartition du personnel non-commissionné entre les grades et les classes est faite par le Directeur Général, sur la proposition des chefs de services.

Les modifications à apporter au décompte des sommes dues pour absences, mises à pied, ou autre motif, sont calculées quand il y a lieu de les évaluer en heures, en prenant pour prix de l'heure le dixième du salaire journalier.

2º. Personnel commissionné.

| Emplois                               | Salaires mensuels |                  |                    |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--|--|--|
|                                       | 3º classe<br>fr.  | 2º classe<br>fr. | lère classe<br>fr. |  |  |  |
| a) Exploits                           | ation.            |                  |                    |  |  |  |
| Chefs de gares, contrôleurs           | $202,\!50$        | 210,—            | 225                |  |  |  |
| Sous-chefs de gares, sous-contrôleurs | 180,—             | 187,50           | <u>195</u>         |  |  |  |
| Chefs surveillants, chefs de train .  | 165,—             | 172,50           | 180                |  |  |  |
| Surveillants                          | 150,—             | 157,50           | 165                |  |  |  |
| Gardes                                | 150,—             | 157,50           | 165                |  |  |  |
| Receveuses                            | 90,—              | 97,50            | 105                |  |  |  |
| Hommes d'équipe                       | classe ur         | nique à 15       | 0 francs           |  |  |  |
| Chefs électriciens                    | 210,—             | 225,—            | <b>240</b>         |  |  |  |
| Electriciens                          | <u> 180,—</u>     | 187,50           | <u>195</u>         |  |  |  |
| Aides-électriciens                    | classe un         | ique à <u>15</u> | 0 francs           |  |  |  |
| b) Matériel et                        | Traction.         |                  |                    |  |  |  |
| Chefs conducteurs                     | 202,50            | 210,—            | <b>225</b>         |  |  |  |
| Sous-chefs conducteurs                | 180,50            | 187,50           | 195                |  |  |  |
| Conducteurs                           | 165,—             | 172,50           | 180                |  |  |  |
| Chefs visiteurs                       | 210,—             | 225,50           | 240                |  |  |  |
| Visiteurs                             | 180,—             | 187,50           | 195                |  |  |  |
| Nettoyeurs-Aides                      | classe uni        | ique à 150       | francs.            |  |  |  |
| c) Voi                                |                   |                  |                    |  |  |  |
| Chefs d'équipe                        | <u>210,—</u>      | 225,—            | 240                |  |  |  |
| Poseurs                               | <u>150, —</u>     | 165,—            | <u>180</u>         |  |  |  |

Les salaires du personnel commissionné sont payés par quinzaine. Les rectifications qu'il y a lieu d'apporter au décompte des sommes dues pour absence, mise à pied, ou autre motif, sont calculées, en prenant, comme prix de la journée, le trentième du salaire mensuel et, comme prix de l'heure, le trois-centième de la salaire mensuel.

Un jour de repos est payé par semaine. Dix jours de repos consécutifs sont payés par an, ainsi que toutes les périodes de service militaire. — Les maladies sont payées à journée entière pendant un an, sans cotisation de l'employé. Pour la Caisse des retraites, la Compagnie verse 6 % du salaire, et l'employé 2 %. Les services médicaux et pharmaceutiques sont gratuits, la Caisse de secours est exclusivement gérée par les employés. Enfin les mises à pied n'existent pas, et les employés sont commissionnés au bout de deux ans.

## III. Les cochers de fiacre à Paris.

Aucune profession peut-être n'a été l'objet d'autant de réglements de police que celle des cochers de voitures de place de Paris. Le cocher est soumis à un régime spécial et en butte à des contraventions sans nombre, dont le résultat le plus clair consiste en amendes. Pour exercer la profession, il n'est pas nécessaire d'être français, mais il faut avoir 18 ans révolus et être pourvus d'un permis de conduire. Sous l'Empire, il fallait en outre se fournir d'un uniforme spécial approuvé par la Préfecture de police et d'une feuille de travail, sur laquelle le cocher devait inscrire ses heures d'arrivée aux stations et ses heures de départ, de même qu'il devait indiquer l'endroit où il avait pris et déposé des voyageurs sur la voie publique ainsi que les heures de départ et d'arrivée.

En 1872, les cochers entrant à la Compagnie Générale étaient obligés de verser un cautionnement de 200 francs et de payer leurs uniformes. Ils travaillaient en général à la feuille. D'après ce système, la totalité de la recette accusée par la feuille de travail revenait à la Compagnie, qui payait au cocher un salaire fixe. Ce salaire était de 3 francs, de 1855 jusqu'en 1865. Il fut alors porté à 4 francs. — Sur cette somme, la Compagnie retenait 50 centimes pour le cautionnement, qui était débité de la valeur des objets fournis et du chiffre des contraventions et des amendes. Elle retenait en outre 10 centimes pour les accidents et les avaries. Il est vrai que la Compagnie restituait tous les mois l'excédent du compte-cautionne-

17.000

ment, mais, au dire des vieux cochers, cette éventualité était rare et les amendes dépassaient le plus souvent le taux de la somme retenue.

Le salaireétait donc en réalité de 2,40 francs jusqu'en 1865 et de 3,40 francs ensuite. — A cette somme fixe venaient s'ajouter les pourboires.

Avec ce système, la surveillance devait être très étroite, et elle était toujours insuffisante, bien qu'on eût pris la précaution de mettre à pied les cochers dont les recettes moyennes semblaient trop faibles. C'était un encouragement au vol pour les cochers qui ne remettaient pas toujours dans leur intégralité les recettes qu'ils avaient perçues.

Vers 1872, on commença à travailler à la moyenne.

La moyenne est le prix de location que le cocher paie pour le matériel qui lui est fourné. L'intégralité de la recette lui appartient, et il travaille ainsi à ses risques et périls. Cette location est faite dans des conditions toutes particulières. Le prix n'en est pas discuté à l'avance; le cocher l'ignore lorsqu'il prend sa voiture; il n'en a connaissance que le lendemain matin, au moment où il doit le verser. La moyenne est en effet fixée au jour le jour, d'après le temps qu'il fait, l'activité des affaires et le plus ou moins d'intensité de la circulation, en un mot, d'après la recette supposée du cocher et probablement aussi d'après le nombre de ceux qui se présentent pour travailler.

Pour l'établir, en 1892, la Compagnie Générale prenait pour base "le produit donné par les feuilles tenues par un certain nombre de cochers inscrivant régulièrement leur travail journalier". Ces cochers de confiance étaient payés au salaire fixe.

Les cochers ne pouvaient 'pas à leur gré travailler à la feuille ou à la moyenne, ils devaient opter pour l'un ou l'autre système; mais la recette de ceux qui continuaient à travailler suivant l'ancien système ne devait pas être inférieure de plus de 2 francs au chiffre de la moyenne, sans quoi ils étaient mis d'office au régime de la moyenne. Aussi arrivait-il que, pour éviter d'y être assujettis, certains cochers marquaient sur leurs feuilles des courses qu'ils n'avaient pas faites et qu'ils devaient solder de leur bourse. — Le travail à la feuille avec ce minimum avait donc le grave défaut de rendre les cochers malhonnêtes, en les poussant à dérober une partie de leurs recettes, dans les journées fructueuses, pour compenser la perte des mauvaises journées.

Le travail à la moyenne devient bientôt la seule règle en usage.

En 1896, le cautionnement fut réduit à 50 francs, les cochers n'eurent plus à faire de versement quotidien de 60 centimes. — L'habillement d'uniforme fut également mis à la charge de la Compagnie, qui institua pour son personnel une caisse d'épargne et une prime de cent francs pour tous les cochers qui auraient travaillé pendant 320 jours dans l'année. En 4 ans, ces diverses réformes coûtèrent à la Compagnie Générale une somme de 6 108 788 francs; mais elles lui fournirent l'occasion de faire une sélection dans son personnel. En 1899 le nombre des cochers ayant travaillé plus de 320 jours s'élevait à 1475.

Il faut ajouter qu'en 1890 la Compagnie avait créé une réserve, dont le revenu était destiné à constituer des retraites pour ses cochers vieux et inferieurs. En 1899, cette réserve s'élevait à 648 000 francs.

L'industrie des loueurs de voitures de place a fait l'objet d'une réglementation très compliquée. Ainsi voit-on la société coopérative des cochers de Paris obligée, en 1876, de faire modifier des coupés qui avaient une hauteur inférieure de quelques centimètres à celle qui était prévue par les ordonnances de police.

En 1855 une sorte de monopole avait été instituée au profit de la Compagnie Générale, mais ce monopole fut supprimé en 1866. Cela n'empêcha pas la Compagnie de distribuer à ses actionnaires pendant 28 années un dividende moyen de 30 francs 97, tout en constituant des réserves qui s'élèvent à près de 5 millions, et en amortissant considérablement son matériel 1.

Devant cette concurrence, le nombre des petits loueurs, qui s'était élevé à 1500 en 1872, n'était plus que de 900 en 1899, alors que le nombre des voitures s'élevait de 6400 à 11 900. — De nombreux petits loueurs, pour y résister, durent aller s'établir dans la banlieue, à Levallois, Clichy et Neuilly. —

Mais, depuis quelques années, la Compagnie Générale a vu ses bénéfices considérablement diminuer, à ce point que, pour l'exercice 1899, elle n'a pu distribuer qu'un dividende de 5 francs par action, soit 1 % du capital.

Les autres Compagnies ne sont pas plus prospères. L'Urbaine, malgré la réduction de son capital et les évaluations élevées de son matériel, n'est pas encore arrivée à donner un dividende. L'Abeille ne donne pas non plus de dividendes. On serait donc porté à croire

<sup>1</sup> Cet amortissement dépasse 6 millions de francs.

que l'industrie des voitures de place traverse actuellement une phase des plus critiques. Cette situation provient de l'augmentation incessante des droits de douane et d'octroi, et surtout des droits de douane sur les chevaux les maïs, et aussi des épidémies qui ont décimé la cavalerie. L'accroissement des autres moyens de transport doit également entrer en ligne de compte dans les causes de cette crise, dont souffrent surtout les petits loueurs, appelés peu à peu à disparaître.

\* \*

Par contre, les sociétés coopératives de cochers n'ont jamais été plus prospères.

C'est vers la fin de 1892 que fut créée la première coopérative des cochers, par quelques braves gens qui s'imaginaient que les frais d'entretien d'un équipage ne dépassaient pas dix francs par jour. Ils avaient pour tout capital 6 700 francs. Aujourd'hui, ils savent que les frais d'achat et de premier établissement, pour un seul cocher, varient de 4000 à 7000 francs.

Enfin, sept d'entre eux se lancèrent; ils achetèrent dix chevaux, et louèrent, n'ayant pas de quoi les acheter, quatre voitures. La chance leur sourit, ils réussirent brillamment et on suivit leur exemple.

Dans les Sociétés coopératives, les cochers, intéressés à la conservation de leurs chevaux, sont plus soigneux que les cochers des Compagnies, guidés uniquement par l'appât du gain et trop souvent massacreurs de chevaux. Ils ont beaucoup moins de contraventions, beaucoup moins d'accidents, et, détail à noter, les Compagnies d'assurances recherchent fort leur clientèle et leur font des prix de faveur. En 1897, par exemple, les accidents coûtèrent à la Compagnie générale, 0 fr. 34 par journée de travail, et à une Société coopérative, les Cochers de Paris, 0 fr. 10 seulement.

Les coopératives n'ont pas à se préoccuper du personnel de leurs cochers, élément qui apporte, en dehors des grèves, tant de variations à l'exploitation des loueurs par l'irrégularité de son travail et le matériel que son chômage laisse sans emploi aux époques de morte-saison. On peut estimer de ce fait le déficit annuel de la Compagnie générale à 250 000 journées de voitures, ce qui représente un chômage de plus de deux mois pour la totalité du matériel!

<sup>1</sup> Les droits de douane sur les chevaux ont été portés de 30 à 200 fr.; et la presque totalité de la cavalerie est achetée à l'étranger.

Pour remédier à ces causes de perte, une prime a été instituée en faveur de tout cocher travaillant plus de 320 jours par an. Si cette prime avait pour résultat d'enrayer cette irrégularité du travail, la puissance de ses moyens d'action permettrait à la Compagnie de fixer des moyennes à peu près égales à celles des grandes coopératives, tout en réalisant encore de sérieux bénéfices.

Car les moyennes, dans les coopératives, sont toujours de deux ou trois francs inférieures aux moyennes des Compagnies. Ce qui ne veut pas dire que les cochers coopérateurs gagnent trois francs de plus par jour, mais qu'ils peuvent gagner les mêmes salaires en travaillant moins, et par suite en fatiguant moins leur cavalerie.

Au point de vue moral, les associations coopératives de cochers ont une influence considérable sur leur membres. Elles les incitent à l'épargne, en leur imposant des versements journaliers pour la libération de leur souscription. Elles prennent leurs économies en dépôt et leur donnent un intérêt rémunérateur. Aussi voit-on certains cochers qui possèdent 10 000 et 15 000 francs dans la caisse sociale, alors qu'à leur entrée dans la Société, ils avaient péniblement amassé les cinq cents francs nécessaires pour payer leurs droits d'entrée.

Si les cochers ne sont pas, en beaucoup plus grand nombre, associés par la coopération, c'est que beaucoup d'entre eux considèrent leur profession comme transitoire, attendant l'heure où ils pourront acheter, soit un petit fonds de commerce à Paris, soit des terres dans leur province. Or, il n'est pas toujours possible de se retirer de l'association quand on le désirerait. Tant que l'association coopérative n'a pas atteint un certain degré de prospérité, elle stipule des délais assez longs, pour le remboursement des sociétaires.

Les coopératives de cochers ne peuvent pas être éphémères, comme certaines participations. Elles exigent des installations et un matériel coûteux, qui nécessitent, au début, des sacrifices.

Puis, les cochers arrivent le plus souvent de leur village, sans gros capital. Et ils trouvent la Compagnie générale, qui les habille et ne leur demande qu'un cautionnement de cinquante francs. Si même ils ont quelques économies, ils sont méfiants comme tous ceux qui les ont amassées à grand'peine, et ils prefèrent gagner moins, que de risquer leur argent.

\*

and the same of th

Le cocher n'est pas un salarié ordinaire, il règle son travail comme il l'entend et le finit à l'heure qui lui convient. C'est un commerçant, qui va, sur la voie publique, offrir sa marchandise. Le produit de sa recette est essentiellement variable et tient le plus souvent à une foule de circonstances, auxquelles sa volonté reste étrangère; néanmoins son activité et sa vigilance sont les plus sûrs garants de sa réussite, qui dépend également de sa politesse et de sa tenue.

On ne saurait indiquer d'une façon très précise quel est son salaire moyen; mais on peut affirmer, cependant, qu'un cocher soigneux et actif, ayant un équipage bien tenu, ne gagne pas moins de 6 à 7 francs par jour. — Les vieux cochers estiment que leur gain journalier actuel est équivalent, sinon supérieur, à celui d'il y a 15 ou 20 ans. - Le mode de travail est changé, mais son produit reste, à peu près, le même.

Chaque cocher a, à sa disposition, une voiture et trois chevaux. Un cheval fait le service du premier jour, depuis le matin jusqu'à six ou sept heures du soir, un autre fait le même service, le lendemaine, et le troisième, qui est en général le moins bon, est attelé tous les soirs de sept heures à minuit, ou même deux heures du matin.

D'autres cochers travaillent à la petite moyenne. Ils ne relaient pas, et le même cheval fait le service, depuis le matin jusqu'au soir. Dans ces conditions, l'épuipage doit être rentré, au plus tard, à minuit et demi. Comme le gain est moindre, le prix de la moyenne est abaissé de 1,50 francs environ.

Les grandes Compagnies attribuent une voiture à chaque cocher; les petits loueurs font parfois desservir la même voiture par deux cochers. On dit alors qu'ils sont employés à la petite journée. Le cocher de nuit paie sa location de 5 à 6 francs; celui de jour, de huit à dix francs. Les voitures de nuit appartiennent toutes à ce régime. Les grandes Compagnies, qui n'usent pas de ce système, n'ont pas de voitures sorties, passé deux heures du matin. Aussi ne trouve-t-on aux gares que d'abominables et honteux véhicules.

Les frais de cour (paiement des laveurs de voitures et de palefreniers) incombent aux cochers.

Indépendamment des cochers à la moyenne, il existe deux autres catégories de cochers, au salaire fixe:

Les cochers de "voitures au mois" qui reçoivent un salaire mensuel de 200 francs et des pourboires.

36

Les cochers des "voitures de cercle" qui gagnent 6 francs par jour et des pourboires.

\* \*

Les laveurs de voitures sont payés 4,50 francs par jour. Ils touchent — ou devraient toucher (car braucoup de cochers ne les paient pas régulièrement) — de chaque cocher, dont ils ont lavé la voiture, une somme de 25 centimes par jour. Ils lavent en moyenne 14 voitures, et gagnent environ sept francs cinquante.

L'appel des laveurs a lieu à onze heures du soir, à la rentrée des voitures. Leur travail, pour 14 voitures, se termine à quatre heures du matin. Ils doivent ensuite ramasser les sacs vides, préparer les lanternes, brosser les tapis, faire le harnachement.

A dix heures du matin, les laveurs, désignés pour la forge, s'y rendent, alors que les autres font les écuries et les cours et conduisent les chevaux aux dépôts.

Les hommes employés à la forge arrêtent leur travail à midi, pour le reprendre à deux heures et le terminer à cinq heures. Ils reçoivent un salaire supplémentaire de cinquante centimes.

Les palefreniers reçoivent un salaire moyen de 4 à 5 francs. Ils reçoivent, des cochers, des pourboires qui peuvent s'élever à 4 francs par jour. Ils doivent fournir leurs instruments de pansage.

Quand ils sont de garde, ils peuvent rester 36 heures sans se coucher.

Tout ce personnel accessoire n'a pas de jours de repos payés.

\* \*

La Compagnie générale a constitué en faveur de son personel une Société de secours mutuels, dont nous allons donner la situation pour 1899:

| Recettes.               |      |      |     |   |      |   | f   | rancs  |
|-------------------------|------|------|-----|---|------|---|-----|--------|
| Cotisations des membres | part | icip | ant | 8 |      |   | 121 | 550,   |
|                         | hone | rai  | res |   |      | • |     | 680,—  |
| Droits funéraires       |      |      |     |   |      | ٠ | 12  | 219,—  |
| d'admission .           |      |      |     | • |      | ٠ | 5   | 783,—  |
| Intérêts divers et dons |      | •    |     |   |      |   |     | 909,22 |
| Allocation de la Compag | gnie |      | ٠   | ٠ |      |   | 13  | 955,20 |
| Amendes                 | • •  |      |     |   | •    |   |     | 240,50 |
|                         |      |      |     |   | Tata | 1 | 155 | 336.92 |

| Dépenses.                             |      | francs     |
|---------------------------------------|------|------------|
| 15 520 journées de maladie à 2 france | 8 .  | 91 040,—   |
| 475 journées de maladie à 1 franc.    |      | 475,—      |
| Honoraires de médecin                 |      | 24 247,30  |
| Frais de pharmacie                    |      | 31 551,77  |
| Frais funéraires (76 décès)           |      | 11 948,30  |
| Frais divers, bains, bandages         |      | 10 099,95  |
| Secours à 41 veuves ou orphelins .    |      | 4 100,—    |
| Cotisations remboursées               |      | 1 454,—    |
| 7                                     | otal | 174 916.32 |

Excédent des dépenses: 19 579,40 francs.

La Compagnie prend à la charge tous les frais d'administration Elle verse en outre à la société une somme égale au dixième des cotisations fournies par les membres participants. En réalité, la société de secours mutuels lui coûte environ 30 000 francs par an.

La cotisation des cochers est de 2 francs par mois, augmentée de 2 francs par an pour les frais funéraires. Le droit d'entrée est de 5 francs. Le nombre des sociétaires est de 4844, et le nombre des cochers, secourus en 1899, de 2932. Indépendamment des soins médicaux et pharmaceutiques, le cocher malade reçoit une indemnité quotidienne de 2 francs.

Les dépenses, avous-nous vu, ont dépassé en 1899 de 19 579,40 francs les recettes. Bien que la société possède un capital, en actions et obligations, s'élevant à 42 264 francs, le déficit n'a pas été pris sur ce capital. Il a été comblé par la Compagnie, qui en a débité la société.

La Compagnie a également institué une caisse de retraites, qui fonctionne exclusivement à ses frais. Elle sert actuellement, sur ses bénéfices, une pension de 365 francs à 30 vieux cochers. — Pour jouir de cette retraite, ils doivent être âgés de soixante ans, au moins, et avoir travaillé, pendant vingt ans, à la Compagnie.

Pierer'iche hofbuchbruderei Stephan Geibel & Co. in Altenburg.



# Schriften

bes

# Vereins für Socialpolitik.

## XCIX.

Arbeiter in den Verkehrsgewerben.



**Leipzig,** Verlag von Dunder & Humblot. 1902.

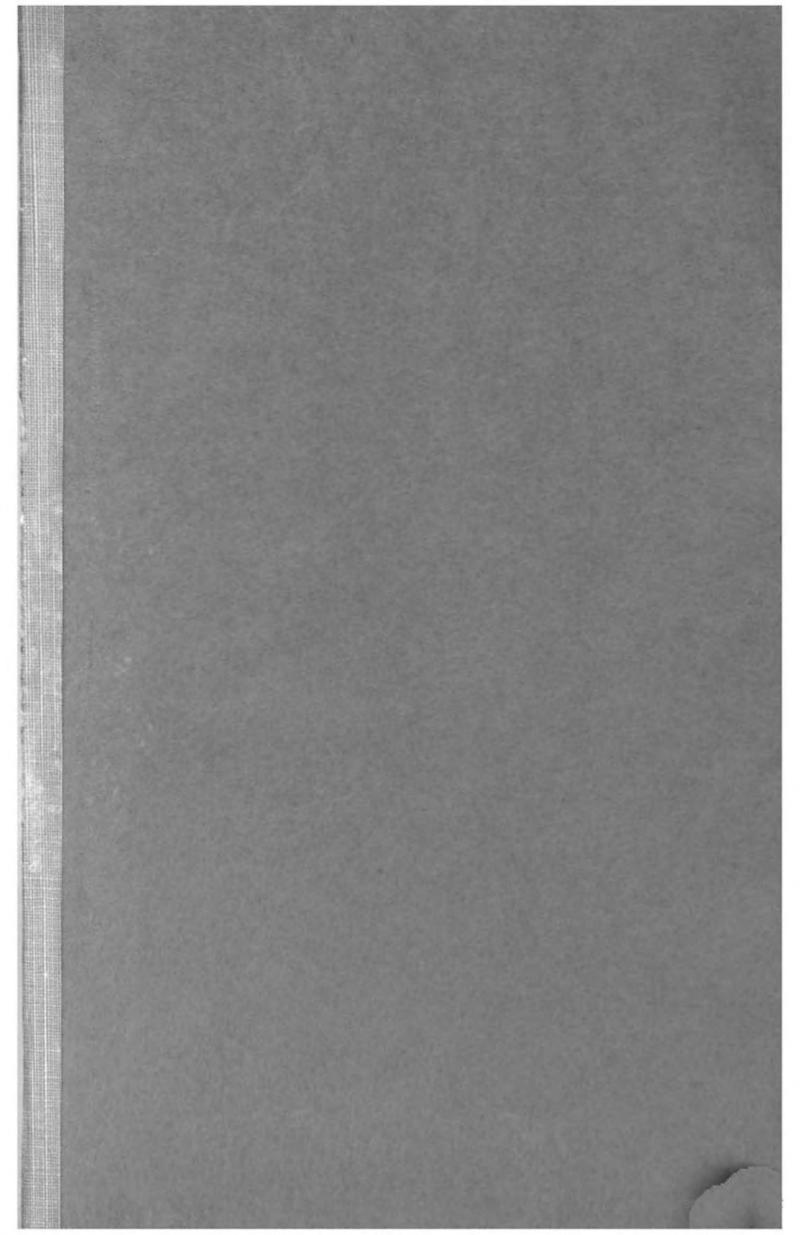